

HANDBOUND AT THE UNIVERSITY OF

TORONTO PRESS

|  | • |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |



| ~ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

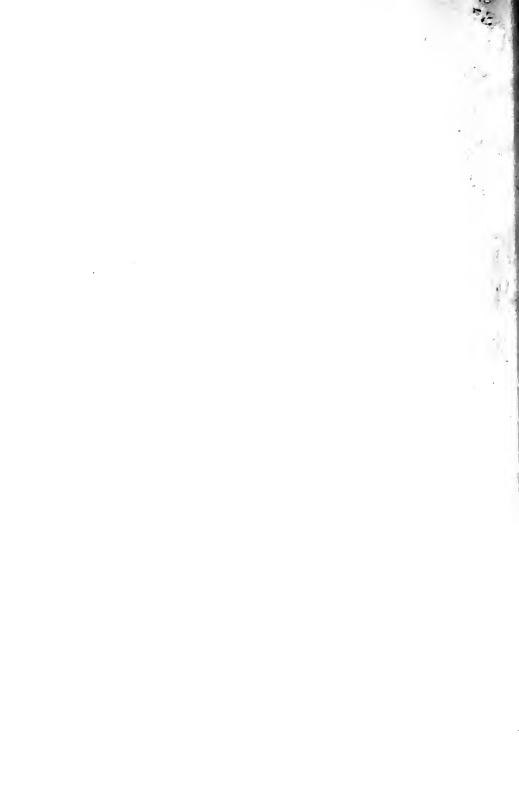

**LEHRBUCH** 

DER



# HEBRÄISCHEN GRAMMATIK

VON

### BERNHARD STADE.

DER THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE DOCTOR, DER EBSTEREN ORDENTLICHEM
PROFESSOR ZU GIESSEN.

ERSTER THEIL.

SCHRIFTLEHRE. LAUTLEHRE. FORMENLEHRE.

MIT 2 SCHRIFTTAFELN.

3710

LEIPZIG,

VERLAG VON F. C. W. VOGEL.

1879.

Uebersetzungsrecht vorbehalten.

3710

#### HERRN

# DR. JUSTUS OLSHAUSEN,

GEHEIMEN OBER-REGIERUNGSRATHE ZU BERLIN,

DEM MEISTER DER ORIENTALISCHEN WISSENSCHAFT,
DEM GRAMMATIKER DER HEBRÄISCHEN SPRACHE

IN DANKBARER VEREHRUNG

ZUGEEIGNET.

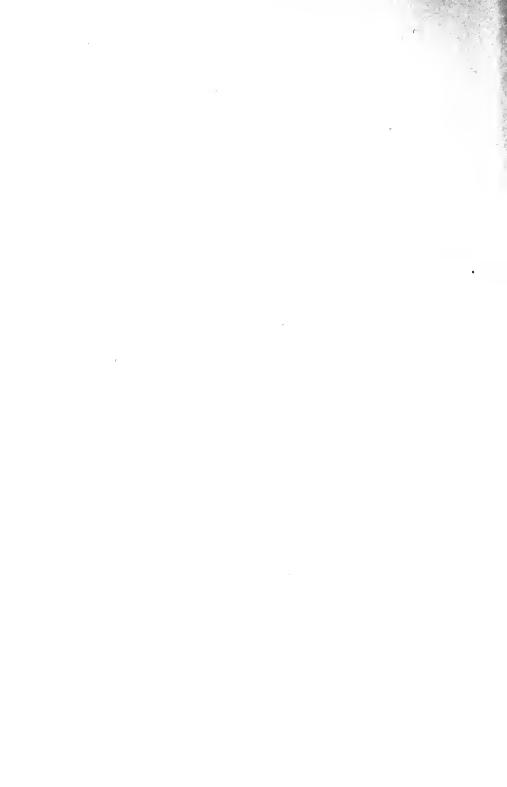

# VORWORT.

Das vorliegende Buch ist eine Verarbeitung derjenigen Materialien, welche den von mir seit 1874 auf den Universitäten zu Leipzig und Giessen gehaltenen Vorlesungen über hebräische Sprache zu Grunde gelegen haben. Veranlassung des Druckes war einerseits das eigene Bedürfniss, ein Lehrbuch zu besitzen, auf welches ich ohne beständige Restrictionen verweisen könnte und das demselben entsprechende meiner Zuhörer, andererseits der Zustand der hebräischen Grammatik.

Seit Justus Olshausen sein festgeschlossenes System dem Ewald'schen entgegengesetzt hat, hat sich allmählich die Ueberzeugung Bahn gebrochen, dass auch hier These und Antithese auf ihre Synthese hinweisen. Aber während die von jenen beiden Meistern der semitischen Sprachwissenschaft gegebenen Anregungen auf dem Gebiete der aramäischen Sprachen durch Theodor Nöldeke in glücklicher Weise in einer solchen weitergeführt worden sind, ist dies auf dem Gebiete der hebräischen Grammatik, wo der Streit zunächst entbrannte, noch nicht geschehn. Mein Buch soll es hier versuchen. Was sein Resultat ist, mag es selber sagen.

Aus dem doppelten Zwecke, welchem sonach diese Grammatik dienen soll, wolle man ihre Gestalt erklären. Einerseits ist sie nach den allgemein gültigen Normen der Sprachwissenschaft geordnet, verfolgt die sprachlichen Erscheinungen thunlichst bis zu ihren letzten Gründen, berücksichtigt nur wirklich vorhandenes Material unter möglichster Scheidung des Sichern und Unsichern und entwirft dadurch ein von dem herkömmlichen vielfach abweichendes, wie ich glaube richtigeres, Bild von der hebräischen Sprache. Andererseits aber musste es versagt sein, auf manches einzugehen, sollte das Buch für die Lehrer der hebräischen Sprache wie die Studirenden der Theologie und orientalischen Sprachen noch benutzbar bleiben. Daraus wolle man die summarische Behandlung der Lehre von den Accenten, die nur gelegentliche Berührung der Regeln über die Zurückziehung des Tones und anderes erklären.

VI Vorwort.

Nach einer doppelten Seite hin habe ich die Nachsicht meiner Leser in Anspruch zu nehmen. Einmal wegen meiner Kritik der überlieferten massoretischen Formen. Die zahlreichen Formen, welche theils durch Missverständniss des Textes durch die Punctatoren, theils durch Fehler der Ueberlieferung entstanden sind und von vielen Grammatikern als nutzlose Ornamentik verwerthet werden, habe ich nach Kräften kenntlich gemacht. Manch einem bin ich vielleicht darin zu weit gegangen. Allein der Fortgang meiner Studien hat mich überzeugt, dass ich noch gründlicher hätte aufräumen sollen.

Zweitens für allerhand kleine Inconsequenzen, namentlich der Transcription, welche sich in der ersten Hälfte des Buches finden. Der Druck begann Ostern 1878. Sein Beginn fiel in eine für mich recht schwere Zeit. Es galt, sich aus alten, unmöglich gewordenen Verhältnissen zu lösen und neue, lebensfähige gegen die Pläne der Gegner und den missleiteten Eifer der Freunde anzubahnen. Es war dies dem sicheren Gange des Druckes wenig günstig. Wolle man daraus jene, den Kundigen nicht störenden, Mängel erklären und sie damit entschuldigen.

Als Lehrbuch stützt sich dieses Buch mehrfach auf Arbeiten von Vorgängern. Ich glaube, das überall kenntlich gemacht zu haben. Doch gebe ich darüber hinausgehende Prioritätsansprüche im Voraus unbesehen zu, guter Hoffnung dadurch nicht gänzlich zu verarmen.

Zeichen wie H. (Hauptform), V. (Verbindungsform) bedürfen eigentlich keiner Erklärung. † sagt, dass ein Wort sich nur einmal findet, \*, dass eine Form sich nur in Ableitungen, †\*, dass sie sich nur in einer solchen findet. Ich kann natürlich keine Garantie dafür übernehmen, dass mir bei meinen Aufzählungen keine Form entgangen, keine unrichtige untergelaufen ist. Doch bin ich überzeugt, dass in einem solchen Falle das von mir entworfene Bild keinerlei wesentliche Aenderung erleiden wird.

Es empfahl sich, diesen ersten Theil getrennt auszugeben. Der Stoff der Syntax bedarf einer noch gründlicheren Durcharbeitung als der der Formenlehre. Es gilt nicht nur das System von Grund aus neu aufzubauen. Vor allem sind die zahlreichen Constructionen auszuscheiden, welche auch die neueren Grammatiker anerkannt haben, wiewohl sie sichtlich nur auf Fehlern des Textes beruhen. Doch hoffe ich, Theil 2, die Syntax umfassend, bald folgen lassen zu können.

Giessen, den 1. August 1879.

Der Verfasser.

# INHALT.

# Einleitung.

|                                                            | 89-    | 5. 5.  |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Von der hebräischen Sprache überhaupt                      | 1-17   | 1-22   |
| Begriff und Name der hebräischen Sprache                   | 1      | 1      |
| Stellung der hebräischen Sprache innerhalb des semitischen |        |        |
| Sprachstammes                                              | 2- 9   | 2-10   |
| Dialecte des Hebräischen                                   | 10. 11 | 11-14  |
| Die Eigenthümlichkeiten der semitischen Sprachen           | 12-14  | 15-18  |
| Geschichte der hebräischen Sprache                         | 15—17  | 18-22  |
| Erster Haupttheil.                                         |        |        |
| Schriftlehre                                               | 18—57  | 22-57  |
| Erster Abschnitt. Die Consonantenschrift                   | 18-26  | 22-34  |
| Das althebräische Alphabet                                 | 18. 19 | 22-26  |
| Die Quadratschrift                                         | 20-25  | 26-31  |
| Die Buchstabennamen. Die Buchstaben als Zahlzeichen und    |        |        |
| Abkürzungen                                                | 26     | 31-34  |
| Zweiter Abschnitt. Die Vocalschrift                        | 27-37  | 34-44  |
| Die Bezeichnung der Vocale durch Consonanten               | 27-31  | 34-38  |
| Die Bezeichnung der Vocale durch Beizeichen                | 32-37  | 38-44  |
| Das tiberiensische System                                  | 33-36  | 39-41  |
| Das babylonische System                                    | 37     | 41-44  |
| Dritter Abschnitt. Die consonantischen Beizeichen          | 38-42  | 44-47  |
| Dâγês forte und lene                                       | 38     | 44. 45 |
| Dâγês dirimens, affectuosum, euphonicum                    | 39     | 45     |
| Dâγês orthophonicum                                        | 40     | 45. 46 |
| Râφā                                                       | 41     | 46     |
| Mappîk u. Râça                                             | 42     | 46. 47 |
| Vierter Abschnitt. Die Ton- und Interpunctionszeichen      | 43-57  | 47-58  |
| Allgemeines                                                | 43-46  | 47-51  |
| Die gewöhnliche Accentuation                               | 47     | 51. 52 |
| Die Accentuation der Bücher בא"ה                           | 48     | 52. 53 |
| Makkêφ                                                     | 49     | 54     |
|                                                            | 50-57  | 54-57  |

VIII Inhalt.

# Zweiter Haupttheil.

|                                                              | 89.      | D. D.  |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Lautlehre                                                    | 58-138   | 58-106 |
| Erster Abschnitt. Eintheilung und Aussprache der hebräischen |          |        |
| Laute                                                        | 58 69    | 58 66  |
| Eintheilung der Laute                                        | 58       | 59. 60 |
| Vocale und Diphthongen                                       | 59. 60   |        |
| Nasale und Zitterlaute                                       | 61. 62   | 61     |
| Hauchlaute                                                   | 63. 64   | 62. 63 |
| Verschlusslaute                                              | 65 67    | 63. 64 |
| Reibelaute                                                   | 68. 69   | 64 66  |
| Zweiter Abschnitt. Von der Silbe, dem Silben- und Wortton    | 70- 72   | 66 68  |
| Dritter Abschnitt. Der hebräische Lautwandel                 | 73—132   |        |
| A. Uebersicht über die hebräischen Vocale und ihre Ent-      |          | 05-102 |
| stehung                                                      | 73— 76   | 69 71  |
| B. Veränderungen, welche die langen Vocale des Semitischen   |          | 05 71  |
| im Hebräischen erlitten haben                                | 77— 79   | 71— 73 |
| â                                                            | 77. 78   |        |
| î u. û                                                       | 1        | 73     |
| C. Veränderungen, welche die ursprünglich kurzen Vocale      |          | 10     |
| des Semitischen im Hebräischen erlitten haben                | 80 96    | 73— 82 |
| ă                                                            | 80-86    |        |
| ĭ                                                            | 87— 91   |        |
| ŭ                                                            | 92- 96   |        |
| D. Veränderungen, welche die semitischen Diphthonge im       |          | 80— 82 |
| Hebräischen erlitten haben                                   | 97-100   | 83, 84 |
| au                                                           | 97. 98   | 83     |
| ai                                                           | 99. 100  |        |
| E. Neubildung von Vocalen im Hebräischen                     | 101—109  | 85 89  |
| PăĐăḥ u. S <sup>ĕ</sup> gôl als Hülfsvocale                  | 101—103  | 85     |
| Die Iļāţêγ-Vocale als Hülfsvocale                            | 102      | 86     |
| Sêrê statt S <sup>8</sup> gôl oder Ḥâtêợ-S <sup>8</sup> gôl  | 103      | 86. 87 |
| Hâţêφ-kâmes statt einfachen Š <sup>ĕ</sup> wâ's              | 103      | 87     |
| Hateq-Pallah statt einfachen Š <sup>8</sup> wa's             | 105      |        |
| Politi furtivum                                              | 106      | 87. 88 |
| Pă $\dot{\theta}$ ăh furtivum                                | 107      | 88     |
| Epenthese des $i$                                            | 108      | 88. 89 |
| Verlängerung von ŏ zu ô unter dem Einflusse des Gegen-       | 100      | 00. 00 |
| tones                                                        | 109      | 89     |
| F. Consonantischer und durch Consonanten veranlasster        | 103      | 00     |
| Lautwandel                                                   | 110-132  | 89-102 |
| Uebergehen eines &                                           | 110—132  |        |
|                                                              | 113. 114 |        |
| Uebergehen eines ה                                           | 115      | 95     |
| Im Silbenauslaute stehendes 1                                | 116-119  |        |
| Im Silbenauslaute stehendes                                  | 120. 121 | 97     |
| zwischen Vocalen                                             | 122. 123 |        |
| Zitterlaut als Bestandtheil eines Diphthonges                |          | 98. 99 |
| 2 im Wortanlaute                                             | 1        | 99     |
|                                                              |          | - "    |

|                                                               | \$\$.    | S.S.     |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| im Silbenauslaute                                             | 126. 127 | 99. 100  |
| im Wortauslaute                                               | 128      | 100      |
| Lautwandel der Zahn- u. Zungenstummlaute                      | 129. 130 | 101. 102 |
| n im Wortauslaute                                             | 131. 132 | 102      |
| Vierter Abschnitt. Die einfache und die verstärkte Aus-       |          |          |
| sprache der Consonanten                                       | 133-138  | 102-106  |
| Wirkliche und scheinbar verstärkte Aussprache                 | 133      | 102. 103 |
| Wo die verstärkte Aussprache statt hat und wo nicht           |          | 103-105  |
| Hinüberschleifen eines Consonanten                            |          | 105. 106 |
| Dritter Haupttheil.                                           |          |          |
| Die Lehre von der Wortbildung                                 | 139—637  | 107—353  |
| Erster Abschnitt. Die Lehre von der Wurzel                    | 139—151  | 107-116  |
| Begriff und Eintheilung der Wurzeln                           | 139-142  | 107. 108 |
| Die unvollkommen dreilautigen Wurzeln                         |          | 109-111  |
| Die Entstehung der vollkommen dreilautigen                    | 144-147  | 112-114  |
| Classification der vollkommen dreilautigen                    |          | 114      |
| Mehrlautige Wurzeln                                           | 149. 150 | 114-116  |
| Die Wechselverhältnisse der Wurzelconsonanten                 | 151      | 116      |
| Zweiter Abschnitt. Die Lehre von der Stammbildung             | 152-169  | 117-127  |
| Allgemeines                                                   | 152      | 117. 118 |
| Der einfache Stamm                                            | 153      | 118      |
| Der Steigerungsstamm der vollkommen dreilautigen Wurzeln      |          | 118. 119 |
| Steigerungsstamm gebildet durch Wiederholung des letzten      | 1        |          |
| Wurzellautes                                                  | 155      | 119. 120 |
| Steigerungsstamm gebildet durch Wiederholung der beiden       |          | i        |
| letzten Wurzellaute                                           |          | 120. 121 |
| Steigerungsstamm gebildet durch Wiederholung der zwei-        |          |          |
| lautigen Wurzel                                               |          | 121      |
| Die Reste des Zielstammes                                     | 158      | 121. 122 |
|                                                               | 159. 160 |          |
| Die T-Reflexivstämme                                          |          |          |
| 1) vom einfachen und vom Causativstamme                       | 1        | 124      |
|                                                               | 163-166  | 1        |
| N-Reflexiv des einfachen Stammes                              | 1        | 1        |
| Mischformen                                                   | 169      | 127      |
| Dritter Abschuitt. Die Lehre vom Nomen oder Nennwort          |          |          |
| Erstes Capitel. Das Pronomen oder Fürwort                     |          |          |
| Pronomina demonstrativa des Ortes und der Person              | i        | 1        |
| Der Artikel                                                   |          | 129      |
|                                                               | 1        | 129—131  |
| אַדָּה ,אַדָּה , אַדָּה ,אַדָּה ,אַדָּה ,אַדָּה ,אַדָּה ,אַדּ | 1        | 131      |
| Das Fragewort 7                                               | 175      | 131—133  |
| Relativa                                                      | 1        | 133      |
| Persönliche Fürwörter im Allgemeinen                          | 177      | 134      |
| Solche der 1. Person                                          | 178      | 134. 135 |
|                                                               |          |          |

|                                                                                                             |     | \$5.       | 8. 8.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| Zweites Capitel. Das Nomen im engeren Sinne                                                                 |     | 180-304    | 136-180   |
| Vorbemerkungen                                                                                              |     | 180—182    | 136—138   |
| I. Nomina innerer Bildung                                                                                   |     | 183-243    | 138—161   |
| A. Isolirte Nomina kürzester Wurzel                                                                         |     | 183-190    | 138—141   |
| 1. Classe. Masculina mit ursprünglichem $\breve{a}$ . 2. Classe. Masculina mit ursprünglichem $\breve{i}$ . |     | 183        | 138. 139  |
| 2. Classe. Masculina mit ursprünglichem i .                                                                 |     | 184        | 139       |
|                                                                                                             |     | 185        | "         |
| 4. Classe. Verwandtschaftsnamen                                                                             |     | 186        | 140       |
| 5. Classe. Feminina mit wurzelhafter Behandlu                                                               |     |            |           |
| der Femininendung                                                                                           | •   | 187        | "         |
| 6. Classe. Feminina behandelt nach Analogie v                                                               |     | 188        | 140 141   |
| <i>kặtắl</i>                                                                                                | ran | 100        | 140. 141  |
| von ""                                                                                                      |     | 189        | 141       |
| 8. Classe. Kürzeste Nomina behandelt wie Ableitung                                                          | ren | 100        |           |
| von ۳                                                                                                       | -   | 190        | n         |
| B. Nomina innerer Bildung von unvermehrter Wur                                                              |     |            |           |
| bezw. vom einfachen Stamme aus gebildet .                                                                   |     | 191-216    | 142-154   |
| Erste Art. Einvocalige Nomina                                                                               |     | 191—199    | 142-147   |
| Erste Abart. Einvocalige Nomina mit unv                                                                     |     |            |           |
| rücktem Vocale                                                                                              |     | 191—199    | 142—146   |
| 1. Classe: $k\breve{a}tl$                                                                                   |     | 191—194    |           |
| 2. Classe: kitl                                                                                             |     | 195. 196   |           |
| 3. Classe: $\dot{k}\dot{u}tl$                                                                               |     | 197. 198   | 146       |
| Zweite Abart. Einvocalige Nomina mit v                                                                      | er- |            |           |
| rücktem Vocale                                                                                              |     | 197        | 146. 147  |
| Zweite Art. Nomina mit zwei ursprünglich kur                                                                |     |            |           |
| Vocalen                                                                                                     |     | 200-206    | 147—150   |
| Erste Abart. Nomina mit ä nach dem ers                                                                      | ten |            |           |
| Wurzellaute                                                                                                 |     | 200-204    |           |
| 1. Classe: kățăl                                                                                            |     |            | 147. 148  |
| 2. Classe: kățil                                                                                            | •   | 202. 203   |           |
| 3. Classe: kățůl                                                                                            |     | 204        | 149. 150  |
| Zweite Abart, Nomina mit i nach dem ers                                                                     |     | 005        | 110       |
| Wurzellaute                                                                                                 | •   | 205<br>205 | 150       |
| Dritte Abart. Nomina mit $\tilde{u}$ nach dem ers                                                           |     | 1          | n         |
| Wurzellaute                                                                                                 |     | 206        |           |
| Einzige Classe: kŭtůl                                                                                       |     | 206        | n         |
| Dritte Art. Nomina mit einem langen und ein                                                                 |     |            | "         |
| kurzen Vocale                                                                                               |     | 207-215    | 151-154   |
| Erste Abart. Nomina mit langem Vocale na                                                                    |     |            |           |
| dem zweiten Wurzellaute                                                                                     |     | 207-212    | 151-153   |
| Erste Abtheilung. Nomina mit $\hat{a}$ nach d                                                               |     |            |           |
| zweiten Wurzellaute                                                                                         |     | 207. 208   | 151       |
| 1. Classe: kăţâl                                                                                            |     | 207        | 77        |
| 2. Classe: kǐtâl, kǔtâl                                                                                     |     | 208        | ,,,<br>,, |

## Inhalt.

|    |                                                                 | 35.      | S. S.           |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | Zweite Abtheilung. Nomina mit î nach dem zweiten                |          |                 |
|    | Wurzellaute                                                     | 209. 210 | 152             |
|    | 1. Classe: kǎṭîl                                                | 209      | n               |
|    | 2. Classe: kǐṭîl                                                | 210      | n               |
|    | Dritte Abtheilung. Nomina mit û nach dem zweiten                | İ        |                 |
|    | Wurzellaute                                                     | 211. 212 | 152. 153        |
|    | 1. Classe: kǎṭûl                                                | 211      | וו מ            |
|    | 2. Classe: kǐṭûl, kŭṭûl                                         | 212      | 153             |
|    | Zweite Abart. Nomina mit langem Vocale nach dem                 |          |                 |
|    | ersten Wurzellaute                                              | 213-215  | 153. 154        |
|    | Erste Abtheilung. Nomina mit ursprünglichem $\hat{a}$ nach      |          |                 |
|    | dem ersten Wurzellaute                                          | 213. 214 | , ,             |
| _  | 1. Classe: kâtál                                                | 213      | 153             |
|    | 2. Classe: kâţil                                                | 214      | 153. 154        |
|    | Zweite Abtheilung: kîţal, kûţal                                 | 215      | 154             |
|    | Vierte Art. Nomina mit zwei ursprünglich langen Vocalen         | 216      | 77              |
| C  | Nomina innerer Bildung von vermehrter Wurzel bezw. von          |          | <i>"</i>        |
| ٠. | 9                                                               | 217-241  | 155160          |
|    |                                                                 | 211      | 100             |
|    | Nomina innerer Bildung mit verstärktem zweiten Wurzel-<br>laute | 217228   | 155 150         |
|    |                                                                 | 217-220  | 133135          |
|    | Erste Art. Nomina mit verstärktem zweiten Wurzellaute           |          |                 |
|    | und zwei kurzen Vocalen                                         | 217223   | 155. 156        |
|    | Erste Abart, mit ă nach dem verstärkten zweiten                 |          |                 |
|    | Wurzellante                                                     | 217220   |                 |
|    | 1. Classe: kăṭṭắl, kauṭắl                                       | 217. 218 | 155             |
|    | 2. Classe: kiṭṭắl                                               | 219      | 155. 156        |
|    | 3. Classe: kŭţţăl                                               | 220      | 156             |
|    | Zweite Abart, mit i nach dem verstärkten zweiten                |          |                 |
|    | Wurzellaute                                                     | 221. 222 | n               |
|    | 1. Classe: kățții                                               | 221      | 27              |
|    | 2. Classe: kittil                                               | 222      | n               |
|    | Dritte Abart: kŭţţůl                                            | 223      | 77              |
|    | Zweite Art. Nomina mit langem Vocale nach dem ver-              |          |                 |
|    | stärkten zweiten Wurzellaute                                    | 224228   | 156-158         |
|    | Erste Abart, mit â nach dem verstärkten zweiten                 |          |                 |
|    | Wurzellaute                                                     | 224. 225 | 156. 157        |
|    | 1. Classe: kăttâl                                               | 224      | n n             |
|    | 2. Classe: kŭţţâl                                               | 225      | " 15 <b>7</b> " |
|    | Zweite Abart, mit î nach dem verstärkten zweiten                |          |                 |
|    | Wurzellaute                                                     | 226      | 22              |
|    | 1. Classe: kăttîl                                               | 226      | 27              |
|    |                                                                 | 226 Anm. | ,,<br>11        |
|    | Dritte Abart, mit û nach dem verstärkten zweiten                |          | **              |
|    |                                                                 | 227. 228 | 157. 158        |
|    | 1. Classe: kăttûl                                               | 227      | 157             |
|    | 2. Classe: kĭttûl                                               |          | 157. 158        |
|    | 2. Nomina gebildet durch Einschub eines langen Vocales .        | 229      | 158             |

XII Inhalt.

|                                                                     | 99.        | ь, ь.      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3. Nomina innerer Bildung mit Vermehrung der Wurzel-<br>consonanten | 230—241    | 158160     |
| Erste Art, mit wiederholtem letzten Wurzellaute .                   | 230233     | 158. 159   |
| 1. Classe: kăţlůl, kĭţlůl                                           | 230        | 158        |
| 2. Classe: katlîl, katlûl                                           | 231        | 27         |
| 3. Classe: katilal                                                  | 232        | "          |
| 4. Classe: kâṭắt, kâṭắṭ, kaiṭâṭ                                     | 233        | "          |
| Zweite Art, mit Wiederholung der beiden letzten                     |            |            |
|                                                                     | 234. 235   | 159        |
| 1. Classe: kătăltal, kătălțil, kătălțul                             | 234        | -          |
| 2. Classe: kătăltâl, kătăltûl                                       | 235        | "          |
| Dritte Art. Nomina innerer Bildung von wiederholter                 |            | n          |
| G                                                                   | 236241     | 159. 160   |
|                                                                     |            |            |
|                                                                     | 236239     | n n        |
| 1. Classe: $k \check{a} t k \check{a} t$                            | 236<br>237 | n n        |
| 2. Classe: kitkåt                                                   | 238        | 160        |
| 3. Classe: kặtkắt                                                   | 239        | n          |
| • • •                                                               | 200        | n          |
| Zweite Abart, mit einem kurzen und einem langen                     | 040        |            |
| Vocale: kățkît, kățkût                                              | 240        | "          |
| Dritte Abart, mit drei Vocalen: kătâkit                             | 241        | n          |
| Anhang 1: kŭtail                                                    | 242        | , a a      |
| Anhang 2: Vierlautige Nomina innerer Bildung                        | 243        | 160. 161   |
| II. Nomina äusserer Bildung                                         | 244304     | 161180     |
| A. Nomina gebildet durch Vorsätze                                   | 244-291    | 161175     |
| 1. Nomina gebildet von äusserlich vermehrtem Stamme                 | 244254     | 161-164    |
| Erste Art. Nomina gebildet durch vorgesetztes $\pi$ .               | 244—248    | 161. 162   |
| Erste Abart, Nomina dieser Art mit zwei kurzen                      |            |            |
| Vocalen                                                             | 244-246    | " <b>"</b> |
| 1. Classe: hăktắl                                                   | 244        | 161        |
| 2. Classe: hăktil                                                   | 245        | 162        |
| 3. Classe: hŭktål                                                   | 246        | "          |
| Zweite Abart, Nomina dieser Art mit langem                          |            |            |
| ,                                                                   | 247. 248   | ,,,        |
| 1. Classe: $h\check{a}kt\hat{i}l$                                   | 247        |            |
| 2. Classe: Nomina dieser Art mit $\hat{u}$ der zweiten              | 211        | n          |
| Silbe                                                               | 248        |            |
|                                                                     | 249-251    | n<br>163   |
|                                                                     |            | 100        |
| 1. Classe: năktắt                                                   | 249        | n          |
| 2. Classe: năkțil                                                   | 250        | n          |
| 3. Classe, mit langem Vocale in zweiter Silbe                       | 251        | n          |
|                                                                     | 252. 253   |            |
| 1. Classe, mit kurzen Vocalen                                       | 252        | 163        |
| 2. Classe, mit $\hat{a}$ in letzter Silbe                           | 253        | 164        |
| Vierte Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes Th                   | 254        | ,,         |

|    |                                                       | \$5-     | 8. 8.    |
|----|-------------------------------------------------------|----------|----------|
|    | 2. Nomina gebildet durch der Stammbildung fremde oder |          |          |
|    | in derselben nicht mehr regelmässig verwandte Vor-    |          |          |
|    | sätze                                                 | 255-291  | 164175   |
|    | Erste Art. Nomina gebildet durch vorgesetztes &       | 255-258  | 164. 165 |
|    | 1. Classe: ' <i>ăktål</i>                             | 256      | n n      |
|    | 1. Classe: 'ăkṭắl                                     | 257      | 165      |
|    | 3. Classe: ' <i>ăkţâl</i>                             | 258      | n        |
|    | Zweite Art. Nomina gebildet durch vorgesetztes        | 259      | ,,       |
|    | Dritte Art. Nomina mit vorgesetztem n                 | 260267   |          |
|    | 1. Classe: tăktål                                     | 261      | 166      |
|    | 2. Classe: tŭktål                                     | 262      | ,,       |
|    | 3. Classe: tăktil                                     | 263      | ,,<br>,, |
|    | 4. Classe: $tiktal$                                   | 264      | 167      |
|    | 5. Classe: $t \breve{a} k t \hat{i} l$                | 265      | n        |
|    | 6. Classe: <i>tăktûl</i>                              | 266      | n        |
|    | 7. Classe: tăķăttûl                                   | 267      | n        |
|    | Vierte Art. Nomina mit vorgesetztem 2                 | 268291   | 168175   |
|    | Erste Abart. Nomina dieser Art vom einfachen Stamme   | 269—275  | 168—171  |
|    | 1. Classe: măktắl                                     | i        | 168. 169 |
|    | 2. Classe: mĭktắl                                     | 271      | 169. 170 |
|    | 3. Classe: măktil                                     | 272      | 170      |
|    | 4. Classe: măktůl                                     | 273      | 170. 171 |
|    | 5. Classe: măktâl, mĭktâl                             | 274      | 171      |
|    | 6. Classe: măktûl                                     | 275      | n        |
|    | Zweite Abart. Nomina dieser Art von vermehrtem        |          |          |
|    | Stamme gebildet                                       | 276-291  | 171175   |
|    | Erste Abtheilung. Vom gewöhnlichen Steigerungs-       |          |          |
|    | stamine                                               | 276 278  | 171. 172 |
|    | 1. Classe: măkăttâl                                   | 276      | 171      |
|    | 2. Classe: măkăttil                                   | 277      | 172      |
|    | 3. Classe: māķūṭṭāl                                   | 278      | n        |
|    | Zweite Abtheilung. Vom Steigerungsstamme gebildet     |          | "        |
|    | durch Wiederholung des letzten Wurzellautes.          | 279      |          |
|    | Dritte Abtheilung. Vom Steigerungsstamme gebildet     |          | 27       |
|    | durch Wiederholung der beiden letzten Wurzel-         |          |          |
|    | laute                                                 | 280      | n        |
|    | Vierte Abtheilung. Vom Steigerungsstamme gebildet     |          | "        |
|    | durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel .          | 281      | n        |
|    | Fünfte Abtheilung. Vom Zielstamme                     | 282      | n        |
|    |                                                       |          | 173. 174 |
|    | Siebente Abtheilung. Von den Reflexivstämmen .        | 288291   | 174. 175 |
| В. | Nomina gebildet durch Nachsätze                       | 292304   | 175-180  |
|    | 1. Durch die Endungen ăm, ăn, âm, ân, ûn              | 1        | 175177   |
|    | 2. Durch die Endungen äl, âl                          | 299. 300 | 177      |
|    | 3. Durch die Endung ai                                | 301      | 178      |
|    | 4. Durch die Endung î                                 | 302. 303 |          |
|    | 5. Durch die Endung $\hat{u}t$                        | 1        | 179. 180 |
|    |                                                       |          |          |

XIV Inhalt.

|                                                             | §§.      | 8. 8.    |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Drittes Capitel. Die Bildung von Geschlecht, Casus und Zahl | 305-344  | 180-204  |
| Vorbemerkungen                                              | 305307   | 180182   |
| Die Endung des Feminins im Singulare                        | 308      | 182. 183 |
| Feminina olme weibliche Endung                              | 309. 310 | 183—185  |
| Die Femininendung zur Bezeichnung des Einheitswortes        |          |          |
| und des Collectivums                                        | 311. 312 | 185. 186 |
| Die Bildung des Plurales                                    | 313340   | 186201   |
| Der weibliche Plural                                        | 313322   | 186191   |
| Der männliche Plural a) Hauptform                           | 323329   | 192-195  |
| b) Verbindungsform                                          | 330332   | 195197   |
| Die Plurale des Einheitswortes                              | 333. 334 |          |
| Männliche und weibliche Plurale nebeneinander               | 335337   | 198. 199 |
| Unregelmässige männliche Plurale                            | 338      | 199      |
| Der Dual                                                    |          | 199—201  |
| Die Casusreste des Singulars                                | 341-344  | 201-204  |
| Allgemeines                                                 | 341      | 201. 202 |
| Accusativ                                                   | 342      | 202. 203 |
| Genetiv                                                     | 343      | 203. 204 |
| Nominativ                                                   | 344      | 204      |
| Viertes Capitel. Das Nomen mit Suffixen                     | 345360   | 205-215  |
| Das Suffix der 3. Pers. Masc. Sing                          | 345. 346 | 205. 206 |
| Das Suffix der 3. Pers. Fem. Sing                           | 347      | 206208   |
| Das Suffix der 3. Pers. Masc. Plur                          | 348351   | 208. 209 |
| Das Suffix der 3. Pers. Fem. Plur                           | 352. 353 | 209211   |
| Das Suffix der 2. Pers. Masc. Sing                          | 354. 355 | 211. 212 |
| Das Suffix der 2. Pers. Fem. Sing                           | 356      | 212. 213 |
| Das Suffix der 2. Pers. Masc. Plur                          | 357      | 213. 214 |
| Das Suffix der 2. Pers. Fem. Plur                           | 358      | 214      |
| Das Suffix der 1. Pers. Sing                                | 359      | 214. 215 |
| Das Suffix der 1. Pers. Plur                                | 360      | 215      |
| Fünftes Capitel. Das Zahlwort                               | 361365   | 216-219  |
| 1. Die Grundzahlen                                          | 361364   | 22       |
| 2. Ordnungszahlen, Bruchzahlen                              | 365      | 219      |
| Sechstes Capitel. Die Partikeln                             | 366-380  | 219-226  |
| Vorbemerkung                                                | 366      | 219. 220 |
| 1. Adverbien                                                | 367370   | 220. 221 |
| Adverbien mit besonderer Endung                             | 367      | 220      |
| Ortsadverbien                                               | 368      | 220. 221 |
| Adverbien der Zeit                                          | 369      | 221      |
| Die übrigen Adverbien                                       | 370      | 77       |
| 2. Negationen                                               | 371      | 221. 222 |
| 3. Fragewörter                                              | 372      | 222      |
| 4. Wunschpartikeln                                          | 373      | n        |
| 5. Präpositionen                                            | 374378   |          |
| ا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                     | 374      | 222. 223 |
| י בל עַד אֶל־                                               | 375      | 223      |
| ٠٠٠٠٠٠٠                                                     | 376      | 223. 224 |
| עם (אנת ∕ אָת אָת אָת                                       | 377      | 224      |
| Die übrigen Präpositionen                                   | 378      | 224. 225 |

|                                                                                                   |         | §§.                 | 8. S.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| 6. Conjunctionen                                                                                  |         | 379                 | 225. 226             |
| 7. Interjectionen                                                                                 |         | 380                 | 226                  |
| Vierter Abschnitt. Die Lehre vom Verbum oder Th                                                   | atwort  | 381637              | 226353               |
| Vorbemerkungen                                                                                    |         | 381383              | 226-229              |
| Erstes Capitel. Das Perfect                                                                       |         | 384477              | 229-266              |
| I. Die 3. Pers. Masc. Sing                                                                        |         | 384-397             | 229235               |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                  |         | 384. 385            | 229231               |
| B. Von den Steigerungsstämmen und der                                                             | n Ziel- |                     |                      |
| stamme                                                                                            |         | 1                   | 231-233              |
| C. Vom Causativstamme                                                                             |         | 393. 394<br>395—397 | 233. 234<br>234. 235 |
|                                                                                                   |         |                     | 236-241              |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                                 |         |                     | 236—241              |
| B. Von den Steigerungsstämmen und der                                                             |         | 101                 | 200                  |
| stamme                                                                                            |         | 402-405             | 238. 239             |
| C. Vom Causativstamme                                                                             |         | 406. 407            | 239. 240             |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                        |         | 408-410             | 240. 241             |
|                                                                                                   |         | i .                 |                      |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                                 |         | 412. 413            | 242. 243             |
| B. Von den Steigerungsstämmen und der stamme                                                      |         | 414-419             | 942945               |
|                                                                                                   |         | 420. 421            | 1                    |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                        |         |                     | 246248               |
| IV. Die 2. Pers. Masc. Sing                                                                       |         | 426-437             | 248253               |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                  |         | 427. 428            | 248. 249             |
| B. Von den Steigerungsstämmen und der                                                             | n Ziel- |                     |                      |
| stamme                                                                                            |         |                     | 1                    |
| C. Vom Causativstamme                                                                             |         | 433. 434<br>435—437 | 1                    |
| V. Die 2. Pers. Fem. Sing                                                                         |         |                     |                      |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                                 |         |                     | 253. 254             |
| B. Von den Steigerungsstämmen und der                                                             |         | 100. 110            | 200. 201             |
| stamme                                                                                            |         | 441. 442            | 254                  |
| C. Vom Causativstamme                                                                             |         | 443                 | 254. 255             |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                        |         | 444. 445            |                      |
|                                                                                                   |         | 446-452             | 1                    |
| <ul><li>A. Vom einfachen Stamme oder Kal.</li><li>B. Von den Steigerungsstämmen und der</li></ul> |         | 447                 | 256                  |
| stamme                                                                                            | n Ziei- | 448                 |                      |
| 0 77 0 11 1                                                                                       |         | 449                 | 257                  |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                        |         | 450-452             | 257. 258             |
| VII. Die 2. Pers. Fem. Plur                                                                       |         | 453-457             | 258. 259             |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                  |         | 1                   | 258                  |
| B. Von den Steigerungsstämmen und der                                                             |         |                     |                      |
| stamme                                                                                            |         | 455                 | 259                  |
| C. Vom Causativstamme                                                                             |         | 456<br>457          | 7"                   |
|                                                                                                   |         | 401                 | 77                   |

|                                                                                           |      |       | \$5.      | 8.8.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|------------|
| VIII. Die 1. Pers. Sing                                                                   |      |       | 458-470   | 259-264    |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       | 459. 460  | 259. 260   |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         | dem  | Ziel- |           |            |
| stamme                                                                                    |      |       | 461-465   | 260-262    |
| C. Vom Causativstamme                                                                     |      |       | 466. 467  | 262. 263   |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                |      |       | 468-470   | 263. 264   |
| IX. Die 1. Pers. Plur                                                                     |      |       |           | 264-266    |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       |           | 264        |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         |      |       |           |            |
| stamme                                                                                    |      |       | 473. 474  |            |
| C. Vom Causativstamme                                                                     |      |       | 475       | 265        |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                |      |       | 476. 477  | l .        |
| Zweites Capitel. Das Imperfect                                                            |      |       | 478612    | 266334     |
| Vorbemerkungen                                                                            |      |       | 478—482   | 266—271    |
| Erste Abtheilung. Imperfect. Jussiv. Energicus                                            | •    |       | 483590    | 271323     |
| I, Die 3. Pers. Masc. Sing                                                                | •    |       | 483—504   | 271-281    |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       |           | 271—276    |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         |      |       |           |            |
| stamme                                                                                    |      |       |           |            |
| C. Vom Causativstamme                                                                     |      |       |           |            |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                |      |       |           |            |
| II. Die 3. Pers. Fem. Sing.                                                               | •    |       | 505519    | 282-288    |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       |           | 282284<br> |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         |      |       |           | 004 00"    |
| stamme                                                                                    |      |       | 512-514   | 284. 283   |
| C. Vom Causativstamme                                                                     |      |       | 515. 516  |            |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                |      |       |           |            |
| <ul><li>III. Die 3. Pers. Masc. Plur.</li><li>A. Vom einfachen Stamme oder Kal.</li></ul> | •    | • •   | 591 - 594 | 200-204    |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         |      |       |           | 200 201    |
| stamme                                                                                    | dem  | 2161- | 525528    | 291. 292   |
| C. Vom Causativstamme                                                                     | •    | • •   | 529. 530  | 292. 293   |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                | •    | • •   | 531533    | 293. 294   |
| IV. Die 3. Pers. Fem. Plur                                                                | •    | •     | 534542    | 295299     |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       | 535537    | 295-297    |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         | dem  | Ziel- |           |            |
| stamme                                                                                    |      |       |           | 297        |
| C. Vom Causativstamme                                                                     |      |       | 540       | 298        |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                |      |       |           | 298. 299   |
| V. Die 2. Pers. Masc. Sing                                                                |      |       | 543552    | 299304     |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       | 544-546   | 299301     |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         | deni | Ziel- |           |            |
| stamme                                                                                    |      |       | 547. 548  |            |
| C. Vom Causativstamme                                                                     |      |       | 549       | 302. 303   |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                |      |       | 550552    | 303. 304   |
| VI. Die 2. Pers. Fem. Sing                                                                |      |       | 553561    | 304308     |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal.                                                         |      |       |           | 305. 306   |
| B. Von den Steigerungsstämmen und                                                         | dem  | Ziel- | 750       | 000 00     |
|                                                                                           |      |       |           |            |

|                                                                                                  |         | §§.      | S. S.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|
| C. Vom Causativstamme                                                                            |         | 559      | 307             |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                       |         | 560. 561 | 307. 308        |
| VII. Die 2. Pers. Masc. Plur.                                                                    |         | 562570   | 308312          |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                 |         | 563-565  | 308310          |
| B. Von den Steigerungsstämmen und den                                                            | n Ziel- |          |                 |
| stamme                                                                                           |         | 566. 567 | 310. 311        |
| C. Vom Causativstamme                                                                            |         | 568      | 311             |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                       |         | 569. 570 | 312             |
| VIII. Die 2. Pers. Fem. Plur.                                                                    |         | 571. 572 | 313             |
| IX. Die 1. Pers. Sing                                                                            |         | 573-582  | 313—319         |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                 |         | 574-577  | 314316          |
| B. Von den Steigerungsstämmen und den                                                            | n Ziel- |          |                 |
| stamme                                                                                           |         | 578. 579 | 316. 317        |
| C. Vom Causativstamme                                                                            |         | 580      | 317. 318        |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                       |         | 581. 582 | 318. 319        |
| X. Die 1. Pers. Plur                                                                             |         | 583-590  | 319-323         |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                 |         | 584-586  | 320. 321        |
| B. Von den Steigerungsstämmen und den                                                            | ı Ziel- |          |                 |
| stamme                                                                                           |         | 587      | 321. 322        |
| C. Vom Causativstamme                                                                            |         | 588      | 322             |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                       |         | 589. 590 | j               |
| Zweite Abtheilung. Der Imperativ                                                                 |         | 591-612  | ì               |
| I. Die 2. Pers. Masc. Sing.                                                                      |         | 591-597  |                 |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                 |         | 591-593  | 323-326         |
| B. Von den Steigerungsstämmen und den                                                            | n Ziel- |          |                 |
| stamme                                                                                           |         | 594      | 326             |
| C. Vom Causativstamme                                                                            |         | 595      | 326. 327        |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                       |         | 596. 597 |                 |
| II. Die 2. Pers. Fem. Sing.                                                                      |         | 598-604  |                 |
| <ul><li>A. Vom einfachen Stamme oder Kal</li><li>B. Von den Steigerungsstämmen und den</li></ul> |         | 598600   | 328. 329        |
| stamme                                                                                           | ı Ziei- |          | 200 220         |
| G 77 ~                                                                                           |         | 601      | 329. 330<br>330 |
| D. Von den Reflexivstämmen                                                                       |         | 603. 604 |                 |
| TIT TO: 0 TO ME TO                                                                               |         | 605-611  | í.              |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                 |         | 605—607  | _               |
| B. Von den Steigerungsstämmen und den                                                            | Ziel-   | 003-007  | 001. 002        |
| stamme                                                                                           | 22161-  | 608      | 332             |
| C. Vom Causativstamme                                                                            |         | 1        | 332. 333        |
| TO 17 1 TO 0 1 1                                                                                 |         | 610. 611 | 333             |
| IV. Die 2. Pers. Fem. Plur.                                                                      |         | 612      | 334             |
| Drittes Capitel. Die Bildung der Participien und Infini                                          | ivo     | 1        |                 |
| I. Die Participien                                                                               |         | 614-617  |                 |
| A. Vom einfachen Stamme oder Kal                                                                 |         | 614-616  |                 |
| B. Von den abgeleiteten Stämmen                                                                  |         | 617      | " "<br>337      |
| II. Die Infinitive                                                                               |         | 618-626  |                 |
| A. Der gewöhnliche Infinitiv                                                                     |         | 619—622  |                 |
| B. Der starre Infinitiv                                                                          |         | 623—626  |                 |
| Ambana 371 1 11 was a                                                                            |         | 627      |                 |
|                                                                                                  |         | , 02.    | 0.7.            |

|                                            |  |  | \$\$.    | S. S.    |
|--------------------------------------------|--|--|----------|----------|
| Viertes Capitel. Das Verbum mit Suffixen . |  |  | 628637   | 344-353  |
| 1. Das Fürwort der 3. Pers. Masc. Sing.    |  |  | 628      | 344346   |
| 2. Das Fürwort der 3. Pers. Fem. Sing.     |  |  | 629      | 346      |
| 3. Das Fürwort der 3. Pers. Masc. Plur.    |  |  | 630. 631 | 346348   |
| 4. Das Fürwort der 3. Pers. Fem. Plur.     |  |  | 632      | 348      |
| 5. Das Fürwort der 2. Pers. Masc. Sing.    |  |  | 633      | 348350   |
| 6. Das Fürwort der 2. Pers. Fem. Sing.     |  |  | 634      | 350. 351 |
| 7. Das Fürwort der 2. Pers. Masc. Plur.    |  |  | 635      | 351      |
| 8. Das Fürwort der 1. Pers. Sing           |  |  | 636      | 351. 352 |
| 9. Das Fürwort der 1. Pers. Plur           |  |  | 637      | 353      |
| Nachträge und Berichtigungen               |  |  |          | 354. 355 |
| Wortregister                               |  |  |          | 356 ff.  |
| Weitere Nachträge und Berichtigungen       |  |  |          | 426      |

### EINLEITUNG.

#### Von der hebräischen Sprache überhaupt.

Unter hebräischer Sprache verstehen wir diejenige Sprache, in 1a welcher der Haupttheil der alttestamentlichen Schriften abgefasst ist. Genauer würde man sie althebräische Sprache nennen oder die hebräische Sprache Alten Bundes. Denn nach ihrem Aussterben im Munde des Volkes und nach Abschluss des A. T. ist sie noch zu Literaturzwecken, allerdings in umgebildeter Form, benutzt worden. Siehe § 17b. Anm. 1.

Nicht in hebräischer, sondern in aramäischer Sprache sind von den a.t. Schriften verfasst Ezra 4, 8—6, 18. 7, 12—26. Dan. 2, 4—7, 28 und die Glosse Jer. 10, 11. Ausserdem finden sich Gen. 31, 47 die beiden aramäischen Wörter אַרָּבֶּר שֵׁהַדְּבָּקָא.

Hebräisch ist der naturgemässe Name dieser Sprache. Denn die b בְּיֵלְיִאָל, aus deren Literatur die Schriften des A. T. ausgewählt sind, heissen im Gegensatz zu fremden Völkern בְּבֶרִים, ein einzelner Israelit בְּבֶרִי Danach war selbstverständlich die Sprache zu benennen im Gegensatz zu anderen Sprachen. Der Ursprung des Namens בַּבְרֵי ist dunkel.

- 1. Die Sage der Hebräer leitet ihn ab von einem Stammvater בְּבֶּב Gen. 10, 21. 24. Dieser Name ist aber nichts als eine Personification des Hebräischen Volkes zu genealogischen Zwecken aus בְּבְּבָב gebildet wie die Personen und Namen der Teut, Aeolus, Dorus u. s. w. aus den Namen der Deutschen, Aeolier Dorier u. s. w.¹)
- 2. בַּבְּרָבְּ bedeutet einen, welcher בַּבְּרָבְּ eines Flusses gekommen ist. Dieser Name würde somit den Israeliten, deren Stämme sich erst nach der Einwanderung gebildet haben, von einem fremden Volke gegeben worden sein. Da der Name aber hebräisch ist, so muss dieses Volk gleichsprachig gewesen sein. Dies aber waren die Kananäer, die alten Bewohner Palästinas. Diese scheinen den Ausdruck בַּבְּרָבְּ gemünzt zu haben. Daraus folgt, dass die hebräischen Horden, welche ja allmählich eingewandert sind, damals keinen nationalen Verband bildeten.

Es fragt sich, noch nach welchem Flusse die Hebräer die jenseitigen heissen. Meist denkt man an den Euphrat. Besser denkt man an den Jordan. Denn die hebräischen Stämme haben sich nach der Rückwanderung aus Aegypten

De Isaiae Vaticiniis Aethiopicis p. 10 ff. Stade, hebr. Grammatik.

wohl geraume Zeit auf das Ostjordanland beschränkt und das Westjordanland im Besitze der stammverwandten Kananäer gelassen. Diese Vermuthung würde ausgeschlossen sein, wenn es sicher stände, dass die in zwei hieratischen Papyrus als Steinträger erwähnten Apuriu die Hebräer seien. Die Laute machen jedoch die Entstehung dieses Wortes aus בקרוב höchst unwahrscheinlich. 1)

Der Name "hebräische Sprache" findet sich erst in der Mischna (s. § 17 b. Anm. 1), dagegen in den Schriften des A. T. noch nicht. Das wird zufällig sein. In gehobener Rede heisst sie Jes. 19, 18 nach ihrer Heimath בְּיֵבֶוֹן, was bei einem anderen als dem § 9 bestimmten Verhältnisse zu der Sprache der Kanaanäer und Phönicier nicht möglich wäre. Statt Hebräisch sagte man in späterer Zeit, nachdem die Nordstämme für die nationale und religiöse Entwickelung verloren gegangen waren, auch jüdisch בְּיִהְיִּדְיִת 2 Kö. 18, 26. 28 (Jes. 36, 11. 13). Neh. 13, 24.

1. Der Spiritus asper des Griechischen vertritt das 3. Da es sich für uns um Wiedergabe des griechischen Wortes, bezw. des lateinischen Hebraeus, nicht des

hebräischen הבדי handelt, so ist die Schreibung ebräisch falsch.

Diese hebräische Sprache ist ein Zweig des grossen semitischen Sprachstammes. Derselbe zerfällt in zwei sich wesentlich von einander scheidende Hauptäste: a) den südsemitischen, b) den nordsemitischen.

#### A. Der südsemitische Ast.

Die südsemitischen Sprachen zeichnen sich vor den nordsemitischen im Allgemeinen durch einen reicheren Bestand von Consonanten und grössere Formenfülle aus. Es kennzeichnet sie die Bei-

Vergl. A. Köhler, Lehrbuch der biblischen Geschichte A. T. 1. Hälfte. Erlangen 1875. S. 240. H. Brugsch, Geschichte Aegyptens u. d. Pharaonen. Leipzig 1877. S. 541. 582 ff.

behaltung eines anlautenden Waw und die Bildung innerer (durch Veränderungen im Innern des Wortes bewirkter) Plurale, welche den nordsemitischen noch gänzlich fehlen. Unter den südsemitischen Sprachen zeichnet sich durch den Umfang und die Bedeutung ihrer Literatur aus

- 1. die arabische d. h. die Sprache des Kur'ans und Schriftsprache 3 a der muhammedanischen Araber. Sie ist eigentlich die Sprache des Stammes Kinânâ, zu welchem die Familie Küraisch gehörte und neben welcher in Nord- und Mittelarabien noch eine grosse Anzahl gleichartiger semitischer Dialecte bestand. Sie alle hiessen arabisch als Sprache der Araber d. h. der Nomaden. In Folge der muhammedanischen Eroberung wurde dieser Dialect die Schriftsprache aller Araber. Sie hat unter allen semitischen Sprachen den grössten Consonantenreichthum und den alterthümlichsten Vocalismus. Es ist jedoch unrichtig, sie für die in allen Stücken alterthümlichste und ursprünglichste der semitischen Sprachen zu halten. Sie hat neben alten Formen eine Fülle neuer. Das Gesetz der Analogie hat in ihr eine grosse Uebereinstimmung der Formen hervorgebracht und dadurch manches alterthümliche verwischt, was sich z. B. im Hebräischen oder Svrischen erhalten hat. 1)
  - 1. Als sich die arabische Sprache mit der muhammedanischen Eroberung über Palästina, Syrien und Nordafrica verbreitete, trat sehr rasch eine Decomposition der altarabischen Formen ein. Es wurde das zum Theil wohl durch die Berührung mit Muhammedanern fremder Zunge veranlasst, zum Theil aber sicher durch die Verschiedenartigkeit der arabischen Volkstheile, welche in die einzelnen Lande einwanderten und dorthin ihre alten arabischen Dialecte mitbrachten. Unter diesen Verhältnissen entwickelten sich Volksdialecte, welche die strenge Flexion des Altarabischen nicht besitzen und consonantische wie vocalische Weiterbildung zeigen. Hiermit änderte sich nothwendig die Syntax. Zum Ersatze für die aufgegebenen alten Formen bildeten sich später vielfach neue. Das Resultat dieser Vorgänge sind die jetzigen vulgärarabischen Dialecte, wie sie in Africa und von der sesshaften Bevölkerung Arabiens, Syriens u. Palästinas gesprochen werden. Unter diesen unterscheiden sich die magribinischen Dialecte, der aegyptische und der syrische am schärfsten voneinander.<sup>2</sup>) In Südarabien finden sich daneben vielfach Schösslinge der alten südarabischen Dialecte.
  - 2. Weniger haben sich die Dialecte der Beduinen geändert, doch fehlen über die meisten derselben noch genauere Nachrichten.<sup>3</sup>)
- 2. Von der Sprache der nord- und mittelarabischen Stämme b unterschied sich von Alters her die der südarabischen, von welcher

G. W. Freytag, Einleitung in d. Studium der Arabischen Sprache. Bonn 1861. 8<sup>o</sup>
 (eine sehr reichhaltige aber ungeordnete und unverarbeitete Materialiensammlung.)

<sup>2)</sup> H. v. Maltzan in Z. D. M. G. XXIII, S. 655 ff.

<sup>3)</sup> Vergl. G. A. Wallin in Z. D. M. G. IV, S. 393. V, S. 1 ff. VI, 190 ff. 369 ff. u. G. Wetzstein, ebenda XXII, S. 69 ff.

allerdings manche im Laufe der Zeit sich durch jene hindurchgeschoben haben und bis nach Syrien und Babylonien gelangt sind¹. Auch in Südarabien wurden verschiedene Dialecte gesprochen. Genauere Kunde haben wir nur von denen der Himjaren und Sabäer, von denen uns zahlreiche Inschriften überkommen sind. Der Dialect derselben ist nach seinem Consonantismus wie der Mehrzahl seiner Formen specifisch arabisch. Doch nimmt er in manchen Puncten eine alterthümlichere Stellung ein, als die mittel- und nordarabischen Dialecte, und nähert sich hierin vielfach den nordsemitischen Sprachen, mit welchen er auch im Sprachschatze viele Berührungen aufweist.

Es fehlt ihm der Artikel al, er hat wie das Assyrische eine Mimation, keine Nunation. Auf den uns erhaltenen Inschriften scheiden sich deutlich zwei Dialecte, von denen einer, von den Inschriften von Me'in repräsentirt, im Causativstamm und dem Suffixe der dritten Person den alterthümlichen Zischlaut statt des Hauchlautes ה erhalten hat: ס, סס statt המן, המן, המן, המן, המן er hat geweiht.<sup>2</sup>) Nachdem Südarabien durch das Schwert dem Islam unterworfen worden war, wurden die südarabischen Dialecte in den Städten und im Munde der Gebildeten allmählich durch die Sprache des Kur'âns verdrängt. Wie von der alten südarabischen Cultur blieben von ihnen nur Trümmer übrig.<sup>3</sup>)

3. In nicht näher zu bestimmender Zeit wanderten südarabische Stämme in Habessinien ein und gründeten dort Reiche. Ihre Dialecte entwickelten sich dort weiter, die nichtsemitischen Sprachen Habessiniens zum guten Theile verdrängend. In den Wortschatz dieser Dialecte ist manches Africanische eingedrungen, die grammatischen Formen aber sind rein semitisch geblieben. Eine grössere Wichtigkeit hat von diesen Dialecten nur die Geezsprache, vielfach auch die altäthiopische oder äthiopische genannt. Sie war ursprünglich der Dialect des Landes Tigre. Als sich von dort aus ein grösseres Reich mit der Hauptstadt Axum bildete, wurde sie Reichssprache, neben welcher freilich die einzelnen Dialecte als Volksdialecte weiterbestanden. Ihr Ansehen wuchs noch dadurch, dass sie zugleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) O. Blau in Z. D. M. G. XV, 437 ff. XXII, S. 654 ff. G. Wetzstein, Reisebericht über Hauran u. die Trachonen. Berlin 1860 u. Abhandl. der Berliner Academie 1864. S. 327 ff.

<sup>2)</sup> Vergl. E. Osiander in Z. D. M. G. X, 17. XVII, 789 ff. XIX, S. 159 ff. XX, S. 205 ff. F. Praetorius in Z. D. M. G. XXVI, 417 ff. u. Beiträge zur Erklärung der himjarischen Inschriften. Halle 1872, 73, 74, 3 Hefte, 8°. J. Halévy in J. A. VI<sup>e</sup> série, t. XIX, S. 5 ff. 129 ff. 489 ff. VII<sup>e</sup> série, t. I, S. 434 ff. t. II, S. 305 ff. t. IV, S. 497 ff. (Ueber Halévy's Arbeiten vergl. Jenaer Literaturzeitung 1874, No. 51, S. 810 ff.)

<sup>3)</sup> Vergl. Fulg. Fresnel in Journal Asiatique IV<sup>c</sup> série. t. VI. von Maltzan in Z. D. M. G. XXV, S. 196 ff. XXVII, S. 225 ff.

Sprache der christlichen Kirche in Habessinien wurde. Diese Sprache hat durch ihren eigenthümlichen Lautwandel, namentlich starke Lautversprengungen, ein von den verwandten Sprachen ziemlich abweichendes Aeussere gewonnen. Den Reichthum südsemitischer Consonanten hat sie allmählich vereinfacht. Daneben hat sie eigenthümliche Laute, ein emphatisches p und u-haltige Kehl und Gaumenlaute, entwickelt. Keine semitische Sprache hat im Verbum alle Möglichkeiten der Stammbildung so erschöpft, wie das Géez. Ganz besonders aber zeichnet es sich vor allen anderen semitischen Sprachen durch Feinheit und Geschmeidigkeit des Satzbaues aus.<sup>1</sup>)

Die Bedeutung der äthiopischen Sprache sank schon im vierbenten Jahrhundert, als der Schwerpunkt des Reiches in die südlichen Provinzen fiel. Damals wurde ein anderer semitischer Dialect, das Amharische, die Sprache des Hofes und der Regierung. Doch blieb das Ge'ez noch die Sprache der Kirche und der Gelehrten. Den Todesstoss empfing es mit dem habessinischen Reiche durch die zerrüttenden Folgen, welche der am Ende des 16. Jahrhunderts stattfindende Einfall der Galla oder Orma nach sich zog. Jetzt ist es nur noch von wenigen verstanden, wenngleich die Bibel von der Kirche nur in ihm benutzt wird. Das Amharische hat sich als lebende Sprache weiter entwickelt und verdrängt fortdauernd die übrigen Sprachen Habessiniens, semitische wie nichtsemitische.

Es zeichnet sich dasselbe durch die völlige Degeneration der Hauchlaute aus. Amh. 'at $\hat{a}$  ist gleich Ge'ez hate'a' d. i. Nur.²)

In ihrer ursprünglichen Heimath hat jedoch die Geezsprache nicht verdrängt werden können. Dort haben sich aus ihr zwei Sprösslinge entwickelt: 1) das Tigre, 2) das Tigriña. 1)

#### B. Der nordsemitische Ast.

I. Entschieden zu den nordsemitischen Sprachen gehört wegen 5 seines lautlichen Characters das Assyrisch-Babylonische d. h. die Sprache der Keilschrift dritter Gattung der dreisprachigen Achämenideninschriften und der ninivitischen und babylonischen Keilschrifttafeln.

Die Entzifferung der an erster Stelle genannten Art gelang erst, nachdem die beiden ersten Arten durch Westergaard, Chr. Lassen, E. Burnouf, Henry Raw-

<sup>1)</sup> A. Dillmann, Grammatik der Aethiopischen Sprache. Leipzig 1857. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Isenberg, Grammar of the Amharic language. London 1842. 80.

<sup>3)</sup> F. Praetorius, Grammatik der Tigriñasprache. Halle 1872 u. in Z. D. M. G. XXVIII, S. 437 ff.

linson, Norris auf Grund der von G.F. Grotefend 1802 gelesenen Namen des Darius, Xerxes u. Hystaspes¹) erklärt worden waren, dem Scharfsinne Henry Rawlinson's u. Julius Oppert's durch Vergleichung mit den beiden übrigen Texten. Auf der Basis der Entzifferung der dreisprachigen Achämenideninschriften ruht dann auch die Entzifferung der einsprachigen babylonischen und ninivitischen Inschriften. Um dieselben haben sich in neuerer Zeit ausser den obengenannten beiden Gelehrten verdient gemacht Ed. Hincks, E. Norris, F. de Saulcy, Botta, Layard, Ménant, G. Smith, Eberhard Schrader.²)

- 6a II. Am wichtigsten unter allen semitischen Sprachen ist für das Verständniss des Hebräischen der aramäische Sprachzweig.<sup>5</sup> Er ist der in der lautlichen Vereinfachung am weitesten fortgeschrittene. Deshalb fallen in ihm vielfach Formen zusammen, welche die anderen semitischen Sprachen noch auseinander halten. Doch haben auch die aramäischen Dialecte vieles altsemitische Sprachgut erhalten.
  - 1. Einem hebräischen, im Arabischen durch aspirirte Stummlaute vertretenen, Zischlaute entspricht im Aramäischen der betr. Stummlaut. Die häufigsten Lautverschiebungen zeigt diese Tabelle

Arab. 
$$\dot{b}$$
,  $\dot{\upsilon}$ ,  $\dot{z}^6$ ) hebr.  $\dot{z}$  aram.  $\dot{\upsilon}$ 

"  $\dot{\ddot{\upsilon}}$ ,  $\ddot{r}$ ,  $\dot{t}h$  "  $\dot{\ddot{\upsilon}}$  "  $\ddot{r}$ 

"  $\dot{\ddot{\tau}}$ ,  $\dot{d}h$  "  $\ddot{t}$  "  $\ddot{\tau}$ , sehr selten  $\ddot{t}$ 

"  $\dot{\dot{\upsilon}}$ ,  $\dot{\dot{x}}$ ,  $\dot{d}$  "  $\ddot{z}$  " theils  $\ddot{z}$  theils  $\ddot{z}$ .

<sup>1)</sup> G. F. Grotefend, Praevia de cuneatis quas vocant inscriptionibus Persepolitanis legendis et explicandis relatio. Göttingae 1802.

<sup>2)</sup> Ueber die Geschichte der Entzifferung dieser Inschriften vergl. J. Oppert, Expédition en Mésopotamie. t. II. Paris 1859. Eberh. Schrader in Z. D. M. G. XXIII, S. 337 ff.

<sup>3)</sup> J. Oppert, Éléments de la Grammaire Assyrienne in Journal Asiatique 5<sup>e</sup> série t. XV, S. 97 ff. 338 ff. und Paris 1860. 2<sup>e</sup> ed. Paris 1868. E. Schrader in Z. D. M. G. XXVI, S. 1 ff.

<sup>4)</sup> A. von Gutschmid, Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients. Leipzig 1876. S. 17.

<sup>5)</sup> Th. Nöldeke in Z. D. M. G. XXV, S. 113 u. Schenkel B. L. I, S. 229 ff.

<sup>6)</sup> Diese arabischen Laute werden im weiteren Verlaufe als semitisch gesetzt, weil die entsprechenden Laute der verwandten Sprachen sich auf sie zurückführen lassen. Damit soll jedoch weder behauptet werden, dass alle sem. Sprachen diese Laute einmal zu gleicher Zeit besessen hätten, noch soll über den Ursprung dieser Laute u. den Hergang der Lautverschiebung ein Urtheil abgegeben werden. Eine Vermuthung hierüber s. bei P. de Lagarde, Symmicta. Göttingen 1877. S. 122, Ann. 1.

Die lautliche Decomposition und die mit ihr verbundene Formenreducirung bedingen Ersatz durch syntaktische Umschreibung. Hieraus erklärt sich der weitläufige, schleppende und einförmige Satzbau der aramäischen Dialecte.

2. Mit dem Hebräischen theilen die aramäischen Dialecte folgende wichtige Erscheinungen: 1) die Aspiration der Lippenstummlaute z, z, der Zahn- und Zungenstummlaute z, z und der Gaumenlaute z, z nach einem Vocale. 2) die Neigung das in geschlossener Sylbe stehende z der Wurzeln z in der Aussprache zu übergehen. 1) 3) die Steigerung von i und u unter dem Einflusse des Tones. 4) das Eindringen imperfectischer Vocale in die Perfecta der abgeleiteten Stämme. Hingegen unterscheiden sie sich vom Hebräischen durch die folgenden. 1) durch die Behandlung der Vortonsylbe. 2) die mehr oder weniger völlige Aufgabe der Passiva und die Ersetzung derselben durch Reflexiva. 3) durch häufigere Verdünnung von  $\hat{o}$  zu  $\hat{u}$ , sowie die meisten aramäischen Dialecte 4) durch getreuere Erhaltung des ursemitischen  $\hat{a}$ . Im allgemeinen haben die im Hebräischen wirkenden Sprachtriebe viel durchgreifender eingegriffen.

Die aramäischen Dialecte zerfallen, soweit wir sie bis jetzt über- b sehen können, in zwei Hauptgruppen:

- a) die westliche, oft blos aramäisch,
- b) die östliche, oft blos syrisch

genannte. Die letztere unterscheidet sich von der ersteren und den übrigen semitischen Sprachen dadurch, dass in ihr die alte Bildung der 3. pers. Imperf. Masc. mit durch eine Neubildung mit 2, seltener mit bersetzt worden ist.

#### a) Die westaramäischen Dialecte.

1. Ein westaramäischer Dialect liegt uns vor in der Sprache 7 a der palmyrenischen Inschriften.<sup>2</sup>)

Von den übrigen westaramäischen Dialecten, welche in dem alten Aram der Bibel gesprochen worden sind, ist uns keiner in alter Gestalt erhalten. Doch hat sich ein Rest derselben in einem Dialecte erhalten, welcher jetzt noch in Ma'lula' und zwei benachbarten Dörfern gesprochen wird, aber im Begriffe ist auszusterben. Ueber denselben haben in neuerer Zeit an Ort und Stelle Jul. Ferrette, Eug. Prym u. A. Socin Beobachtungen angestellt. Namentlich ist es den letzteren gelungen Genaueres zu erfahren und Texte in ihm aufzuzeichnen<sup>3</sup>).

Viel besser unterrichtet sind wir über diejenigen Formen, welche die westaramäischen Dialecte in den neuen Sitzen gewannen, welche sie seit der persischen Zeit nach Süden fortschreitend gewannen. Sie verdrängten das Hebräische und wohl auch manche arabische Dialecte gänzlich aus Palästina. Um Christi Zeit machte ihnen wohl nur

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 177.

<sup>2)</sup> M. de Vogüé, Syrie centrale. Inscriptions Sémitiques publiés avec traduction et commentaire. Paris 1868. fol. H. Ewald in Gött. Gel. Anz. 1869. 22. Sept. Gött. Nachr. 1869. 25. Aug. M. A. Levy in Z. D. M. G. XVIII, S. 65 ff. S. 771 ff. XXIII, S. 282 ff. Th. Nöldeke in Z. D. M. G. XXIV, S. 85 ff. u. A.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) J. Ferrette, in Journal of the Royal Asiatic Society p. XX, S. 431 ff. Th. Nöldeke in Z. D. M. G. XXI, S. 183 ff. XXIV, S. 230.

noch das Griechische hie und da den Besitz streitig. Solche palästinensisch-aramäische oder südwest-aramäische Dialecte sind

- b 2. das Samaritanische, erhalten in einer Pentateuchübersetzung, in Gebeten und Liedern.<sup>1</sup>)
  - 3. die Sprache, in welcher Ezra 4, 8-6, 18. 7, 12-26. Dan. 2, 4-7, 28 abgefasst sind. Es ist dieselbe Sprache, welche vielfach chaldäisch genannt wird.

Entstanden ist diese Benennung daraus, dass der Verfasser des Buches Daniel 2, 4 die chaldäischen Weisen auf אַרְמָיִם zum Könige Nebucadnezar reden lässt. Seitdem man aber weiss, dass dieses Buch nicht im Exil in Babylonien, sondern um 167 in Palästina verfasst ist, und seitdem es ferner feststeht, dass die Chaldäer nicht aramäisch geredet, muss diese Bezeichnung als falsch und irreführend verworfen werden.

4. Eine etwas jüngere Form dieser Sprache liegt vor in den Targûmîm, d. h. den jüdischen Bibelübersetzungen.

Als das Volk nicht mehr hebräisch verstand, musste man ihm die verlesenen Schriftstücke in der aramäischen Sprache verdollmetschen. Es geschah das von eigens dazu bestellten Männern, den בְּתְדְּנְבְּיִר. Deren Uebersetzung pflanzte sich zunächst mündlich fort und wurde erst ziemlich spät schriftlich fixirt und dabei einer mehr oder minder durchgreifenden Redaction unterworfen. Die Redaction der wichtigsten Targumim, nämlich des Onkelos zum Pentateuch und des Jonathan zu den Propheten geschah zwar in Babylonien, aber der wesentlich palästinische Character ihrer Sprache ist dadurch nicht verwischt worden.<sup>2</sup>)

- 5. Eine noch jüngere Form dieses Aramäisch-Palästinischen liegt vor in einer im Jahre 1030 geschriebenen Handschrift einer Evangelienübersetzung und anderen Fragmenten.<sup>3</sup>)
- 6. Dieser Gruppe gehört endlich der aramäische Dialect an, dessen sich die arabischen Stämme der Nabatäer als Verkehrssprache bedienten, welche seit dem 2. Jahrhundert bis zu Trajan über das Ostjordanland vom Hauran bis zum älanitischen Meerbusen herrschten. Allmählich gaben sie wohl ihre arabische Muttersprache gegen dieses Idiom ganz auf. Inschriften derselben haben sich in Hauran, um Petra, in den Pässen zum Sinai, ja auch anderwärts wie in Saida und Puteoli gefunden. Ausserdem hat man eine grosse Anzahl nabatäischer Münzen mit Legenden. 4) Von diesen Inschriften

Uhlemann, institutiones Samaritanae. Lipsiae 1837. 8°. Th. Nöldeke in Geiger, Jüdische Zeitschrift für Wissensch. u. Leben. Bd. 6. 1868. S. 205—214.

<sup>2)</sup> Em. Schürer, Lehrbuch der n. t. Zeitgeschichte. Leipzig 1874. S. 475 ff.

<sup>3)</sup> Evangeliarium Hierosolymitanum etc. ed. Fr. Miniscalchi Erizzo. To. I. II. Verona 1861. 64. 40. Land, Anecdota Syriaca I. Th. Nöldeke in Z. D. M. G. XXII, S. 443 ff.

<sup>4)</sup> Et. Quatremère in Journ. Asiat. 1835. M. A. Levy in Z. D. M. G. XIV, S. 363 ff. XVII, S. 88 ff. E. Meier, ebenda XVII, S. 575 ff. Th. Nöldeke, ebenda XVII, 703 ff. u. A.

wurden zuerst die sinaitischen eingehend behandelt. Da die in denselben vorkommenden Eigennamen arabisch sind, so hat man sie mehrfach für arabisch gehalten.<sup>1</sup>)

Auf solche aramäische Dialecte beziehen sich die Angaben des N. T. über die Verschiedenheit der galiläischen von der judäischen Aussprache Matth. 26, 73. Act. 2, 7. Im Talmud werden einige dieser Unterschiede angegeben.

#### b) Die ostaramäischen Dialecte.

Auch das Ostaramäische hat sich in eine grössere Anzahl einzelner S Dialecte gespalten. Unter diesen, wie unter allen aramäischen, hat die grösste Bedeutung für uns gewonnen:

1. der Dialect von Edessa oder Urhâi, denn dieser ist die Literatura sprache aller griechischen Syrer geworden und wird deshalb geradezu "syrisch" genannt.

Wir kennen ihn in einer doppelten Aussprache, der östlichen und der westlichen, nach welcher man sich bis in die neuere Zeit in Europa gerichtet hat. Die letztere ist vertreten durch die sogenannten griechischen Vocalzeichen. Sie trübt  $\hat{a}$  zu  $\hat{a}$ , senkt  $\hat{o}$  zu  $\hat{a}$ , erhält aber die Diphthongen au und ai. Das Syrische ist durch das Arabische allmählig aus seinen Territorien verdrängt worden. Jetzt ist der Dialect von Edessa erloschen,

- 2. Nach Zerstörung des babylonischen Reiches gewannen aramäi- b sche Stämme die Territorien desselben. Von den dort gesprochenen Dialecten kennen wir zwei: a) die Sprache des oberen Babyloniens ist uns erhalten im babylonischen Talmud.<sup>2</sup>)
- b) die des unteren Babyloniens in den heiligen Schriften der Mandäer, welche man fälschlich auch Zabier oder Johannisjünger nennt. Die spärlichen Reste derselben wohnen in den Sumpfgegenden im Gebiete von Wäsit und Basra und im benachbarten Chüzistän. Die Kenntniss ihrer einstigen Sprache haben sie fast ganz verloren.<sup>3</sup>)
- 3. Altaramäisches Sprachgebiet sind jedoch die Gegenden am coberen Tigris. Dort in Tûr Abedin hat sich bis auf unsere Tage ein ostaramäischer Dialect erhalten und ist von A. Socin und E. Prymnäher beobachtet worden. 1)

Nach dem Letzteren a. a. O. werden die Consonanten in ihm deutlich unterschieden,  $\hat{a}$  wird dumpf ( $\hat{a}$ ) gesprochen, im Verb wie Nomen haben umfangreiche

So namentlich Fr. Tuch in Z. D. M. G. III, S. 129 ff. O. Blau ebenda, XVI,
 331 ff.

<sup>2)</sup> Luzzatto, S. D. Grammatik der biblisch-chaldäischen Sprache u. d. Idioms des Thalmud Babli. Aus dem Ital. von M. S. Krüger. Breslau 1873.

<sup>3)</sup> Th. Nöldeke, Mandäische Grammatik. Halle 1875.

<sup>4)</sup> E. Prym in Z. D. M. G. XXV. S. 651 ff.

Neubildungen Platz gegriffen. Das alte Perfect und Imperfect sind geschwunden und durch Neubildungen vom Particip aus ersetzt worden. Ein nach Numerus u. Genus verschiedener Artikel hat sich gebildet.

d 4. Viel genauer kennen wir die Sprache der nestorianischen Christen am Urmiasee, welche gewöhnlich geradezu die neusyrische genannt wird.

Dieser Ausdruck kann leicht dahin missverstanden werden, als wäre dieser Dialect eine Weiterbildung der syrischen Schriftsprache, was nicht der Fall ist. In ihm liegt die Weiterbildung eines dem Edessenischen verwanden altsyrischen Dialectes vor. Carsten Niebuhr<sup>1</sup>) brachte von seiner Reise die Kunde mit, dass ein aramäischer Dialect sich in der Gegend von Mosul erhalten habe. Diese wurde aber ungläubig aufgenommen, wiewohl andere Reisende sie bestätigten, bis die americanischen Missionare Eli Smith u. H. G. O. Dwight bei ihren Versuchen, die Nestorianer am Urmiasee in das Gebiet der Mission zu ziehen, dort eine syrischredende Bevölkerung vorfanden.2) Diese nestorianischen Christen, welche in Kurdistan und am Urmiasee zerstreut unter Kurden, Türken u. Persern, etwa 150000 Seelen stark wohnen, bedienen sich verschiedener Dialecte. Den Bemühungen der americanischen Missionare ist es gelungen den Dialect von Urmia zur Schriftsprache zu machen. Die altsemitischen Laute sind im Dialect von Urmia vielfach geschwächt und abgeschliffen, eine Menge alter Formen, so das alte Perfect und Imperfect sind verloren gegangen und durch Neubildungen ersetzt worden. Daneben haben sich alte Formen erhalten, welche das Edessenische schon nicht mehr hat, so ein Passivparticip im Pael und Afel.3)

- e 5. Jener von Niebuhr in der Umgegend von Mosul entdeckte neusyrische Dialect hält nach den Bobachtungen A. Socin's die Mitte zwischen denen von Tûr Abedîn und Urmia. 4)
- 9 a III. Die südlichsten der nordsemitischen Sprachen gehören dem kananäischen Sprachzweige an. Derselbe zerfiel wahrscheinlich in zahlreiche Dialecte. Schriftsprachen sind davon unseres Wissens nur zwei geworden:
  - a) das Phönicische, gesprochen in den Küstenstädten von Palästina und deren Territorien, vielleicht auch in Hamath, ferner in den phönicischen Colonien in Asien, Europa und Africa. Erhalten ist es in zahlreichen Inschriften.

Seit den Zeiten Alexanders d. Grossen wurde es im Mutterlande durch Aramäisch und Griechisch allmählich verdrängt. Geringe Reste erhalten sich aller-

Reisebeschreibung nach Arabien Th. 2. Kopenhagen 1778, 40, S. 352, Th. 3. ebenda 1837, S. 193,

<sup>2)</sup> Eli Smith, Researches of the Rev. E. Smith and Rev. H. G. O. Dwight in Armenia. Boston 1833. 2 Thle. 8°. E. Rödiger in Z. f. K. d. M. 11, S. 77 ff.

<sup>3)</sup> Stoddard, Grammar of the modern Syriac language, as spoken in Oroomiah, Persia and in Koordistan in Journal of the Americ. Orient. Society. P. V. Th. Nöldeke, Grammatik der neusyrischen Sprache am Urmiasee u. in Kurdistan. Leipzig 1868.

E. Prym in Z. D. M. G. XXV. S, 655.

dings bis ins 3. Jahrh. nach Christus. Zu Hieronymus Zeiten war es erloschen. Viel länger erhielt es sich in Africa im allgemeinen Gebrauche. Doch unterschied sich das Phönicische der africanischen Colonien wohl schon früh von dem des Mutterlandes. Allmählich bildete sich in den erstern ein neuer Dialect, das Neupunische. Ihn kennzeichnet Aufgabe der Hauchlaute und sonstige lautliche Vereinfachung. Erhalten ist das Neupunische in Inschriften und in den punischen Stellen des plautinischen Pönulus V, 1—3. Das Neupunische wurde erst durch das Arabische verdrängt.

b) das Hebräische. Es theilt mit dem Phönicischen im Allgebemeinen den gleichen Wortschatz, die gleichen Laute und Tongesetze und viele characteristische Bildungen im Nomen wie Verbum. Beide und neben ihnen keine andere semitische Sprache haben das sogen. Waw consecutivum. Das Phönicische unterscheidet sich jedoch von ihm 1) durch fortgeschrittenere Entwickelung des Vocalismus, 2) abweichende Bildung des Suffixes der 3. Pers. Sing. Masc., 3) Abweichungen im Sprachgebrauche, z. B. 752 für 757 u. A. 1)

Auch das Hebräische ist sicher von den verschiedenen hebräischen 10a Stämmen in verschiedenen Dialecten geredet worden. Gleichwohl trägt die Schriftsprache einen ziemlich einheitlichen Character. Wir haben nur eine Notiz im A. T. über einen Stammesdialect, über den von Ephraim. Nach Jud. 12, 6 haben die Ephraimiten statt שׁבֹּכֹּה gesprochen סבלה. Da es sich bei der Aussprache dieses Wortes um Leben oder Tod handelte, so ist anzunehmen, dass dieselben den Laut überhaupt nicht sprechen konnten. Hätten sie ihn nur in diesem Worte nicht gesprochen, so wäre es leicht gewesen, sich der Aussprache der fragenden Furthwächter anzupassen. Somit war die in vielen semitischen Sprachen sich findende Neigung, ti zu vereinfachen, in ihrem Dialecte durchgedrungen. Schrieben die Ephraimiten aber noch das alte Zeichen z. so musste in diesem Puncte ein in Ephraim geschriebenes Buch von einem in einem anderen, das sprechenden Stamme, geschriebenen keine sichtbare Abweichung bieten. In wiefern sich sonst der Dialect von der Sprache des A. T. unterschied, wissen wir nicht. Ueberhaupt können wir bei den Schicksalen, welche die a. t. Schriften im Laufe ihrer Ueberlieferung gehabt haben, nicht erwarten, in ihnen dialectische Unterschiede in grösserer Anzahl erhalten zu finden. Nur im Wortschatze werden sich solche sicherer erhalten haben. Nach dieser Seite hin macht

<sup>1)</sup> P. Schröder, die phönicische Sprache. Entwurf einer Grammatik nebst Sprach- u. Schriftproben. Halle 1869. 8". u. die Abh. d. Verf.: Erneute Prüfung des zwischen dem Phönicischen u. Hebräischen bestehenden Verwandtschaftsgrades in Morgenländische Forschungen. Leipzig 1875. S. 167 ff.

aber wieder der geringe Umfang der hebräischen Literatur es unmöglich, sichere Resultate zu gewinnen. Zudem kann es rein zufällig sein, dass ein Wort sich überhaupt nur an bestimmtem Orte oder an einem solchen nur in einer bestimmten Bedeutung erhalten hat. Doch sieht man aus den im Nordreiche geschriebenen Büchern, dass die nördlichen Stämme in ihrem Sprachschatze viele in der Schriftsprache nicht gebräuchliche Wörter erhalten hatten und namentlich mehrere auch im Aramäischen sich findende Wörter gebrauchten. 1)

Das letztere erklärt sich aus der geographischen Nachbarschaft. Wo immer zwei semitische Dialecte aufeinanderstossen, theilen sie, auch wenn sie verschiedenen Gruppen angehören, einzelne grammatische Erscheinungen. So die Westaramäischen mit dem Hebräischen die Formen des Imperfects auf — vor Suffixen, das Hebräische mit dem Arabischen den Artikel u. s. w. Hieraus lassen sich Schlüsse auf die Genesis der Zerklüftung der semitischen Sprachen in einzelne Dialecte ziehen. Die a. t. Exegeten nennen Wörter und Wendungen, welche das Hebräische mit dem Aramäischen theilt, Aramaismen. Man darf diesen Ausdruck nicht so verstehen, als lägen hier Entlehnungen aus dem Aramäischen vor.

Den Sprachgebrauch der Nordstämme finden wir wieder im Liede der Debora, im Hohenliede, in geringerem Maasse bei Hosea und bei B im Pentateuch. Denn auf die letzteren wirkten die übrigen prophetischen und geschichtlichen Bücher ein. Diesem nördlichen Sprachgebrauche lässt sich zuweisen der Gebrauch des Relativs שָׁי יֻ statt אֵבֶה; in der Bedeutung 'wo' für מִּבֶּל 'Künstler' H. L. 1, 7; יְבֶּל 'Künstler' H. L. 7, 2; יְבֵּל 'laut schreien' Ri. 5, 28; יְבֶּל 'Wand' H. L. 2, 9; יְבֶּל 'Winter' H. L. 2, 11; יְבֶּל 'springen' H. L. 2, 8; יְבֶּל 'Schrecken' Hos. 13, 1; יִּבְּלִים 'Trümmer' Hos. 8, 6.

Ebenso hat das Buch Hiob einen sehr eigenthümlichen Sprachgebrauch. Vieles mag sich wohl aus der Originalität und Gewalt des Dichters über die Sprache erklären. Aber die merkwürdige Erscheinung, dass sein Sprachgebrauch sowohl an das Aramäische als das Arabische anstreift, erklärt sich nur genügend, wenn er entfernt von dem Mittelpunkte national jüdischen Lebens in einem Territorium schrieb, in dessen Nähe arabische wie aramäische Stämme wohnten und dessen Volkssprache demgemäss Anklänge an diese bot. Solche eigenthümliche Worte sind הַלְּיִבֶּיה 'Füsse' 29, 6. בַּה, 'Schoss' 31, 33. יְּשִׁיה 'alt' 12, 12 u. ö.; הַלָּי in der Bed. 'Vermögen' 6, 22; יְּבֶּיְה 'Kind' 19, 18. 21, 11; יִּבְּיִה 'springen' 6, 10 u. A. An aramäischen Gebrauch erinnern יִּבְּיִבְּיִר 'Zeuge' für יִבְּיִר 16, 19; יִּבְּיִבְּיִר 'Hungers-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. die Commentare zu Hiob und J. Barth, Beiträge zur Erklärung des Buches Job. Leipzig 1876. 4°.

noth' 5, 22 für רָגָב. An arabischen erinnern: בָּרִישׁ 'Haufe' 21, 32; 'packen' 16, 8. 22, 16; יָהַק 'schrein' 6, 5. 30, 7 für אָבָּרָ 24, 12; בַּאַר 'Schenkel' 40, 17.

Um so wichtiger war es, dass im Jahre 1868 eine moabitische 11 Inschrift aufgefunden wurde, aus welcher sich ergibt, dass die Sprache der Moabiter, in welchen ja die hebräische Sage eine Abzweigung der abrahamischen Einwanderung sieht, ein hebräischer Dialect ist.

Sie schildert die Thaten des dîbônitischen Stammfürsten und Königs von Moab Mêša' בְּישֶׁׁב, welcher im 9. Jahrh. als Zeitgenosse des Ahab und Joram lebte und über den auch 2 Kön. 3 uns Nachrichten erhalten sind.¹)

Hier finden sich nun auch einzelne grammatische Abweichungen. So geht der Plural und Dual auf ון מישרן שלשים לו. שלשים לו. מישרן 30 Z. 2; ארבקן 30 Z. 2; ישרם 40 Z. 8; ישרם 50 Z. 28; ארבקן 1000 אלפן vielleicht aber אַפּבּים 'Häuptlinge' Z. 16; doch Z. 21 בין ידרם לו. בין לו. בי

<sup>1)</sup> Sie wurde gefunden in den Ruinen von Diban, d. h. der früher gaditischen, später moabitischen Stadt 727, der Heimath Mesas. Dort sah sie im August 1868 der deutsche Prediger Klein, welcher darüber dem damaligen norddeutschen Consulate zu Jerusalem Mittheilung machte. Dieses gab sich alle Mühe, die Inschrift für das Berliner Museum zu erwerben, und es gelang demselben schliesslich im October 1869 durch Vermittelung eines Arabers mit den Beni Hamide, den Eigenthümern des Steines, einen Kaufcontract abzuschliessen. Der Stein war somit deutsches Eigenthum. Allein der Ablieferung des Steines stellten sich allerhand Hindernisse entgegen, zu deren Einebnung nicht gerade beitrug, dass man sich damals auch französischer Seits um den Stein bemühte. Das norddeutsche Consulat hatte früher den Fehler begangen, die Intervention der türkischen Behörden anzurufen. Als sich in Folge dessen der Pascha von Nablus, den Beni Hamide besonders verfeindet, in den Handel mischte, zersprengten diese den Stein, indem sie ihn glühend machten und dann kaltes Wasser auf ihn gossen. Schon vorher war es dem damaligen französischen Consulatsbeamten Clermont-Ganneau gelungen, sich einen, wenngleich mangelhaften, Abklatsch der Inschrift zu verschaffen. Nachdem der Stein gesprengt war, gelang es Ganneau die Bruchstücke zu erwerben. Jetzt steht die Inschrift Mesas im Louvre. Ch. Clermont-Ganneau, la stèle de Dhiban. Paris 1870. 4º. Th. Nöldeke, die Inschrift des Königs Mesa von Moab. Kiel 1870. 8". Const. Schlottmann, die Siegessäule Mesas. Halle 1870 u. Z.D.M.G. XXIV, S. 253 ff. 438 ff. 645 ff. XXV, S. 463 ff. von Niemeyer, ebenda XXX, S. 325 f. H. Petermann, ebenda XXIV, S. 640 ff. Athenaeum, 16. Dec. 1876.

das Arabische im V. Stamme thut (takattala). Die andere Form בהלהחם 'ich kämpfte' Z. 11. 15, בהלהחם 'bei seinem Kämpfen' Z. 19; הלחם 'kämpfe' Z. 32 ist wahrscheinlich vom einfachen Stamme aus durch Vorsatz von הם gebildet worden, eine Bildung, welche im Hebräischen bis auf ganz geringe Reste ausgestorben ist. Aber abweichend von Hebräischen fügt das Moabitische wie das Arabische das reflexive T hinter dem ersten Wurzellaut ein (VIII. Stamm iktatala). Eine besondere alterthümliche, arabischähnliche Form ist endlich אבנו, das ist wahrscheinlich 'ich will bedrücken' Z. 6 mit Beibehaltung des ursprünglichen ', welches im Hebr. schon zu 'geworden ist.

In syntaktischer Beziehung zeigt das Moabitische dieser Inschrift im Gebrauche von Waw consecutivum und seiner Verknüpfung mit dem verkürzten Imperfect eine merkwürdige Uebereinstimmung mit dem Hebräischen. מון 'ich machte' Z. 3; ואדם 'ich baute' Z. 9; ואדם 'ich nahm gefangen' Z. 12; u. ebenso 'ואדם 'ich nahm' Z. 20. Unhebräisch aber ist יוב Z. 4 als Anknüpfung an ein vorhergehendes יוב Hier genügt im Hebr. ז. Endlich unterscheidet sich das Moab. vom Hebr. durch die Nichtverknüpfung des Artikels mit dem Fürwort der dritten Person הבבות ואם 'diese Höhe' Z. 3, nicht הואס, wie ein Hebräer schreiben würde. Diese Verknüpfung kennt von allen sem. Sprachen aber nur das Hebräische.

Seit April 1872 tauchten in Jerusalem eine Menge mit Inschriften verschener Thonwaaren auf, welche in Moab gefunden sein sollten. Ein grosser Theil davon ist aus dem Dispositionsfond des Preussischen Cultusministeriums angekauft worden und findet sich zu Berlin. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind jedoch diese Thonwaaren moderne Fälschungen. 1)

<sup>1)</sup> Für die Aechtheit: Const. Schlottmann in Z. D. M. G. XXVI, S. 393 ff. 786 ff. 816 f. XXVII, S. 135 f. XXVIII, S. 171 ff. Beilage zur Augsb. Allg. Zeit. 6. u. 9. Febr. 1877. Ad. Koch, Moabitisch oder Schimisch. Stuttgart 1876. H. Weser Z. D. M. G. XXVI, S. 722 ff. XXVIII, S. 460 ff. Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu Leipzig 1872. Leipzig 1873. S. 57 ff. — Gegen die Aechtheit: A. Socin in Z. D. M. G. XXVII, S. 133 ff. Beilage zur A. A. Z., 22. Febr. 1877. E. Kautzsch u. A. Socin, die Aechtheit der moab. Alterthümer geprüft. Strassburg 1876. E. Kautzsch, Beilage zur A. A. Z. 11. Juli 1876.

Alle diese in § 2—11 gekennzeichneten Sprachen bilden eine 12a streng geschlossene, einheitliche Sprachfamilie, die sich durch bestimmte Gesetze und Merkmale von allen übrigen menschlichen Sprachen auf das schärfste scheidet. Unter diesen Eigenthümlichkeiten der semitischen Sprachen sind als die wichtigsten folgende namhaft zu machen:

1) Alle flexionsfähigen Wurzeln sind oder gelten wenigstens für die Flexion als mindestens dreilautig. Die Dreilautigkeit ist die Regel. Die nur in ganz unvollkommener Weise flexionsfähigen Deutewurzeln sind von diesem Gesetze ausgenommen. Sie sind ein sehr alterthümlicher Theil der Sprache. Sie und viele Begriffswurzeln, welche sich nur schwer der gewöhnlichen Abbeugung fügen und ganz deutlich die Zeichen ihrer Entstehung aus zweilautigen Wurzeln an sich tragen, weisen uns auf eine ältere Periode der Sprache hin, in welcher das Gesetz der Dreilautigkeit noch nicht bestand.

Man darf das nicht so verstehen, als habe es damals überhaupt keine dreilautigen Wurzeln gegeben. An vielen dreilautigen Wurzeln scheitert der Versuch sie auf zweilautige zurückzuführen. In jener Sprachperiode nahmen wohl die dreilautigen Wurzeln neben den zweilautigen der Zahl nach dieselbe Stelle ein, wie jetzt die mehrlautigen neben den dreilautigen. Allmählich wuchs ihre Zahl, indem zweilautige durch Lautvermehrung auf die Stufe dreier Laute gebracht wurden, bis schliesslich die dreilautigen die Mehrzahl bildeten und nun sich die noch übrigen zweilautigen dieser Flexion fügten. Das jetzige System der Nominalbildung wie der Verbalflexion kann in seinen Grundtypen — aber nur in diesen — sehr wohl älter sein, als das Gesetz der Dreilautigkeit.

Aus diesem Gesetze der Dreilautigkeit ergibt sich, dass die Verbindung eines Consonanten und eines Vocales nicht zur Bildung einer vollkommen flexionsfähigen Wurzel genügt, wie z.B. in den indogermanischen und den tatarischen Sprachen. Z.B. i. g. as 'sein', da 'geben'; türk. ko-mak 'stellen' u. s. w.

- 2) Die Stellung des Vocales innerhalb der Wurzel trägt nichts h zur Bedeutung der Wurzel aus.
- 3) Die Verschiedenheit der Vocale innerhalb der drei Wurzelconsonanten bedingt nicht Verschiedenheit der Bedeutung der Wurzel. Wurzeln mit so verschiedener Bedeutung wie haben, heben: laben, leben, lieben, loben; Last, List, Lust können in keiner semitischen Sprache neben einander stehen.
- 4) Da somit die Bedeutung der Wurzel an der Consonantengruppe haftet, so ist consonantischer Wandel nur in sehr engen Grenzen möglich. Die einzelnen Ableitungen der Wurzeln können daher in den verschiedenen semitischen Sprachen einander nicht so unähnlich werden, als das z. B. im Indogermanischen der Fall ist; z. B. εἰμί für ἐσμί, skr. asmi, lat. sum für es-um, goth. im für is-m. Dagegen

bedient sich das Semitische in ausgedehntester Weise des Vocalwandels, um damit die feineren Nuancirungen der Bedeutung sinnenfällig zu machen, welche dem Worte im Unterschiede zur Wurzel wie zu anderen Wörtern eignen. So kenazeichnen im Perfect a-Vocale das transitive Activum, a in Verbindung mit i oder u das intransitive, u mit i oder a das Passivum. Ebenso wird das Imperfect durch einen vom Vocale des Perfects verschiedenen Vocal gekennzeichnet. Hieraus erklärt es sich, dass auch die Möglichkeit des mechanischen Wandels der Vocale eine sehr beschränkte ist und Präfixe und Suffixe viel mehr trifft als die Wurzel. Infolge dessen unterscheiden sich die semitischen Sprachen in grammatischen Dingen kaum mehr von einander, als etwa die germanischen oder slawischen.

5) Das Semitische hat eine Reihe eigenthümlicher anderen Sprachen fehlender Laute. Es sind die emphatischen Laute z, z, p und y. Neben y scheint einst noch ein ż da, neben y ein ż Rain vor-

handen gewesen zu sein.

6) Die semitischen Sprachen haben zwar den Standpunkt der Agglutination überwunden und sind flectirende Sprachen geworden. Doch fehlt ihnen die Möglichkeit im Verbum die Zeiten zu scheiden, in welche die Handlung fällt. Dafür ist die Unterscheidung, ob die Handlung vollendet und unvollendet, ein nicht gleichwerthiger Ersatz. Und die ziemlich durchgehende Unterscheidung der Geschlechter im Verb ist, genau genommen, ein Luxus. Die Nominalflexion aber ist namentlich im Vergleiche mit den indogermanischen, den tatarischen und finnischen Sprachen sehr ärmlich. Die reichste der semitischen Sprachen, das Arabische, kennt nur drei Casus und kann auch diese nicht durchgehends durch die Form auseinanderhalten.

7) Ein weiterer Mangel ist die Unmöglichkeit, durch Zusammenfügung einer Präposition oder eines Nomen mit einem Verb neue Verba zu bilden. Hieraus erklären sich die überaus mannichfaltigen, zum Theil sehr schroffen Bedeutungsübergänge in den semitischen Wurzeln. Es fehlt jedes äussere Zeichen für die Uebertragung einer allgemeinen Bedeutung auf etwas specielles, oder umgekehrt, wie einer speciellen auf eine andere specielle, einer allgemeinen auf eine desgleichen. Ersetzt wird dieser Mangel ein wenig durch die Möglichkeit, in der Form der verschiedenen Verbalstämme von einem Nomen neue Verba (Verba denominata) herzuleiten, deren Begriff

dann die speciellen des Nomen in sich enthält.

Diese in § 2-11 aufgezählten Sprachen, welche man wegen der § 12a erwähnten Eigenthümlichkeit am bezeichnendsten Triliteralsprachen nennen würde, pflegt man jetzt allgemein semitische zu nennen. Es ist das eine sehr junge Bezeichnung. Sie findet sich zuerst gedruckt in einem Aufsatze Aug. Ludw. Schlözer's von den Chaldäern, welcher 1781 im Repertorium für Bibl. u. Morgenländ. Literatur erschienen ist.¹) Das Verdienst den Namen verbreitet zu haben, hat Joh. Gottfr. Eichhorn, der auch die Erfindung des Namens für sich in Anspruch nimmt.²) Früher benannte man den Sprachstamm orientalisch. Die Benennung semitisch fusst darauf, dass, soweit man damals wusste, die nach Gen. 10, 21 ff. von Sem abstammenden Völker hebräischähnliche Sprachen redeten. Und dass auch die nach V. 6 hamitischen Phönicier eine solche redeten, erklärte man sich aus einem Sprachwechsel. Allein das letztere ist im höchsten Grade unwahrscheinlich. Und Gen. 10 gibt überhaupt blos geographische Notizen in genealogischem Gewande.

Die einzelnen Völker werden lediglich nach geographischem Gesichtspunkte geordnet. Die nördlichen repräsentirt Japhet, die südlichen Ham, die der Mitte Sem. Die Phönicier, welche sich nach Sprache und Sitte als die nächsten Blutsverwandten der Hebräer ausweisen, stehen bei Ham, weil sie vom Süden her, vom Persischen Meerbusen, eingewandert sind. Als südliche werden die gleichfalls semitischen Sabäer und Dedaniten ebenfalls auf Ham zurückgeführt. Letztere werden zudem von einem andern Genealogen Gen. 25, 4 richtiger mit Abraham, also einem Semiten, in Verbindung gebracht. Und Elam, welches, wie wir jetzt sicher wissen, eine unsemitische Sprache redete, steht Gen. 10, 21 neben seinem Nachbar Assur unter Sem.<sup>3</sup>)

Daher ist die Bezeichnung semitische Sprachen eigentlich eine unpassende und leicht irreführende. Allein sie ist seit Eichhorn im allgemeinen Gebrauche. Auch hat sich in der Wissenschaft eine ganz bestimmte Vorstellung allmählich mit ihr verknüpft, welche vollkommen verschieden ist von der der Kinder Sem in Gen. c. 10. Deshalb ist sie aus Gründen der Zweckmässigkeit beizubehalten.

Der semitische Sprachstamm unterscheidet sich durch die in 14 a § 12 aufgezählten Eigenthümlichkeiten scharf von allen anderen Sprachstämmen. In Sonderheit steht fest, dass zwischen den semi-

<sup>1) (</sup>Joh. Gottfr. Eichhorn), Repert. für Bibl. u. Morgenländ. Literatur. Th. VIII, 1781. S. 161: "Vom Mittelländischen Meer an bis zum Eufrat hinein, und von Mesopotamien bis nach Arabien hinunter, herrschte bekanntlich nur Eine Sprache. Also Syrer, Babylonier, Hebräer und Araber, waren Ein Volk. Auch Phönicier (Hamiten) redeten diese Sprache, die ich die Semitische nennen möchte."

<sup>2)</sup> Joh. Gottfr. Eichhorn, Allgemeine Bibliothek der biblischen Literatur. Bd. VI. Stück 5. Semitische Sprachen. S. 772. (Man beachte bei Benutzung dieses Bandes, dass Stück 5 durch ein Versehen mit p. 757 statt 787 beginnt, so dass die p. 757—786 sowohl in Stück 5 als in Stück 4 sich finden.)

<sup>3)</sup> De Isaiae Vat. Aeth. p. 5 ff. Leipzig, Vogel, 1873. Stade, hebr. Gramm.

tischen und indogermanischen Sprachen keine genealogische Verwandtschaft besteht. Zu einer solchen gehört nicht nur Uebereinstimmung der Wurzeln, sondern auch des grammatischen Baues. Der letztere ist in beiden Sprachstämmen grundverschieden und ebensowenig die erstere vorhanden.

Man hat vielfach versucht eine Wurzelverwandtschaft nachzuweisen. Aber es stimmen keine anderen als schallnachahmende Wurzeln. Bestände nicht die § 12e erklärte Erscheinung der Vieldeutigkeit der sem. Wurzeln, so würde wohl überhaupt keine Vergleichung gewagt worden sein. Alle Versuche, eine Wurzelverwandtschaft zu erweisen, halten vor der Kritik nicht Stand. Vor der Hand ist eine Vergleichung sem. u. indogermanischer Wurzeln schon deshalb nicht möglich, weil in beiden Sprachstämmen noch gewichtige Vorfragen ungelöst sind. Vergleichung von semitischen und indogermanichen Worten aber charakterisirt sich als dilettantenhafter Unfug. Wo sich bei beiden die gleichen Worte finden, liegt auf einer Seite Entlehnung vor.¹)

Nach anderer Gelehrten Meinung besteht eine gewisse Urverwandtschaft zwischen den Semitischen und den diesen benachbarten Nordafricanischen oder Berbersprachen nebst dem Aegyptischen. In der That zeigen sich hier nicht nur in den Wurzeln Aehnlichkeiten, sondern auch Berührungen im Grammatischen. So die Bildung des Feminins durch ein t, des Causativs durch Zischlaute, die Wiederholung der Wurzel zur Bildung von Intensivis u. A. m. Wir kennen jedoch diese nordafricanischen Sprachen noch viel zu wenig, um ein sicheres Urtheil fällen zu können. Vor allem aber darf bei der Frage nach der Verwandtschaft der semitischen sowohl mit den indogermanischen als mit diesen africanischen Sprachen nicht übersehen werden, dass gleiche Ursachen gleiche Wirkungen haben, d. h. dass gleich angelegte Völker spontan ähnliche Erscheinungen in ihren Sprachen hervorbringen werden.

Die hebräische Sprache ist mit der Einwanderung der Hebräer nach Palästina gekommen, welche dort ihre nächsten Verwandten die Kananäer schon vorfanden. Damit stimmt, dass nach der hebräischen Sage die Patriarchen mit den Kananäern wie mit Menschen gleicher Zunge verkehren. Ebenso falsch wie die Vorstellung, die Phönicier hätten ihren späteren kananäischen Dialect gegen einen hamitischen

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Unter den zahlreichen Versuchen, dieses Problem zu lösen, zeichnen sich durch wissenschaftlichen Ernst vortheilhaft aus *Friedr. Delitzsch*, Studien über Indo-Germanisch-Semitische Wurzelverwandtschaft. Leipzig 1873. 8°. und *Ernst Nöldechen*, Semitische Glossen zu Fick u. Curtius. Magdeburg 1876. 77. 2 Hälften. 4°. Weshalb dieselben, wie alle andern, welche dem gleichen Phantome nachjagen, keine wissenschaftlich verwendbaren Resultate gewinnen können, s. *Jenaer Literaturzeitung* 1877. No. 27. S. 431.

eingetauscht, ist die andere, die Hebräer hätten früher aramäisch geredet und erst nach der Einwanderung in Kanaan die hebräische Sprache angenommen. Das Verhältniss, welches zwischen der phönicischen und der hebräischen Sprache besteht, widerlegt diese Meinung, welche freilich sehr alt ist. 1) Gen. 31, 20. 24. 47. Dt. 26, 5. Sie wird daraus entstanden sein, dass nach dem Abzuge der hebräischen Stämme aramäische in die von ihnen früher eingenommenen Sitze einrückten.

Welche Entwickelung nun die hebräische Sprache seit ihrer Los- b lösung von den übrigen semitischen Sprachen bis zu ihrer Verwendung als Literatursprache durchgemacht hat, lässt sich nicht mehr bestimmen. Wir wissen ja nicht einmal sicher, wann sie Literatursprache geworden ist. Allerdings haben wir im A. T. kleinere Stücke erhalten, welche aus einer Zeit datiren können, in welcher eine hebräische Literatursprache noch nicht bestand. So das Brunnenlied Nu. 21, 17. 18., das Lied der Debora Ri. 5. Das alles sind jedoch dem Gedächtniss des Volkes anvertraute, mündlich weiter überlieferte Lieder, welche noch keine wirkliche Literatur begründen. Zudem haben solche, wie der Zustand des Deboraliedes und spätere Gedichte, namentlich & 18, vergl. mit 2 Sa. 22, beweisen, sowohl während der mündlichen als während der schriftlichen Ueberlieferung Aenderungen erfahren. Erst seit der Zeit Davids finden wir deutlich Spuren einer hebräischen Literatur d. h. schriftlich verzeichneter und weiter überlieferter Werke und von da an können wir die Entwickelung dieser Literatur bis zum Aussterben der Hebräischen Sprache verfolgen. Es ist nicht wohl denkbar, dass in den fast tausend Jahren, welche durch diese beiden Endpunkte bezeichnet werden, die hebräische Sprache keine Veränderungen erlitten haben sollte. Verlangsamt sich auch die Weiterentwickelung jeder Sprache von dem Momente an, wo sie Literatursprache wird, so hört dieselbe doch niemals auf.

Leider erlaubt es jedoch der Zustand, in welchem uns die Reste 16a der althebräischen Literatur überkommen sind, durchaus nicht, von dieser Entwickelung ein klares Bild zu gewinnen, eine Geschichte der hebräischen Sprache seit ihrer Benutzung zu literarischen Zwecken wenn auch nur im Aufrisse zu geben. Es erklärt sich dieser Zustand aus den Schicksalen, welche der a. t. Text während seiner Ueberlieferung erlitten hat.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 229 ff.

Selbstverständlich kann keine einzige Zeile des A. T. für eine Geschichte der hebräischen Sprache verwandt werden, bevor wir nicht über ihre Herkunft genau unterrichtet sind. Die Nachrichten der jüdischen Tradition über die Entstehung der einzelnen a. t. Schriften sind zum Theile lückenhaft, zum Theile falsch. Indess ist es der a. t. Kritik bis auf wenige Fragen gelungen, sicheres über die Herkunft der a. t. Schriften zu gewinnen. Aber wenn wir wissen, von wem oder doch wenigstens aus welcher Zeit eine a. t. Schrift stammt, haben wir noch nicht die mindeste Gewähr dafür, dass sie in dem jetzigen Zustande auf jene Zeit zurückgeht, dass sie weder bewusste noch unbewusste Aenderungen erlitten hat. Im Gegentheile macht es der Zustand, in welchem uns die a. t. Schriften überkommen sind, im höchsten Maasse wahrscheinlich, dass die grammatischen Formen, wie sie der Consonantentext darstellt, nicht immer treu überliefert worden sind, ja dass vielfach ältere Formen willkürlich da und dort ausgemerzt worden sind.

Es finden sich nämlich bei verhältnissmässig jungen Schriftstellern alte Formen erhalten, welche bei allen älteren Schriftstellern gänzlich fehlen. Wir würden z. B. aus den verwandten Sprachen schliessen müssen, dass die 2 Pers. Perf. Fem. Sing. ursprünglich nicht auf 🖪, sondern auf 🛅 auslautete, auch wenn die Formen mit Suffixen das nicht bewiesen, יְהַהְּיחוּ aber יְהַהָּן. Nun hat sich im Consonantentexte mehrfach die ältere Form auf 🥽 erhalten, aber nur bei Jeremias, Ezechiel c. 16 und Ruth 3, 3.4. Mi. 4, 13. Ebenso befremdet, dass sich die volle Form der 3. Pers. Plur. Perf. auf דן – zwar Dt. 8, 3, 16 in dem einen Worte דֶּרֶעָּלָּיָּן sonst aber nirgends erhalten hat. Bei A, welcher den meisten als älteste pentateuchische Quelle gilt, findet sich schon das Zahlwort im gleichen Geschlechte zum Nomen gesetzt שַּלְשֵׁר יִשֶׁר בְּיַלִי Gen. 7, 13. Derselbe Schriftsteller schiebt bei der Verbindung des Suffixes der 3. Pers. Plur. Masc. mit dem weiblichen Plurale das - der männlichen Verbindungsform zumeist nicht ein. findet sich bei ihm neben לְשׁנוֹרֶם, אֲבוֹרָם, אֲבוֹרָם, auch מָשָׁפְּחֹתַיהֶם. die Formen mit Suffixen beweisen, ging die 3. Pers. Fem. Sing. Perf. auf at aus. Unverbunden findet sich von einem starken Verb keine einzige solche Form in den älteren Schriften, ausser in Dt. 32, 36 אוֹלָת. Ja eine solche Form וְשָׁבַת findet sich bei Ez. 46, 17. Wie leicht alte Formen sich verwischen konnten, lehrt der davidische Psalm 18, welcher sich in einer etwas abweichenden Recension 2 Sa. 22 wieder findet. Hier hat bald die eine bald die andere ältere Formen, 🗘 18, ען־אֹרְבֶּר 2 Sa. 22, 4 מָקֹבֶּר;  $\psi$  18, 40 יַתְאַזְּרֵנִי, 2 Sa. 22, 40 יָתַאַזְרֵנָי;  $\psi$  18, 49 קרַקְמֵּר 2 Sa. 22, 49 מְּרְקְמֵּר; 2 Sa. 22, 14 קרָשָׁבָּיִם, לְּ 18, 14 בָּשָׁבֵּיִם; 2 Sa. 22, 46 בַּמְסַגְּרוֹתֵם 18, 46 בְּמַסָגָרוֹתֵם. 1)

Dieser Zustand erklärt sich daraus, dass alle unsere Handschriften auf eine einzige Recension des A. T. zurückgehen.<sup>2</sup>) Diese ist veranstaltet worden durch Zusammenfügung sehr verschiedenwerthiger Handschriften der einzelnen Bücher.<sup>3</sup>) Diese Einzelhand-

¹) Nicht hierher gehört das Vorkommen des Suffixes ≒7 nach männlichen Pluralen in Sehriften des 7. Jahrhunderts Nah. 2, 4. Hab 3, 10. Hiob 24, 23. Das sind neue Analogiebildungen.

Olshausen, Lehrbuch der hebräischen Grammatik. Braunschweig 1861. §. 31a.
 Anm. S. 52. Paul de Lagarde, Mat. zur Kritik u. Geschichte des Pentateuchs 1, S. XII.

<sup>3)</sup> So lag für Samuelis und Ezechiel eine sehr schlechte, für Jesaias eine gute Handschrift vor.

schriften stammten von Recensionen ab, welche sehr verschiedene Grundsätze in der Ueberlieferung des Consonantentextes befolgten. Vor Veranstaltung jener Urrecension war die Ueberlieferung der biblischen Handschriften eine viel sorglosere als später. Ja willkürliche Aenderungen können nicht geläugnet werden. Die alexandrinischen Uebersetzer haben zum Theil andere und bessere Handschriften vor sich gehabt. Es ist sogar wahrscheinlich, dass unser massorethischer Text noch nach den Zeiten dieser alexandrinischen Bibelübersetzung Veränderungen erlitten hat. 1)

Aber auch wenn wir den ursprünglichen Consonantentext der a. t. Schriften Lesässen, wäre es doch nicht möglich, danach eine genauere Geschichte der hebräischen Sprache zu erschliessen. Denn zu einer solchen gehört genauere Kenntniss der Geschichte des Vocalismus. Nun wird zwar die Richtigkeit der massoretischen Punktation durch viele Indicien bestätigt.<sup>2</sup>) Aber es ist nicht zweifelhaft, dass die von ihr repräsentirte traditionelle synagogale Aussprache in manchen einzelnen Puncten aus den sprachlichen Gesetzen nur schwer zu erklären ist. Der zwischen dem Erlöschen der hebr. Sprache und der Fixirung der Aussprache durch Vocalzeichen liegende Zeitraum ist länger, als dass man überall eine treue Ueberlieferung voraussetzen könnte. Von den Differenzen der Dialecte und der einzelnen Zeiten in der Vocalaussprache wissen wir aber gar nichts.

Es ist sonach allein die Verschiedenheit im Wortschatze und in 17a der syntaktischen Fügung, an welcher man die Entwickelung der hebräischen Sprache beurtheilen kann. Das wird aber dadurch erschwert, dass die im allgemeinen viel treuer als die prosaische Literatur überlieferte poetische Literatur hierbei auszuschliessen ist.

Treuer überliefert wurde sie wegen ihrer Form. Vor der schriftlichen Fixirung haben die meisten Gedichte die Schicksale mündlicher Ueberlieferung durchgemacht. Die poetische Sprache ist immer conservativ und gibt daher keinen genauen Spiegel des Sprachgebrauchs einer bestimmten Zeit.

Man pflegt wohl sonst die Geschichte der hebräischen Sprache b während ihrer Verwendung zu Literaturzwecken in einzelne Perioden zu theilen, allein mit Unrecht. Die diesen Perioden zugewiesenen Schriftstücke zeigen keinen einbeitlichen Character, verschiedenen Perioden zugewiesene oft dieselben Eigenthümlichkeiten. Vielmehr zeigt sich uns die hebräische Sprache in einem Zustande anfänglich sehr langsam fortschreitender Decomposition. Unter den Erschütterungen der jüdisch-babylonischen Kämpfe nimmt dieselbe

J. Wellhausen, der Text der Bücher Samuelis untersucht. Göttingen 1871. 8°.
 S. IX, 93 ff. 111f. 183 f. 218 f. u. in Jahrbücher für Deutsche Theologie 1876. S. 431 ff. Joh. Hollenberg, der Character der alexandrinischen Uebersetzung des Josua. Moers 1876. 4°. S. 12 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Z. B. die Transscription phönicischer Worte im Griechischen und Lateinischen.

eine etwas raschere Bewegung an (Jeremias, Ezechiel), die sich iedoch im Exile unter dem Einflusse der Reaction gegen alles Fremde wieder sehr verlangsamt (Deuterojesaias, Maleachi). Nach erfolgter Restauration nimmt der Verfall der Sprache wieder einen rascheren Verlauf unter dem Einflusse der von Norden her vordringenden westaramäischen Sprache, s. § 7b, ein Einfluss, der sich freilich schon weit früher zeigt. In diesen Zeiten schreibt man noch hebräisch, aber gebraucht viele aramäische Worte. Auch die aramäische Syntax wirkt ein. 7 consecutivum wird selten. Der Kreis derer, welche hebräisch verstehen, wird immer kleiner. Auch Gelehrten wird es beguemer aramäisch zu schreiben. Daniel zeigt dies, aber auch, dass zu jener Zeit noch eine ziemliche Anzahl Israeliten Hebräisch verstanden hat, denn sonst hätte die Benutzung der hebr. Sprache zu einem solchen Buche keinen Zweck gehabt. Hier um 167 v. Ch. haben wir den letzten Erweis vom Leben der hebräischen Sprache. Um Christi Zeit war sie ganz erstorben und hatte dem Aramäischen, an einzelnen Orten wohl auch dem Griechischen, Platz gemacht. Die uns aus Jesu Munde überlieferten Worte sind aramäisch. Mc. 3, 17. 5, 41. 7, 34. 14, 36. 15, 34. Mth. 27, 46.

- 1. Eine literarische, künstliche Fortbildung der hebr. Sprache liegt vor in dem Hebräisch der Mischna. Zu dem althebräischen Sprachgut sind hier eine Menge Wendungen und Worte, ja Endungen aus dem Aramäischen gekommen. Es zeigen sich also in ihm diejenigen sprachlichen Erscheinungen noch greller, welche auch in dem Hebräisch der jüngeren a. t. Bücher, namentlich des Kohelet hervortreten.¹)
- 2. Dass alte Formen in den verschiedenen Büchern bald erhalten bald verwischt worden sind, je nach der Sorgfalt der Ueberlieferung, sieht man deutlich daraus, dass im Pentateuch, nicht aber in dem aus denselben Stücken zusammengesetzten Josua solche sich erhalten haben. Es ist das אָּקָלָּה für שְּׁבֶּלֶּה und אֹה שִׁנִי für beide Geschlechter gebraucht, s. jedoch §. 171.
- 3. Zu den jüngeren Worten, wie sie namentlich Kohelet hat²), gehörte אַי 'wehe' statt אָר 'Geschäft, Angelegenheit' אַר 'Mangel'; אָר 'Geschäft, Angelegenheit' אָר 'Mangel'; אָר 'Gerade werden'; 'שׁרְּבָּר 'Mühle' für אָרָר 'Geschäft, Angelegenheit' יחסרוֹן 'Mangel'; אָרָר 'Gerade werden'; יחסרוֹן 'Mühle' für אָרָר 'Geschäft, 'Geschäft, 'קר 'אָרָר 'Geschäft'; 'Stärke', אָרָר 'Geschäft'; אַבֶּל 'Grube'; אָרָר 'Grube'; אַבָּר 'Grube'; אַבָּר 'Grube'; אַבָּר 'Grube'; 'בְּרֹר 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'בְּרֹר 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'מַרְל 'Grube'; 'קרוֹן 'Geschaft'; 'Grube'; 'קרוֹן 'Gesctz'.

<sup>1)</sup> Abr. Geiger, Lehrbuch zur Sprache der Mischnah. Breslau 1845. 8°.

Fr. Delitzsch, Hoheslied-Kohelet (Bibl. Comment. von Keil u. Delitzsch. 1V, 4).
 197 ff.

# ERSTER HAUPTTHEIL.

# SCHRIFTLEHRE.

### ERSTER ABSCHNITT.

DIE CONSONANTENSCHRIFT.

Die Hebräer schrieben nicht immer mit denselben Buchstaben, 18 welche sich in den uns erhaltenen Bibelhandschriften finden, welche letztere das Muster unserer Drucke abgegeben haben. Vielmehr stellen diese die jüngste Form hebräischer Schrift dar. Die älteste Form hebräischer Schrift finden wir auf dem Denkmale Mesas, 1) vgl. § 11. Die Schrift ähnelt dort durchweg der der phönicischen Denkmäler, ja sie stellt eine ältere Stufe dieser phönicischen Schrift dar. Die Züge sind noch einfach, vielfach eckig und in den Stein eingeritzt. Viele Buchstaben haben unbedingt ältere Formen und stellen so die Verbindung zwischen dem altgriechischen und dem phönicischen Alphabete her. So namentlich 7 ¬, altgriechisch Δ, phönicisch Δ, Ferner 5 ¬, altgr. ¬ u. ¬, phön. ¬, altgr. ¬, a

1. Welchen Ursprung dieses Alphabet, aus welchem auch die der südsemitischen und der europäischen Völker entstanden sind, gehabt habe, ist bis jetzt noch nicht sicher erwiesen. Der Name der Buchstaben wie der Umstand, dass alle menschlichen Erfindungen von unvollkommnerem zu vollkommnerem fortschreiten, macht es wahrscheinlich, dass es aus einer Bilderschrift entstanden sei. Nachdem J. Olshausen sich 1841 für den aegyptischen Ursprung des Alphabetes aus-

<sup>1)</sup> Siehe Schrifttafel I, Col. 3.

gesprochen hatte<sup>1</sup>), hat E. de  $Roug\acute{e}^2$ ) die Grundformen des semitischen Alphabetes in dem hieratischen Alphabete der Aegypter nachzuweisen gesucht, welches seinerseits eine beim Schreiben auf Papyrus entstandene cursive und abkürzende Umbildung der Hieroglyphenschrift der Denkmäler ist. Dieser Meinung sind viele Gelehrte beigetreten.<sup>3</sup>)

- 2. Im Unterschiede hiervon leiten es M. A.  $Levy^4$ ) u. A. aus einer in Babylonien erfundenen Strichelschrift her, welche die einzelnen Laute je nach ihrer Beschaffenheit durch Gruppirung bestimmter Striche bezeichnet haben soll. Allein eine solche Strichelschrift findet sich nirgends. Auch ist schon der Gedanke, die Worte durch ihre einzelnen consonantischen Laute zu bezeichnen, ein so feiner und hoher, dass er sich nur in Anknüpfung an ein schon vorhandenes, unvollkommneres System begreift. Jene Erfinder Levy's sollen aber gar die Laute nach physiologischen Grundsätzen geschrieben haben.
- 3. Endlich hat neuerdings W. Deecke das altsemitische Alphabet aus der neuassyrischen Keilschrift herzuleiten versucht1). Diese Herleitung ermöglicht er jedoch nur durch Annahme von Formen, welche zwischen den assyrischen und den altsemitischen Formen gelegen haben sollen, sich aber nirgends finden. Und die gewöhnlichen assyrischen Formen sind diesen noch dazu durchgehends unähnlich. Auch widerlegt schon der Titel (aus der neuassyrischen Keilschrift) Man könnte höchstens an die altbabylonische denken. diese Vermuthung. Gegen diesen Ursprung sprechen zudem folgende gewichtige Gründe: a) dass die in der nächsten Nähe der Assyrer und Babylonier wohnenden Völker, wie die Hamathener, nach den bis jetzt gefundenen Resten zu urtheilen, eine Art Bilderschrift, keine Buchstabenschrift haben, während umgekehrt alle in und um Aegypten wohnenden Semiten Alphabete besitzen. b) dass die aegyptische hieratische Schrift einer alphabetarischen viel näher steht als alle Keilschrift. c) dass in älterer Zeit die semitischen Völker in weit intensiverem friedlichen Verkehre mit Aegypten als mit den Euphrat- und Tigrisländern standen. d) dass die altpersische Schrift, welche ganz sicher eine Fortbildung der assyrisch-babylonischen ist, die Spuren dieses Ursprungs in ganz anderer Weise noch an sich trägt.
- 4. Nicht jedoch darf man sich für oder wider auf die Tradition der Alten berufen. Fest steht diesen nur, dass die Griechen die Buchstaben von den Phöniciern überliefert erhalten, was ihnen ja schon die Namen der Buchstaben Φοινικικά oder Φοινικήτα (Herodot) sagten<sup>6</sup>); aber darüber wer sie erfunden, schwanken

<sup>1)</sup> J. Olshausen in Kieler philol. Studd. 1841. S. 4 ff.

<sup>2)</sup> E. de Rougé, mémoire sur l'origine de l'alphabet phénicien. Gelesen in der Acad. des Inscriptions 1859. Herausgegeben von Jaques de Rougé. Paris 1874.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> F. Lenormant, Introduction à un mémoire sur la propagation de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde. Paris 1866. Bedeutend erweitert 1872 ff. (mit wenig zuverlässigen Buchstabenformen). F. J. Lauth, Ueber den ägyptischen Ursprung unserer Buchstaben in: Sitzungsberichte der bayr. Acad. d. Wissensch. 1867. II. Ge. Ebers, Aegypten u. die Bücher Moses I, S. 147. Hrch. Brugsch, Ueber Bildung u. Entwickelung der Schrift. Berlin 1868 (Sammlung gemeinverständlicher Vorträge von Virchow u. Holtzendorff III. Serie, Heft 64). W. M. de Wette, Lehrbuch d. hist.-krit. Einleitung in die Bücher des A. T. 8. Aufl. Berlin 1869.

<sup>4)</sup> M. A. Levy, Phönizische Studien. Heft 1. Breslau 1856. S. 47 ff. H. Wuttke in Z. D. M. G. XI, 75 f. u. "Die Entstehung der Schrift. Leipzig 1872. 8°. S. 717 ff.

<sup>5)</sup> Z. D. M. G. XXXI, S. 107 ff.

<sup>6)</sup> Herodot V, 58. Bekker, Anecdota Graeca II, p. 783.

die Meinungen. Bald sind es die Phönicier<sup>1</sup>), bald Syrer<sup>2</sup>), bald der aegyptische *Theuth oder Thoth* <sup>3</sup>), ganz zu schweigen von den Meinungen der Dichter und Grammatiker<sup>4</sup>). Nur Tacitus behauptet mit Bestimmtheit die Herkunft des phönicischen Alphabetes aus Aegypten.<sup>5</sup>)

- 5. Gegen ägyptischen wie assyrischen Ursprung des semitischen Alphabetes kann geltend gemacht werden, dass der ägyptischen Sprache eine Reihe semitischer Laute fehlt und die assyrische Schrift dieselben entweder gar nicht oder doch nur sehr mangelhaft auszudrücken vermag<sup>6</sup>). Indessen wäre hier eine Uebertragung überflüssiger Zeichen auf solche semitische Laute, welche im Aegyptischen oder Assyrischen fehlten, ebensowohl denkbar, wie die Benutzung der phönicischen Buchstaben für die Hauchlaute zur Bezeichnung der griechischen Vocale. Dass wir hier die Uebertragung historisch verfolgen können, dort nicht, ist bei dem Unterschiede der seitdem verflossenen Zeiten kein Gegengrund.
- 6. Für assyrischen Ursprung könnte die aramäische Form der griechischen Buchstabennamen geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dass diese alt ist; siehe § 26.7)
- 7. Von diesen drei Hyphothesen erscheint die des ägyptischen Ursprunges sonach als die wahrscheinlichste, wiewohl bei weitem nicht alle die von de Rougé zur Vergleichung herangezogenen Zeichen die nöthige Aehnlichkeit mit den altsemitischen haben. Als Erfinder des semitischen Alphabetes wird man unter der Voraussetzung seines ägyptischen Ursprunges die Hyksos anzusehen haben, welche von allen alten semitischen Völkern sich am längsten und intensivsten mit altägyptischer Cultur berührt haben. Der Scharfsinn, mit welchem alles dem Semitischen Eigenthümliche und Wesentliche im Alphabete zur Darstellung gebracht worden ist, würde sich leichter erklären, wenn sein Erfinder oder seine Erfinder in einem fremdsprachigen Lande lebten und an der fremden Sprache das Gefühl für die Erscheinungen der eigenen entwickeln und stärken konnten.

Das phönicische Alphabet, das sich in characteristischster Aus- 19 prägung auf der Sarkophaginschrift *Eschmunazars*, Königs der Sidonier, findet<sup>8</sup>), ist abgerundeter, voller und kräftiger als das alt-

Lucan, Pharsalia III, 220 ff. Pomponius Mela de chorographia ed Parthey,
 J. A. Cramer, Ancedota. Ox. IV, p. 241.

<sup>2)</sup> Clemens Alexandrinus, Stromata I, 16. Diodorus Siculus V. 74.

<sup>3)</sup> Plato, Phaedrus 58, p. 274 D. Eusebius, Praeparatio evangel. I, 10 ff.

<sup>4)</sup> Wie sehr die Alten schwanken, zeigt *Plinius* hist. nat. V, 12. VII, 57. *Bekker*, Ancedota II, 782. 786. Vergl. hierüber *Jo. Franz*, Elementa Epigraphices Graccae. Berlin 1840. 4°. p. 12 ff.

<sup>5)</sup> Tacitus, Annalen XI, 14 Primi per figuras animalium Aegyptii sensus mentis effingebant — ea antiquissima monimenta memoriae humanae impressa saxis cernuntur — et litterarum semet inventores perhibent; inde Phoenicas, quia mari praepollebant, intulisse Graeciae gloriamque adeptos, tamquam reppererint quae acceperant.

<sup>6)</sup> P. de Lagarde, Symmicta. Göttingen 1877. S. 113.

<sup>7)</sup> Sehr alt sind sicher bêt 'Haus', dâleth 'Thür'. Denn die Form der Buchstaben zeigt nur mit dem Zelte und der Zeltöffnung des Nomaden Aehnlichkeit. Auch Lamed 'Ochsenstachel' weist auf nomadisirende Semiten hin.

 $<sup>^8</sup>$ ) Siehe Schrifttafel I, Col. 1. Characteristisch ist für dasselbe im Unterschiede von allem Hebräischen die Form des  $^{5}$ 

hebräische des Mesasteines. Es stellt eine Umbildung jenes für monumentale Zwecke dar. Ebenfalls eine Weiterbildung jenes Mesaalphabetes ist die althebräische Schrift, welche sich auf den bis jetzt gefundenen hebr. 20 Siegelsteinen findet.1) Diese Schrift hat, wie die phönicische, ein gestrichenes Daleth y, kennt aber noch das alte und hat ältere Formen für 7, phön. M; 5 L oder L, phön. 🛴; sowie namentlich für p 🛧. Hieraus dürfte sich ergeben, dass diese Siegel u. Gemmen jünger als die Inschrift Mesas, älter als die Eschmunazars sind, also etwa ins 8-5te Jahrhundert gehören. Dieser Schrift haben sich die Hebräer nach der Meinung des Talmud bis zu den Zeiten Ezras bedient, welcher die Quadratschrift einführte. Sie heisst im Talmud und bei den Rabbinen בחב עברי. Da jedoch die Schrift, welcher sich die Samaritaner bedienen, eine jüngere kalligraphische Umbildung der althebräischen Schrift darstellt,2) so müssen sich die Juden bis zur definitiven Trennung der Samaritaner, also noch bis zu Nehemias Zeiten, der althebräischen Schrift bedient haben. Ja daraus, dass die gleiche Schrift sich auf allen hebräischen Münzen, von den ältesten Sekeln bis zu den Revolutionsmünzen (66-135 n. Chr.) findet, folgt, dass dieselbe in Palästina noch viel länger im Gebrauch gewesen ist. Denn Niemand wird eine nicht mehr lesbare Legende auf eine Münze setzen. — Die Schrift der Münzen ähnelt im Wesentlichen der der geschnittenen Steine, allmählich kommen für einzelne Buchstaben jüngere Formen auf. So je auf einer Münze Johannes Hyrkans noch 💾 , 😭 auf einer Revolutionsmünze von 66 n. Chr. Jüngere Formen zeigen immer 2 & und P P.3)

20 Dagegen gehört die sogenannte Quadratschrift בְּּהֶבּ מְּרָבָּׁל, welche nach der jüdischen Ueberlieferung Ezra aus Babylonien mitgebracht haben soll, wonach sie auch בְּהָב אֲשֹׁרְרִי heisst, dem aramäischen Zweige semitischer Schrift an. Die ältesten Formen, welche

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> W. Gesenius, Scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta. Lipsiae 1837. 4°. Taf. 31. No. LXVII. E. Rödiger in Z. D. M. G. III, S. 243 f. 347. de Vogüé, Mélanges d'archéologie orientale. Paris 1868. 8°. S. 131 ff. Revue archéologique 3° année 1846. S. 99. M. A. Levy, Siegel u. Gemmen mit aramäischen, phönicischen, althebräischen u. s. w. Insehriften. Breslau 1869. 8°. Siehe Schrifttafel I, Col. 4, u. II, No. 3.

<sup>2)</sup> Siehe Schrifttafel I, Col. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) F. de Saulcy, recherches sur la numismatique Judaique. Paris 1854. 4°. M. A. Levy, Geschichte der j\u00fcdischen M\u00fcnzeu. Leipzig 1862. Madden, history of Jewish Coinage. London 1864. S. Schrifttafel I, Col. 5. 41, No. 4.

dem althebräischen fast völlig gleichen,¹) finden sich auf den altaramäischen Siegeln. Im Osten gestaltete sich dieses Alphabet dadurch allmählich um, dass man die geschlossenen Köpfe des Beth, Daleth, Resch zu öffnen und die eckigen Formen abzurunden begann. So entsteht 

aus 

u. s. w.

Diese Veränderung ist allmählich, nicht bei allen Buchstaben zu gleicher Zeit vor sich gegangen. Daher sich zuweilen auf einer Inschrift offene und geschlossene Buchstaben finden. Hiedurch entfernt sich das aramäische Alphabet immer mehr vom Hebräischen. Die Formen werden runder, bei einzelnen Buchstaben auch viel einfacher, so bei  $\overline{n}$  und  $\overline{n}$ .

In dieser Entwickelung lässt sich das aramäische Alphabet beobachten auf Inschriften von assyrischen und aramäischen Siegelsteinen, sowie auf assyrischen Backsteinen und Thontäfelchen, welch letztere Verträge in Keilschrift und in aramäischen Buchstaben enthalten.<sup>2</sup>)

Noch weiter fortgeschritten ist das aramäische Alphabet auf den cilicischen Münzen des vierten Jahrhunderts. Hier ist auch geöffnet, aus 🌂 zu 🚽 geworden.³)

In dieser Entwickelung lässt sich die aramäische Schrift noch 21 a weiter verfolgen. Noch aufgelöstere, rundere Formen zeigen sich auf dem Steine von Carpentras, und auf von Aramäern in Aegypten geschriebenen Papyrus, wie sich deren jetzt in London, Turin, Rom, Paris, Berlin, Cairo befinden. So 2 , 7 , Jod ist schon ganz zusammengeschwunden . Schon völlig den entsprechenden Buchstaben der Quadratschrift gleichen . Da-

<sup>1)</sup> Siehe Schrifttafel I, Col. 7.

<sup>2)</sup> The Cuneiform Inscriptions of Western Asia. Bd. III, p. 46. E. Norris in Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland. t. XVI, p. 215 ff. H. Raulinson ebenda. New series. t. I, S. 187 ff. Layard, Ninivell and Babylon. S. 600 ff. M. A. Levy, Phönizische Studien. Heft II. Breslau 1857. 8°. S. 21 ff. Siegel u. Gemmen. S. 4 ff. de Vogüć in Revue Archéologique 1862. S. 30 ff. 1864. S. 204 f. 1868. S. 470 ff. Journal Asiatique VI<sup>c</sup> série t. X, S. 170 ff.

<sup>3)</sup> H. de Luynes, Essai sur la numsimatique des Satrapies et de la Phénicie sous les rois Achaeménides. Paris 1846. Mit Supplément & Planches. 2 Bde. 4°. Otto Blau, de numis Achaemenidarum Aramaeo-Persicis. Lipsiae 1855. 4°. Siehe Sehrifttafel I, Col. I, No. 8.

<sup>4)</sup> Michelangelo Lanci, la sacra scrittura illustrata con monumenti fenico-assyrj ed egiziani. Roma 1827. fol. Gesenius, Monumenta. Vol. III. Tab. 30—33. E. F. F. Beer, Inscriptiones et papyri veteres Semitici. Lipsiae 1833. 4°. M. de Vogüé, Syrie centrale. Paris 1868. fol. S. 125 ff. Siehe Schrifttafel I. Col. 9. Bargès, Papyrus égaram. du Louvre. Paris 1862.

neben finden sich freilich auch von den altsemitischen sehr wenig abweichende Buchstaben, so > , > , . Es finden sich hier bereits Finalbuchstaben (5, 5, 2).

Der Schrift des Steines von Carpentras gleicht die Inschrift auf einer von *F. Lénormant* in der Vaticana aufgefundenen ägyptischen Stele.<sup>1</sup>)

Es haben sich nun in neuerer Zeit auch Inschriften in Quadratschrift von jüdischer Hand in Palästina gefunden, aus welchen sich
Schlüsse auf die Art ziehen lassen, in welcher die Annahme der
aramäischen Schrift von Seiten der Juden vor sich gegangen ist.
Die alterthümlichste ist die zu Arak-el-Emir bei den Ruinen des
Palastes Hyrcans gefundene. Sie stammt vielleicht schon aus dem
Baujahre 176 v. Chr.<sup>3</sup>) und besteht leider nur aus fünf Buchstaben,
von welchen noch dazu die beiden ersten undeutlich sind.

In derselben findet sich neben Quadratbuchstaben noch ein altes, hebräisches Jod: Q. Man wird sich also den Uebergang zur Quadratschrift so zu denken haben: Als seit der persischen Zeit aramäische Sprache immer weiter nach Süden vordrang, kam dorthin auch die aramäische Schrift, die sich zudem durch ihre runden, mehr cursiven Züge empfahl. Mit der Sprache kamen im gewöhnlichen Verkehre auch die aramäischen Züge zur Herrschaft, so jedoch, dass daneben die alten hin und wieder noch einflossen und erst ganz allmählich schwanden.<sup>4</sup>) Und so ist denn die aus dem 1. Jahrh. vor

<sup>1)</sup> Journal Asiatique 6e série t. 10. S. 511.

<sup>2)</sup> M. de Vogüé, Syrie centrale S. 1 ff. u. Revue archéol. 1864, pl. X. XI. M. A. Levy in Z. D. M. G. XVIII, S. 630 ff. A. Merx, ebenda, XXII, S. 674 ff. Th. Nöldeke, ebenda, XIX, S. 637 ff. Vergl. die Literatur zu § 7. Siehe Schrifttafel I, Col. II, No. 10.

<sup>3)</sup> de Vogüé in Revue archéologique. 1864. S. 205. pl. VII, 2. de Saulcy ebenda. J. Derenbourg in Journal Asiatique 6° série. t. X, S. 188 ff. Th. Nöldeke in Z. D. M. G. XIX, S. 640.

<sup>4)</sup> Ein ganz ähnlicher Vorgang vollzieht sich jetzt in der Schrift unserer Kaufleute, welche aus lateinischen und deutschen Buchstaben gemischt ist.

Christi G. stammende, am sogenannten Grabe des h. Jacob im Thale Josaphat aufgefundene Grabschrift der Priesterfamilie der בֵּי תַּזְיר (Priesterfamilie der Priesterfamilie der בַּי תַּזְיר (Priesterfamilie der Priesterfamilie der בַּי תַּזְיר (Priesterfamilie der Priesterfamilie der בַּי תַּזְיר (Priesterfamilie der Priesterfamilie der Priest

Während die aramäischen Züge im schriftlichen Verkehre all- 23a mählich die Oberhand gewannen, wird man die Bibel noch mit den alten hebräischen Buchstaben geschrieben haben. Erst als die letzteren im Verkehre gänzlich verdrängt waren, wird man bei Herstellung von Bibelhandschriften zur neuen Schrift übergegangen sein. Schon vor Christi Zeit muss das geschehen gewesen sein. Denn die Stelle Matth. 5, 18 ξως αν παρέλθη ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα εν ἡ μία κεραία οὺ μὴ παρέλθη ἀπὸ τοῦ νόμου erklärt sich nur aus längerem Gebrauche, die Bibel in einer Quadratschrift mit kleinem Jod, wie die unsrige es hat, zu schreiben.

Da nun das Jod auf der Grabschrift der קבר הודר, ja noch auf b der Synagogeninschrift zu Kefr-Bereim, s. § 23c, eine ziemliche Länge hat, hingegen auf den ägyptisch-aramäischen Papyrus schon sehr klein ist, so ergibt sich weiter, dass sich schon zu Christi Zeit verschiedene Arten der Quadratschrift je nach dem Schreiben auf Stein oder Pergament entwickelt hatten. Gleiches ergibt sich aus dem Folgenden. Die Inschriften haben Worttrennung, und unsere a. t. Handschriften lassen zwischen je zwei Worten den Raum eines schmalen Buchstaben frei. Und der Doppelpunkt als Verstrenner beweist, dass zu gewissen Zeiten der Punkt als Worttrenner im Gebrauch war, wie er schon auf der Inschrift Mesa's als solcher vorkommt. Das A. T. aber muss früher ohne Worttrennung geschrieben worden sein, denn nur so erklären sich die fünf Finalbuchstaben.

Das gleiche lässt sich daraus schliessen, dass ein Buchstab, welcher ein Wort schliesst und das folgende beginnt, oft nur einmal geschrieben worden ist, wodurch Fehler in den Text gekommen sind. So ψ 42, 1 אַבְּלֶּבֶּל lies בְּצֵּלֶּבֶּל lies אַבֶּלֶבְּל j. Besonders häufig ist es bei א, z. B. 2 Sa. 5, 2. 1 Kö. 21, 21. Jes. 53, 10. Jer. 19, 15. 32, 35. 39, 16. Gleiches findet

de Vogüé, Revue archéol. 1864, S. 208 ff. 1865, S. 319 ff. de Saulcy ebenda
 137 ff.

<sup>2)</sup> de Vogiié, l. c.

sich, wiewohl selten, auf phönicischen Inschriften.¹) Auch dass Buchstaben mehrfach vom Ende eines Wortes an den Anfang des folgenden verschlagen worden sind, spricht für diese Annahme. So Gen. 49, 19. 20: אָשֶׁר בַּקָבָּי זָ בַּיִּלוֹת וֹנִי בַּיִּלוֹת וֹנִי בַּיִּלְם בַּיִבְּים בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִבְּים בַּיִבְּים בַּיִּלְם בַּיִּלְם בִּילְם בַּיִּלְם בְּיבְּים בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִבְּים בַּיִּלְם בִּילְם בַּיִּלְם בִּילְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּלְם בַּיִּם בַּיּילְם בַּיּבְּים בַּיּבְּיבָּי בַּיִּבְּים בּיִּבְּים בַּיּבְּים בַּיּיבָּים בּיִּיבְּים בַּיבְּים בּיִיבָּים בּיִּבְּים בַּיִבְּים בַּיבְּיבָּים בּיִּבְּים בַּיּבְּיבָּים בַּיבְּבָּי בַּיבְּבָּים בַּיבְּבָּי בַּיבְּיבָּים בּיבּיבָּים בּיוּבְיבָּים בּיבִּים בּיִיבְים בּיִבְּיבָּים בִּיבְּבָּי בְּיבִּיבְּים בּיבִּים בּיִּבְּים בּיבִּים בּיבּים בּיוּבּים בּיבּים בּייִּבְּיבָּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבָּים בּיבּים בּיבּים בּייבּים בּיבּים בּייִבּים בּייִים בּייִבְּים בּייִבְּים בּייִבּים בּיבָּים בּייבּים בּייִים בּיבּים בּיבּים בּייבּים בּייבּים בּייבּ

- c Inschriften in Quadratschrift aus der Zeit n. Chr., welche für die Geschichte der Quadratschrift in Betracht kommen, sind die Inschriften von Kefr-Bereim כפר ברעם in Galiläa²) aus dem 3. Jahrh. n. Chr. und die Inschriften der im British Museum befindlichen Grabsteine aus Aden aus den Jahren 717—18 und 916—17 n. Chr.³)
- - Als Finalbuchstaben sind in allen מון הומן im Gebrauche. Die geschlossene Form des Mem erklärt sich aus kalligraphischen Gründen und vielleicht aus dem Streben, eine Verwechselung mit pau vermeiden. Bei den übrigen vier hat man die ursprüngliche Ligatur nach unten verlaufen lassen. Aus der Zeit, in welcher man die einzelnen Worte nicht von einander trennte, erklärt sich die Sitte, kein Wort am Ende der Zeile zu zerreissen. Würde ein Raum am Ende der Linie übrig bleiben, so dehnt man aus kalligraphischen Rücksichten Buchstaben in die Länge, so dass der Raum der Zeile gefüllt wird. In unseren Drucken findet es sich bei 🗠, 🦳, 🗀, 🗀. In den Handschriften finden sich noch andere.

Die Finalbuchstaben nennt man mit einer vox memorialis בְּלְתָּם, die dehnbaren (dilatabiles) אַהַלְּהָם. Wegen ihrer doppelten Form nennen die rabbinischen Grammatiker die ersteren אַרְלּהָת (als Finalbuchstaben heissen sie mit Ausschluss des בְּיִבֶּה, welches als אָרְלִּהְה (geschlossen' bezeichnet wird, אָרְלִּה בְּשׁׁנְּעוֹת, gestreckte Buchstaben.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen, S. 213, Anm. 2.

<sup>2)</sup> E. Renan in Journal Asiatique. 6° série, s. IV, S. 531 ff. Schrifttafel I, Col. 12.

<sup>3)</sup> M. A. Levy in Z. D. M. G. XXI, S. 157 ff. Schrifttafel I, Col. 13.

Die Entwickelung der Quadratschrift lässt sich nur schwer verfolgen. Denn alle Handschriften des A. T. sind verhältnissmässig jung. 1) Die nachweisbar älteste ist von 916—17 (1228 sel. Aera). 2) Sie enthält die Prophetae posteriores und befindet sich zu St. Petersburg. 3) In allen ist die Form der Buchstaben die gleiche. Nur im Ductus weichen sie ab. Nach diesem lässt sich jedoch das Alter nicht bestimmen, wohl aber die Herkunft der Handschrift. Man unterscheidet gewöhnlich die Tamschrift ander, welche die deutschen und polnischen Juden gebrauchen, und die welsche die deutschen und polnischen Juden gebrauchen, und die welsche Juden bedienen. Die erste hat spitze Ecken, die letztere runde Züge. Andere unterscheiden einen spanischen Ductus mit starken Zügen, einen deutschen mit zusammengedrückten Zügen und den in der Mitte zwischen beiden liegenden italienisch-französischen Ductus.

In den Handschriften der spanischen, italienischen, französischen, deutschen und polnischen Juden befinden sich über einzelnen Buchstaben bestimmte senkrechte, zur Verzierung dienende Striche, אָבָּיָהְ Krönlein, auch דּרִינֵר Zijjuni oder Zaini d. i. vielleicht kleine Zain gnannt. Und zwar je drei über den sieben Buchstaben שִׁבְּיִנִינִי, je einer bei בַּרְהַק, sowie in einzelnen Handschriften auch bei und ה. In den morgenländischen Handschriften finden sich abweichend hiervon Tagin nur bei bestimmten Worten, aber dann bei allen Buchstaben des betr. Wortes. In diesen schwankt die Zahl der Tagin über einzelnen Buchstaben zwischen 1—7.4)

Die Buchstabennamen scheinen sehr alt zu sein. Denn sie lauten 26 bei den Hebräern, Griechen und mit einigen Ausnahmen auch bei den Aethiopen gleich. Die letzteren haben mehrere, welche in ihrer Sprache keinen Sinn geben, theils sich mundgerecht gemacht, theils durch Synonyme ersetzt. Die älteren Formen hat das Griechische und Hebräische. Wären Formen wie הַּבְּקֵל הָּבָּק הָלָ בָּרָת בָּאָ בָּרָת בָּאָרָת בָּרָת בָּרָת בָּרָת בְּרָת בְּרָת בְּרָת בַּרְת בּרָת בּרַת בּרָת בּרַת בּרָת בּרָת בּרָת בּרָת בּרַת בּרַת בּרָת בּרַת בּרָת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרָת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרַת בּרָת בּרַת בּ

Ueber den Grund siehe H. L. Strack in Zeitschrift für luth. Theol. u. Kirche 1875, S. 591 f.

<sup>2)</sup> Die Datirungen anderer alter Handschriften siehe Strack a. a. O. S. 598 f.

<sup>3)</sup> Prophetae posteriores ad fidem Codieis Babylonici Petropolitani ed, Herm. Strack. Petersburg 1876. Daraus besonders: Hosea et Joel prophetae ad fidem Codieis Babylonici ed. Herm. Strack. Petersburg 1875.

 $<sup>^4)</sup>$  H. L. Strack a. a. O. S. 601. J. Derenbourg im Journal Asiatique 1867,  $6^{\rm e}$  série. t. IX, S. 242 ff.

oder dant; ἔ¹) מֵּמָ 'Gitterfenster', nach Hupfeld die Interjection siehe, aeth. haui oder hôi; βαῦ, ין später nach seiner Form δίγαμμα genannt, 'Zeltpflock', aeth. wawê und wâwê; יַרְן 'Schmuck' od. 'Waffe', ζῆτα²) aeth. zai; ῆτα יִרָּ unbekannter Bedeutung, nach Gesenius 'Zaun', von ar. מַרְּמָּמִי ), aeth. haut; θῆτα יִרְ unbekannter Bed., nach Rödiger 'Windung', 'Schlauch', arab. tawan, nach Anderen 'Schlange', was jedoch שֵּיִר wäre, aeth. tait; ἰῶτα, יוֹד 'Hand', aeth. jaman für jamân, 'rechte Hand'¹); κάππα τρ aeth. kaf od. kâf, 'hohle Hand'; λάμβδα und λάβδα κάπα τρ 'Ochsenstecken', aeth. law, lâwî; μῦ יֵרָר 'Schlange'; σίγμαδ') יֵרְּ 'Sisch', aeth. nahâs od. nahâs, d. i. שֵׁרָּ 'Schlange'; σίγμαδ') יְרֵּ 'Stütze', aeth. sât; 'δ ἔτρ 'ain 'Auge'; πῖ καρ, aeth. af, 'Mund'; יֵרְ 'Sischerhaken'?, aeth. sadâi; κόππα τρ 'Nadelöhr' oder 'Hinterkopf', aeth. kâf; ὑῦ και 'Κρρf', aeth. re'es; σάν 'Żahn', 'δ') aeth. saut; 'δ') ταῦ 'Κreuz', aeth. taw, tâwî.

1. Mehrere Buchstabenformen legen die Vermuthung nahe, dass die Buchstaben benannt sind nach Gegenständen, welche mit ihnen beginnen und mit welchen sie zugleich eine gewisse Aehnlichkeit haben. Am deutlichsten ist das bei den folgenden: \*\* \*\*, welches einem Rindskopfe mit Ohren und Hörnern ähnelt; \*\*, worunter man sich einen Kameelhals vorstellen kann; \*\*, ein Knüppel; \*\*, O Auge, \*\*, W Zahn, \*\*, X Kreuz. Um manche andere jedoch zu erkennen, dürfte auch eine lebhafte Phantasie nicht genügen.

2. Die hebräischen Namen der Buchstaben finden sich Threni 1—4 LXX in griechischer Transscription und zwar in den einzelnen HHSS. mehrfach abweichend. Sie lauten dort Αλεφ (Αλφ); Βηθ; Γιμελ (Γιμλ); Δαλεθ (Δελεθ, Δελτ, Δελθ); Ή; Οὐαυ; Ζαιν (Ζαι); Ήθ; Τηθ; Ἰωδ; Χαφ; Λαμεδ (Λαβδ); Μημ; Νουν (Νουμ); Σαμεχ (Σαμχ, Σαχμ, Σαχμ); Ἰκιν; Φη; Τσαδη (Σαδη); Κωφ; Ρηχσ (Ρησ); Χσέν (Σεν); Θαυ. Eusebius, Praeparatio evangelica 10, 5 gibt als hebräische Aussprache an: Ἰλλφ, Βηθ, Γιμελ, Δελθ, Ἡ, Οὐαυ, Ζαι, Ἡθ, Τηθ, Ἰωθ, Χαφ, Λάβδ, Μημ, Νουν, Σαμχ, Ἰκιν, Φη, Σαδη, Κωφ, Ρησ, Σεν, Θαυ.

3. Die Reihenfolge, welche die Buchstaben jetzt im Alphabete haben, ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zeichen der im Griechischen nicht vorhandenen semitischen Hauchlaute wurden zur Bezeichnung der Vocale verwandt. Siehe Schrifttafel I, Col. 2.

<sup>2)</sup> Geht auf eine Grundform T zurück, die im Aethiopischen erhalten ist. Das  $\tau \alpha$  in ζήτα ist durch ήτα, θήτα veranlasst. Ob T erst aus T abgekürzt oder letzteres seeundär ist, lässt sich nicht ermitteln. Uebrigens ist Thre. 1—4 ζαι durch A und F A und durch Eusebius bezeugt.

<sup>3)</sup> Für diese Bedeutung kann der äthiop. Name für ה harm d. i. Zaun הַּבֶּם angeführt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Umgelautet, weil die 'Hand' im Ge'ez 'ed heisst. Dillmann, Grammatik der Acth. Sprache. Leipzig 1857. 8°. S. 14.

<sup>5)</sup> Das Zeichen des σίγμα ward zu dem des Mischlaut  $\xi$ , der Name verdrängte den des Σαν. Denn da die Griechen den Laut  $\check{S}$  nicht hatten, fielen Σίγμα und Σάν lautlich zusammen.

<sup>6)</sup> Ueber die Entstehung dieses Namens s. Dillmann a. a. O.

<sup>7)</sup> Im griechischen Alphabete ausgefallen.

sehr alt. Denn sie ist im Griechischen dieselbe.\(^1\)) Für das Hebräische wird sie belegt durch die alphabetischen Lieder \(^1\) 25. 34. 37. 111. 112. 119. 145. Thre. 1—4. Prov. 31, 10—31. Nach welchem Princip die Reihenfolge geordnet worden ist, ist nicht recht klar. Möglicherweise sind verschiedene Gesichtspunkte dabei wirksam gewesen. Denn während \(^1\), \(^1\), \(^1\) wie \(^1\), \(^1\), \(^1\) wegen der Natur dieser Laute zusammengestellt zu sein scheinen, mag bei \(^1\), \(^1\), bei \(^1\), \(^1\), bei \(^1\), \(^1\) die Rücksicht auf die Gegenstände, welche man unter den Buchstaben sich dachte, ausschlaggebend gewesen sein.

4. Sehr wahrscheinlich ist die Vermuthung Ewalds, dass die 22 Zeichen des Alphabetes ursprünglich so geordnet waren, dass in ihrer Mitte  $\overline{\phantom{a}}$  und  $\overline{\phantom{a}}$  standen. Diese abgerechnet bildeten sie zwei Reihen von je 10 Buchstaben, welche sich an den Fingern herzählen liessen. Die von Ewald vermuthete ursprüngliche Reihenfolge ist

| ×        | = | ۲ | ٦ | 7  |
|----------|---|---|---|----|
| $\sqcap$ | ٦ | 2 | П | O  |
|          | • | כ |   |    |
| 3        | 2 | 3 | ヹ | Z  |
| Ð        | P | ٦ |   | 25 |

Dann befremdet nur, dass die Hebräer zuerst בַּיָּבָי und dann erst בַּיַבַּ gezählt haben sollen, während man doch zunächst an den Fingern der einwärts gewandten Hand zählt. Sonach wäre weiter zu vermuthen, dass die erste Reihe früher an zweiter Stelle und umgekehrt stand. Hierfür liesse sich die Reihenfolge der Buchstaben im aethiopischen Alphabete geltend machen, in welchem die Reihenfolge beider Reihen wenige Abweichungen abgerechnet die umgekehrte ist.¹) Ein weiterer Hinweis hierauf läge in dem Worte elementa die Anfänge, gleichsam das ABC, wenn es mit A. F. Wolf von בשל und nicht mit Trendelenburg von 'alere' abzuleiten wäre.

5. Die heutigen Juden verwenden die Buchstaben des Alphabetes wie die alten Griechen auch zur Bezeichnung der Zahl. Von dieser Verwendung findet sich im A. T. noch keine Spur. Auch scheinen die alten Hebräer sich keiner Ziffern (besonderer Zahlzeichen) bedient zu haben, wie sie uns auf assyrischen, phönicischen und ägyptischen Inschriften und ägyptischen Papyrus begegnen. Buchstaben für Zahlen begegnen uns zuerst auf den maccabäischen Sekeln. Dort finden sich neben vollen Datirungen wie בשנה אשר לא השלה בשנה לא מון 
Diese Verwendung der Buchstaben gehört demselben System an, dessen sich die Juden noch jetzt bedienen. Die Einer bezeichnen N-2, die Zehner N-2. Für die Hundert bleiben nur p-7. Mit diesen bezeichnet man 100-400. Da-über hinausgehende Hundert schreibt man durch Zusammensetzung von 7 (400) mit dem Buchstaben des an der Gesammtsumme nach fehlenden Hunderts N-400 + 200=600; pn 900 (400 + 400 + 100.) Auch verwendet man wohl die fünf Finalbuchstaben für 500-900: 7 500, 2 600, 7 700, 3 800, 7 900. Die Tausende drückt man durch die Buchstaben der entsprechenden Einer aus und unterscheidet sie von diesen durch zwei Punkte 2 2000. Bei zusammengesetzten Zahlen steht die grössere voran, also rechts 2 12. 15 und 16 wären nach diesem Systeme zu schreiben n 1 2 und 1 2. Da dies aber als Abkürzung des Gottesnamens

<sup>1)</sup> Sie ist nur durch den Ausfall von 3, 5 und 7 unterbrochen worden.

<sup>2)</sup> Ewald, Lehrbuch. S. 45 ff. Dillmann, aeth. Gramm. S. 14 ff. Stade, hebr. Grammatik.

יהוה gefasst werden könnte, so vermeidet man diese Schreibung und schreibt für 15 "ט d. i. 9+6, für 16 "ט d. i. 9+7.

### ZWEITER ABSCHNITT.

#### DIE VOCALSCHRIFT.

Eine blos aus Consonanten bestehende Schrift genügt vollkommen dem Bedürfnisse einer semitischen Sprache, solange dieselbe nicht dazu neigt, den consonantischen Auslaut aufzugeben. Denn die fehlenden Vocale ergänzt der Lesende unschwer, da die Syntax fest und starr ist. Ein einzeln stehendes semitisches Wort ist oft überaus vieldeutig, ein im Satze stehendes nur sehr selten mehrdeutig. Nun sind im Hebräischen consonantische Verluste im Wortauslaute häufig, Contractionen von Diphthongen die Regel. Dieser Zustand der Sprache erweckte wohl zuerst das Bedürfniss nach einer Bezeichnung der Vocale. Man genügte demselben, indem man Consonantenzeichen zur Bezeichnung der Vocale benutzte. Es sind dies ¬, ¬, ¬. Und zwar hat die Verwendung dieser Consonanten als Vocalzeichen ihre Geschichte gehabt.

Der Befund auf dem Mesasteine stimmt nun durchweg zu dem, was sich aus dem jetzigen Zustande des A. T. über die Entstehung der hebräischen Vocalbezeichnung erschliessen lässt. Danach ist dieselbe die folgende gewesen. Die Schreibung eines Consonanten für einen Vocal war ursprünglich auf den Wortauslaut beschränkt. Sie entstand daraus, dass die fortschreitende Decomposition der Sprache da einen Vocal erzeugte, wo früher ein vollerer, consonantischer oder aus Consonant und Vocal bestehender Wortauslaut

bestand. Man behielt die alte Schreibart bei und gewöhnte sich so den Consonanten als Zeichen für einen Vocal anzusehen. Von hier aus übertrug man diese Schreibung weiter. Auf dem Mesasteine wird das Suffix der dritten Pers. Sing. Masc. immer durch in bezeichnet. Diese ältere Schreibart statt der jüngeren mit in hat sich in vielen Stellen des A. T. erhalten, wie Gen. 49, 9 neben sich dasselbe erklärt sich daraus, dass man früher in solchem Falle das Suffix hû sprach, in welcher Form sich dasselbe ja in andern Fällen bis in den jüngsten Hebräismus erhalten hat. Als später die Contraction des Pronomens mit dem Wortauslaute eintrat, behielt man die Orthographie bei, so dass nun in Zeichen für den auslautenden langen Vocal zu sein schien. 1)

Das ה erscheint jetzt auch als Zeichen für â. Das wird ver- b anlasst sein durch die Accusativ- bezw. Localformen, wie אַרְאָה, welche jetzt auf â, früher auf hâ ausgingen. Auch die betonte Femininendung â ה würde die Brücke bieten, falls diese durch Vermittelung von ăh aus ăt entstanden ist. Von hier aus übertrug man ה auch auf solche â, welche anders entstanden sind, z. B. קראָה aus kûman. Noch jünger aber wird der Gebrauch von zur Bezeichnung der Diphthonge ä und ê sein, הֹבָה, הֹבָה.

Hingegen schreibt sich die Verwendung von i zur Bezeichnung e von ô bezw. û, sowie von zur Bezeichnung von ê bezw. î von solchen Fällen her, in welchen früher Diphthongen oder Vocale mit entsprechendem Consonant gehört wurden. Orthographien wie בְּמֵל , הַּוֹלְבֶּל , הַּוֹלְבֶּל , הַּוֹלְבֶּל , הַּרְבֶּל , הַּרְבֶּל , הַּרְבֶּל , הַּרְבֶּל , הַּרְבֶּל , בְּמֵל , שִׁבְּעֵל , בַּמִל , שִׁבְּעֵל , בּוֹלְבְּל , בַּבְּל , בַּבְּל , בַּבְּל , בּבְּל הַבְּל , welcher man maušab, jaum, huwrad, taitibî, jamai sprach. Nachdem Contraction eingetreten war, schienen diese Consonanten Vocalzeichen zu sein und wurden nun einerseits auf anders entstandene Vocale übertragen, wie יְבְּבֵּל für הַבְּל , wie andererseits für sie die oben erwähnten mehrfach eintraten, so רַבְּבֶּה , während man erwarten sollte, welches sich bei vielen Ableitungen von ב"ב vor Suffixen noch findet und oft Veranlassung zur Verwechselung mit Pluralen gegeben hat. Letzteres geschah wohl, um diese Formen von den gewöhnlichen Verbindungsformen zu scheiden. Bei der Durchführung dieser Orthographie hat man darnach gestrebt, die Etymologie möglichst hervortreten zu lassen.

Wenn auf dem Mesasteine השכני Z. 32 aber השכני Z. 4 steht, so erklärt sich das vielleicht daraus, dass man im ersten Falle noch den Diphthongen sprach. Umgekehrt erklärt sich die Sitte der phönicischen Inschriften, das — des Stat.

<sup>1)</sup> Vergl. unser h in Schuh und e in ieren.

constr. in der Consonantenschrift nicht kenntlich zu machen, aus dem frühen Eintritt der Contraction im Phönicischen.  $^2$ )

- Sonach sind ה, ה, י auf dieselbe Weise zu Vocalzeichen geworden, wie später א. Dieses deutet jetzt da ein â an, wo die alte Sprache a' sprach. Bei der Aufgabe des Hauchlautes trat nach § 110 Dehnung zu ā ein. בַּאַרִד verräth, dass es früher bắtî gesprochen wurde. Wenn die hebräische Orthographie dieses א zur Bezeichnung anders entstandener ā nach § 31 nicht zulässt, so ist das ein Beweis für das geringe Alter dieser lautlichen Vorgänge.
- 29 Auch nachdem man sich gewöhnt hatte, die Zeichen 7, 7, 7 für Vocale zu setzen, geschah diese Setzung anfangs spärlich und griff erst allmählich weiter um sich. Wir finden im A. T. noch eine ganze Reihe von Orthographien der ältesten Art mit Vermeidung cines jeden Vocalbuchstaben. העברית Ex. 2, 5, העברית העברית Ex. 1, 15, לבקה Job. 22, 4. Daneben aber finden sich ebensoviel Beispiele, in denen sogar kurze Vocale durch Vocalbuchstaben bezeichnet worden sind. הובה לי 102, 5 für הבה, והבלוש 2 Sa. 13, 8, הובה Jes. 18, 4, בוֹשְׁלֵּהְדֵּ Ezra 8, 25. Man hat sonach die Vocalbezeichnung immer weiter ausgedehnt. Auch zeigen sich wieder Fälle, in welchen in anormaler Weise die die Etymologie sichernde Vocalschreibung vernachlässigt ist. און Jes. 6, 9 für און. Namentlich zeigt sich das bei x, welches nach seiner Aufgabe als Consonant die Länge des Vocales andeutete. יצארי Job 1, 21 für יצארי 2 Sa. 20, 9 neben יאחז Jes. 5, 29, מתבתם Jos. 2, 16, דעת Dt. 28, 57, המציחה 2 Sa. 3, 8. Aus allem muss geschlossen werden, dass es eine Periode in der Ueberlieferung des a.t. Textes gab, in welcher von den Abschreibern feste orthographische Gesetze nicht beobachtet wurden, in welcher vielmehr in dem Bestreben, den Vocal möglichst völlig zu kennzeichnen, die etymologische Schreibart vernachlässigt, vielfach phonetisch geschrieben wurde.
- Dieser Zustand des a. t. Textes wurde in einer nicht mehr zu bestimmenden Zeit beseitigt. Es wurden für den a. t. Text bestimmte orthographische Regeln über die Setzung der Vocalbuchstaben aufgestellt, jedoch nicht überall mit Consequenz durchgeführt. Wie sich alterthümliche Schreibungen ohne Vocalbuchstaben durch jene Periode einer regellosen Schreibung der Vocalbuchstaben hindurch erhalten haben, so hat man hier nicht alle fehlerhaften Schreibungen beseitigt. Hieraus erklärt sich der jetzige Zustand der hebräischen Orthographie.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen, S. 191.

Findet sich im selben Worte in zwei aufeinanderfolgenden Silben c derselbe Vocal, sei es, dass er beidemale einer Endung, oder einmal der Endung einmal der Wurzel angehört, so pflegt man ihn blos einmal zu schreiben. Und zwar pflegt ihn dann die Endsilbe zu haben. מְּמְבֵּוֹתְ Gen. 49, 23, הַשֵּׁבְּהָה 1 Kö. 2, 32, מְמְבֵּרָה 1 Kö. 9, 6. Dieselbe Regel wird auch bei verschiedenen in aufeinanderfolgenden Silben stehenden Vocalen beobachtet. הַּעָבָּרָה 1, 13.

Dieselbe Sparsamkeit in der Vocalbezeichnung hat man jedoch d umgekehrt auch dadurch erreicht, dass man den Vocal in der vorletzten Sylbe und nicht in der letzten geschrieben. בְּדִּיקִם Gen. 18, 24. Dt. 4, 8. 16, 19, מְּלְיִבֶּהְ Sa. 17, 9, מְּשִׁיבְּן Nu. 32, 15. Und neben beiden Schreibarten findet sich auch die bequemere mit zweimaliger Setzung des Vocalbuchstabens. עַ בְּדִיקִים 1, 5. 6, מְשִׁיבִּוּן 2 Chr. 7, 19.

Bei nachlässigen Schreibern hat freilich im Gegentheil ein Vocalbuchstab oft einen zweiten incorrecten veranlasst. אַשֵּׁירְיָדְי Mi. 5, 13. יְקֵינָנָה Jos. 9, 11.

Die hebräische Orthographie verschmäht es nach dem Gesagten, 31 x von solchen Fällen aus, in welchen es nach seiner Aufgabe den voranstehenden Vocal verlängert hat und in der Orthographie beibehalten worden ist, als Vocalzeichen auf die Schreibung anders entstandener à zu übertragen, wie das in der syrischen und danach in der arabischen Orthographie die Regel ist. Doch findet sich als unorthographische Schreibung x in einer Reihe von Fällen theils für n, theils da, wo die hebräische Orthographie den langen Vocal sonst gar nicht bezeichnet. Es lässt sieh nicht mehr ausmachen, ob hier Reste aus jener Periode einer regellosen Orthographie vorliegen, in welcher man sich etwa an diese Uebertragung des x gewöhnte, oder ob nur die Fehler eines späteren Abschreibers vor-

<sup>1)</sup> Auch zuweilen an unrechter Stelle. Für ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ 1 Sa. 14, 39 liess ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ. Ein Abschreiber las ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ falsch ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ und schrieb es in die neuere Orthographie um. Siehe Wellhausen z. St.

liegen, welchem jene Orthographie aus dem Aramäischen oder Arabischen geläufig war.

1. Beispiele der ersten Art sind אֵזָן Nu. 11, 20, אַזָּה Jes. 19, 17; אַקרָאָ Ez. 27, 31; אָבָּק װְעָּ הַבְּּבְּ Ez. 36, 5; אָבָא בַּנְהָא לַ 127, 2; אָבָא Thre. 3. 12; אָרָא Ru. 1, 20; אָרָה Dan. 11, 44. Solche der zweiten אָרָא Hos. 10, 14; אָרָה אָרָה אָרָא Ez. 41, 15.

2. Viermal findet sich die dritte Pers, Plur. Perf. mit אוֹ geschrieben הַהְּלֶּכֵּוֹא Jos. 10, 24; אַבְּאָ Jes. 10. 5. בְּּשִּׁרְאָ לְּשִׁרָּאָ לְּשִׁרָּאָ לְּשִׁרָּא Jes. 10. 5. בּּיִּא לְּשִׁרָּא לִּעָּבְיּא Jes. 10. 5. בּיִּא לְּבִּיּא לְּבִּיּא Schreibfehler und es liegt in ihnen keine Einwirkung der arabischen Ortho-

graphie vor.

Diese Bezeichnung der Vocale durch Consonantenzeichen genügte 32 nach dem Aussterben der hebräischen Sprache nicht mehr, um die richtige Aussprache zu sichern. Denn auch so waren viele Worte noch vieldeutig. So kann z. B. מצאר מצאר, מצאר sein. Um die Ueberlieferung der richtigen Aussprache der heiligen Schriften an die kommenden Generationen zu sichern, musste man sich entschliessen, die Vocale genauer zu bezeichnen. So gross war aber sehon die Ehrfurcht vor dem überlieferten Texte, dass man nicht wagte, besondere neue Vocalbuchstaben einzuschieben oder, wie die abessinische Schrift es thut, den Vocal durch Veränderung der Gestalt des vorangehenden Consonanten anzugeben. Vielmehr ergriff man das Auskunftsmittel, durch besondere Zeichen über und unter den Buchstaben die vocalische Aussprache anzugeben. Dass man so verfuhr, wurde ferner zum nicht geringen Theile dadurch veranlasst, dass in der syrischen Orthographie eine ganz ähnliche Punktation schon viel früher bestand.1)

Die Vocalschreibung durch besondere Zeichen und Punkte hat selbstverständlich wie ihre Anfänge so ihre Entwickelungsgeschichte gehabt. Ueber beides fehlt jede Tradition. Vielmehr liegen uns jetzt zwei vollkommen abgeschlossene Systeme der Vocalsetzung vor, welche jedoch sichtlich ihren Ursprung denselben Principien verdanken. Von diesen kannte man bis in die neuere Zeit nur das in unseren Drucken übliche, von den meisten Handschriften dargebotene tiberiensische Punktationssystem יָבֶרָ מָבֶרָ סְבֶּרָ מָבֶרָ, oder מָבֶרָ מָבֶרָ, das

<sup>1)</sup> Cod. Mus. Brit. add. 12150–411 zu Edessa geschrieben zeigt schon Vocalschreibung mit Punkten. — Ueber die syrische Punktation und ihr Verhältniss zur hebräischen vergleiche: H. Ewald, Abhandlungen zur orientalischen und biblischen Literatur. I. Göttingen 1832. 8°. S. 53 ff., und in Z. f. K. d. M. 1, S. 205 ff. II, S. 109 ff. H. Hupfeld in Studien u. Kritiken. 1830, S. 247. J. P. Martin in Journal Asiatique. 1869, 6° série. t. XIV, S. 245 ff. 1875, 7° série. t. V, S. 81 ff. 1872, 6° série. t. XIX, S. 427 ff. A. Merx, Grammatica Syriaca, § 9 ff. Geiger in Jüd. Zeitschrift f. Wissensch. u. Leben. Th. X, 1872. S. 10. E. Nestle in Z. D. M. G. XXX, S. 525 ff.

34

zweite, das babylonische Punktationssystem נקוד אשורר oder בבלי ist erst durch F. A. Firkowitsch's handschriftliche Funde wieder bekannt. Das von uns gebrauchte tiberiensische ist weit einfacher, klarer und consequenter als das babylonische, welches schon deshalb nicht in allgemeinen Gebrauch kommen konnte. Letzteres findet sich in Handschriften aus Persien, Arabien und der Krim, am besten und genauesten in der ältesten Bibelhandschrift vom Jahre 916-17.1) Zur Punktation der Targumim und der Gebetbücher scheint es in Jemen eigen benutzt worden zu sein. Da das babylonische System das unvollkommnere ist, könnte man vermuthen, es sei das ältere. Doch bestätigen das weitere Gründe nicht. Bezeugt ist die Existenz des letzteren seit dem neunten Jahrhundert, das tiberiensische scheint älter als das achte Jahrhundert zu sein. Beide haben eine Zeit lang neben einander bestanden, woraus sich das Vorkommen tiberiensischer Punkte in babylonisch punktirten Handschriften, wie auch die mehrfach nachweisbare Beeinflussung unseres Textes durch die babylonische Punktation erklärt. Keins dieser beiden Systeme hat Eingang in die Synagogenrollen gefunden.

Das tiberiensische System scheidet die folgenden Vocale

Ausserdem hat es noch ein besonderes Zeichen, um die Vocallosigkeit eines Consonanten anzudeuten  $\mathfrak{P}$ . Dasselbe Zeichen dient jedoch auch dazu, den nach Verflüchtigung eines kurzen Vocales noch übriggebliebenen Vocalanstoss zu bezeichnen. Hat derselbe jedoch den Klang eines  $\check{a}, \; \check{a} \; \text{oder} \; \check{o}, \; \text{so verbindet man} \; - \text{mit dem}$  Zeichen des betr. kurzen Vocales. So entstehen  $\frac{\check{a}}{-1}, \; \frac{\check{a}}{-1}, \;$ 

Im einzelnen gelten folgende orthographische Regeln: — und — treten bei Kaph in den Bauch des Buchstaben 7, 7. Das Zeichen für o wird nicht gerade über, sondern etwas links vom Consonanten gesetzt  $\dot{z}$ . Daher  $\dot{z}$  wo,  $\dot{z}$  ow. Ist es vor oder nach einem z zu sprechen, so verbindet man es mit dem diakritischen Punkte dieses Buchstabens, oder setzt es auf die andere Seite  $\vec{z}$   $\vec{z}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Prophetae posteriores ad fidem codicis Babylonici ed. Herm. L. Strack. Petersburg 1875. Pinner, Prospectus der der Odessaer Gesellschaft f. Gesch. u. Alterth. gehörenden hebr. u. rabbin. MMSS. nebst Facsimile. Odessa 1845. 4°. J. Derenbourg in Journal Asiatique. 6° série. t. XVI, S. 310, Anm. 3. S. 513. H. L. Strack in Zeitschrift f. d. gesammte luth. Theol. u. Kirche. 1875, Bd. 36. S. 585 ff.

Auch die Namen dieser Vocalzeichen schliessen sich an die 35asyrische, ja auch arabische Benennung an. Diese geschieht nach dem physiologischen Vorgang bei der Aussprache der Vocale. - heisst, weil mit normal geöffnetem Munde gesprochen, החם, arab. fathâ, syr. קחקא; — heisst אָרֵי oder auch שֶּׁבֶּר vom Aufreissen oder Spalten des Mundes; — הִירֶק d. h. *Knirschen*, — ô הִירֶם d.i. 'Fülle', vollständiger שורק ד מלא פום Pfeifen. Vom gleichen Vorgange, nämlich von der Zusammenziehung des Mundes sind benannt  $-\check{u}$  und  $\hat{u}$  (syr. 'eṣâṣâ, ar. dammâ) und — קבּקר. Dies ist ein Beweis dafür, dass die Erfinder des Punctationssystems das — schon dunkel als å oder o sprachen, was auch aus der Verwendung desselben Zeichens für ŏ und vielen grammatischen Erscheinungen, so namentlich aus der Schreibung \_\_\_\_, folgt. Ist \_\_ Zeichen für ŏ, so heisst es zum Unterschiede קמץ הטוק אâmes correptum, schnell gesprochenes Kâmes. Hingegen heisst —, welches einige jüdische Grammatiker בתח קטון Kleinpa ah 1) nennen, סגול wegen seiner traubenförmigen Gestalt. Ebenso hat auch קבוץ einen die Gestalt bezeichnenden Namen, nämlich שלש נקדות Dreipunkt.

Die Namen בָּדֶע, בֶּדֶע, בְּדֶע, haben sämmtlich eine ungrammatische Form. Dieselbe ist dadurch entstanden, dass man die erste Silbe dieser Namen mit dem Vocale gesprochen hat, welchen sie bezeichnen. Sonach ist zu mnemotechnischen Zwecken umgelautet בַּבֶּע מָשָׁר aus צַבֶּר מָשָׁר aus בָּבֶר מָשֶׁר aus בָּבֶר, מָבֶּע aus לַבֶּע הָּבֶּע מָשֶׁר מָבָּע הַּשְׁר מָבָּע מָבֶּע מָבֶּע הַבְּעָר מָבָּע מִבְּע הַבְּע מִבְּע מָבְּע מִבְּע מָבְּע מִבְּע מָבְּע מִבְּע מִּבְע מִבְּע מִבְּע מִבְּע מִבְּע מִבְּע מִבְּע מִבְּע מִבְּע מִבְּע

b Das Zeichen der Vocallosigkeit heisst שָׁלָּה oder אָשֶׁי, vermuthlich entstanden aus שְׁלָּה 'Ruhe'. Näher scheidet man es als שְׁלָּא נָת 'Ruhe's Schewa quiescens' von שְׁלָּא נָע bewegtem Schewa 'Schewa mobile' d. i. dem Vocalanstoss.

Diese Bezeichnung erklärt sich aus der, aus der arabischen Grammatik geflossenen, Vorstellung der jüdischen Grammatiker, dass der Consonant, welcher ohne Vocal nicht gesprochen werden kann, ruht und durch Hinzutritt des Vocales bewegt wird. Daher nennt man die Vocale קולות, arab. harakât.

Im Gegensatze zu den vollen Vocalen, welche בְּלַבִּים heissen, heissen die צֶּבָרִים בַּלָּבִים heissen, heissen die בַּבְּרִים אַיִּים בְּלִיים oder בְּלַבִּים. Die בְּבָרִים בֹּלֹים

<sup>1)</sup> Hierin liegt vielleicht eine Nachwirkung des babylonischen Punctationssystems.

zerfallen bei diesen in fünf lange und fünf kurze, בּרוֹלוֹת מְּרוֹלוֹת und חִוֹבֶּט תְּרָ בְּרוֹל בּרָר בְּרָר בְּרוֹל בּרָר בְּרָר בְּרָך בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָך בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָר בְּרָך בְּרָר בּרְיוֹב בּר בּרְיוּים בּר בּרְיוּים בּרְיוּים בּיוֹים בּיוּים בּרְיוֹים בּיוּים בּיוֹים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוּים בּיוֹים בּיוּים בּיוֹים בּיוּים בּיוּיים בּיוּים בּיוּיבוּים בּיים בּיוּיבוּיב בּיוּיב בּיים בּיוּים בּייבוּים בּייוּים בּיוּיי

Dieses Vocalsystem zeichnet sich im allgemeinen durch Klarheit 36 a und Schärfe der Bezeichnung aus. Nur zwei Uebelstände zeigen sich. Es ist — Zeichen sowohl für  $\hat{a}$  ( $\mathring{a}$ ) als  $\check{o}$ , Segol sowohl für e als  $\bar{a}$ . Doch werden diese dadurch erträglich, dass meist noch durch andere Zeichen über die Natur des — Aufschluss ertheilt wird und wenn —  $\bar{a}$  bedeutet, meist durch Zusammentreffen mit der alten Vocalschreibung durch Consonantensetzung —, — gesetzt wird. Doch finden sich auch Ausnahmen  $\bar{a}$   $\bar{a}$   $tioli\bar{a}n\bar{a}$ .

Dadurch dass die neuen Punkte zu den alten Vocalbuchstaben, b jetzt Lesemütter אַבּוֹת הַקּרִיאָה genannt, hinzutraten, entstand der Unterschied der sogenannten Scriptio plena (אַבֹא) von der defectiven (אַבֹא) ohne Vocalbuchstaben, welcher dazu beitrug, die Lehre von den hebräischen Vocalen zu verwirren. Wo ô schon durch bezeichnet war, entstand nun die Form i, Holem magnum genannt. Der hierdurch bezeichnete Vocal ist jedoch ganz derselbe wie der durch bezeichnete, nicht länger als dieser. Wo i schon durch bezeichnet war, entstand nun die Schreibung —, in der der Vocal doppelt bezeichnet ist. Die Schreibung mit blossem — kann jedoch ebenso ein i bedeuten wie —. Und Kibbūs hinwiederum kann ebenso lang sein als das durch Combination mit der alten Vocalbezeichnung gebildete i Schurek.

Von der hier vorausgesetzten Vocalaussprache differiren die polnischen und deutschen Juden. Ausser dass sie Kames wie o sprechen, sprechen sie vielfach Holem wie au, Sêrê wie ai, Kibbûs wie  $\ddot{u}$ . Ihre Aussprache des a wie o fusst nach  $\S$  35° auf der alten palästinischen Tradition. Ihre Aussprache des  $\hat{o}$  und  $\hat{c}$  ist eine moderne Zerdehnung, wie sie sich auch im Syrischen zeigt, z. B. 'aubed Hif'il von 72%. Der Ursprung der Aussprache von u wie  $\ddot{u}$  ist ebenso dunkel, wie der der falschen Betonung des Hebräischen im Munde derselben Leute.

Das babylonische Punctationssystem, welches hier nach der HS. 37 a von 916 beschrieben wird, unterscheidet sich durch folgende Punkte vom tiberiensischen. 1) Es kennt kein dem tiberiensischen Segol entsprechendes Zeichen, sondern schreibt dafür theils das Zeichen des Paðaḥ, theils das des Ṣêrê, theils das des Ḥîreķ. 2) Es macht von der Verbindung des Schewa mit Vocalen einen viel ausgedehnteren Gebrauch als das tiberiensische. Denn diese Zeichen entsprechen nicht nur den tiberiensischen Hâṭêţvocalen, sondern treten überall ein, wo die Kürze des Vocals markirt werden soll. 3) Es unterscheidet durch eine andere Verbindung von Schewa und Vocal den vor einem dagessirten Consonanten stehenden Vocal.

- 4) Die Vocalzeichen treten mit Ausnahme des Schürek durchweg über die Consonanten und zwar stehen sie links über denselben.
- Es stimmen in beiden Systemen überein die Formen des Schürek ה, Hîrek und Sêrê, nur dass die letzteren über dem Consonanten, bei scriptio plena mit Jod über diesem stehn: בּוֹמֵלֹי. Das Zeichen

des Holem ist : Din , Kibbûş wird, wenn es lang ist, durch

bezeichnet אוֹלְייִוּ שִׁין שִּיאַן, lang Kâmes durch בּיִבּיל בּיִבּיל אַ אַר בּיִבּיל אַ אַר בּיִבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיִבּיל אַר בּיִבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיביל אַר בּיבּיל אַר בּיביל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיביל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּיבּיל אַר בּי

In der Bezeichnung der kurzen Vocale zeigt sich nun eine grosse Inconsequenz. Dem tiberiensischen Zeichen — Pa $\vartheta$ ah, stehn hier zwei Zeichen gegenüber, welche jedoch beide sowohl für tiberiensisches Pa $\vartheta$ ah als Segol verwandt werden. Das eine von

diesen () steht für betontes Padah sowohl i. i.

מַנִים als für betontes Ṣêrê. אָמָם d. i. מַּאָם, אֹלָל d. i.

קלק. Und dasselbe Zeichen wird überdies wie das tiberiensische Segol in den unten § 36a erwähnten Fällen zur Bezeichnung eines

ā verwandt كَالْكُ d. i. مَهِمِيَّة. Das andere • vertritt sowohl

unbetontes tiberiensisches Padalı als unbetontes tiberien-

sisches Segol קלף, wie endlich tiber. Ḥâṭêφ-

Paθaḥ ΤΙΙΙ d. i. אַשֶּׁיג u. Ḥâṭêφ-Segol ΤΙΙΙ d. i.

מבה, das sich in seiner Punctation sonach nicht von אונה, das sich in seiner Punctation sonach nicht von האבה

Neben diesen beiden kurzen Vocalen stehn nun die durch das c unter den Vocal gesetzte Zeichen des Schewa - דבר d. i. דבר gebildeten kurzen Vocale, welche zugleich die Stelle der tiberiensischen Hâtêçvocale vertreten. Es sind ŭ wie im tiberiensischen Systeme durch Kâmes mit Schewa geschrieben 🛂, vertritt sowohl Kâmeṣ-Ḥaṭûç אָרָלָיִם d. i. רפאר als Haṭêφ - Ķâmeṣ אָהֱלֵיהָם d. i. אָהֱלֵיהָם. Kurz ĕ ist בּ , also Sêrê mit untergesetztem Strich. Dasselbe entspricht jedoch nur in beschränkter Weise dem tiberiensischen Segol, da demselben in den oben erwähnten Fällen Pabah, in vielen andern ĭ ÷ gegenüber steht. So tiberiensisches Hîrek in Thin d. i. aug. Von diesen kurzen Vocalen werden nun diejenigen unterschie- d den, welche vor einem dagessirten Consonanten stehn. Man schreibt

sie durch über den Vocal gesetztes Schewa.

Von den beiden Zeichen für Padah findet sich nur das erstere in dieser Combination ב אוניים ליינים d. i. בַּמַלֶּהָּה. E vor Dagesch d. i. אָפָרָב Hos. 10, 10. Doch widerstreitet diese Punctation mit e der sonst in diesem Systeme durchgeführten Sitte, die erste Person Imperf. Sing. mit i\*auszusprechen. Das

wäre hier - . So Solling für sign. Für tiberiensisches

Hîrek Dir d. i. път. й vor Dagesch ist т Тобо d. i. път. č vor Dagesch z , so Tofo d. i. път Ez. 16, 4.¹)

| Lang                      | â 🖒 | i 🕽 | û Sign |      | 13  |         |  |
|---------------------------|-----|-----|--------|------|-----|---------|--|
| Kurz                      |     | ŏ 💆 | × 5    | ğ 💆  | 5   | å gutt. |  |
| Kurz<br>vor Dagesch forte |     | ŏ 🔁 | ŭ D    | ě 55 | ŭ 5 | ă       |  |

## DRITTER ABSCHNITT.

#### DIE CONSONANTISCHEN BEIZEICHEN.

- Die alte hebräische Schrift schied den verstärkt auszusprechenden oder, wie man früher sagte, verdoppelten Consonanten (vergl. § 133) nicht vom einfachen. Da jedoch die verstärkte Aussprache in vielen Fällen die Etymologie andeutet, in fast allen aber für die Bedeutung des Wortes ausschlaggebend ist, so musste man, um Missverständnissen beim Lesen vorzubeugen, dieselbe von der einfachen auch durch die Schrift unterscheiden. Man that das, indem man in den verstärkt auszusprechenden Consonanten einen Punkt setzte. Man nennt ihn zz. d. h. acuens seil. literam.
  - Dieses selbe Zeichen für die verstärkte Aussprache benutzte man auch, um die alte, unaspirirte Aussprache der aspirationsfähigen Buchstaben בגרכפת zu kennzeichen, s. §. 66, Es war diese doppelte Verwendung eines Zeichens unbedenklich, da ein Zweifel über die

<sup>2)</sup> Weiteres siehe bei H. Ewald in J. B. W. 1848, S. 160 ff. J. Olshausen in Berliner Monatsberichte. Juli 1865, J. Fürst in Z. D. M. G. XVIII, S. 314 ff. H. L. Strack in Zeitschr. f. d. ges. luth. Theol. u. Kirche. Bd. 38. 1877, S. 17 ff.

jeweilige Bedeutung desselben nicht aufkommen kann. Ueberall wo Dagesch in einem auf einen Vocal folgenden Consonanten steht, kann es nur die verstärkte Aussprache bezeichnen, da andernfalls der Consonant aspirirt gesprochen werden müsste. Wo es hingegen in einem die Silbe beginnenden Consonanten steht, kann es nur die nicht aspirirte Aussprache bezeichnen, da keine Silbe mit einem verstärkt zu sprechenden Consonanten beginnen kann. Man scheidet das Dagesch nach dieser seiner doppelten Verwendung in פָּבֶּד oder בָּבֶּד Dagesch forte und בָּבֶד Dagesch lene.

Der letztere Name ist Missverständnissen ausgesetzt. Es begreift sich nur aus dem Gegensatz zum Dagesch forte, dessen Aussprache stärker als die der unaspirirten Consonanten ist. Besser scheidet man beide als Verstärkungsdagesch und Hürtungsdagesch.

Die grammatische Kunstsprache scheidet vom Dagesch forte die 39 folgenden Abarten. Tritt nach § 138 a scheinbar die verstärkte Aussprache eines zwischen einem kurzen Vocale und Vocalanstoss stehenden Consonanten ein, um diesen letzteren zu halten und eine Silbenzusammenziehung zu hindern, so heisst das Dagesch forte dann Dagesch dirimens, weil es die Silben trennt und auseinanderhält. s. § 71, 2, Anm.

So in בַּבְּבֹּר Dt. 32, 32 'Trauben' für בְּבַּר aus 'inabai; קַּבְּר Jes. 5, 28 a 'seine Bogen' für מָשְׁתְּתִּרוּ aus kašatâtaihû; בַּבְּר Jes. 57, 6 'glatte (Steine) des Baches' aus halakai-nahal; בְּקְרָהָת Prov. 30, 17 'dem Gehorsame' für בְּלְבָּהָת aus lejakahat; בְּלְרוֹתֶרָהְ ψ 45, 10 'unter deinen Kostbarkeiten' für בְּלְרוֹתֶרָהְ aus bejakarâtaikû. Die landläufigen Drucke setzen das Dagesch dirimens nur sehr ungenau.

Erfolgt die — nach § 133 d nur scheinbare — Verstärkung eines b Consonanten hinter einem vom Satztone betroffenen langen Vocale, so nennt man das Zeichen derselben Dagesch affectuosum קומלר Job 29, 21.

Erfolgt die verstärkte Aussprache eines ein Wort beginnenden c Consonanten, um ein vorhergehendes Wort mit demselben zu einem Complexe zu vereinigen, so nennt man dies Dagesch forte conjunctivum oder auch wohl euphonicum. רְּשִּׁעִּרְהָּה כִּיר Jes. 8, 2 'ich nahm mir Zeugen'; תַּבְּשֵׁה־וֹאַת Jes. 9, 6; לָמָה כִּיר Jes. 1, 11; רְּשִּׁעֵּה־וֹאַת Jes. 10, 3; שְּׁבֶּיר, wofür man dann auch in einem Worte schreibt בַּיָּה Vergl. § 138 c.

Eine Abart des Dagesch lene hingegen ist das sogenannte Dagesch 40 emphaticum oder orthophonicum. Es pflegt in den HHSS. und genauen Ausgaben dasselbe zu stehen:

a) wenn ein Consonant nach einer in harter Verbindung (vergl. § 102) stehenden Gutturalis eine neue Silbe beginnt. קיבה Gen. 10,7;

יַעְּכֶּׁם Gen. 36, 5; בַּעְמְסֵס Gen. 47, 11; רַיָּאָסֹר 'er schirrte an' Gen. 46, 29; בַּיְעָּכָּם 'Zehnten' Dt. 14, 28; טֵעְמֵּר 'sein Verstand' שָׁ 34, 1; אַעְלָּים Jes. 1, 15; זַעָמָר Jes. 10, 5.

b) wenn in zwei zueinander gehörenden Wörtern das zweite mit demselben Consonanten beginnt, mit welchem das erste schliesst.
 עם־מְתַרֹשְׁיָא Gen. 14, 23; בְּכֶל־לִּבְּר (9, 2; שְׁלַר־לְּשׁׁׁנוֹ (15, 3; אָבִיתּה שְׁרָא (מָאַמִים (4, 26, 4; עַעֵבְל לְּאָמִים (4, 26, 4))

Die babylonische Punctation setzt dieses Dagesch orthophonicum in alle diejenigen Consonanten, welche auf Schewa quiescens folgen und mit Schewa

mobile zu sprechen sind. Hos. 1, 5.

c) wenn auf ein vocalisch auslautendes Wort ein eng mit demselben verbundenes, mit Jod oder Zischlaut beginnendes Wort folgt, so erhält es dieser Consonant: קומר באל Ex. 12, 31; קומר סער pt. 2, 24; השברתר שאר Ex. 12, 15; השברתר שאר 4 94, 12.

Viele Grammatiker halten das in diesem Falle stehende Dagesch für conjunctivum. Vergl. über dass. Delitzsch Psalter Bd. 2. S. 129.

Wie man für die Vocallosigkeit eines Buchstabens ein besonderes 41 Zeichen hat, so begnügt man sich auch nicht damit, dass ein einfacher aspirirter oder nichtaspirirter Laut sich durch Fehlen des Dagesch als solcher ausweist, sondern macht die einfache, bei zugleich aspirirte Aussprache noch durch ein besonderes Zeichen kenntlich. Es ist das ein horizontaler Strich über dem Consonanten ב, von den Grammatikern קפה d. h. weich genannt. Man schreibt also מֵלֶהָים, מֵלְכָּרם, כֹּא בָּן, מֵלְכָּרם . Aber nur in genauen Handschriften ist diese Setzung durchgeführt. In unseren Drucken steht es nur, wenn ein Buchstabe aus einem besonderen grammatischen Grunde wider die Analogie nicht verstärkt oder aspirirt zu sprechen nicht המבקשים nicht המבקשים nicht המבקשים nicht רמאלצהר. Ilier ist überall die ursprüngliche verstärkte Aussprache des Consonanten aufgegeben. Aspirirte Aussprache hingegen und somit einen vor dem Consonanten stehenden Vocal deutet Raphe an in סנבלט aus Sarrukin, סנבלט aus Sin-uballit. Jedoch nur correcte Ausgaben bieten hier Raphe, die landläufigen entweder gar nicht oder nur sehr inconsequent.

Die Verwendung der Consonanten 7, 7, 7 als Vocalbuchstaben konnte unter Umstäuden Zweifel über ihre Aussprache und damit auch über die Etymologie des betr. Wortes erregen. Denn am Ende eines Wortes finden sich dieselben öfters als wirkliche Consonanten. Um sie dort als solche kenntlich zu machen, versah man sie mit

einem Punkte, welcher מַּפִּרֹק d. h. proferens, die richtige Aussprache veranlassend heisst. In unsern gedruckten Ausgaben findet sich Mappîk nur bei ה, und so unterscheidet man nun אַרְאָה 'ihr Land' und אַרְאָה 'landwärts, erdwärts'; אַרְאָה gâβah 'er ist hoch' und יפּר geht ins Exil'. In Handschriften aber findet man auch אַרָּר, גַּרֹר

Dasselbe Zeichen setzt man über א, wenn dasselbe seinen Con- b sonantenwerth erhalten hat. Nur viermal jedoch findet sich diese Schreibung הַּבְּרָאֹר 'und sie brachten' Gen. 43, 26. Ezra 8, 18; הְּבָרְאֹר 'ihr sollt bringen' Lev. 23, 17; יsie wurden gesehen' Job 33, 21.

Auch für diese Buchstaben hat man umgekehrt ein Zeichen, c welches andeutet, dass sie Vocalbuchstab sind und keinen consonantischen Laut haben. Man benutzt hierzu das Raphe. Auch 'Blüthe' nicht 'ihre Blüthe'. Häufig erhält es das A des Suffixes der 3. pers. fem. Sing., wenn dasselbe verhallt. Auch 'ihre Gründung' aus Augh.

### VIERTER ABSCHNITT.

DIE TON- UND INTERPUNCTIONSZEICHEN (ACCENTE).

Nach einem aller menschlichen Sprache eignenden Gesetze 43 a werden die einzelnen Silben eines Wortes zusammengehalten durch ihre verschiedene Betonung. Die Eine Silbe bekommt einen den Ton aller anderen Silben übersteigenden, durch Hebung der Stimme erfolgenden, Hauptton oder Hochton, dem sich der Ton der übrigen unterordnet. In der Hebräischen Sprache ist derselbe auf die beiden letzten Silben beschränkt, kommt aber meist der letzten zu. Ist ein Wort mehr als zweisilbig, so sind die vor der Haupttonsilbe oder um sie stehenden Silben nicht sämmtlich tonlos. Vielmehr erhält mindestens eine einen Tiefton, der entweder als Vorton oder als Gegenton erscheint. Hein dreisilbiges Wort, welches auf der letzten Silbe betont ist, hat entweder auf der zweiten einen Vorton, so dass sich die Stimme stufenweis zum Hauptton hebt, program erscheint geder auf der ersten Silbe einen Gegenton, die Endung den Ton auf sich gezogen.

Herm. Hupfeld in Z. D. M. G. VI, S. 153 ff. Geiger, Jüdische Zeitschrift für Wissensch. u. Leben. X (1872). S. 10 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In transscribirten hebräischen Worten bezeichnet 'den Hochton, 'den Gegenoder Vorton.

Es herrscht also im Hebräischen die *rhythmische* Betonung, nicht wie im Deutschen, welches die Stammsilben betont, die logische. Im Deutschen ist das erst im Laufe der Zeit so geworden. Wörter, wie: *lebendig, wahrhäftig, allmählich* zeigen, dass früher auch im Deutschen die andere Betonung üblich war und dass erst der Verlust der Endungen wie die weit vorgeschrittene Decomposition der Formen das änderte.

Das Bedürfniss, die Haupttonsilbe eines Wortes in der Schrift kenntlich zu machen, konnte sich im Hebräischen um so eher geltend machen, als dasselbe, wie viele Sprachen, gleichlautige Worte verschiedener Bedeutung durch verschiedene Betonung auseinanderhält. מַמָּה 'Todte', מֵמָה 'sie starb'. Doch hat das hebräische Accentuationssystem nicht hier seinen Ausgang genommen.

Wie den einzelnen Silben eines Wortes ein verschiedener Ton zukommt, so auch den einzelnen Worten eines Satzes. Ein solcher wäre, ohne dass sich sämmtliche Worte um ein besonders hoch betontes Wort gruppiren, rein unverständlich. Den Ton dieses Wortes nennt man Satzton. Er ist für das betr. Wort zugleich Wortton, also eigentlich nur ein gesteigerter Wortton. Gruppiren sich nun wiederum mehrere Sätze zu einer längeren Periode, so wird wiederum von den verschiedenen Satztönen einer einen besonders nachdrücklichen Ton bekommen und sich so die anderen unterordnen. Die verschiedene Betonung der einzelnen Wörter im Satze nun folgt im Hebräischen, wie in jeder Sprache, ursprünglich logischen Gesetzen. Sie durch besondere Zeichen kenntlich zu machen, war nöthig, um den gleichmässigen Vortrag der heiligen Schriften zu sichern, welcher allmählich sich entwickelt hatte und herkömmlich geworden war.

Der Tonfall, in welchem herkömmlicher Weise die heiligen Schriften recitirt wurden, muss zunächst die logische Gliederung des Satzes kenntlich machen. Denn man recitirt, um verstanden zu werden. Durch Einhalten hinter einem Satze oder Satztheile bewirkt man, dass der Hörende die Worte gehörig verbindet. Hieraus erklärt es sich, dass die hebräische Accentuation zugleich die Stelle einer Interpunktion vertritt. Allein indem sich allmählich eine gewisse, möglichst bis zum Einzelsten gleichmässige Recitationsweise bildete, konnte es nicht fehlen, dass diese zuweilen mit der logischen Gliederung einzelner Verse in Widerspruch gerieth. Und in diesem Falle ist der logischen Gliederung kleinerer Satzglieder zu Gunsten des Rhythmus mehrfach Gewalt angethan worden. So מושבל ל א פאסדות 4, 8. מושבל ל 72, 20.

Die durch die Punctation dargestellte Recitationsweise ist verschieden von der heutigen Cantilirung der Thora und Haphtarot in den Synagogen der deutschen Juden einerseits, der sephardischen andererseits. Die letzteren haben sich aber aus der ersteren entwickelt.

Erhält nach dem Obigen das letzte Wort des Satzes den Hauptton, um das Ende des Satzes anzudeuten, so darf dieses doch nicht zu grell vom vorigen abstechen, da man sonst eher ein neues Wort erwarten würde. Am besten schliesst der Satz, wenn die vorletzte Silbe des Schlusswortes betont wird und bei der letzten sich die Stimme ein wenig senkt. Diese Betonung ist daher im Hebräischen sehr beliebt. Doch findet sich daneben auch Betonung der letzten. Das ist aber nur gewöhnlich, wenn man durch einen Vorton zu ihr übergehen kann. Da nun der hebräische Vocalismus seine jetzige Gestalt unter dem Einflusse des Tones erhalten hat, so weichen die am Ende eines Satzes stehenden Wortformen vielfach von den in fortlaufender Rede stehenden ab. Man nennt die ersteren Pausalformen.

- 1. Ueber die einzelnen Pausalformen ist in den einzelnen Abschnitten der Grammatik zu reden. Falsch ist die Vorstellung, es lägen in den Pausalformen infolge des feierlichen Synagogenvortrages entstandene Umbildungen der in gewöhnlicher Rede stehenden Formen vor. Die Pausalformen gehören in ihrem Grundstocke so gut der lebenden Sprache an, wie die in fortlaufender Rede stehenden.
- 2. Die meisten Pausalformen werden herkömmlicher Weise durch ein Zurückziehen des Tones erklärt. Sieht man jedoch genauer zu, so ergibt sich, dass die Betonung auf der vorletzten Silbe die ursprüngliche ist. Die Pausa hat also die Verrückung des Tones verhindert. So מוֹני מו
- 3. Bedingt das unter 2. Erörterte, dass die Pausalformen voller sind, als die gewöhnlichen, so findet sich daneben doch eine grosse Reihe auf Ultima betonter Formen, welche auf einen kurzen Vocal ausgehen. Hier schliesst der Satz mit einem scharf abgestossenen Accent. Um dies zu erreichen, hat die Sprache überaus häufig ursprüngliches  $\check{a}$  durch  $\check{a}$  ersetzt, worüber weiteres s. § 107.

Die Anfänge der Accentuation mögen mit denen der Punctation 45 überhaupt gleichalterig sein. Von einer Punctation ohne Accentsetzung ist nichts bekannt. Die Accentuation schliesst sich durchweg an die ältere Verstheilung an. Die letztere geschah auf verschiedene Weise in den poetischen und den prosaischen Büchern. Gedichte schrieb man stichisch. Die logischen Perioden der Prosaschied man durch Zwischenräume, heise d. h. Einschnitt genannt. Sowohl die Verse als diese logischen Perioden heissen propie. Die stichenweise Absetzung hat sich in unsern nachmassoretischen HHSS. nur in denjenigen Gedichten erhalten, welche inmitten prosaischer Bücher stehen, die alte Pesukimabtheilung aber durch blossen

Raum ohne Doppelpunkt nur da, wo dieselbe als unrichtig später corrigirt wurde. Der Raum blieb, die spätere Eintheilung aber fällt nicht mehr mit ihm zusammen. Die Synagogenrollen haben die neuere Verseintheilung, verschmähen aber dieselbe durch Punkte kenntlich zu machen, wovon zuerst der Tractat Sopherim redet. Die Trennung der Perioden durch den Doppelpunkt, welche jetzt für Prosa und Poesie gilt, scheint erst in der nachtalmudischen Zeit üblich geworden zu sein. Dass gerade der Doppelpunkt gewählt wurde, könnte darauf hindeuten, dass einst auch der einfache Punkt als Abtheilungszeichen verwandt wurde, sei es um einzelne Worte zu trennen, wie es auf der Mesainschrift und einzelnen phönicischen geschieht, oder aber um Verszeilen zu trennen. Dieser Doppelpunkt heisst page versende'.

An diese ältere Periodeneintheilung schloss sich nun das der Punctation wohl gleichaltrige, alle einzelnen Worte des Satzes umfassende Accentuationssystem an. Diese Accente heissen als Sinnzeichen בּנְינִית und sofern sie auch eine musikalische Bedeutung haben בּנִינִית und sofern sie auch eine musikalische Bedeutung haben בּנִינִית und sofern sie auch eine musikalische Bedeutung haben punch sie wird zunächst der Satz in zwei Halbscheiden getheilt. Jede Halbscheid weiter in soviel Satzglieder als selbständige Begriffe vorhanden sind. Zu einem Begriffe gehörende Worte werden durch verbindende Accente, מְּשִׁרְתִים, conjunctivi, kenntlich gemacht. Die letzten Worte der Satzglieder durch trennende, מַּמְכִּיִיִּיִם, ausgezeichnet. Nach jedem durch trennenden Accent geschiedenen Worte erfolgt daher ein Einhalten der Stimme, eine Pausa, eine stärkere bei dem letzten Worte der ersten Vershälfte, die stärkste beim Versende.

1. Die alte Vorstellung, dass ein trennender Accent als Fürst oder König seinem Satzgliede vorstehe, ist von Sam. Bohlius¹) durch Zerlegung der domini in verschiedene Rangelassen modificirt worden. Seitdem ist die bei den christlichen Gelehrten herrschende Vorstellung bis zum Anfange dieses Jahrhunderts diese gewesen:

Jede Vershälfte ist ein Gebiet (ditio), welches der am Ende stehende Accent (Sillük oder 'A $\theta$ nah) als imperator regiert. Der Unterabtheilung stehen reges vor, den kleineren Satzgliedern kleinere domini, duces und comites.

2. Das hebräische Accentuationssystem ist mit grosser Feinheit durchgeführt. Dennoch reicht es wegen der Starrheit der in ihm geltenden Regeln nicht überall aus. Bei zu kurzen wie zu langen Sätzen entsteht Verlegenheit. Bei den ersteren mag man keinen der trennenden Hauptaccente weglassen, wiewohl nicht soviel einzelne getrennte Begriffe vorhanden sind, um alle anzubringen. Man accentuirt dann gleichfalls in gewolnter Weise, wobei auf zusammengehörige Worte trennende Accente fallen müssen. Diese haben aber dort die Bedeutung verbindender, nach der Regel, dass ein trennender Accent in der unmittelbaren

<sup>1)</sup> Sam. Bohlius, Scrutinium scripturae sacrae ex accentibus. Rostock 1836.

Nähe eines stärkeren verbindende Kraft gewinnt, servit domino majori, s. § 44a Umgekehrt reichen bei schr langen Perioden die Disjunctivi zuweilen nicht aus, um alle Begriffseinheiten zu scheiden. Dann verwendet man Conjunctivi als trennende Acceute nach der Regel: fiunt legati dominorum.

Einzelne Accente sind an den Anfang (praepositivi), andere an b den letzten Buchstaben des Wortes gebunden. Diese würden daher in vielen Fällen auf eine andere als die Tonsilbe zu stehen kommen. Um diese dennoch zu kennzeichnen, setzt man einen solchen Accent nochmals über die Tonsilbe, eine Regel, die in den landläufigen Ausgaben des A. T. meist vernachlässigt wird. בְּיִבֶּר, בְּיִבְּרָל Gen. 1, 7; בְּיִבְּרָל 8, 21; בִּיבִּר 2, 7; בִּיבִּר 2, 23. Die Praepositivi sind in der folgenden Liste durch \*, die Postpositivi durch † bezeichnet.

a) Disjunctivi.

1) — סלדק. Es wird der betonten Silbe des letzten Wortes des Satzes zugetheilt, verbindet sich daher immer mit: סוֹה בַּסיק.

<sup>1)</sup> Eine vollständige Theorie der Accente zu geben, würde dem Plane dieses Lehrbuches nicht entsprechen. Die Theorie der Accentsetzung ist lange vergessen gewesen und erst durch die Bemühungen christlicher Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts wieder gefunden worden. In neuerer Zeit hat dieselbe von jüdischen Gelehrten grössere Förderung erhalten, als von christlichen. \* Sam. Bohlius, a. a. O. \* Matth. Wasmuth, accentuationis hebr. institutio methodica. Kilou. 1666. Weimarus, Day. Doctrina accentuationis hebr. Zeiz. 1681. (Leipzig 1687, 1709, Jena 1717.) Michaelis, Joh. Heinr., Gründlicher Unterricht von den Accentibus pros. u. metr. hebr. Halle 1700. (ibid. 1716. 20. 30. 37. 55.) Starkius, Henr. Bened., Lux accentuationis hebraicae. Lipsiae 1707. Hirt, Joh. Frid., Systema accentuationis hebraicae. P. I. Jena 1752. 4°. Einleitung i. d. Abtheilungskunst der h. Schrift. ibid. 1762. Michaelis, Joh. Dav., Anfangsgründe der hebr. Accentuation. Halle 1741. (ibid. 1753.) \* Spitzner, Ad. Ben., Institutiones ad Analyticam sacram textus hebr. V. T. ex accentibus. Halle 1786. \* Herdenheim, Wolf, בישבטה ישבטם. Rödelheim 1808. Enthält eine sorgfältige Sammlung aller alten Zeugnisse über die Accente. Vergl. hierzu noch Journal Asiatique. 6e série, t. XVI, S. 379 ff. \* Herm. Hupfeld a. a. O. und Commentatio de antiquioribus apud Judaeos accentuum scriptoribus. Part. I. De Aharone ben Ascher et Juda Chajugo. Part. II. De Judah ben Bileam, Simsone Nakdano et Porta accentuum. Halle 1846, 47. \* Heinr, Ewald, Ausführliches Lehrbuch, § 95-100. Letzterer unterscheidet sich von seinen Vorgängern durch die Annahme, dass das Princip des von der hebr. Accentuation sinnenfällig gemachten Rhythmus die Dreitheilung, nicht die Zweitheilung sei.

- 2) אֶּחְיָה oder אֶּחְיָהְא Theilt den Vers in zwei möglichst gleiche Hälften und steht bei der Tonsilbe des letzten Wortes der ersten Halbscheid.
- 3) סגלתא +.
- יוַקַר קטון (5) יוַקַר גדול (5)
- הביע 👉 6).
- אַבִּיר 🔑 (8).
- יתיב \*.
- 11) - פור
- 12) מור גָדוֹל auch פוור genannt.
- 13) אַלָּא auch טֶרֶס u. אַזְלָא genannt.
- גרשום 14).
- 15) ו- לגרמה oder Mûnâh mit Pesîk.
- 16) הְלִישָּׁא נְרוֹלָה \*. 17) זָרָקָא †.
- עלשׁלֶת וֹ (18)

#### b) Conjunctivi.

- 1) מוינה.
- 2) מֶּארְכָא richtiger מֵירְכָא oder מֵּארְכָא.
- מירְכָא בְּפוּלָא מֵירְכָא.
- 4) ק קטָּיָּה oder קַּבְּיִהְ.
   5) ק קטַיָּה לַטַּיָּה.
   6) ק קטַיָּה לַטַיָּּה לָּטִּיּה לָּטִּיָּה לָּטִּיּה לַטְיִּהְיּיִּה לְּטִיְּה לַטְיִּהְ לְּטִיְּה לְטִיְּה לְטִיּּה לְטִיְּה לְטִיּּה לְטִיְּה לְטִיּּה לְטִיְּה לְטִיּיִּה לְטִיּיִי לְּטִיּיִּיְ לְטִיּיִּיְ לְטִיּיִּי לְטִיּיִּי לְּטִיּיִּי לְטִיּיִי לְּיִייִי לְּיִיּי לְּיִיּיִי לְּיִיּי לְּיִיי לְּיִייִי לְּיִייִי לְּיִיי לְּיִיי לְּיִייִי לְּיִייִי לְּיִיי לְּיִיי לְיִיי לְּיִיי לְּייִי לְּיִיי לְּיִיי לְּיִיי לְּיִיי לְּיִיי לְּיִיי לְּיִיי לְּייי לְּיִיי לְּייי לְּיִיי לְּיִי לְּיִי לְּיִיי לְּיִי לְּיִי לְּייִי לְּיִי לְייי לְּיִי לְּיי לְּיי לְּיי לְּייי לְּיִי לְּיי לְּיִי לְּיי לְייי לְּיי לְּייי לְּיי לְייִי לְּיִי לְּיי לְּייי לְּייי לְּייי לְּייי לְּייי לְּייי לְייי לְּייי לְּייי לְּייי לְּייי לְּייי לְייי לְּייי לְּייי לְּייי לְייי לְּייי לְייי לְייִי לְּייי לְייי לְּייי לְייי לְּייי לְייי לְיייי לְייי  לְייי לְייי לְייי לְייי לְייי לְיייי לְייי לְיייי לְייי לְייי לְיייי לְייי לְייי לְייי לְייי לְייי לְיייי לְייי לְייי לְיייי לְיייי לְייי לְייי לְייי לְייי לְייי לְיייי לְיייי לְייי לְיייי לְיייי לְיייי לְייי לְיייי לְיייי לְיייי לְייי לְיייי  לְייייי לְיייי לְייי לְיייי לְייי לְיייי לְיייי לְייייי לְיייי לְיייי לְיייי לְייייי

- 8) יֶרַת בָּן רוֹמוֹ Neumond oder יֶרָת בָּן רוֹמוֹ Rad. 9) בְּלְבֵּל
- Die Accentuation der Bücher מ"מ") verwendet, da ihre Verse kürzer sind, weniger Zeichen. Wie die gewöhnliche, hat sie als grössten trennenden Accent

<sup>1)</sup> Bal'am מער טעמר ג' ספרים אמ"ח mit Anmerkk. u. Zusammenstellung aller zerstreuten Bemerkungen der ältesten Grammatiker über diese Accente herausgeg, von G. J. Polak, Amsterdam 1858. Baer, Seligm, מורת אמ"מ sive liber et praecepta et doctrinam plenam perfectamque accentuum libb, psalmorum, proverbiorum et Jobi continens. Roedelheim 1852. Derselbe in Franz Delitzsch, Comment. über den Psalter. 2. Band. 1860. S. 503 ff. In Kürze in der Vorrede Franz Delitzsch's zu Liber Psalmorum Hebraicus ed. S. Baer, Lipsiae 1861 und G. Bickell, Outlines of Hebrew Grammar. Leipzig 1877. § 20a.

- 1) סלוּק; dann folgt nicht Aðnâh, sondern
- 2) עוֹלֶה וְיוֹרֵד, auch מָארְכָא מְהָפּּדְ od. מַארְכא מַהְפּּדְ genannt. Hierauf erst kommt
- 3) אֶּהְהָהָא als Haupttrenner zwischen סְלֵּיִם u. סְלֵּיִם stehend; theilt aber auch ohne 'Olā w jôrêð in בא"ב הא"ב kleinere Verse ψ 72, 2—8. ψ 22. Bei der Reihenfolge 'Olā w jôrêð 'Eθnaḥṭâ Sillûk wird also der Vers in drei Theile, s. ψ 1, 1, beim Fehlen von Olā w jôrêð nur in zwei getheilt.
- 4) בריע גדול Von diesem wird unterschieden
- 5) רביע קטון, der Form nach oft gleich, aber immer unmittelbar vor דוֹבֶה יוֹנְרָה stehend.
- הַרִע מִּגְרשׁ 🕂 רָבִיעַ מִּגְרשׁ.
- 7) אָבור oder יַרְקָא †.
- 8) ברולה ברולה Schalschelet pesicatus.
- 9) יְּהֵל Tiphcha initiale. Es steht immer ausserhalb des Wortes vor dem ersten Consonanten.
- 10) בור 10).
- 11) לְּנְרְמֵה Dieser Accent erscheint in doppelter Gestalt:

  a) als י מְהַפּהְ לְנְרְמֵה Pesik mahpachatus und b) als יי מְרַמֵּה לַנְרְמֵה ספר מִוּלָא לְנָרְמֵה בּרְמָה.

# Hierzu kommen als verbindende Accente:

- בירְכא 🦳 (1).
- 2) מוינָת.
- 3) עלהי Munach superior.
- 4) מְרָהָא. Hat dieselbe Form wie בְּהָה, von welchem es dadurch leicht unterschieden wird, dass es unter der Tonsilbe steht.
- 5) בלגל oder ברח oder.
- 6) קבָּהָם oder קבָּרָב.
- 7) אַזְלָא oder אָזְלָא.
- אַלְשֶׁלֶת קְטֵנְּה (8)

Ausserdem bedient sich diese Accentuation noch des בּבּוֹרָכִית an Gestalt dem בְּבֹּוֹרְכִית gleich, um eine vor Mêrcχa oder Mchuppâx stehende offene Silbe zu bezeichnen פֿרָבָה, סבּרַבָּוֹם. Steht Mêrcχa oder Mchuppâx auf der ersten Silbe eines Wortes, welchem ein kurzes, nicht zu betonendes Wort vorangeht, so tritt Sinnôrit auf dieses und vertritt so die Stelle eines Makkèq: בּרַבְּרָה בּבָּרָה עוֹנִי בָּבָּרָה בּבָּרָה אַ 18, 8.

Die enge Verbindung zweier Wörter zu einem durch einen Haupt-49 ton zusammengehaltenen Lautcomplexe drückt das Zeichen ממה aus. Dieselbe tritt ein: a) wenn ein einsilbiges Wort abgeschliffener Bed. vor ein schwerbetontes mehrsilbiges Wort tritt. Ist die erste Silbe des zweiten Wortes betont, so wird das erste Wort ganz tonlos, im anderen Falle erhält es einen Nebenton. Hauptsächlich erscheinen so verbunden אלד, פלד אָלד, אָמד, בָּנֶד ,נָם־ ,כַּיד ,עָם־ ,עַד ,עַל־, אָמד , בֹל ja ,אמד ,אַל־ ,פּוֹד ,אַל־ בסר, דבם , דבם kommen häufiger verbunden als unverbunden vor. Auch das zweisilbige אַשֶּׁר verbindet sich auf diese Weise mit folgenden Worten. Es können durch Makkêq nicht nur zwei, sondern auch drei, ja vier Wörter verbunden werden. אַת־כַּל־עַשֶּׁב Gen. 1, 29. אַת־כַּל־אַשֶּׁר-לוֹ Gen. 25, 5. Ja zuweilen verlieren diese Worte auch vor einem schwerbetonten einsilbigen Worte ihren Eigenton בר־טוֹב Gen. 1, 25. b) Wenn ein mehrsilbiges auf der letzten Silbe zu betonendes Wort auf ein zweites logisch zu ihm gehörendes, auf der ersten Silbe betontes, stösst. ניהי־בֹקר Gen. 1, 24; נשברי־לב Jes. 61, 1; ריהי־בֹקר, ניהייערב Gen. 1, 5; וְרָבֶּר־שָׁוֹא Jes. 59, 4; הַוֹּהְלָּבֶּר Gen. 6, 9; ישמר־צאתה ל 121, 8.

Im massoretischen Texte sind einige Worte in zwei durch Makkêç verbundene Hälften zerspalten worden. Solche Unformen sind durch Emendation zu beseitigen. קַּמְּרַבְּּרָהְ Jes. 2, 20; קַרַבְּרָבָּרוֹת Jes. 18, 2; קַּמְרַבְּרוֹת Jes. 61, 1; רְּבֶּרִבְּיִר 18, 20.

- Nach § 43 a hat ein dreisilbiges Wort ausser dem Hauptton noch einen Vorton oder einen Nebenton. Wenigstens die letzteren sind in den meisten Fällen kenntlich gemacht. Wo eine offene Silbe vom Nebentone betroffen ist, pflegt hinter deren Vocale ein Strich —, אַקָּאָב genannt, zu stehen. Aber auch zur Hervorhebung anderer, nicht von einem Nebentone betroffener Silben wird אֶקָּאָב vielfach verwandt, um die genaue Aussprache zu sichern. Wegen dieser verschiedenen Bedeutung des אֶקָאָב werden in dem Folgenden diejenigen Fälle angegeben, in welchen es nach den Vorschriften der Massora zu stehen hat. ¹)
  - 1. Diese Regeln sind in späterer Zeit in ein künstliches System gebracht worden. Die verschiedenartige Verwendung des בֶּיֶדֶּע erklärt sich, wie auch die verschiedenartige Vocalisation einzelner Worte in verschiedenen Büchern des A. T., daraus, dass in ihr die Regeln und Meinungen verschiedener, in dem Gebrauche der Zeichen von einander unabhängiger, alter Grammatiker vorliegen, welche die späteren neben einanderhaben bestehen lassen, da sie dieselben natür-

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung fusst auf S. Baer, die Methegsetzung in Merx, Archiv f. wissensch. Erforschung des A. T. 1, S. 55 ff. Leider hat sich Baer von der traditionellen Vorstellung der hebräischen Grammatiker von der Silbe und dem Schewâ mobile nicht emancipirt.

lich in kein einheitliches System zu bringen vermochten und nichts von ihnen aufgeben mochten.

2. Für אַכְּאֶרָהְ gebraucht man auch den unpassenden Namen בַּאֶרָהְ Verlängerer. Besser passt אָבָאָב d. h. Erhebung nämlich der Stimme. Viele Grammatiker nennen nur das vor Schewâ stehende Metheg אָבָה.

Es sind drei Hauptarten des מֶהֶג בו scheiden: 1) das leichte 51 Metheg הֶהג קל, 2) das schwere Metheg הֶהג לָבְד, 3) das Wohllautsmetheg הַהֶּר הַקְּרוּאָה.

- 1) Das leichte Metheg. Dies ist wieder doppelter Art: a) das gewöhnliche (מְשִׁהְּשׁ) leichte Metheg, b) das feststehende od. unverdrängliche (מְשֵׁרָּב) Metheg.
  - a) Das leichte gewöhnliche Metheg. Es steht bei dem Vocale der zweiten a Silbe vor dem Tone, wenn dieselbe eine offene ist. אַבְּאָבְ, בְּזִיבְּה. Durch Makker verbundene Worte zählen nach § 49 als ein Wort בְּיִבְּאָבִי, בְּבִּיבְּה, בְּבִּיבְּה, בְּבִּיבְּה, בִּבְּיבְּה, בִּבְּיבְּה, בִּבְּיִבְּ, בִּבְּיִבְּה, בִּבְּיִבְּ, בִּיִּבְּ, בִּיִבְּיִבְּ, בִּיִבְּיִבְּיִבְּ, בִּיִבְּיִבְּבָּ, בִּיִּבְּיִבְּ, בִּיִבְּיִבְּ, בִּיִּבְּ, בִּיִבְּיִבְּ, בִּיִבְּיִבְּ, בִּיִּבְּ, בִּיִבְּרָ, בִּיִּבְּ, בִּיִּבְּיִבְּיִבְּ, בִּיִּבְּיִּם, בּיִּבְּיִּם, בּיִּבְּיִבְּיִבְּ, בְּיִבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּ, בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִבְּיִּבְּיִּבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִיבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִּיִּם, בְּיִבְּיִּבְּיִּבְּיִּיִּבְּיִּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִּם, בְּיִבְּיִבְּיִים, בְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִבְּיִבְּיִים, בְּיִבְּיִבְּיִבְּיִים, בְּיִבְּיִבְּיִּבְּיִים, בִּיִּבְּיִים, בְּיִבְּיִים בְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִּבְּיִים בְּיִּבְּיִבְּיִים, בּיִּיבְּיִים בְּיּיִּים בְּיִּיבְּיִים בְּיּיִּים בְּיִּיּים בְּיִבְּיִּים בְּיִּיּים בְּיִיבְּיִּים בְּיִּיּים בְּיִבְּיִּים בְּיִּיִּים בְּיִיבְּיִּיּים בְּיִּיּיִּים בְּיִּיּיִּיּיִים בְּיִּיּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִּים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיבִּיבְּיִבְיּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִבְּייִבְּיִּיּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִיבְּיבְּיבְּיִים בְּיִיבְּיִים בְּיִּיבְּיִיבְּייִּיּיִים בְּייִים בְּיִיבְּייִים בְּיִּיּיִּיְיִייִּים בְּייִיבְּייִּים בְּייִּיבְּייִים בְּייִּיבְּייִים בְּייִּיבְּייִים בְּייִּייִים בְּייִּייִּיּיִים בְּייִיים בְּיִּיבְייִים בְּייִיבְּייִּיבְּייִּייִּיִייִים בְּייִיבְּייִייִּיִייִים בְּייִייִּייִים בְּי

Ist in einem mehr als dreisilbigen Worte, oder einem durch Makkêş ver- c bundenen Wortcomplexe, die zweite Silbe vor dem Tone geschlossen, die dritte vor dem Tone aber offen, so erhält diese Metheg und es entsteht so statt des Tonfalles  $\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\rightarrow}{\smile}\stackrel{\rightarrow}{\smile}$  der andere  $\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\leftarrow}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}\stackrel{\smile}{\smile}$ 

Kein gewöhnliches leichtes Metheg erhält א, als הַבָּנִיה Gen. 5, 4, הַּמָאָלֵה 9, 14. d

b) das feststehende oder unverdrängbare Metheg. Zu diesem rechnen die 52a jüdischen Grammatiker zunächst diejenigen Fälle, in welchen Metheg zu einem langen, die Silbe schliessenden Vocale tritt, auf welche eine nur aus Consonant und Schewa mobile bestehende Silbe folgt. Dieses Metheg ist für die richtige Erkenntniss der Formen sehr wichtig. אַבְּלָה 'sie fürchten' von אַבְּיָר, aber אַבְּיָר 'sie sehen' von אַבְּיָר 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיָר, aber אַבְּיִר 'sie wiederholen' Hiob 29,22 von אַבְּיֶר 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיָר 'אַבְּלָּה 'sie wiederholen' Hiob 29,22 von אַבְּיֶר 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיֶר 'אַבְּלָה 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיֶר 'אַבְּלָה 'sie wiederholen' Hiob 29,22 von אַבְּיֶר 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיֶר 'אַבְּלָה 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיֶר 'אַבְּלָה 'sie wiederholen' Hiob 29,22 von אַבְּיֶר 'אַבְּלָה 'sie ass', nicht אַבְּלָה 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אַבְּיִר 'אַבְּלָה 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אָבְּיִר 'אָבְּיִר 'אַבְּלָה 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אָבְּיִר 'אָבְּיִר 'אַבְּלָה 'sie wiederholen' Hiob 29,22 von אָבְּיִר 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אָבְּיִר 'אָבְיּרְלָה 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אָבְּיִר 'אָבְיּרְלָה 'sie wiederholen' Hiob 29,22 von אָבְּיִר 'sie schlafen' Prv. 4, 16 von אָבְּיִר 'אָבְּיִר 'אָבְּיִר 'הַיִּיר 'אַבְּיִר 'אָבְּיִר 'אָבְּיִר 'אָבְּיִר 'אָבְּיר 'אָבְּיר 'אַבְּיִר 'אָבְיר 'אָבָר 'אָבְיר 'אָבְּיר 'אָבְיר 'אָבָּיר 'אָבְיר 'אָבָר 'אָבְיר 'אָבְ

Aus der Aussprache von als o erklärt es sich, dass Metheg mehrfach vor einer aus Consonant und Vocalanstoss bestehenden Silbe zu ö gesetzt wird, um die folgende Silbe zu markiren, so dass nun die Verlängerung eines aus ŭ entstandenen ö zu sein scheint. So מַּבְּיִבְּיִי לְּי 86, 2; בְּיִבְּיִי לְי 16, 1; בְּיִבְּיִ Ob. V. 11; בְּיִבְּיִבְּי 1 Sa. 13, 21; בְּיִבְּיִם Ez. 40, 43; בְּיִבְּיִבְּי Koh. 12, 11; בְּיִבְּיִבְּ Ob. V. 11; בְּיִבְּיִבְּ Ri. 14, 15; בִּיבְּיבְּ Nu. 24, 7. Hingegen ist לְי 30, 4. 38, 21 das Ketib zu lesen, בּיִבְּיִבְּ Jes. 38, 14 wie בּיִבְּיבְּ Mi. 3, 6 kann 3. Perf. Perf. sein; statt בַּיִבְּיבִּ Mi. 2, 12 ist בַּיִבְּיבִ zu lesen. In allen diesen Formen wie in בּיִבְּיבְּיב u. s. w. hüte man sich â zu sprechen.

- Tritt von einem ursprünglich betonten Sere der Ton um eine Silbe zurück, so erhält dieselbe feststehendes Metheg, um anzuzeigen, dass hier nicht die verkürzte Form mit Segol zu lesen sei אָרָבֶּהָ Jes. 66, 3; בַּהָּתְּוֹבְ Job 30, 21.
- d Feststehendes Metheg erhält ferner jeder Vocal, sei er kurz oder lang, welcher vor einem Schewâ mobile compositum steht יְּנְבֶּלֶבּ , נְבֶּבֶּלֶב, בְּנָשֶׁה Trifft dieser Fall in einem Worte zweimal ein, so steht Metheg zweimal 2, 3.
- Das gleiche Metheg findet sich in allen Ableitungen der Thw. הַדְּיָה und הַדְּיָה in welchen der Hauchlaut derselben in harter Verbindung steht, bei dem vor dem Hauchlaute stehenden Vocale הְּהְרֶה לֶּהְרִיה, הְהַרֶּה , sowie in der ersten Silbe der Wörter מַּחָרִים und בַּאִרים. Hier, wie in den unter a und b aufgezählten Fällen, soll es die Aussprache des Kâmes als Kâmes hâţû¢ verhüten.
- f Feststehendes Metheg kann unmittelbar vor einem andern stehn, sei dies nun ebenfalls ein feststehendes קּבְּיבֹרְאָיִן Dt. 29, 12 (b und a) oder ein gewöhnliches הַבְּבַּלְּבִיּ
- g Ist eine mit einem leichten Metheg zu bezeichnende Silbe zugleich mit einem verbindenden Accent zu bezeichnen, so bleibt Metheg weg und vertritt dieser Accent seine Stelle בְּלֵּבְּלֵים Gen. 2, 19, בְּלֵּבְלֵּבְלַ Ex. 12, 7.

#### 2) Das schwere Metheg.

- 53 Das schwere Metheg kennzeichnet sich dadurch, dass es nur bei kurzen Vocalen und bei Schevâ mobile steht.

  - b Unter den gleichen Verhältnissen erhält es auch das Paθaḥ der Fragepartikel בַ, doch schreibt man es dann vor dem Paθaḥ הַבְּדוֹיְבָה Gen. 34, 31. Vor ְ oder wenn dieses הַ an erster oder zweiter Stelle vor der Tonsilbe steht, wird es gleichfalls nicht gesetzt הַהְּצָלֵה Gen. 29, 5, 5, 13, 7.
- Schweres Metheg erhält ausser Kâmes hatûç der kurze Vocal der vierten Silbe vor dem Tone, falls die Tonsilbe einen trennenden Accent hat und unmittelbar vor derselben eine nur aus Consonant und Schewâ mobile bestehende Silbe steht אַל־אָבוֹר Gen. 11, 8. In diesem Falle kann es auch vor leichtem unverdrängbaren Metheg²) stehn בַּאָבוֹל Gen. 13, 12, בַּאָרֵל Exod. 16, 9. Bei Kâmes hâtûç verbot sich die Setzung, weil dasselbe dann als langes Kâmes nach § 50a erschienen wäre.

Kein Metheg findet sich jedoch, wenn das vor der Tonsilbe stehende Sch<sup>c</sup>wâ ein liâtêφ Paθah ist, הַלְּהַנִים nicht הַלְּהָנִים.

b Schweres Metheg tritt ferner ein, wenn der mit trennendem Accente versehenen Tonsilbe zwei consonantisch schliessende Silben vorausgehn בַּלֵּרִבֹּן Gen. 4, 26, בַּלְרִבֹּן 1 Kö. 3, 6, בְּלֵרִבּעָן Gen. 4, 16.

י) Vor einfachem Schewa stehendes יוֹלְמֶילֶר erhält kein feststehendes Metheg יוֹלְמֶלֶר אָרָ

<sup>2)</sup> Vor leichtem gewöhnlichen Metheg kommt es nicht vor.

Das gleiche Metheg findet sich im Singular Imperf. Kal auf o und in den c Wörtchen יֵיְהִי und יִּיְהִי , wenn sie durch Makkêç mit einem folgenden Worte verbunden sind, יְיִהִי , wenn sie durch Makkêç mit einem folgenden Worte verbunden sind, יְיִהִי Gen. 1, 3, יַּיִהְי Gen. 5, 6. Bei den beiden letzteren Worten geschieht es auch, wenn dieselben mit Pasta accentuirt sind יְּיִהִי Gen. 4, 18. 5, 30. Job 1, 3. Hierher gehört endlich das Metheg, welches die erste Silbe der Worte זֵרְבֶּבֶּה hat, wenn dieselben mit trennendem Accente versehn sind.

Schweres Metheg bei Schewâ mobile ist eine Eigenthümlichkeit der Accentuation von TNT. In den übrigen Büchern findet es sich sehr selten. Es erklärt sich aus der eigenthümlichen Vortragsweise dieser drei Bücher, welche, wenn vor der zweiten Silbe vor dem Ton eine aus Consonant und Schewâ mobile bestehende sich findet, auf diese den Gegenton legt und so die zu flüchtige Aussprache des Schewà's verhindert. Es kommt somit auch hier auf eine Verwandlung des Rythmus Vi vi in VVI hinaus. Doch geschieht dies nur, wenn das betr. Wort oder der betr. Wortcomplex mit trennendem Accente versehn ist und kein verbindender voraufgeht,

In mit 'Oläwe'jôrêò, Gross-Rebî'a oder Dechî ohne vorhergehenden verbinden- b den Accent accentuirten Worten tritt schweres Metheg zu dem Schewa der ersten Silbe auch da, wo in der gewöhnlichen Accentuation das Wort kein leichtes Metheg erhalten würde. Nur muss diese erste Silbe mindestens an dritter Stelle vor dem Tone stehn אָרָאָרָהְ Job 5, 1, אַרָּבָּרָהְעָּלָּ לָּנָאָרָ עָּ מָּבְּרָרְבִּיּצִּלְ לָּנְאָרָהְ לַּנְאָרָהְ אָלָ מָּנְאָרָהְ Job 5, 1, אַרָּבְּרָבְּיִּצְּלָ לָּנְאָרָהְ לָּנְאָרָהְ לַּנְאָרָהְ Job 3, 4.

Es findet sich in den poetischen Büchern schweres Metheg bei Sch wa noch c
1) in den Gottesnamen אָבּהָר יוֹת und danach auch in אָבּהָר אָבּהָר אָבּה אָבּה אָבּה wenn sie mit
Rebf a ohne vorhergehenden verbindenden Accent versehen sind אַבּה שָׁבְּה שׁׁ 68, 8;
2) in אַבָּה wenn es mit Mûnâh vor Dehî accentuiert ist אָבָּה שִׁבְּּה שִׁבְּּה שׁׁבִּּה שִׁבְּּה שִׁבְּה שִׁבְּּה שִׁבְּּה שִׁבְּיה שִׁבְּּה שִׁבְּּה שִׁבְּּה שִׁבְּּה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִּׁבְּיה שִּׁבְּיה שִׁבְּה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִּׁבְּיה שִּׁבְּיה שִׁבְּיה שִּׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִּׁבְּיה שִּׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִּבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִּבְּיה שִׁבְּיה שִׁבְּיה שִּבְּיה שִּבְּיה שִּבְּיה שִּבְּיה שִׁבְּיה שִּבְּיה שִּבּיה שִּבְּיה שִּבְייה שִּבְּיה שִּבְיה שִּבְּיה שִּבְיבּיה שִּבְּיה שִּבְּיב שִּבְּיה שִּבְּיה שִּבְּיה שִּבְּיה שִּבְ

Auch nach der gewöhnlichen Accentuation erhält dieses Metheg das Schewâ d mobile der ersten Silbe solcher Wörter, a) welche mit Geräsaim oder Pāzêr ohne vorausgehenden verbindenden Accent versehn sind, falls zwischen der ersten und der Tonsilbe mindestens zwei Silben liegen בָּבֶל-הַבְּהַבְּהַלְּה Nu. 18, 15, בֹּל-הַבְּהַבְּהַלְּה Lev. 11, 26.

# 3) Das Wohllauts-Metheg.

Von diesen beiden Arten des Metheg scheidet sich das Wohllautsmetheg da- 56 durch wesentlich, dass es nicht zur Bezeichnung eines Gegentones, überhaupt nicht zur Sicherung einer bestimmten vocalischen, sondern der richtigen consonantischen Aussprache dient. Es steht 1) unter einem das Wort schliessenden 2, falls die Pänultima betont ist, und das Wort mit einem auf erster Silbe betonten Worte durch verbindenden Accent verbunden ist (2) ein auf Pabali folgender das Wort schliessender Guttural, wenn dieses durch Makker mit einem auf erster Silbe mit trennendem Accente betonten Worte verbunden ist (2) Gen. 34, 16 (über das vorangehende schwere Metheg s. § 54b); 3) unter einem das Wort schliessenden Guttural oder Resch, wenn ein mit Guttural beginnendes durch Makker oder Accente verbundenes Wort folgt (1) Hos. 4, 4, 4, (2) Gen. 31, 41. Im Wortanfange erhält es der Vocal einer geschlossenen Silbe, falls auf diese ein Guttural, ein 3, 2, 2 oder eine aspirirte FEDILE folgt.

Die gewöhnliche Accentuation, wie die der Bücher "", bedient 57 sich noch eines besonderen Pausalzeichens, um den Leser darauf aufmerksam zu machen, dass er zwischen zwei Worten einhalten müsse. Es ist derselbe horizontale Strich ו, פסל od. פסל genannt, der in Verbindung mit anderen Zeichen die trennenden Accente Legarmeh, Šalšele und Šalšele gebolā bildet. Der Strich Pasêk heischt eine kleine Pausa und verhütet so das Zusammenlaufen zweier Wörter. In Sonderheit steht er in den folgenden Fällen: 1) wenn ein Wort wiederholt wird יום ולם Exod. 16, 5; בעלבורעלב Gen. 46, 2; 2) wenn ein Wort mit demselben Consonanten schliesst, mit welchem das folgende beginnt שבעיםומלכים Ri. 1, 7; 3) wenn zwei zu verschiedenen Sätzen oder Satzgliedern gehörige Worte nebeneinander stehen, bei deren syntaktischer Verbindung Missverständnisse oder gar Blasphemien sich ergeben würden. ריאמרולא Gen. 18, 15 er sprach: "nein". Hier würde man beim Zusammenlesen beider hören: 'er sprach zu ihm'. עשרוכלה Gen. 18, 21. Hier soll בַּלָה als Adverb 'wirklich', nicht als Accusativ zu קָּלָה gefasst werden. אַלוֹהַוֹרָשָׁע ψ 139, 19.

Steht dieses Pâsêk hinter einem mit Mûnâh accentuirten Worte, so entsteht dieselbe Composition von Zeichen, welche den trennenden Accent L<sup>o</sup>garmeh bildet. So Gen. 1, 21 הַּבְּיֵבֶּיה וְהַרְּבֶּיֵה וּ בַּלְּהוֹי 18, 21 הַּבְּיִבְּיִה וּ בָּבָּיִה וּ בַּבְּיִה וּ בַּיִּבְּיִה Um eine Verwechselung dieser beiden ganz verschiedenen Fälle zu verhüten, zählt die Massora die mit Pâsêk versehenen Worte (מַבְּּבְּבָּיִה ) der einzelnen Bücher auf.

# ZWEITER HAUPTTHEIL.

# LAUTLEHRE.

# ERSTER ABSCHNITT.

DIE EINTHEILUNG UND AUSSPRACHE DER HEBRÄISCHEN LAUTE.1)

Die menschlichen Sprachwerkzeuge gleichen einem aus Mund-58a stück und Ansatzrohr oder Resonanzraum bestehenden musikalischen Instrumente. Der Kehlkopf bringt die von der Lunge dargebotene Luft zum Tönen, der Resonanzraum gibt die Klangfarbe. Dem musikalischen Tone entspricht der Schall der Laute. Nur hierdurch unterscheiden sich die menschlichen Sprachwerkzeuge von einem musikalischen Instrumente, dass im Resonanzraum mit oder ohne Beiwirkung des Kehlkopfes Geräusche hervorgebracht werden.

Nach ihrer Bedeutung für die Silbenbildung theilt man die b Sprachlaute von Alters her in *Vocale* und *Consonanten*. Nach ihrer Entstehung und Natur aber sind sie zu theilen in:

a) Laute, bei denen die Schallbildung im Kehlkopfe erfolgt:
 a) Vocale, β) Nasale, γ) Zitterlaute oder Liquidae im engsten Sinne, δ) Hauchlaute.

<sup>1)</sup> du Bois-Reymond. F. H., Kadmus oder allgemeine Alphabetik vom physiologischen u. graphischen Standpunkt. Berlin 1862. Brücke, Ernst, Untersuchungen über die Lautbildung in Sitzungsberichte der Wiener Academie, Math.-nat. Cl. Bd. 2. 1849. S. 182 ff. Derselbe, Beiträge zur Lautlehre der arabischen Sprache. ebenda, Phil.-hist. Cl. 1860. Bd. 34. S. 307 ff. Derselbe, Grundzüge der Physiologie u. Systematik der Sprachlaute. Wien 1876. \*König, Fr. Ed., Gedanke, Laut u. Accent als die drei Factoren der Sprachbildung am Hebräischen dargestellt. Leipzig 1874. \*Lepsius. Ri., das allgemeine linguistische Alphabet. Berlin 1855. Derselbe, Standard Alphabet. London 1863. Derselbe, über die Aussprache der arabischen Sprachlaute in Abhandl. der Berliner Academie 1860. S. 449 ff. \*Merkel, C. L., Physiologie der menschlichen Sprache. Leipzig 1866. \*Sievers, Ed., Grundzüge der Lautphysiologie. Leipzig 1876. \*G. A. Wallin, in Z. D. M. G. I. X, 1 ff., XII, S. 599 ff.

 b) Laute, bei welchen die Schallbildung im Ansatzrohre erfolgt mit oder ohne Mitwirkung des Kehlkopfes: a) Verschlusslaute, β) Reibelaute.

Die semitische Grundsprache hat wie die indoeuropäische nur drei Vocale gehabt a, i, u, und zwar diese kurz und lang. Alle Vocale entstehen aus demselben vom Kehlkopfe erzeugten Tone, der durch die Stellung der Mundhöhle eine verschiedene Farbe erhält.

Bei mässiger Öeffnung des Mundcanales und ruhiger Lage der Zunge erschallt ein a.

Verlängert man den Mundcanal durch Senkung des Kehlkopfes, Zurückziehen der Zunge und Vorschieben der Lippen, welche zugleich in ihren Winkeln zusammengezogen werden, so erschallt u.

Verengert man den Mundcanal, indem man die Zunge nach dem harten Gaumen schiebt, und zieht gleichzeitig die Lippen auseinander, so erschallt i.

Bei einer geringeren Verschiebung der Zunge, sonst aber gleichen Lage der Sprechwerkzeuge entstehen die zwischen a und i liegenden Laute  $\ddot{a}$  und e, durch ein geringeres Zurückziehen der Zunge bei normaler Mundöffnung entsteht das zwischen a und u liegende o.

Sonach stellen i und u die äussersten Möglichkeiten einer Veränderung des normalen Tones durch Veränderungen im Resonanzraum vor. In der Mitte zwischen beiden liegt der Normalton a. Ein solcher wird aber sicher nur selten rein gesprochen. Vielmehr neigen die meisten a entweder nach der i- oder u- Seite.

Das Schema der Vocale ist also



Die Vocale e und o haben sich erst im Hebräischen entwickelt.

Das Ursemitische besass neben den Vocalen u, a, i zwei Diphthonge au und ai. Diphthonge entstehen, wenn man mit einem Luftstoss, also in einer Silbe, zwei nebeneinanderstehende Vocale ausspricht. Die zur Aussprache beider Vocale nöthigen Bewegungen der Organe werden leicht aus Bequemlichkeit nicht nacheinander präcis ausgeführt. Es tritt dann eine zwischen jenen Bewegungen liegende Bewegung der Sprachorgane ein, in welcher die eigentlich nöthigen getrennten Bewegungen ihre Ausgleichung finden. Bei einer solchen lässigeren Aussprache werden statt der Diphthonge au und ai die Mittelvocale au und ai die Mittelvocale au und ai die Mittelvocale au und au die Mittelvocale au die Mittelvocale au die Mittelvocale au die Mittelvocale au die Mit

Ursemitisches au und aipflegt im Hebräischen zu  $\hat{v}$ bezw.  $\hat{e}$  (ä) zusammenzugehen. S. hierüber § 97—100.

Von den Vocalen unterscheiden sich die Nasale dadurch, dass 61 bei ihrer Aussprache die Mundhöhle nach aussen abgesperrt wird. Der tönende Luftstrom muss also durch die Nasenhöhle entweichen und hierbei erhält der gewöhnliche Resonanzraum durch den Zutritt der Nasenhöhle eine Verlängerung.

Sperrt man die Mundhöhle durch Aufeinanderlegen der Zähne ab, so ertönt der Zahnnasal n.

Erfolgt der gleiche Vorgang jedoch durch Aufeinanderlegen der Lippen, so ertönt der Lippennasal m.

- 1. Hieraus erklärt sich die Schwierigkeit ein n vor Lippenlauten, ein m vor Zahn und Zungenlauten zu sprechen und der Uebergang eines Nasalen in den anderen, wenn diese Aussprache nöthig wäre.
- 2. Beide Nasale sind als  $\Im$  und  $\Im$  im Hebräischen vorhanden. Jedoch hat das Hebräische wie das Deutsche kein besonderes Zeichen für den Gaumennasal, welcher bei Gaumenlauten (g k vergl. unser sinken) gehört wird und dadurch entsteht, dass die Zunge bei geöffneten Zähnen durch Berührung des Zahnfleisches die Mundhöhle absperrt.

Ebenso sind im Hebräischen beide Liquidae 5 und 7 vorhanden. 62 Diese Laute unterscheiden sich von den Vocalen durch die Stellung der Zunge, durch welche ihre Aussprache bewirkt wird. Bei genauer Aussprache derselben schwingt ein Theil der Zunge. Man sagt deshalb auch Vibrations- oder Zitterlaute.

Soll 5 gesprochen werden, so hebt man das Vordertheil der a Zunge soweit, dass ihre Spitze die Zähne oder das über diesen liegende Zahnfleisch berührt. Die Seitenränder der Zunge heben sich gleichfalls und schwingen in Folge des über die Zunge streichenden Luftstromes.

Soll ¬ gesprochen werden, so wird gleichfalls die Zunge gehoben. b Doch schwebt sie mit etwas zurückgebogener Spitze ohne anzustossen in der Mundhöhle und es schwingen die Ränder der Zungenspitze, nicht wie bei 5 die Seitenränder.

Von diesem, dem eigentlichen Zunge-R, ist jedoch das Gaumen-R czu unterscheiden. Bei diesem schwingt nicht der Zungensaum, sondern das Zäpfchen.

Ein solches Gaumen-R wird das Hebräische ¬ gewesen sein, d denn es kann für gewöhnlich, nach § 135, nicht verstärkt ausgesprochen werden. Wo es doch geschieht, geschicht es vor oder nach Zahn- und Zungenlauten. In diesem Falle sprach man noch ein Zungen-R.

Die Aussprache des  $\neg$  als Zungen-R ist also im Hebräischen allmählich durch die als Gaumen-R ersetzt worden, ein Vorgang, der sich auch in anderen Sprachen

zeigt. Den Uebergang hierzu wird eine schlaffere Aussprache des R gemacht haben, bei welcher die Zungenspitze nicht schwang, so dass der Laut des R nur durch die Lage der Zunge hervorgebracht wurde. Diese Aussprache des R lässt sich in vielen Gegenden Deutschlands beobachten.

- Eigenthümlich ist den semitischen Sprachen die reiche Entwickelung der Hauchlaute. Das Hebräische hat vier derselben: x, z, z, z, z. Sie werden im Kehlkopf gebildet. Man kann die beiden ersten als Kehlkopfverschlusslaute, die beiden letzteren als Kehlkopfspiranten bezeichnen. Ueber diesen Unterschied vergl. § 65.
  - a mentspricht dem Spiritus lenis der Griechen. Es entsteht, wenn man die geschlossene Stimmritze öffnet und durch dieselbe die zurückgehaltene Luft passiren lässt. Im Hebräischen kann kein Vocal zum Tönen einsetzen, ohne dass ihm dieses Geräusch vorausginge.
    - 1. Auch im Deutschen hört man das Geräusch des x oft vor Vocalen. Ganz deutlich vernimmt man es beim Flüstern.
    - 2. Je nach der Energie des Verschlusses und der Oeffnung des Verschlusses wird das Geräusch des  $\aleph$  in verschiedener Stärke gehört werden. Wie die Araber werden es auch die Hebräer kräftig ausgesprochen haben. Denn wo ein  $\aleph$  nach einem kurzen Vocale in der Aussprache übergangen wird, bewirkt es die Verlängerung dieses Vocales. Siehe  $\S$  110  $\alpha$ .
  - b Von nunterscheidet sich z dadurch, dass die Luft nicht sofort die geöffnete Stimmritze passirt, sondern sich gewaltsam zuvor gegen die kräftig zusammengepresste Stimmritze stemmt.
    - 1.  $\Im$  ist sonach ein potenzirtes  $\aleph$ . Hieraus erklärt sich der Wechsel beider Laute, welcher sich in den semitischen Sprachen mehrfach findet. Namentlich neigen auf dem Wege der Decomposition besonders fortgeschrittene semitische Sprachen dazu,  $\Im$  durch das leichter zu sprechende  $\aleph$  zu ersetzen.
    - 2. Auch den Laut des z vernimmt man zuweilen als unwillkürlich entstehendes Geräusch bei Leuten deutscher Zunge und zwar besonders zwischen zwei aufeinanderstossenden verschiedenartigen Vocalen.
  - Das I ist im Arabischen in doppelter Aussprache als I und I vorhanden. In einem Theil der Wurzeln ist es nämlich in ein von einem Zitterlaut begleitetes Reibungsgeräusch übergegangen. Die Stimmbänder werden nicht aneinandergepresst, sondern schlaff geöffnet, die hintere Zunge nähert sich dem Gaumensegel und bildet so eine Enge. Der durch diese Enge strömende Luftstrom erzeugt ein Reibungsgeräusch und versetzt zugleich die Stimmbänder wie das Zäpfehen in zitternde Bewegung. Ist der Zitterlaut in diesem Laute schwach, so erscheint derselbe einem europäischen Ohre als Gaumenspirant, ist er stark, als Gaumen-R. Hieraus erklärt sich die doppelte Transscription arabischer Wörter mit G und R. So Maghreb d. i.

Auch im Hebräischen hat ש beide Aussprachen als Gaumenexplosivlaut und und als Gaumenspirant gehabt. Es ergibt sich das aus der doppelten Trausscription des ש bei Wiedergabe hebräischer Worte mit griechischen Buchstaben. Einfaches ש wird durch Spiritus asper oder lenis wiedergegeben.

phys 'Αμαλέκ; τ aber durch γ, so הַּבְּדֵ Γάζα, הַלְּבָּ Γόμορμα, אַבְּבֶּ Γεβάλ. Aus dieser Transscription ersieht man zugleich, dass der Zitterlaut des hebräischen τ schwach vernehmbar gewesen ist.

Das Vorhandensein eines ż im Hebräischen lässt sich auch dadurch beweisen, dass mehrfach je einer mit z beginnenden Wurzel, welche zwei Bedeutungen in sich vereiniget, im Arabischen je zwei entsprechen, die eine mit z, die andere mit z. So בּבֹרָ 'Höhle', von עַמְּבֶּרָה 'graben' arab. בَבֹּרָ 'höhle', von עַמְּבֶּרָה 'graben' arab. عَدْرُ اللهُ 
Hieraus erhellt, dass es unrichtig ist, z, wie das hier und da eingerissen ist, als g auszusprechen.

Von den beiden hebräischen Kehlkopfspiranten entspricht 7 64a unserm deutschen H. Es entsteht, indem man den Luftstrom durch die geöffnete Stimmritze bis zu den Zähnen passieren lässt. Wie x ist es tonlos.

Das zweite,  $\pi$ , wird vielfach unserem ch nach a und o gleich- b gesetzt, scheint aber nach der arabischen Aussprache davon verschieden zu sein. Beim arab.  $\pi$  bildet die Zungenwurzel mit dem Gaumenbogen eine Enge. Die Luft wird aus der Tiefe der Kehle durch die ein wenig verengerte Stimmritze gestossen und erreicht nun nicht wie beim deutschen ch den harten Gaumen oder das Zahnfleiseh der Oberzähne, sondern schlägt blos an den Kehldeckel.

- 1. Die südsemitischen Sprachen haben ein doppeltes  $\pi$ . Sie scheiden von der Chier gegebenen Aussprache eine andere, rauhere  $\dot{\pi}$ , bei welcher die ausgestossene Luft nicht sanft an den Kehldeckel schlägt, sondern den Kehldeckel reibt. Hierbei geräth leicht auch das Zäpfchen in Schwingung. Das abessinische Alphabet hat dafür ein besonderes Zeichen. Wir geben das erstere durch h, das zweite durch h wieder.
- 2. Diese letztere Aussprache ist wahrscheinlich im Hebräischen ebenfalls vorhanden gewesen. Denn hebräischen ein הוא enthaltenden Wurzeln von doppelter Bedeutung stehen im Südsemitischen häufig je zwei, eine mit ה, und eine mit ה gegenüber. So מְּבֶּי 'ackern' arab. ḥaraṭa, aeth. ḥaraṣa, aber מֵב 'stumm', arab. 'aḥraṣu; עְלֹם 'durchbohren' arab. ḥalla, hingegen entspricht עְלֹם 'öffnen' arab. halla.

Die übrigen hebräischen Consonanten werden sämmtlich in der 65 a Mundhöhle gebildet. Sie theilen sich wie die Hauchlaute in Verschlusslaute und Reibelaute. Die ersteren entstehen dadurch, dass durch Zusammenschliessen oder Aneinanderpressen zweier Organe ein fester Verschluss für die aus der Stimmritze strömende Luft hergestellt wird. Dieselbe wird hierdurch eine Weile zurückgehalten und dann um so heftiger hervorgestossen. Man nennt deshalb diese Laute auch Stoss- oder Explosivlaute.

Bilden hingegen zwei Organe nicht einen völligen Verschluss, b sondern nur durch gegenseitige Annäherung eine Enge, an welcher sich die aus der Stimmritze kommende Luft reibt, so entstehen Reibelaute oder Spiranten.

Die Verschlusslaute zerfallen je nach den Organen, welche den Verschluss herstellen, in Lippenlaute z und z, Zahn- und Zungenlaute z, z, p. Ebenso die Spiranten in Lippenspiranten, Zahn- und Zungenspiranten oder Zischlaute im engeren Sinne, und Gaumenspiranten. Zischlaute sind vier vorhanden z, z oder z, z. Jedoch ursprünglich nur ein Lippenspirant z und ein Gaumenspirant. Doch haben sich wohl später neue Lippen- und Gaumenspiranten gebildet, indem z, z, z, z, wo sie nach § 6 a Anm. 2 früher aspirirt gesprochen wurden, allmählich in Spiranten übergingen. Durch denselben Vorgang entstanden zwei neue Zahn- und Zungenspiranten z und z.

Ob diese Verwandelung der Aspiraten in Spiranten gleichmässig vorging oder nicht, entzieht sich der Controle. In der Aussprache der heutigen Juden, welche jedoch keine einheitliche ist, sind die einen dieser Laute Spiranten, andere nicht einmal aspirirt. Es fehlt daher jeder Anhalt, nach welchem sich die Genesis dieses Vorgangs genauer bestimmen liesse.

- Die Verschlusslaute scheiden sich im Deutschen je nach der Energie, mit welcher Verschluss und Oeffnung erfolgt, in harte und weiche. Die harten nennt man auch tonlose (tenues), die weichen tönende (mediae). Denn die ersteren werden mit geöffneter Stimmritze ohne Stimmton gesprochen, die anderen häufig mit zum Tönen verengerter Stimmritze, also mit Stimmton. Doch fehlt jede Möglichkeit, zu entscheiden, ob die weichen hebräischen Verschlusslaute 2, 2, 7 mit oder ohne Stimmton gesprochen worden sind.
  - Daneben kennt aber das Hebräische wie die übrigen semitischen Sprachen noch eine dritte Art von Verschlusslauten. Das sind die emphatischen Laute und p.²) Wir umschreiben sie durch t und k. Sie werden mit Erhebung der Zungenwurzel und vielleicht mit Kehlkopfverschluss gesprochen. Bei u erfolgt somit dieselbe Berührung von Zunge und Zähnen wie bei n, bei p jedoch geschieht der Verschluss mit Zunge und weichem Gaumen, nicht mit dem harten wie bei und z.
- In den Zischlauten treffen wir dieselbe Gliederung. 7 ist ein mit Stimmton gesprochenes s, entspricht französischem Z in zero und wird daher hier durch z transscribirt. 5 verhält sich zu n wie 7 zu 7, es entspricht unserem tonlosen S. 2 entspricht 5, ist ein emphatischer Zischlaut und unterscheidet sich von 5 dadurch, dass

<sup>1)</sup> Am deutlichsten lässt sich das bei P im Unterschiede von B beobachten.

<sup>2)</sup> Einen emphatischen Lippenlaut P kennt nur das Aethiopische.

zugleich mit der Bewegung der Zungenspitze nach den Zähnen die den emphatischen Lauten eigenthümliche Hebung der Zunge erfolgt. Es ist daher falsch, es unserem deutschen Z gleich zu sprechen. Wir schreiben es s.

w unterscheidet sich von v, wie deutsches sch von s. Während b bei dem letzteren der Luftstrom an die Oberzähne stösst und die Lippen wenig geöffnet sind, werden bei sch w die Lippen ein wenig vorgestülpt und über diese strömt der Luftstrom.

in hat denselben Laut wie v. In einer Reihe von Wörtern hat sich der Laut des vin den des verwandelt. Man behielt jedoch in denselben die alte Schreibart bei. Erst nach dem Aussterben der Sprache machte sich das Bedürfniss geltend, die Aussprache des vals volltenen diakritischen Punkt vu bezeichnen. Die alte Aussprache wurde durch Punktirung des rechten Schenkels kenntlich gemacht.

Dass schon zu Jesaias Zeit die Abschwächung von שׁ zu ס vollzogen war, beweist die Paronomasie שֵׁרֶדֶהְ סְׁרֶדִּים Jes. 1, 22, vergl. auch Jer. 6, 28.

Uebrigens schwankt bei einigen Worten die Orthographie zwischen der etymologischen und phonetischen Schreibart. Ja die Aussprache des ש als d hat es veranlasst, dass auch ursprüngliche d unorthographisch durch ש wiedergegeben werden. בַּסֵּגְר (2 Sa. 1, 22 בְּשֵׂוֹג ל Hos. 9, 12 für בַּסֵּגָר.

ist, nach dem Arabischen zu schliessen, nicht mit Zuhülfenahme e der Zähne, wie das w von der Mehrzahl der Deutschen, sondern als reiner Lippenlaut entsprechend dem w der Engländer und unserem u nach q gesprochen worden. Hieraus erklärt sich die Schwäche dieses Consonanten, der im Anfang leicht abfällt oder sich in den zäheren Gaumenspirant verwandelt. Ueber die Aussprache des Letzteren lässt sich nichts Genaueres ermitteln.

Mit den aramäischen Dialecten theilt das Hebräische nach § 6a 2 69a die Eigenthümlichkeit, dass sich hinter den harten und weichen Verschlusslauten, falls ein Vocal vor ihnen steht, ein Hauchlaut erzeugt. Es ist das die unwillkürliche Folge einer bequemeren Aussprache dieser Laute, bei welcher die Stimmritze nicht sofort nach erfolgter Explosion die eingenommene Stellung aufgibt, sondern dieselbe noch eine Zeitlang einhält. In Folge dessen erzeugt die noch übrige Luft einen Hauchlaut. Bei dieser Entstehung erklärt sich einerseits, dass der Vorgang nur nach Vocalen stattfindet, andererseits, dass er die emphatischen Laute nicht berührt.

Diese aspirirten Laute z, z, z, z, z, z, z sind im Laufe der Zeit, b nach § 64 wahrscheinlich sämmtlich, sicher aber zum Theil, in Spiranten übergegangen. Sein Analogon hat dieser Vorgang an den

Stade, hebr. Grammatik.

griechischen Aspiraten  $\chi$ ,  $\varphi$ , die sich als Aspiraten ausser durch ihre Etymologie auch durch Schreibungen wie  $B\acute{\alpha}\varkappa\chi_{0}\varsigma$ ,  $\Sigma\acute{\alpha}\pi\varphi\omega$  ausweisen, aber allmählich Spiranten geworden sind. Und im Neugriechischen sind  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  denselben Weg gegangen.

Ueber Beginn und Entwickelung dieses hebräischen Lautwandels lässt sich nichts sicheres ermitteln. Die Griechen transscribiren aspirirte und nicht-

aspirirte Laute ebenso unconsequent wie die emphatischen Laute.

Die Aspiration der Laute בגרכפה wird durch kein besonderes Zeichen kenntlich gemacht. Vielmehr geschieht das mit der alten, nichtaspirirten Aussprache. Ihr Zeichen ist das Dagesch lene, s. § 38 b. Dass man beide Aussprachen auf diese Weise schied, erklärt sich aus dem Verhältniss des Dagesch lene zum Dagesch forte.

Wir transscribiren aspirirte בגדכפת durch die entsprechenden

griechischen Zeichen βγδγφθ.

Den Uebergang dieser Aspiraten in Spiranten belegen auch Formen wie בּוֹבֶּל 'Stern', zusammengezogen aus בַּבְּבָּל, הַבְּבְּלֵּה 'Stirnbänder' aus הוֹבְּעַבּּעָה. Hier sind die Spiranten ב, בּ zunächst in den verwandten Lippenspiranten i übergetreten. Hieraus entstand ein später contrahirter Diphtong au. Ueber ähnliche Zusammenziehungen in anderen sem. Sprachen s. Ueber den Ursprung. S. 12 f.

# ZWEITER ABSCHNITT.

# VON DER SILBE, DEM SILBEN- UND WORTTON.

- Fin Vocal und soviel Consonanten, als mit einem Luftstoss gesprochen werden können, bilden eine Silbe. Nicht alle Laute der Silbe werden mit gleichem Nachdruck gesprochen, sondern die Consonanten ordnen sich von selbst dem tönenden Vocale unter. Er hat den Silbenaccent und dies lässt die Silbe als ein ganzes erscheinen. Das Hebräische befolgt nun bei der Zusammensetzung der einzelnen Laute die folgenden Regeln:
  - 1) Jede Silbe beginnt mit einem Consonanten. Zum mindesten geht nach § 63 a der tonlose Kehlkopfverschlusslaut א voraus. Die einzige Ausnahme bildet ז z. B. במלה.

Es erklärt sich dies daraus, dass dieses Wort die Form ז vor Lippenlauten und vor Consonanten mit Schewâ erst sehr spät, jedenfalls erst zu einer Zeit annahm, wo man den überlieferten Text nicht mehr zu ändern wagte. Cod. 916—17 schreibt noch בּבֹרבּי d. i. בְּבַרבָּי.

2) Eine Silbe kann weder mit zwei Consonanten beginnen noch schliessen. Silben wie sto, κτεί-νω, hast sind im Hebräischen nicht möglich.

1. Diese Silben sind auch in der That nicht einsilbig, wie man anzunehmen pflegt. Vielmehr hat in ihnen der erste bezw. letzte Consonant vocalischen Klang. Wir irren, wenn wir diese Lautgruppen ebenso für einfache Silben halten wie kaum, halb, warm, welche letztere wegen des Diphthongen bezw. der vocalischen Natur des Zitterlautes mit einem Luftstoss gesprochen werden. Die Punctatoren haben nicht genau beobachtet, wenn sie unter den Consonanten die Nasale und Zitterlaute nicht von den übrigen scheiden.

2. Eine Ausnahme bildet scheinbar das Pronomen אָבְ 'du', die 2. Pers. Fem. Perf. Sing., welche jetzt auf אְ ausgeht קָבֶה, und die verkürzten Imperfectformen der Verba ל"ל, welche sich ohne Hülfsvocal bilden בְּבֶּבֶּה, Allein hier ist nach § 79b von dem ursprünglichen î noch ein vocalischer Klang zurück-

geblieben, welcher die Aussprache ermöglichte.

Sonach finden sich im Hebräischen nur zwei Arten der Silben- b bildung: 1) Verbindung eines Consonanten mit einem folgenden Vocale, 2) Verbindung zweier Consonanten mit einem in ihrer Mitte stehenden Vocale. Die erste Art nennt man die einfache oder offene, die zweite die zusammengesetzte oder geschlossene.

Die einfache Silbe kann zweierlei Art sein, je nachdem sie auf 71 einen langen oder kurzen Vocal ausgeht. Das Verhältniss beider hat sich im Hebräischen allmählich sehr zu Ungunsten der letzteren verrückt, denn dasselbe hat nur einen vom Worttone betroffenen kurzen Vocal erhalten. לְּמְחֵיִּהְ lekâḥắnî aus lăkăḥă-nî. Anderenfalls verfährt die Sprache nach den folgenden Regeln:

1) Trifft ein Neben- oder Gegenton nach § 43 einen ursprünglich kurzen Vocal, so verlängert das den Vocal הָּבֶּר aus הָּמֹנִמ' ûn, בָּּבָר.

2) Wird die Silbe tonlos, steht sie namentlich zwischen Ton und Gegenton, so verkürzt sich der ursprüngliche Vocal in Schewâ mobile אַשׁבּיִבָּהְ aus 'ašbî' ăkâ, בַּוָּהְ aus ha-gamalim, בִּוּהְ aus binakâ.

Dieser Tonfall ist so beliebt, dass mehrfach zweisilbige Wörter durch Einschaltung eines Vocalanstosses zu dreisilbigen zerdehnt werden בּּשְׁבֶּה Mi. 3, 6,

זהַבְּרוֹ Mi. 2, 12; פַלְכֵל Jer. 20, 9; מַרְבַּדִּים Prov. 7, 16. 31, 22.

3) Doch vermeidet die Sprache diese Verkürzung oder Verlängerung häufig dadurch, dass sie den auf den unbetonten Vocal folgenden Consonanten verstärkt ausspricht und so die offene Silbe

beseitigt. צַקַלְקַלוֹת, זָלְזָבְים, זָלְזָבִים, הַיִּשְׁאַבִּים, בַּרְמָלוֹת, בַּרְמָלוֹת.

Diese verstärkte Aussprache ist auch einigemal da eingetreten, wo sie, da der Vocal betont ist, nicht benöthigt ist. קַבֶּלָּה Gen. 30, 6, קְבְּנֶּתְהָּ Job 7, 14. 9, 34. 13, 21.

3) Unbetontes ă in offener Silbe ist allein vor einem Hauchlaute erträglich בַּחְרָים, Singular בַּחוּר.

Sonach finden sich jetzt im Hebräischen vier Abarten offener Silben:

- a) offene Silbe bestehend aus Consonant und Vocalanstoss לְבַרּלּ ge-bûl,
- b) offene Silbe bestehend aus Consonant und unbetontem kurzen vor einem Hauchlaute stehenden Vocale בַּחָרֵים bă-ḥûrîm,
- c) offene Silbe bestehend aus Consonant und kurzem betonten Vocal לְּקְחֵנֶי lekâ-ḥå-nî,
- d) offene Silbe bestehend aus Consonant und langem Vocal בָּרָא bâ-râ.
- 72 Die geschlossenen Silben sind doppelter Art:
  - 1) Geschlossene Silben mit kurzem Vocal. Diese scheiden sich wieder, je nachdem die neue Silbe mit einem neuen Consonant beginnt קּמָבְ kam-tâ oder zwischen beiden nur ein verstärkter Consonant steht. Siehe § 134 אונה מוֹב ma-z-ä.
    - 2) Geschlossene Silbe mit langem Vocal.
  - a) Inmitten des Wortes ist sie nur möglich, wenn sie auf einen verstärkten Consonant schliesst. אַלֶּה, הְשָׁלֶּה הַ bâ-t-îm.

In diesem Falle scheint jedoch keine wirkliche Verstärkung stattgefunden zu haben, denn die babylonische Punctation schreibt in diesem Falle kein Dagesch. Der Schein einer verstärkten Aussprache wird dadurch entstanden sein, dass man nach § 138 den Schluss des Consonanten zum folgenden Vocale herüberzog.

b) Hingegen ist der lange Vocal in der geschlossenen Endsilbe der Worte die Regel, falls diese betont ist. קָּבָר dâ-βâr, בָּבָר κ-θâβ.

Kurzen Vocal scheinen jedoch zu haben die Wörter אָם, אָם, אָם, אָם, מוֹנ Endungen הָם, הֶם, הֶם, הֶם, הֶם, הָם.

#### DRITTER ABSCHNITT.

#### DER HEBRÄISCHE LAUTWANDEL.

# A. Uebersicht über die hebräischen Vocale und ihre Entstehung.

Das Hebräische hat jetzt die folgenden Vocale:

73

- 1) Kâmes â, frühzeitig nach §. 35 a ô gesprochen, entstanden
  - a) selten aus semitischem â בַּחָב , בַּחָב i. P. §. 77 a.
  - b) aus Contraction zweier ă nach Ausstossung des zwischen ihnen befindlichen Consonanten בארור aus בארור §§ 77. 112 a.
  - c) in Endsilben aus Contraction von a+i oder מֵלְכָּב aus malka-him, מֵלְכָּב aus  $gal^a \hat{i}^a$  §§ 99 c. 113, 4.
  - d) am häufigsten gedehnt aus ŭ 1) infolge consonantischer Einbusse, mag die Silbe unbetont sein מַלְבָּה aus kûmăn, מֵלְבָּה maṣā'tim, מִלְבָּה năṣûbăn § 128, oder betont מֵלְבָּה maṣā'tim, מִלְבָּה năṣûbăn § 128, oder betont מֵלְבָּה maṣā'tim, מִלְבָּה dăbân § 10a. 131. 2) infolge des Tones, und zwar sowohl des Worthaupttones קָּבָּר đặbân § 86, 1, als des Gegentones מֵלְבָּה lakaḥû § 86, 2, als des Vortones מֵלְבָּה lakaḥû § 86, 3 und Satztones إلَّذُ لِمُعْلِم § 86, 4.
- 2) Padah ă. Es ist
  - a) häufig aus ursemitischem ă erhalten מֶלְבֵּרֹם, מֵלְבֵּרֹם § 80.
  - b) selten aus â verkürzt ממה sâmtî § 77b.
  - c) sehr selten aus Contraction von a+a entstanden נֵארֹנָי la'ădônî § 112b, Anm.
  - d) oft als Hülfsvocal entwickelt non påsh §§ 101 a—c. 102 b.
  - e) mehrfach für sem. i oder dessen hebräische Aequivalenten wegen eines voranstehenden oder folgenden Gutturales oder eines R und L gesprochen worden מַלְּבָּוֶה, הַיֹּצְּמֶר, \$ 107.
- 3) Lang Hirek i. Es

74

- a) entspricht häufig semitischem î אַבָּדִיק § 79 b.
- b) ist oft aus i gedehnt ינהיל § 91 und
- c) aus ij zusammengeflossen ייטב aus ji-jṭab § 121,
- d) mehrfach aus é verdünnt בירה für לירה § 99 a, Anm.
- 4) Kurz Hîrek ĭ. Es entspricht
  - a) sehr häufig semitischem ז אַרְבְּכָם âjĭbăkim, אָמֵּז immăhû §. 87. Ferner entsteht es
  - b) sehr häufig aus <br/>  $\check{a}$ durch Vermittelung eines e יְבְּיֶה jabnai § 82.
  - c) einigemal aus  $u \S 96$ .

- 5) Şêrê ê. Es entsteht
  - a) aus semitischem ai, entstanden aus einem mit j oder î zusammengeflossenem a הֵימֶבְבֶּה haiṭabtâ, נְּלֵּיתִר gallaitî, מֵלְכֵר malakai §§ 99. 117 a.
  - b) aus ă infolge Epenthese eines in der folgenden Silbe stehenden i hakîm, אַרְאַדָּה 'arṣakî § 108.
  - c) aus einem betonten und in Folge dessen diphthongisirten (gesteigerten) i בָּב מֹנָב libắb § 90
  - d) aus Contraction zweier č (—) nach Ausstossung des zwischen ihnen stehenden Consonanten אהב für אהדב § 112 c.
  - e) durch Dehnung eines unter einem Hauchlaute zu sprechenden ě (— oder אַבּוּס אַבּוּס אַבּוּס הַעָּלָה הָעָלָה für הַעָּלָה § 103 a.b.
- 6) Lang-S<sup>o</sup>gôl a, meist vor ה oder stehend, entsteht aus Contraction des Diphthonges ai הְּהָה ḥâzai, יְבְנֶה jăbnai, הְלֶּכֶּרה, mălăkaihâ §. 99 b.
- 7) Kurz-Segôl ĕ. Es entsteht
  - a) aus Abschwächung eines מַ נְחְמֶר năḥmâd, דְּבֶּרֶךְ dăbărắkâ, יֶרְכֶם jădăkim, דְּבֶּרֶךְ păṣḥ §§ 81. 83. 84.
  - b) aus Brechung eines i, mag dieses 1) ursemitisch sein אַרֶּדְ § 88, oder 2) erst auf hebräischem Boden aus ŭ verdünnt worden sein מו מוא אוֹש הוא für hum § 96.
  - c) Sehr häufig ist es als Hülfsvocal entwickelt worden סַפּר sifr, מַפּר װָדְל §  $101\,a.\,c.$  אָרָה פּרָש neben יָהֶוֹקר §  $102\,b.$
- 75 8) Schûrek und Lang-Kibbûs, û, ist
  - a) aus ursemitischem û erhalten הַרוּגִים Jes. 10, 4, הַרְגִים 14, 19 aus hărûgîm § 79a.
  - b) aus ŭw zusammengeflossen הדרה hu-wrad § 119 a.
  - c) aus ô verdünnt מְנֵּיִסְ für mănôsî von מְנִיּסִ §§ 78a. 95 Anm.
  - 9) Kurz-Kibbas, ŭ, ist aus semitischem ŭ erhalten אָּדְאָה hŭmṣaʾʾaʾ § 92, seltener aus hebr. o verkürzt s. § 78b.
  - 10) Hôlem ô. Es ist entstanden
    - a) aus Trübung eines â, sei es ursemitisch הֹרֶג hârĭg § 77a, oder aus Contraction von ă'ă entstanden §§ 77a. 110a.
    - b) aus Contraction eines au, mag dieses entstanden sein 1) durch Zusammenfliessen von a mit w הוֹלֵיהָה ha-wladtâ § 116, oder 2) durch Contraction von a+u nach Ausstossung des zwischen beiden stehenden Consonanten אֵרָה 'arṣahû § 113, 4.
    - c) aus einem infolge des Tones diphthongisirten ŭ, sei es nun betroffen vom Worttone קטיִהר jäkům, קטיִהר kăiuntî § 95 a, oder vom Satztone אַ מַנְּיִהְיִי הַּשְׁרֹפִר זְּיִּבְּיִּהְ אַ אַ מִּנְּהִי הַ נִּיִּבְּיִּהְ הַ נִּיִּבְּיִּהְ אַ \$ 95 b.
    - d) durch Dehnung eines א הֹצֶלָה für הְצֶלָה § 109.

- 11) Kâmeṣ Ḥâṭûq, ŏ, entsteht durch Verkürzung von ŭ גְּדְשׁוֹ kŭdšăhû, בּלֹד kŭd § 93.
- 12) Schewâ mobile simplex . Entsteht in tonlos gewordener Silbe 76 gleichermaassen:
  - a) aus מַ מַלְכִּים mălakîm, מְלָכִים lakaḥat, יְקִימֵפּר jākiman-hû § 85.
  - b) aus ז קלאָה hârigakâ, בּרָים siparîm, הַלְּאָה mali'at § 89.
  - c) aus ע ברי sŭrî, אַ יַבְּכָּה jäkŭlat, תַשִּׁרִפַּהְ täsrŭpûn § 94.
- 13) Hâtêq Pa9ah ă. Es entsteht in tonlos gewordener mit Guttural beginnender Silbe
  - a) aus ă สุเม țan'ăkâ § 85.
  - b) aus ז מות bahimât § 89. Ferner spricht man es
  - c) als Hülfsvocal, um eine auf Padah und einen Consonanten ausgehende geschlossene Silbe in zwei offene zu zerlegen קַבָּמדּ 102 a.
  - d) Statt Schenâ mobile simplex tritt es ein in den § 105 angegebenen Fällen.
- 14) Hâṭêq Segôl e. Entsteht wie in den bei Hâṭêq Pa�aḥ angegebenen Verhältnissen
  - a) häufig aus Verkürzung eines tonlos gewordenen i מֲמַדְּנְיָם 'imûnîm § 89, 3.
  - b) selten aus Verkürzung eines ebensolchen ă הְּמִיתְהּה hămîtûhû § 85, 1. Ferner tritt es
  - c) unter den zu 13 c angegebenen Verhältnissen als Hülfsvocal ein, wenn die aufzulösende Silbe als Vocal Segôl enthält קַּהַהָּיָּה § 102 a.
- 15) Hâtêφ Kâmeș °.
  - a) durch Verkürzung eines tonlos gewordenen, mit einem Hauchlaut, אָ סְלֵבְּדְיֹּג sprechenden u בְּיִבְּדִי kudušim, בְּבָּדִי § 94.
  - b) als Hülfsvocal, wenn die aufzulösende geschlossene Silbe als Vocal ein ŏ enthält מֵבֵלוֹ pử lăhû § 102a.
  - c) unter dem Einflusse eines Hauchlautes, eines p, ¬ oder x aus einfachem Schewâ mobile אַלְקְעָה für מָּלָבְעָה aus 'alăkkiţăn § 104.

# B. Veränderungen, welche die langen Vocale des Semitischen im Hebräischen erlitten haben.

Nur selten hat sich ursemitisches â im Hebräischen erhalten. 77a So in קבּ, בְּבָב, קבּ, בְּבָב, רְבַבְּהָ 'du bist geritten'. Meist ist es jedoch zu ô getrübt worden: מָלִים aus naķâm; מְלִים maķâm; שָׁלִים śalâm; יְסוֹר manârat; אָמוֹרָה kannâ; בּוֹבֶן kâhîn; יְסוֹר ar. wisâd.

Die Neigung  $\hat{a}$  zu  $\hat{o}$  zu verdunkeln ist dem hebräischen Munde so eigen, dass schliesslich auch solche  $\hat{a}$ , welche erst auf hebräischem Boden entstanden sind,

denselben Lautwandel erlitten haben. Und zwar sind dies zunächst aus Contraction entstandene â, so אַר דְּמָבּר râs contrahirt aus ra'as; יְמָבּר jâmar, ja'amar. Für gewöhnlich erhält sich jedoch ein durch solche Contraction entstandenes â: אַרָּהְ haṭṭa'at; אַבָּה maṣa'a s. § 112 a. In diesen Beispielen gibt die etymologische Orthographie noch Aufschluss über die Entstehung der Form. Doch findet sich auch die phonetische Schreibung, so אַרְּהָּיִה שָׁרָ בְּיִּ מְּבָּר אַרְיִּ מִּבְּר אַבְּיִּר אַבְּיִּ בְּיִּבְּיִ אַבְּיִּבְּי אַבְּיִּבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיִבְּי אַבְּיבְּי אָבִיר לַ 13 sa. 6, 1 אַבְּיִבְּי שִׁבְּיִבְּי אַבְּיבְי אַבְּיבְי אַבְּיבְי אַבְּיבְי אַבְיבְי אָבְי אָבְיבְי אַבְיבְי אַבְיי אַבְיבְי אַבְי אַבְיבְי אַבְי אַבְיבְי אַבְיבְי אַבְיבְי אַבְיי אַבְיי אַבְיבְי אַבְיי אַבְּי אָבְיבְי אַבְיבְי אַבְי בּיי אָבְיבְי אַבְי אַבְיבְי אַבְי אַבְי אַבְיי אָבְי אַבְי אַבְיי אָבְי אַבְיבְי אַבְיבְי אַבְי אַבְיּי אָבְי אָבְי אַבְּי אָבְיּי אָבְי אָבְי אָבְי אָבְיי אָבְי אָבְי אָבְיי אָבְי אָבְי אָבְי אָבְי אָבְי אָבְי אָבְיי אָבְי אָבְיי אָבְי אַבְי אָבְי אָבְי אָבְי אַבְי אָבְי אָ

- b Kommt ursemitisches â in Mitten des Wortes in eine geschlossene Silbe zu stehen, mag dieselbe den Wortton haben oder nicht, so verkürzt sich â zu a: אָבְּיִהְ kâmtâ; אַבְּיִהְ גַּמְּתָּהְ kâmtâ; אַבְּיִהְ kâmtâ; אַבְּיִהְ kâmtî; אַבְּיִהְ גַּמְּתִּהְ sâmnû Jes. 28, 15; und in unbetonter Silbe אַבְּיִהְ kâmtim, kamtum; בּמְשָּׁהְם Dt. 10, 16 mâltum; und einmal, wenn die Punctation richtig ist, mit Verdünnung des a zu i nach § 82 אַבְּיִהְיִּהְ Mal. 3, 20 statt אַבְּיִהְיִּהְיִּ Jes. 14, 22. Nur wenn ein solches in geschlossener Silbe stehendes â von einem Satztone betroffen wird, vermag es sich unverkürzt zu halten: אַבְּיִהְרִּ Mich. 7, 8; שַּׂבְּיִהְ Jer. 33, 25.
  - 1. Nicht aus mechanischem Lautwandel, sondern aus der Analogie der festen Wurzeln erklärt sich das ä im Hophal der mittelvocaligen Wurzeln: דּעָשׁל Prov. 16, 33; אינים Exod. 40, 17.
  - 2. Hingegen erhält sich i.P. nach §72b das  $\hat{a}$  in der Schlusssilbe הומה. Ebenso erklärt sich die durchgängige Verkürzung des auslautenden  $\hat{a}$  der 2. Pers. Perf. Sing. aller Verba und der 3. pers. Sing. Perf. der היים vor dem Suffixe der 1. Person Sing. zu a aus der Analogie der 3 Pers. Sing. Perf. mit dem gleichen Suffixe.
- Auslautendes  $\hat{a}$  ist in der Verbindung des Suffixes der 2. Pers. Masc. Sing. mit den Präpositionen  $\Rightarrow$  und  $\Rightarrow$  unter dem Einflusse des Satztones nach  $\S$  44a abgefallen  $\Rightarrow$  aus  $bak\hat{a}$ ,  $lak\hat{a}$  neben  $\Rightarrow$  aus  $bak\hat{a}$ ,  $lak\hat{a}$ .

Daneben bildet man aber בְּלְבֶּיֶבׁם ,בּוֹנְבֶּׁם und im Niph'al יָם בּוֹנָבֶּׁם Ez. 11, 17, בַּלְבֶּׁם Ez. 20, 43. Für Niph'al von מוֹב ilsst sich keine Regel aufstellen, da es sehr selten ist und sich in der 2. Pers. Sing. und der 1. Plur. überhaupt nicht findet.

<sup>1)</sup> Falls der Text richtig ist.

Semitisches û hat sich im Inlaute fast überall erhalten קַּחַהָּר 79a baḥûr; יְמֵּבְנֵי mašabnûn.

Ausgenommen ist, wenn die Punctation richtig ist, רְאָלוֹת  $r^e ujj \partial \theta$  für  $r^e ujo \theta$ ; אָחָאוֹת s. § 119b Anm. u. § 134d.

Im Auslaute hat es sich in î verwandelt in מִּנֹכִי aus 'anâkû und dem entsprechenden Verbalsuffix tî. מָנָתָּה aus gârtû.

Semitisches î hat sich mit wenigen Ausnahmen erhalten prog b saddik.

In einen Vocalanstoss hat es sich verwandelt im weiblichen Pronomen der 2. Pers. Sing. אַתָּ aus אַתְּא, sowie den entsprechenden Verbalsuffixen מַּבְּה aus lakahti. Es fällt ab in בַּבָּה, aus bakî, lakî.

Ueber die Fälle, in welchen  $\hat{i}$  nach stattgehabter Epenthese schwindet, s. § 104.

### C. Veränderungen, welche die ursprünglich kurzen Vocale des Semitischen im Hebräischen erleiden.

# 1) A.

Ursprüngliches  $\check{a}$  hat sich im Hebräischen in den folgenden 80 Fällen erhalten:

- 1) in betonter offener Silbe לְּקְהַלָּיִר lakaḥánî; אָשָׁבֶּיּנְיּ ša'nánûn Job 3, 18.¹)
  - 2) in vom Gegentone getroffener oder unbetonter offener Silbe:
- a) wenn auf dieselbe ein mit Hülfsvocal zu sprechender Guttural folgt ינְבּוֹד juʿamôð aus jaʿmud; מַבְּיֵה maʾasū aus maʾsai; בַּהְרֵי naharê aus naharai, s. jedoch weiter § 81.
- b) wenn auf dieselbe ein ה folgt, sei es nach der Analogie der übrigen Formen einfach auszusprechen oder verstärkt מְבְּטָהוֹ Job 18, 14;²) אַרִים Job 31, 24; אַרִים, אָהִים.

Sehr selten vor einem anderen Gutturale s. § 85, 1 Anm. 2 und 2 Anm.

<sup>1)</sup> Andere אנאנני.

Andere הַבְּטָחָר, הְבְּטָחָר

c) wenn auf dieselbe eine aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt מַלְבֵּר  $mal^e\chi\hat{e};$  בַּלְבֵר , יַלְבֵר , יִלְבֵר , יִבְּרָב יִּר , יִּלְבֵר , יִבְּלְבֵר , יִבְּרָב יִיִּר , יַבְּרָב יִּר , יִבְּרָב יִבְּר , יִבְּרָב יִבְּר , יִבְּלְבֵר , יִבְּרָב יִּר , יִבְּרָב יִבְּר , יִבְּרָב יִבְּר , יִבְּרָב יִיִּר , יִבְּרָב יִּבְּר , יִבְּרָב יִבְּר ב יִבְּר , יִבְּרְבָּר יִבְּרָב יִבְּר , יִבְּרָב יִבְּר , יִבְּרְבָּר יִבְּר , יִבְּרָב יִּבְּר , יִבְּרָב יִייּר , יִבְּרָב יִייִּר , יִבְּרָב יִבְּר יִבְּרָב יִייִּיְר , יִבְּרָב יִּיִּר , יִבְּרָב יִּיִּר , יִבְּרָב יִּיִר , יִבְּרָב יִייִּר , יִבְּרָב יִייִּר , יִבְּרָב יִבְּיִי , יִבְּרָב יִבְּיִר יִבְּיִר יִבְּיִי , יִבְּרָב יִיי , יִבְּרָב יִייִּי , יִבְּרָב יִייּי , יַבְּרָב יִייִּר , יִבְרָב יִייִּי , יִבְּיְב יִבְּיִי , יִבְּיִר יִבְּיִבְיי , יִבְּרָב יִבְּיִי , יִבְּיִבְּיִי , יִבְּרָב יִייְבְיִי , יִבְּרָב יִיי , יִבְּרְבִיי , יִבְּרְב יִבְּיִר יִייְבְּיִב יִבְּיִּר יִבְּיְבִיי , יִבְּרָב יִּבְיי , יִבְּרָב יִייְבְיי , יִבְּרָב יִּיר , יִבְּרָב יִייִר , יִבְּרָב יִייִייְייִי , יִבְּיִּבְייִיי , יִבְּיִבְייִיי , יִבְּיִייְרִייִּיי , יִבְּיִבְיי , יִבְּיִיי , יִבְיְבִיי , יִבְּיבְיי , יִבְּיִייִייְרְיי , יִבְּיִבְיי , יִבְּיִבְייִיי , יִבְּיִייְבְיי , יִבְּבְיי , יִבְּיִב יִייְבְייִבְיי , י

In dem unter c) angeführten Falle ist der erste oder zweite Laut gewöhnlich ein Guttural, ein Nasal oder ein Vibrationslaut. Anderenfalls tritt meist nach § 82 Verkürzung zu i ein: קַּבְּרֵי dabarai. Es ist fraglich, ob diese Formen zu den Zeiten der Punctation noch als dreilautig empfunden wurden. Sicher zweilautig sind קַּבָּר Jes. 63, 7, בַּרָבֵּר Ez. 17, 19 und a. s. § 71, 2 Anm.

- 3) in geschlossener erster Silbe eines Wortes meistens:
- a) wenn der erste oder zweite Radical ein Guttural ist הַּדְרַה, הַּדְרָה, הַּדְרָה, לְחָמֵיר, doch findet hier nach § 81 auch Abschwächung zu e statt.
- b) wenn der zweite Radical ein Vibrationslaut, seltener wenn er ein Nasal ist מֵלְבֶּרֹשׁ, הַלְבֵּרִשׁ, מֵלְבֵּרִשׁ, doch findet sich hier sowohl Abschwächung zu e als zu i.
- c) seltener bei anderen Consonanten מסנה, מסנה.
- 4) in geschlossener *letzter* Silbe des Wortes, wenn der Ton das nicht verhindert מַלְפָתּח.
- 5) in einer in Mitten des Wortes stehenden geschlossenen Silbe mit wenigen Ausnahmen überall: הַלֶּבְהָּת halaktim; מוֹלַבְרָהִי ,יְבַשְׁנוּ mauladtî;

Ursprüngliches a ist zu e geschwächt worden:

1) in offener vom Gegenton getroffener Silbe

 u) wenn auf dieselbe eine aus Guttural und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt הַצְמִיד , יְהַוְה.

In ebenso viel Fällen wird hier das ursprüngliche a nach § 80 beibehalten, wonach sich dann selbstverständlich der Hülfsvocal richtet. Wo a beibehalten ist, wo zu e gekürzt wird, lehrt nur der Sprachgebrauch. Ueberwiegend geschieht es in denjenigen Formen, in welchen beim starken Verb Schwächung zu i eintritt; immer in der 1. Pers. Imperfect.

Die Verbindung —— ist übrigens nach der Meinung der Punctatoren kürzer als —— Daher punctiren sie הַּקְבָּיִהְ aber בְּקִבְּיִהְ. Es widerspricht dieser Meinung die Geschichte des hebräischen Vocalismus. Sie erklärt sich nur daraus, dass man sich gewöhnte Segol lang zu sprechen.

- b) sehr selten wenn dieselbe mit Guttural, namentlich mit א beginnt, und eine aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt מָרֶכֶּם 'enekat aus 'anakat, ebenso in בֶּדְכֶּם. Hier ist die Beibehaltung des a die Regel.
- 2) in fortlaufender Rede in der ersten Silbe der Nomina der Form kall, welche weder contrahiren noch von Wurzeln mit Guttural an zweiter Stelle stammen, s. hierüber weiteres § 83.
- 3) in geschlossener erster Silbe eines Wortes immer in den entsprechenden 1. Perss. Imperf. אַפְקוֹב 'eo̞kôð' aus 'apkáð, mit wenigen

Bubyl

81

Ausnahmen immer im Mod. energ. des Imperf.: מַנְטַרָּנָה taˈtaranhû s. § 114b, sonst sehr selten in Mitten des Wortes אָל אַמּב ša'altim. Häufig in der ersten Silbe eines Wortes, welche mit einem Hauchlaute beginnt הַבְּלוֹ, סְבֵּרוֹ oder schliesst יָאשׁם, כַּהָבֶּלוֹ; doch auch בכהר ,נגהר

Verdünnung von a zu i tritt ein

82

- 1) in geschlossener erster Silbe des Wortes mit Ausnahme der Zeene SS 80. 81 erwähnten Fälle fast überall: יְבַקוֹד neben מָדְבֶּר ,אָבַקוֹד neben מָדְבֶּר madbar neben בּלֹאַך, קלבוּשׁ pal'akâ neben מָנֹבּוּשׁ, pal'akâ neben מָנָאַרָּ
- 2) seltener in geschlossener erster Silbe vor dem Tone: לְּלֶדְמָּנִילְ יְלַדְתִּיהוּן, וְלִּדְתִּיהוּן von הָמָתֶּן, הָמְתֶּקן, הָמָתֶּן neben וָהַמְתִּיהוּן, וְלִּדְתִּיהוּן, ליהיל בַּלְסִנְים לְּסִנְּסִנְיוֹץ בַּלְסִנְיוֹץ בַּלְסִנְיוֹץ בְּלִחִים, לְחִיבְּיִם לְּחִיבִּים, לְחִיבְּיִם לִ

Gleichen Lautwandel wird man in לַּיִרְשְׁהֶּה , וְיִּרְשְׁהֶה neben שְׁאֵלְּהֶדוֹ neben שְׁאֵלְּהֶדוֹ neben שְׁאֵלְהֶדוֹ annehmen dürfen. Nach Andern hat sich hier jedoch ursprüngliches i erhalten.

3) in offener Silbe, auf welche eine aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt mit Ausnahme der § 80, 2c besprochenen Fälle: הַבְּרֵי nadibat, הַבְּרֵי dabarai; אַלָּהָה von פַּתְּהִי (שִׁלָּהָה von הַבְּרֵי ), בחרה, מחני neben בַּרְחהּ.

Ueber die Zusammenziehung solcher dreisilbigen Formen zu zweisilbigen, vergl. § 71, 2 Anm.

Verkürzung zu e tritt ferner ein in der letzten Stammsilbe der 83 Feminina mit unbetonter Endung, falls der letzte Wurzellaut ein Nichthauchlaut ist מְשֵׁבֶּה 'aṣarat, מִשֶׁבֶּה mašakkalat, sowie in den = ב § 81, 1 c erwähnten Formen des Paradigma katl 777 derez aus dark; קבר kabr. Ist der zweite Wurzellaut ein Hauchlaut, so erhält sich a überall, ausser in den beiden בהם rahm und בהם lahm. Wird jedoch diese Silbe ausser vom Wortton auch von einem Satzton betroffen, so pflegt Verlängerung zu â einzutreten: 375 Job 12, 24; שבר Jes. 22, 16. Eine ganze Reihe von Worten lässt jedoch auch in diesem Falle die Verkürzung zu e eintreten. Es sind das: Huz, לבא Jes. 30, 14; הַטָּא הַפָּל בּבאר Ezech. 16, 34; אָנָשׁל פָלָא הַפָּל in בָּבאר, חבן, קרב, קרב, Das gleiche findet sich in dem Völkernamen τώς ψ 120, 5 und dem als Eigennamen gebrauchten πας Zach. 3, 8. Bei anderen Worten schwankt die Ueberlieferung. So 4 62, 13 קסָר, aber לְ 130, 7 הַחָּסָר; לָשָׁל 5, 8 הַּשָּׁלַ; Prov. 12, 3 בַּרָשֶׁע , aber Koh. 3, 16 בַּסְתֵר; הַרְשֵׁע Dt. 27, 15. 24. 28, 57. 2 Sa. 12, 12 aber

2

בּסֶהֶב לְּ 139, 15, woselbst andere Ausgaben wie an anderen Stellen הַחָבּה lesen.

Weshalb die Verlängerung zu  $\hat{a}$  auch ohne Satzton in den Verbindungen דָאָרֶץ und יָאָרֶץ eintritt, ist unerklärlich.

- 84 Endlich verkürzt sich a überall da der bequemeren Aussprache halber zu Segôl:
  - 1) wo es vor einem mit â zu sprechenden ה oder ה steht, welches nach Analogie der nichthauchlautigen Bildungen verstärkt auszusprechen wäre. בָּהָב kaḥâš aus kaḥḥaš wie הָשָּהֶרוּ Nu. 8, 7 aus hiṭṭahharûn; יְהְבֶּהֶם Dt. 32, 36. Ebenso in אָהָי und der Pausalform neben אַהָּר nach § 80, 2b.
  - 2) wenn es in dritter Silbe vor dem Tone vor einem mit â zu sprechenden ה oder ש steht הַהְרָם aber הָקָרָה, הָשָנוֹן, בֶּעָפּר, בֻּעָפּר.
    - 3) in dem Worte הֵּרָה 'bergwärts' aus harrâ.
  - 4) in der ersten Silbe der Ableitungen der Form katl von מ"ל"ה und vor den Pronomen Suff. der 2. Pers. Sing. Masc., wenn die Worte i. P. stehen שֶׁבֶּר neben שֶׁבֶּר nach § 85; שְּׁבֶּה šimakâ neben שֵׁבֶּר v. s. w.
- Verflüchtigung eines ursprünglichen  $\check{a}$  zu blossem Vocalanstoss tritt hingegen in den folgenden Fällen ein:
  - - 1. In den Ableitungen vom Hiợʿîl der Wurzeln ע"ד pflegt in den dritten Personen einzutreten, wenn beim Antreten eines Suffixes der Ton von der Stammsilbe fortrückt הֲמִיהָה , הֻמִּיהָה , sonst הֲמָהָה, doch auch הַמָּיה. Waw consec. שׁ bedingt .
    - 2. In den Ableitungen von vornhauchlautigen Wurzeln ש"ש hat sich a in zweiter Silbe vor dem Tone erhalten הַּבְּיִרוֹהָר, הָהַלֶּהְ hat sich בּיִּנִילָּהְ, הָהִיִּלֹּהְ, הַהְּיִלֹּהָ, הַּיִּרִיּהָ, הָּיִבְּיֹהָ, הַּיִּבְּיִּה, בּיִּבְּיִרוֹהָר, הָהַלָּהְ
  - 2) vor dem Nebentone בְּבֹרְ V. dabàr; בְּבְרְהְ dabàrakâ; עָבְרְ V. kabâd. Bei Gutturalen tritt gewöhnlich ein: אֲבֶּרְתְ amàtakâ; im Hiợ îl von י"י in der 3. Pers. m. S. : הָבִיאָה 1 Sa. 26, 19 jedoch Hiob 36, 16 הַכִּיתְה ; in den übrigen Personen : הַבִּילָתְם, Dagegen vor dem Tone nur, wenn auf die Tonsilbe eine tonlose folgt עַשֶּׁרֵת 'asárat, יְבִּילְתְם 'asárat.

Auch hier erhält sich a vor dem Nebentone bei Ableitungen von vornhauchlautigen Wurzeln: הַּצְּיִלְהָהוּג 45, 13 vergl. 1, Anm. 2.

3) zwischen Ton und Gegenton: מָמַפּר nâṭ ซְּעָּע aus natapûn für natapûn; מלבה nakraban; מלבה màlkakâ; bei Worten mit Guttural an zweiter Stelle immer —: יטיאה, יבחרו, בערוי.

Nach der Analogie dieser Formen weiter הוֹמָת von הוֹמָת verkürzt aus הוֹמָת und נַסְבָּה von נַסָבָ statt הַבָּבָי.

4) zwischen zwei Gegentönen מַלְכֵּר màlexê aus màlakài; bei Guttural נהבי, נעבי.

5) in der ersten Silbe mehrerer zweisilbiger Nominalbildungen von כ"ה, namentlich nach dem Paradigma katl: הנית šabî; הנית hanît.

Es ist jedoch bei diesen Formen fraglich, ob sie wirklich ein a und nicht etwa i in erster Silbe gehabt haben.

Verlängerung eines semitischen a zu  $\hat{a}$  findet statt unter dem 86 Einflusse des Wort- wie des Satztones in den folgenden Fällen:

1) in vom Haupttone betroffener geschlossener Endsilbe der Nomina הבר hakam; דבר.

Die Verba erhalten hier das ursprüngliche a: בַּבֶּל, הַבֶּבֶּל. Da diesen Formen de der ein gleiches Urnomen zu Grunde liegt, so wird man hier in den Trieb der Sprache למונה ביל מ zu differenziren erblicken.

- 2) in vom Gegentone vor Hauptton betroffenen offenen Silben מְמָרָה 'àmarát; בָבֶּדָה kàbidát; אָמָרָה ḥukmătaká.
- 3) in geschlossener Vortonsilbe בָּבָה jadî; בָּבָה banâ; גָבָה kabid; קַּטֹנְחֵי ; אַבְקָתִי ; מּנְכִּים malakîm; אָבִיהְ abîkâ; זְבֻקָתִי ; lalidat; תַּנִּיּסוּ .
- 4) in vom Satztone betroffenen Silben und zwar beim Thatwort überall, beim Nennwort nur, wenn die Silbe auch in fortlaufender Rede zu betonen wäre. Daher מָרָם statt מָרָם statt אָרָהָה statt אָרָהָה aber קבק statt קבק, weil aus dabaraka mit tonlosem dritten a entstanden. Hingegen verlängert das Thatwort nicht nur betontes a wie in קטָר Ez. 17, 4 aus katapa, הבל, sondern auch solches a, welches erst durch das Zurückweichen des Haupttones beim Satztone den Ton erhält: שבין Jud. 5, 14 aus națăfûn für națafûn; השַּׁהַ aus ra as tatt rà ašát ebenda, siehe jedoch § 44, Anm. 2.

# I.

Erhalten hat sich ursprüngliches i

1) in geschlossener unbetonter Silbe, ausser wenn dieselbe Endsilbe ist: מַבְּרֹנ sigrô aus sipra-hû; namentlich wenn dieselbe auf einen verstärkten Consonanten ausgeht צלם, צלם, בפרוֹד, צלם.

1) in solchen offenen Silben, auf welche eine aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt: אֵיבֵכֶם 'ôjiβ'χέm aus 'âjibakim; בַּרְשִׂכֵם Jes. 1, 15; הַּדְּלָּהְ

Dafür findet sich auch אָלֶהֶבֶּל Jos. 3, 7 nach § 88, 5.

- 3) in betonter Silbe nur in den kurzen einsilbigen Worten אָא, deren Vocal eigentlich nach § 90, 1 zu steigern wäre.
- 4) vor einem nach der Analogie der starken Formen zu dagessirenden h: קום 1 Kö. 1, 1 neben מום nach § 90, 2 c.
- 88 Bei i zeigt sich dasselbe Schwanken wie bei a. Denn es verdankelt kürzt sich wieder in den § 87, 1. 2 genannten Fällen:
  - 1) in geschlossener unbetonter Silbe inmitten des Wortes: הֶּפְצִיּר hipṣ-î.
    - In der 1. Pers. Imperf. Sing. Niph'al יְּשְׁבֵּוֹלְ 'innaḥím aus 'a-hinnahím; אַבְּוֹלֵם Hier erklärt sich der Vorgang wahrscheinlich aus der Analogie des Kal. Zudem haben sich daneben Formen mit i erhalten, vielleicht als Reste babylonischer Punctation, welche überall i hat. So שַּבְּלְּטִה und Jes. 1, 24 nebeneinander הַּבְּבָּיָלִ und בּבִּינִי ווּלַ בַּבְּיַלִּ אַ und בּבַּינָי ווּלַ בַּבְּיַלִּ אַרָּלִי וּלְּבַּיּיִ אַרָּלִים וּלִּיי וּלִיים בּבּייי וּלִיים בּבּייי וּלִיים בּבּייי וּלִיים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּיים בּבּייים בּבּייים בּבּייים בּבּיים בּבּייים בּבּייים בּבּיים בּבִיים בּבּיים בּיים בּבּיים בּבּיים בּבּיים בּבּיים בּבּיים בּיים בּיים בּבּיים בּבּיים בּיים ב
  - 2) in geschlossener unbetonter Endsilbe regelmässig, wenn dieselbe den Ton verloren hat, sei es, dass dieser zurückgegangen ist oder das Wort sich proklitisch dem Tone des folgenden unterordnet. Daher
  - a) in fortlaufender Rede im *Imperf. Hiph'îl* und den Imperfectis *Kal* mit *i* nach *Waw consecut.* רֵרְּאֹקֶדן wattâlid für wa-talid; רֵרְּאֹקֶדן, וְרָרְּאֶב, Der Analogie dieser Formen folgen auch die Imperf. Hiph'il von ליי, in welchen *i* erst aus î verkürzt ist נְּתְּשֶׁב. Ueber Ersatz dieses Segol durch a s. § 107.
  - b) beim Zurückweichen des Accentes vor einer schwer betonten
     Silbe: לַצְחֶק בַּנֵּר Gen. 39, 14.

Doch liest man hier auch בְּבֶל und an vielen andern Stellen ist trotz des zurückgezogenen Tones Steigerung erfolgt, wie sie nach § 90, 1 die schwerbetonte Silbe hat; so בַּבֶל צִרץ; 9; קבוּ לְ 18, 20; בְּהָל בַּלְל צֵּרֶץ (90, 2; בְּהָל צָרץ) Jes. 40, 7. Wir haben es also hier mit Eigenheiten des rhythmischen Vortrages, nicht mit einem bestimmten Gesetze der lebenden Sprache zu thun.

- c) vor Makkêq: אָר מָן אָן הוּ אוֹ יוֹן הוּ יוֹח אָדַבֶּר־בּוֹ אַ Nu. 12, 6; יְהַלֶּלֹ־פָּר  $\psi$  63, 6.
  - 3) selten in betonter Endsilbe und zwar:
- a) in den Pausalformen מְצַהֶּק Gen. 21, 9; לַצַהֶּק Ex. 32, 6; יְרָהַהְּ Dt. 32, 11. In fortlaufender Rede in der allerdings verdächtigen Form בָּהַה Ri. 5, 8.
- b) in בָּלָ, כֶּם und den entsprechenden Suffixen בֶּל, כָם und den Suffixen der 3. Pers. Plur. הָל, הַם, in welchen i erst aus u entstanden ist.
- 4) in betonter offener erster Silbe in den gewöhnlichen Infinitiven der Wurzeln לֶרֶת :פּ"ץ idat; שָׁבָת šibat.
- 5) in solchen offenen Silben, auf welche eine aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt קֿבֶּרְקּ jôṣereχâ aus jâṣirakâ; דָּבֶּרְקּ dabbereχâ aus dabbirakâ.

89

90

Verflüchtigung zu einem Vocalanstosse ist eingetreten:

1) wie bei a zwischen Ton und Gegenton אָרְבִים 'ôjºβîm aus 'âjibîm; בַּבְּרָה kābidāt; אַכְּבִים tālidîn; אַכְּבִים 'illimîm. Steht ein solches ĭ nach einem Gutturale, so verkürzt es sich zu —: מַבְּבִיה tema"inûn; בַּבְּבִיר bāhimāt; יִּצְּבִי jāʿiṣai; sehr selten zu —: so Jer. 13, 21 יִּצְּבִי jaʿiṣai; sehr selten zu — So Jer. 13, 21 יַּצְּבִי jaʿiṣai; sehr selten zu — Ri. 16, 21.

2) nicht nur wie a in der ersten Silbe zweilautiger Wörter, deren zweite einen Gegenton hat, sondern auch solcher, deren zweite vom Hauptton betroffen ist: אַמָּי cst. mi'at; בּיִבוֹר St. misâd. Bei Wörtern, welche mit א beginnen, kürzt sich i zu —: אַבּיל ilai; אַבּיל inâs; bei den anderen Gutturalen zu —: himâr; הַבּוֹר hilâm; בַּיִב inâk.

Ist der Vocal der zweiten Silbe ursprünglich kurz, so pflegt auch i wie u in der Hauptsilbe gesteigert zu werden, s. § 90 c.

Wird nach § 71, 3 der zweite Radical verstärkt, so erhält sich natürlich das kurze i חַבָּאָכּ neben הַּקְּבָּאַ.

Der Grund liegt in der Meinung der Punctatoren, dass - kürzer sei als -.

Steigerung<sup>1</sup>) des i zu  $\hat{e}$  tritt ein:

- 1) in vom Worttone getroffener geschlossener Silbe אָרֵב 'âhiβ; אַרָּב 'šib; אָרָב 'mali'a; מְבַּבְּ mepakkid. Demselben Lautwandel unterliegt aus î verkürztes ĭ im Hiph'îl der Wurzeln יָרֶב : עִ"ר jarib aus jarîb.
  - 2) in offener Silbe:
- a) unter dem Einflusse des Satztones יְנַחֵלה j°jaḥḥilûn; הְדֵלה ḥadilûn; הְדֵלה ˈazammiran.
- b) unter dem Einflusse des Worttones in den Nominibus des Paradigma kitl: מַבֶּר sipr; אָנָה hips.

Gleichem Wandel unterliegt vielfach das erst nach § 82 aus a entstandene i der verkürzten Imperfecta Kal von Wurzeln מָּבָּה aus wa-jibki verkürzt aus wa-jabkai; אַקָּה u. s. w., doch ist hier die Beibehaltung des i häufiger.

c) in der Vortonsilbe, namentlich wenn die Tonsilbe einen ursprünglich kurzen Vocal hat בָּבָּב St. libáb; מַבָּה lidát; יָבֶּר jimát; יָבֵּר jimár; מַבּר barikát; מַבּר שׁׁ צֹׁמִי שׁׁׁ sa'ilákî; aber auch vor einer Silbe mit langem

t) Sie entspricht der Verlängerung von a zu û und geschieht durch unwillkürlichen Vorschlag eines a infolge der circumflectirenden Betonung. Vergl. unser mein mit min, engl. bible, bride. child. Da diese Steigerung auf die Bedeutung der Form ohne allen Einfluss ist, darf man sie nicht mit dem aus der indischen Grammatik entlehnten Namen Guna bezeichnen. Ueber das Physiologische des Vorgangs vergl. Sievers, a. a. O. S. 131.

Vocal יַּשְׁאֵלְּהָנּה jibāš. Diese Steigerung erfolgt auch in solchen drei- und mehrsilbigen Worten, in welchen i zwischen Ton und Gegenton verkürzt werden könnte: יַּשְׁבֶּלָה, הְּלַבָּה, עוֹנְלֵּהָה u. s. w. Hier war die Analogic zum Masculin durchschlagend wie bei Pluralen wirgen, שׁוֹבְּיִם neben שׁוֹבְּיִבִּים. Anderen Ursprunges ist das Sêrê in אָבוּס, אָמִדּן u. s. w., s. § 102 b.

d) nach Ausstossung eines Nun vor einem Hauchlaute מְּהָרֶס für tinharris; מֵאִיבר 2 Sa. 22, 4 neben שַ מְדְאִיבר ψ 18, 4.

Verlängerung von i zu î ist eingetreten im Imperfect Hiph'îl aller Wurzeln, mit Ausnahme der א"ל, א"ל, ב"ל. Es ist das eine Analogiebildung nach dem Muster der Wurzeln בַּפְּקִיך . ע"ל und danach יַפְּקִיך richten sich nach יַכְּיִם.

Den Gesetzen der hebräischen Sprache würde vielmehr Steigerung zn Şêrê entsprechen, wie es der Jussiv, das verkürzte Imperfect nach Waw. consec. und die Wurzeln "" haben. Da bei den Wurzeln "" sich das einfache Imperfect naturgemäss durch  $\hat{\imath}$  von dem Jussiv mit aus i nach  $\S$  90, 1 gesteigertem  $\hat{e}$  unterscheidet, so bewirkte möglicherweise das Bestreben, diese Formen auch bei den übrigen Wurzeln zu scheiden, diese Analogiebildung.

#### 3) U.

92

Erhalten hat sich ursprüngliches  $\ddot{u}$ :

- 1) in geschlossener unbetonter Silbe: אָמְכֶּם, הְשְׁלֵּהְ kumṣahû; קּמְבֶּר kuṣrakim, am häufigsten wenn eine solche auf einen verstärkten Consonanten ausgeht: הְבָּר , הְבָר , הְבָּר , הְבָר , הְבִּר , הְבָּר , הְבְּר , הְבְּר , הְבְּר , הְבָּר , הְבָּב , הְבְּבְּר , הְבְּבְּר , הְבְּבּר , הְבְּבְּר , הְבְּבְּר , הְבְּב ,
  - 2) in offener vom Haupttone nicht betroffener Silbe:
- מ) auf welche eine nur aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt in רכסי.
- b) auf welche ein nach der Analogie der starken Wurzeln zu verstärkender Hauchlaut folgt: רָאָרָה ruḥḥaṣtî; אָל Job 33, 21 ru"û.

Verkürzung eines ursprünglichen  $\check{u}$  zu  $\check{o}$  ist eingetreten:

Ueber diese verschiedene Behandlung eines ursprünglichen u vergl. § 92, 1. Die Differenz bei einem und demselben Wort erklärt sich aus der Verschiedenheit der grammatischen Meinungen, welche bei der Punctation des A. T. zur Geltung kamen.

Dem gleichen Lautwandel unterliegt ein erst aus  $\hat{u}$  verkürztes u, wenn es tonlos wird: ריקם na-jakum; ממ-nasub.

2) in offener, vom Gegentone betroffener Silbe, auf welche eine aus Consonant und Vocalanstoss bestehende Silbe folgt, sei dieser Vocal

a) Rest eines semitischen kurzen Vocales: מַלְכָּר mulekî für melukî;

אנזבה, בנובכם ba'asubakim; אנזבה oder

b) auf hebräischem Boden als Hülfsvocal behufs Theilung einer geschlossenen Silbe eingeschoben: סולה pu'lahû; בעלו johoram aus juhram.

Verkürzung eines ursprünglichen u zu einem Vocalanstosse ist 94 eingetreten in offener unbetonter Silbe:

1) zwischen Ton und Gegenton: יְשַׁמָרוֹ jàšmurû; יְבֶּלָה jàkulát aus jakulat; יברי ûşurî. Enthält diese Silbe einen Guttural, ein oder x, so tritt Verkürzung zu — ein: אָשָׁקְטָּה kudkudahû; אָשָׁקָטָה kudkudahû; אָשָׁקָטָה Kerî Jes. 18, 4 'aškuṭan; אַשָׁקְלָה Ezra 8, 25 Kerî; יקבנר Jes. 62, 2; שברבה Jes. 27, 3 neben אַברבה ל 12, 8.

Einmal auch bei ב vor dem Satztone לבפנר 1 Sa. 26, 10. Jer. 32, 9

steht אָשֶׁקֵלָה für אָשֶׁקֵלָה, kaum richtig.

2) vor der Tonsilbe in den Nennwörtern der Form kutl von ה"כ" und zwar tritt hier überall Verkürzung zu — ein: אָבָר huli; אָבָר , דָרָי , דָבֶּר s. jedoch § 95, 2d.

בלריבר, וּצְרָר Ez. 28, 7; מְּרָמֵר Jes. 40, 15 gehören unter No. 1.

- 3) in der zweiten und dritten Silbe vor dem Tone, wenn die erste vor demselben Vorton hat: רְמַדְּיִם rumaḥîm. Bei Gutturalen und p tritt — ein: הַמֶּרִים humarîm; אָלְנֵנָה hulajainû; אַמַרְמָרה humarmarûn; בַּרְשִׁים kudàšîm; מָהָבִים 'uhàbîm.
- 4) in offener erster Silbe vor dem Tone, wenn auf die Tonsilbe eine unbetonte folgt בּהֹבָה kutunat neben בהבה s. § 71, 3.

Steigerung des u zu ô durch mechanischen Vorschlag eines a 95 findet statt:

- 1) in geschlossener vom Worttone betroffener Silbe: אַנֹל jakūla, קטוחי katuntî,¹) קמיחי jaksup, הורנה hagurnâ, כל kull, און jabuzzû; aber רָבַזוּם jabuzzûhim.
  - 2) in offener Silbe:
- a) in den Nennwörtern der Form kutl אָדֶן, לְּכֶשׁ Ebenso הוה, הוהר הוה ביה אָדֶן, אַדֶּלָּים s. §. 94, 2.
- b) wenn der Satzton auf dieselbe fällt : ישׁפֹּטר tašmůrû, ישׁפֹּטר jašpůtû, ארר hulî, דרר surî.

<sup>1)</sup> Neben تحدمة. Hier zeigt sich wieder die schon bemerkte Ungleichmässigkeit in der Behandlung der kurzen Vocale.

Stade, hebr. Grammatik.

c) wenn der Pausalvorton sie trifft: הְּכְּרֹהוּן jakṣǘrûn(a), הְּכְרֹתוּדְן takru̇̀tûn(a).

Wie das aus â getrübte ô, so ist auch das aus u gesteigerte im weiteren Verlaufe der Sprachentwickelung mannigfach in den Vocal û verdünnt worden. Doch ist dieser Lautübergang, welcher im Aramäischen weit mehr um sich gegriffen hat, nur erst gelegentlich, also in seinen Anfängen zu belegen. Ein Grund für die abweichende Punctation ist nicht zu finden, um so verlässlicher erscheint die Tradition bei den einzelnen Beispielen. Da sich die gleiche Erscheinung im Neupunischen zeigt, so haben wir wohl die Formen mit û als die Aussprache des gemeinen Lebens zu betrachten. Hiernach erklären sich die Formen אָרָיִרְיוֹן, Prov. 29, 6 statt אָרָיִרוֹן (בְּיִרוֹן אַרָּיִרְיִן Ko. 12, 6; בְּיִרוֹן Ko. 12, 6; בְּיִרוֹן Ko. 12, 6; בְּיִרוֹן Ko. 12, 8 statt בַּיְבַבּוֹרָ Ruth 2, 8 statt בַּיְבַבּוֹרָ Und so auch בַּיִבּירִ Ex. 18, 26 statt בּיִבְּבּירִ statt בַּיִבְּיִבְּיִ statt בַּיִבְּבַּירִ statt בַּיִבְּיִבְּיִ statt בַּיִבְּבַּירִ statt בּיִבְּבַּירִ statt בּיִבְּבָּירִ statt בּיִבְּירִ statt בּיִבְּבָּירִ statt בּיִבְּבָּיר statt בּיִבּיר statt בּיִבּר statt בּיִבּיר statt בּיר statt בּיבּיר statt statt בּיבּיר statt בּיבּיר statt statt בּיבּיר statt statt בּיבּיר statt בּיבּיר statt statt בּיבּיר statt sta

In der 2. Pers. Fem. Sing. und Masc. Plur. der von Imperfecten mit transitiver Aussprache abgeleiteten Imperative hat sich das aus der zweiten in die erste Silbe zurückgeworfene u in i verdünnt. שׁפְּכֵּר, שִׁפְּכֵּר, שִׁפְּכֵּר, שִׁפְּכֵּר, שִׁפְּכֵּר, שִׁפְּכֵּר, sind somit entstanden aus sugeχî, sugeχî, diese aber hinwiederum durch Eindringen des u in die erste Silbe aus seguxî, seguxî. Ebenso im Energicus מְבְּכָּרָה s. § 591 d.

Dass in der ersten Silbe einst u gesprochen worden ist, beweisen diejenigen Imperativformen, in welchen nach § 93, 2 a u zu o gekürzt worden ist, wie בַּלְּוֹּר Zeph. 3, 14. Und dass dieses u einst in der zweiten Silbe gestanden hat, beweisen ausser den entsprechenden arabischen Bildungen uktuli, uktuli eine ganze Reihe von Formen, in welchen u sich in der zweiten Silbe nach § 95 zu  $\hat{o}$  gesteigert erhalten hat. So in Pausa בַּבֶּר Jes. 23, 12; שׁבֵּלֶּה Jes. 55, 1, aber auch in fortlaufender Rede. Hier sind diese Formen jedoch durch die Punctatoren durch die gewöhnlichen Formen als Keri ersetzt worden z. B. קְּמִיבֶּר, vergl. §§ 591 d, 598 a, 605 a.

Derselbe Uebergang von u zu i, welches dann allen Aenderungen unterworfen werden kann, denen semitisches i unterliegt, zeigt sich ferner in die mit seinen Nebenformen, entstanden aus him für hum, aus welcher Form him sich auch die Form des Suffixes der klärt, sowie in dem Suffixe der zweiten Pers. Masc. Pluralis der dem entstanden aus kim für kum — und dem entsprechenden der kim für kim aus kim für kim werden so zu erklären sein. Endlich zeigt sich dieser Uebergang auch in nennwörtlichen Bildungen. So vielleicht in Tidp, arab. kimfud und in kimfud arab. 
Dass bei dem ersteren die Priorität nicht auf Seite des Hebräischen und die arabische Form nicht etwa sieh aus dem arabischen Lautgesetze der Vocalassimilirung ('Jtbå') erklärt, zeigt die syrische und aeth. Form: kuphdå, quenfez. Doch ist möglich, dass viep sich nach der Form kaţţâl erklärt.

<sup>1)</sup> Falls der Consonantentext in Ordnung ist.

#### D. Veränderungen, welche die semitischen Diphthonge im Hebräischen erlitten haben.

Im Semitischen fanden sich nach § 60 zwei Diphthonge: au 97 und ai. Der Diphthong au entstand durch Zusammenstoss von a mit u oder silbenschliessendem w. Der Diphthong ai durch Zusammenstoss von a mit i oder silbenschliessendem j. Diese Diphthonge sind im Hebräischen fast immer zusammengezogen worden.

Ganz auf die gleiche Weise entstehen im Hebräischen durch Lautvereinfachung im Wortausgange Diphthonge wie בָּיָר, בַּיִר, Doch ist es möglich, dass hier Vocal und Consonant getrennt gesprochen worden sind und kein Zusammenfluss zu einem Diphthong stattgefunden hat. Dies gilt ferner von Lautgruppen wie בַּהְבְּיִר, בְּבֹיְר, בְּבֹיְר, בְּבֹיִר, בִּבֹיִר, בִּבֹיִר, בִּבֹיִר, בְּבֹיִר, בִּבֹיִר, בִּבֹיִר, בִּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבֹיִר, בַּבִּר, בַּבֹיִר, בַּבִּר, בַּבֹיר.

Der Diphthong au wird im Hebräischen gewöhnlich zu ô zu- 98 sammengezogen. אוֹב maut, שוֹשׁ šaut, שׁבְּּהׁ naušab für naušab von אַבָּהְ für haudâ von אַבָּה. Anders jedoch bei den vier einvocaligen Nennwörtern אָבָּה, אָבָּה, שִּבָּה, wenn sie vom vollen Worttone getroffen werden. Infolge des Tones hebt sich der erste Bestandtheil des Diphthonges ab und es findet eine Zerdehnung desselben statt. אַבָּהְ aus mā-ut und nach Analogie dieser Form אָבָהְ, 'Mitte' aus tauk. Das Kamez erklärt sich wie in dem ohne Hülfsvocal gebildeten אַבָּה 'Trug' für šau' aus der dicken Aussprache des Waw. S. § 107a. Stehn jedoch diese Nomina in der Verbindungsform, wobei sie sich dem Tone des folgenden Wortes unterordnen, so erfolgt die Contraction אָבָה.

Anders liegt die Sache in Formen wie אֶבֶל, בָּיֶל, הְבֶּילָם neben קּיָלָהְ Job 5, 16 statt בְּיִבְּה ,שִּיבְּה ,שִיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּיה ,שִיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִיבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּבְּיה ,שִּבְּיה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה ,שִּיבְּיה

Ebenso ist der Diphthong ai zusammengezogen worden. Und 99 zwar 1) für gewöhnlich zu e זְּרְתָּרִם zaitim, דְּבָרֵר dabarai, עֵלֵינָר alai, מלכנוּ alainû, הוה aus hâzai, הוה hazai.

2) im Unterschiede hiervon ist ai in nennwörtlichen Bildungen, ב ב יי ב יי wenn dahinter Suffixe des Fürwortes der 2. Pers. Masc. oder 3. Pers. Fem. Sing. treten, zu ב zusammengezogen worden. בָּלֶירָה 'alaika, בָּלֶירָה 'alaika, בַּלֶּירָה 'alaika, בַּלֶּירָה 'alaika, בַּלֶּירָה 'alaika, בַּלֶּירָה bagadaihâ.

Die gleiche Zusammenziehung hat statt bei allen ohne Suffixe gebildeten Formen des Imperfects der hintenvocaligen Wurzeln, unter den mit Zuhülfenahme von Suffixen gebildeten bei der 3. u. 2. Pers. Fem. Pluralis, sowie im Participe derselben Wurzeln, wenn es unverbunden steht (Status Absol.). בונה jabnai, בנה tá alainâ.

ו. Wenn in בֹּוֹלֵה das ai zu  $\bar{\ddot{a}}$  in בּוֹלֵה zu  $\hat{e}$  zusammenfliesst, und man desgleichen בנה sagt, aber im Imperativ בנה, so erklärt sich diese abweichende Contraction zu  $\ddot{a}$  daraus, dass das Imperfect wie der Stat. absol. des Participes yalmaxu; aber diese wicht schninter diesem ai noch einen Wortauslaut besassen, welcher sowohl dem Imperative

עָ 119, 5 neben אַחֵלֵּר (מֵת Kö. 5, 3; תְשׁוֹפֵּר עֵוֹת Jes. 20, 4 wohl wegen Şêrê in שָׁת ...

In שׁרֵּכ Ri. 5, 15 ist vielleicht das Pronomen der 1 Pers. gemeint.

3) Nicht selten ist ai zu â zusammengegangen. So מַאָּבָן 2 Kö. 5, 25 Ketib für עד־אַן; מַאַרן Hiob 8, 2, אַבָּה "wohin" ainâ. Auf dieselbe Weise sind die Suffixe יי u. בי, יי nach Ausstossung von h aus aihu, ahim, ahin entstanden. Vergl. § 113, 4.

- 4) Zerdehnung des Diphthonges ai zu aji, bezw. unter dem Eind flusse des Satztones âji, hat stattgefunden in der Hauptform der einvocaligen Nennwörter, welche sich von mittelvocaligen Wurzeln herleiten. In der Verbindungsform sowie beim Antritt von Endungen findet die regelrechte Contraction statt. Ebenso מית baji? aus bait 'Haus', P. בַּיָת, V. בֵּית, baitâ 'nach Hause'.
  - 1. Abweichend steht Jes. 21, 11 i. p. לֵּרֹל nicht לָּרֹל. Ebenso Zach. 14, 4 בּרֹא 'Thal', wofür Jes. 40, 4 nach Kimchi בָּרא ohne sichtbaren Grund punctirt ist. Die gleiche Zusammenziehung von הֵי für הַ in bestimmten Schwurformeln, sowie im Perfect Lev. 25, 36.
  - 2. Auch in לְּלֶבֶׁה noctu findet sich diese Zerdehnung. Man hüte sich hier einen Diphthong zu finden und das Wort zweisilbig zu nehmen. Es ist dreisilbig  $laje^{-la}$ . Aehnlich הַלְּהוֹ Gen. 1, 24  $haje-9\delta$  für הַּלָּהוֹ aus  $hajjat\delta$ . Das Schewa ist Zeichen des Vocalanstosses nicht der Vocallosigkeit.

שנהו ליירו ביירו איה. Regelmässig tritt dieselbe ein in den abgeleiteten Personen des am häufigsten gebrauchten einfachen Stammes der hintenvocaligen Wurzeln בֵּנִיתָ statt בֵּנִיתָ aus banaitâ u. ebenso בֵּנִיתִּר, בַנִינוּ ,בַנִיתֵם.

Im Niph'al, Pi'el und Hiph'il finden sich ältere Formen mit ê und jüngere mit î neben einander. In den selten gebrauchten Passivstämmen Pu'al und Hoph'al findet diese Verdünnung von ê zu î sich nirgends. Fast durchgängig ist ê zu î verdünnt worden im Imperfect Kal der Wurzeln "

und der nach ihrer Analogie sich bildenden "", während es im Hiph il selbstverständlich geblieben ist. Doch findet sich auch im Kal noch eine Form mit ê. So יֵקֵד Jes. 10, 16 'er entbrennt' neben יָקר Dt. 32, 22. Da jedoch יָקר ursprünglich יָקר ist, so liesse sich יָקר וֹקר יִקר auch nach דֵרֶע erklären, so dass קּרְקֵר und קּרְקָּד verschiedenen Bildungskreisen angehören würden. Uebrigens wurde vielleicht schon im Semitischen das Präfix des Kal der "" mit i gesprochen.

## E. Neubildung von Vocalen im Hebräischen.

Das Hebräische hat diejenigen Endungen, welche früher die 101a Nominalflexion ausdrückten, bis auf ganz geringfügige Reste aufgegeben. Infolge dieses Verlustes würden die vermittelst eines kurzen Vocales nach dem ersten Wurzellaute gebildeten Nennwörter auf zwei Consonanten auslauten. Das ist nach den hebräischen Lautgesetzen nicht möglich. Um die Aussprache dieser Consonanten zu ermöglichen, lässt man zwischen dem zweiten und dritten Consonanten einen kurzen Vocal ertönen, welcher für gewöhnlich ein e (Segol) ist. Steht jedoch ein ה, ה, ד an zweiter oder dritter Stelle, so ertönt ein a (Padah) als Hülfsvocal. אָנָה par, הביה na aus na na melah aus malh, הביה nugh, jaš. Doch findet sich bei ה auch e:

Nicht zur Anwendung gebracht worden ist dieses Lautgesetz b in der 2. Pers. Fem. Perf., welches jetzt auf zwei Consonanten ausgeht, nachdem das schliessende i dieser Form verhallt ist, אַבּבְּיִּה, entstanden aus אָבּבְּיִּה, welches Ez. 16, 13 als K\*tib erhalten ist. Nur bei den Wurzeln mit ה und ה an dritter Stelle ist die Aussprache einer solchen Consonantgruppe unmöglich. Daher ertönt zwischen dem letzten Wurzellaute und dem ה der Endung ein a. Dieses a wird jedoch von den Grammatikern für identisch mit dem nach § 106 zu beurtheilenden Padah furtivum gehalten, und bekundet insofern eine von dem unter a) erörterten Hülfsvocal verschiedene Natur, als es das folgende n nicht zu aspiriren vermag:

Beide Aussprachen finden sich in den verkürzten Imperfect- c formen der Wurzeln ה"ל", in welchen nach Verhallung des mit der Endung verschmolzenen letzten Wurzellautes die gleiche Laut-combination entsteht. Die Formen mit eingeschobenem Hülfsvocal sind die häufigeren. בְּבֶּבוֹ wajjiben aus wajjibn, bei Guttural מוש משוש "פּבְּבוֹ לְבִּבְּבוֹ הַ 'es schaue', oder mit Steigerung des Vocales des Präfixes בַּבְּבָּה Job 17, 7. Aber daneben finden sich Formen wie בְּבָּבָה Job 31, 27, בַּבְּבָּה und bei Concurrenz eines Hauchlautes mit eingeschobenem Padah בַּבְּבָּה 'er freue sich'. Auch dieses Padah gilt wegen der Nichtaspiration des ¬ als furtivum.

In Verbindungen wie ភូមិភ្នុះ ភូទិក្នុង blieb nach § 79 b von dem verhallenden  $\hat{\imath}$  ein vocalischer Rest übrig, der allerdings in Formen, in welchen nach dem Vocal ein Nasal oder Zitterlaut steht, ganz aufgegeben werden konnte. In anderen Sprachen, wie dem Aramäischen, und von nichtsemitischen Sprachen dem Türkischen ist das Verhallen eines schliessenden  $\hat{\imath}$  noch häufiger.

- - 1. Wird ein Hülfsvocal eingeschaltet, so steht der Guttural nach den Anschauungen der alten Grammatik in weicher, andernfalls in harter Verbindung.
  - 2. הַאַרֶּבּר Prov. 1, 22 ist, wenn die Punctation richtig ist, erst aus מְּצֵּרְבּר unter dem Einflusse des auf אֵ fallenden Gegentones entstanden. Er verlängerte zu ê, worauf der Vocal der ersten Silbe sich kürzte. In den Pausalformen בַּאֵרְבּר Zach. 8, 17, בַּאַרְבּר hielt sich der Gegenton auf erster Silbe, da die vorletzte Satz- bezw. Vorton hat.
  - 3. אְּבְּלְהוּלְּ ist wohl auch als aus toe γ elêhû umgesetzt von den Punctatoren als Verkürzung von אַרְבָּלְהוּ gefasst worden. Die letztere Form wird herzustellen sein.
  - 4. Den Punctatoren gilt für kürzer als Daher zeigen eine Reihe von Formen, welche sonst haben, beim Antritt eines Suffixes oder von Waw consec. So אַקְּבֶּלְהָלָּהְ זְּבְּעַלְּבֶלְהָלָּ זְ Sa. 15, 20 aber בְּאָבֶלְהָלָ 1 Sa. 15, 18 und בְּאַבֶּלְהָלִי u. s. w.
  - b Folgt auf eine durch Einschub eines Hülfsvocales in zwei offene Silben zerlegte geschlossene Silbe eine aus Schewa mobile und Consonant bestehende offene Silbe, so schreiben die Punctatoren einen vollen kurzen Vocal als Hülfsvocal. So בָּתְלָה für חָשָׁהָ neben הַתְּמְלָה; הָעַמִּדְ neben בַּתְּמְלָה; בַּתְמָלִד neben בַּתְּמְלָה. Der Unterschied zwischen beiden Vocalen ist rein graphisch.

Möglich ist jedoch, dass zu den Zeiten der Punctatoren das Schewa mobile der vorletzten Silbe geschwunden war. Dann würde der Consonant mit der vorangehenden Silbe eine geschlossene Silbe bilden und der Vocal der letzteren ein voller sein. Hat es stattgefunden, so ist es nichts Ursprüngliches.

- 103a Unter dem Einstusse des Gegentones ist ein aus a nach § 81 entstandenes e zu ê verlängert worden in הַּבֶּבֶה für הַבֶּבֶרְהָּ Ha. 1, 15 u. הַבְּבֶרְהָּ Jos. 7, 7. Hiermit wird ein Wechsel des Hülfsvocales bedingt. Diese schlassere Aussprache wird wohl durch den folgenden Guttural begünstigt.
  - Die gleiche Verlängerung zu ê hat in der offenen Vortonsilbe mehrerer mit anlautenden Worte erfahren. So אַבּרֹּסִים neben אֵבֹרֹסָים; אָברֹּסִים neben אֵבוֹרָם, אַזוֹר , אָזוֹר , אָזוֹר , אָזוֹר , אַנֹּרִים neben אַבּרֹּנָם. Ebenso in

den folgenden Verbalformen אָקרה Exod. 16, 23; אַקרה Jes. 21, 12; Zach. 7, 14.

Man nennt diese gedehnte Aussprache des e, welche sich aus dem Bestreben den schwachen Guttural zu halten erklärt, einen Syriasmus, weil sie im Syrischen die Regel ist.

Ist ein Vocalanstoss nach einem verstärkt zu sprechenden p 104 oder vor einem Hauchlaute zu sprechen, so verdumpft es nach der Punctation Ben-Ascher's unter dem Einflusse dieser emphatischen Laute zu —, auch wenn ursprünglich an seiner Stelle ein a gestanden hat: מְּמָשִׁה Jes. 27, 4; מְמָשִׁה Dan. 8, 13; שְׁמָשֶׁה לָּ 39, 13; שְׁמָשֶׁה Jer. 22, 20; הְמָאָה 2 Kö. 7, 18; שִּלְמָשָה Ruth 2, 2; הְמָאָה לַ 25, 23; בּבְּתָּה Esth. 2, 14; לֹ מְשָּהָר לָ 89, 45.

Der leichteren und bequemeren Aussprache verdankt eben so 105 seinen Ursprung das Hâtêc-Pabah, welches nach der Regel Ben-Ascher's statt eines gewöhnlichen Vocalanstosses zwischen Ton und Gegenton, äusserlich betrachtet nach einem Vocal mit Ga'ja oder Meder, in den folgenden Fällen eintritt 1) wenn zwei gleiche Laute aufeinander folgen שוֹרְלֵים (8, 3: שׁוֹרְלֵים ibid.; אָרָרָי שׁוֹרְלֵים 87, 1 u. 133, 3; איזיה Jes. 53, 7; סוררים Jes. 1, 23; ממכון 33, 14; הקקים Jes. 10, 1; aber הְקְקֵר ebenda; יְמְשֵׁשׁר Hiob 5, 14. 12, 25; הִינִר, da der vorausgehende Vocal kein Ga'ja hat. 2) auch ohne dass zwei gleiche Laute aufeinanderfolgen, namentlich nach Zischlauten und nach langem Vocal: יְפַנְשֵׁהָ לָ 31, 12; לַשׁאוֹל 49, 15; הַפָּנִשׁהָ Gen. 32, 18; בַּסְבַּק Gen. 22, 13; בַּסְבַּכִי Jes. 9, 17; הַחָב Gen. 2, 12; ישׁקַח־לָּר Gen. 27, 26; השׁרֵח Lev. 25, 34; השׁרֵח Ri. 5, 12; seltner vor solchen אנשר Job 34, 10; aber auch אַמיר 12, 7; בַּקרב ל 27, 2; אָנַהְנָהְ 27, 2; אָנַהְנָהְ HL. 8, 2; ילהבדיל Gen. 1, 18; 3) in den Stämmen mit mittlerem als אכל und in אכל, wenn der Ton auf dem Vocal des dritten Wurzellautes ruht, הברכה Gen. 3, 17. Ausnahmen: ברכת Da. 4, 31 (aram.); אוכליה Koh. 5, 10.2)

In allen diesen Formen ist ein vollerer Laut statt des gewöhnlichen Vocalanstosses (Schewa mobile simplex) eingetreten, um die genauere Aussprache des Wortes zu sichern und seine Zusammenziehung zu verhüten. Es ist das ein weiterer Fingerzeig dafür, dass die Sprache allmählich den gewöhnlichen Vocalanstoss ganz aufgegeben hat. Vergl. § 71, 2. Aus der hierdurch entstehenden Unsicherheit erklären sich Zerdehnungen wie FEXT Esth. 1, 6, FEXT Ez. 1, 18 (P. FEXT wie v. 17) statt FEXT, FEXT.

Schliesst ein  $\pi$ ,  $\pi$ ,  $\pi$  nach  $\hat{\imath}$ , u,  $\hat{o}$ ,  $\hat{c}$  ein Wort, so schiebt sich zwi- 106 schen Hauchlaut und Vocal ein leises a ein, denn nur nach einem

<sup>1)</sup> De Isaiae Vat. Aeth. p. 114 f.

<sup>2)</sup> Vergl. F. Delitzsch, Ueber masoreth, treue Darstellung des a. t. Textes in Zeitschrift f. d. gesammte luther. Theologie u. Kirche. Jahrg. 24, 1863. S. 409 ff.

solchen lässt sich mit einem Hauchlaut eine Silbe bequem abschließen. Weil dieser Laut sich beim Sprechen gleichsam verstohlener Weise einschleicht, nennen ihn die Grammatiker פַּחַה בְּּנִיבָּה Pathach furtivum. אַלוֹהָ , אֲלוֹהָ , הַוֹדִיץ , בְּנוֹהְ , הַנִּילִה , בּיַבָּ , בַּיַבָּ , עַבָּל , בּעַר , בּער , בּער , בּער , בּער , בּער , בער 
Ueber die abweichende Behandlung des  $\aleph$  siehe  $\S$  10°. Auch das 101b besprochene Hülfspa $\vartheta$ ah wird von den alten Grammatikern als Pathach furtivum

bezeichnet.

- In weitem Umfange ist i, wenn es in der Schlusssilbe des Wortes 107a neben einem Hauchlaute oder p oder vor einem noder zu sprechen ist, durch das mit diesen Consonanten leichter zu sprechende a ersetzt worden. מדע aus tadi neben השב , ebenso ראחל Ez. 22, 26; Ruth 1, 20, הבק . Hier zeugt überall der ê-Vocal der vorausgehenden Silbe für das einstige Vorhandensein des i, vergl. § 108. Ferner הודע neben השע, הודיעני neben הודע. Bei den Imperfecten der abgeleiteten Stämme der auf A, A, D ausgehenden Wurzeln zeigt sich der a-Vocal in den nach Waw consec. verkürzten Formen und im Jussive: רישׁע 'er half' neben הוֹפע, יוֹשׁרע 'es erglänze'; רהוֹפע 'es erglänzte'. Die gleiche Erscheinung findet sich neben gewöhnlichen Bildungen auch bei auf המרה ausgehenden Wurzeln. הוחר Gen. 49, 4; הותר Ru. 2, 14 neben יותר Ex. 16, 19; הותר 2 Sa. 8, 4. Beim Infinitive und Participe tritt a in den Verbindungsformen ein. ישלח inf. abs. Dt. 22, 7; השלי jedoch, i. P. auch לשלח, Ex. 5, 2. Ebenso findet sich neben הלהוכית Job 6, 26 להוכית Hab. 1, 12. In den Imperfecten Niph'al und Pi'el haben sich die Formen mit i i. P. erhalten בבת Ez. 13, 11 aber הבקע Hab. 3, 9; אנרע Nu. 36, 3. Doch finden sich daneben gerade i. P. eine Menge Formen mit a statt i. ריאנש 2 Sa. 12, 15; שביש Ex. 31, 17.
  - b Auch im Innern der Worte findet es sich, wenn betontes i in geschlossener Silbe zu stehn kommt. Hier ist ä†Consonant leichter zu sprechen als ê oder é mit einem solchen בַּלֵּכְיָם neben בַּלֵּכְיָם.

A ist ferner eingetreten für e, entstanden aus i 1) in dem Suffixe הַם –, wenn es tonlos geworden ist בָּבָּהָם לַ 119, 129. כַּבָּהַם 2 Sa. 23, 6.

- 2) In verkürzten Imperfectformen, wenn der Ton auf die Endsilbe fällt נְיֹלֵקּן Thre. 3, 2 sonst וַיִּלֶּקּן; Job 40, 32 neben הַּסֶּףּ Ex. 10, 28.
- In einigen Verbal- wie Nominalbildungen hat ein in letzter Silbe stehendes i eine rückwärts wirkende Kraft auf ein in der vorhergehenden Silbe stehendes a ausgeübt. Infolge dessen drängt sich hinter diesem a ein i ein, wird gleichsam vorweggenommen. Beide verschmelzen zu einem Diphthonge ai, der nach § 99, 1 zu ê

Es ist dies ein sehr alter Vorgang, älter z. B. als die in § 88, 2a. § 89, 1 und § 107 geschilderten Vorgänge. Das i, welches jene Entartung eines vorhergehenden a bewirkte, ist infolge der dort auseinandergesetzten lautlichen Vorgänge später durch einen anderen Vocal ersetzt worden. The aus wattâlid; In aus jadi. Es findet sich der gleiche Einfluss eines i in den verschiedensten Sprachen, so im Aram., dessen Suffix  $\overline{r}$ — hebr. i auf diesem Wege aus ahi — hebr. ahi — entstanden ist. Auf dem gleichen Wege entstand auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen r spesio aus r schem, r switzer aus r switzer, das französische notaire aus notarius, primaire aus primarius.

Unter dem Einflusse des Gegentones ist ein aus ŭ entstandenes 109 ŏ, und zwar sowohl Kâmeṣ-Hâṭûφ als seltener Hâṭēg-Kâmeṣ in den folgenden Formen vor Guttural und R zu ō verlängert worden: וּמַלֵּהֹ Jes. 1, 31. Jer. 22, 13 statt אַבָּה, wie sich dafür neunmal findet; וֹעָהָה Jes. 52, 14 statt מַבְּהֹ Nu. 23, 7 für מִּבְּהָה Ri. 6, 28, 2 Chro. 20, 34, הֹבְּהָה Nah. 2, 8 statt מִּבְּהָה Richter 14, 4 statt מִּבְּהָה צִּרְהְהַרְּה viermal, אַרְהֹתְּהָר Richter 14, 4 statt אַרְהֹתְהָר Pro. 9, 15. Joel 2, 7 neben אַרְהֹתִּה Pro. 2, 15, אַרְהֹתָה Job 13, 27. 33, 11 von אַרָּה אָר אַרָּה עָּרָה Jer. 4, 20, אַרָּהֹתָּה Ser. 4, 20, אַרָהֹתָה Ser. 4, 20, אַרָּה עָּרָה אַרָּה עָּרָה אַרָּה עָּרָה Jer. 4, 20, אַרְהַהָּרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָּה Ser. 4, 20, אַרְהַה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָּה Ser. 4, 20, אַרְהָּה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָּה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהְהָהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָהְהָּהְרָה Ser. 4, 20, אַרְהַהְרָהְ

Dass der Grund des Lautwandels der Gegenton ist, ergibt die parallele Verlängerung von ĕ zu ê in הַקָּלִים und Formen wie בַּאַהַלִּים neben אַהָּלִים.

# F. Consonantischer und von Consonanten veranlasster vocalischer Lautwandel.

א hat seinen consonantischen Laut nur behalten 1) im An-110 a fange eines Wortes, 2) wenn es im Innern des Wortes zwei Silben trennt, welche nicht zusammenfliessen können, ohne dass die Form unkenntlich wird. בּוְאָב bâ'â, אַביאָב 'abi'ennû, אַביאָב 'abi'ennû, בּוְאַב 'abi'ennû, בַּוְאַב 'abi'ennî, אַביאָב 'abi'ennî, וווע hagmî'inî, אַביאָבי n°sa'atnî. In den meisten dieser Fälle übt zudem der Wortton einen das א conservirenden Einfluss aus.

<sup>1)</sup> Vergl. Morgenländische Forschungen. S. 206.

- b Steht jedoch das א am Ausgange eines Wortes oder einer Silbe, so übergeht man in der Aussprache diesen Laut und es kommt nun der Kraftaufwand, mit welchem früher das schluchzende Geräusch des א hervorgebracht worden war, dem vorausgehenden kurzen Vocale zu Gute, welcher in Folge dessen verlängert wird. הַמָּבְ aus bắ tâ nach הַמָּבָ, מֵשׁ aus hặtặ tim nach הַמָּבָן.
- ע Viel seltener wird א übergangen, wenn es hinter einer geschlossenen Silbe eine neue beginnt. Die hierher gehörigen Beispiele sind: מַּמְהָה Job 29, 6 für מִמְאָה wie sonst, מְמָאָה aus mal'akat und die von Ketib gebotenen Formen מַרְיָהֶם 2 Kö. 18, 27, מַרֵר 2 Kön. 6, 25, für deren erstere das Ketib der Parallelstelle Jes. 36, 12 מַרְבָּירָהָם liest; אַרְאָר für אַרְאָר mit verstärkter Aussprache des א diesem der früher für א verwandte Kraftaufwand zu Gute kommt.
- d Verhallt ist endlich vocallos gewordenes א am Schlusse der einvocaligen Nomina, welche nicht nach § 101a einen Hülfsvocal zwischen den zweiten und dritten Wurzellaut einschieben: מַּיִּג aus hit', אִיָּשֹׁ aus său'.
- Desto häufiger wird nieder Aussprache übergangen, wenn es zwischen einem Vocalanstoss und darauf folgendem Vocale oder zwischen Vocal und Hülfsvocal steht. Im letzteren Falle kann diese schlaffere Aussprache erst zu einer Zeit aufgekommen sein, wo man die Hauchlaute mit einem Hülfsvocal zu sprechen schon gewöhnt war. Hieraus erklären sich die Veränderungen, welche sich nach dem Ausfall des nim Vocalismus des Wortes zeigen.

Steht der Vocalanstoss vor dem א, in welchem Falle er immer Sch'wa mobile simplex ist, so wird er mit dem Hauchlaute zugleich in der Aussprache übergangen. Der Consonant, mit welchem er zu sprechen war, erhält dann den Vocal des ausgefallenen Hauchlautes. Auf diese Weise entstand בַּשְּׁשָׁהָ Gen. 31, 39 für הְּאָבֶּיהְ Job 22, 29 für הְאָבֶּיהְ in הַשָּׁהָ für הַשָּׁהָ juh 39, 9. 10, pl. בְּיִבְּיִם Job 39, 9. 10, pl. בְּיבְּיִם 10t. 11, 12 geschrieben für אַבְּיבִּים 1 Chro. 12, 38 für הַשִּׁרִית 1 Sa. 1, 17 für הְאַבֶּיה הַ יִּבְּיִּבְּיִם 1 Chro. 12, 38 für הַשְּבָּיִה juh 1 Sa. 1, 17 für הַאַבִּיה בּיבּיה מוכר בְּיִבְּיִבְּיִם מוכר בּיבְּיבִּים 1 Sa. 1, 17 für בְּיבִּיִם 1 Sa. 1, 17 für בְּיבִּים 1 Sa. 1, 17 für בּיבְּים מוכר בּיבָּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים 1 Sa בּיבְים 200' aus בּיבְים 200' aus בּיבְים 1 Sa בּיבְים מוס מוס מוס מוס מוס מוס בּיבּיר בָּבִּר בָּבִּר בַּבּר (בִּבְּים בּבּר (בְּבִּים Cen. 25, 24 für הַבְּיִבְּים Gen. 38, 27. Es findet sich בּיבִּים 1 Gen. בַּבְּרוֹם 1 Sa. 10, 33 ist entstanden aus בּיבִּים 1 Cund so wird der Eigenname בַּבִי nichts anderes sein als der andere

- 1. Nicht hierher gehört אַנְשֵּׁאָר für אָנְיָּשְׁאָן Jer. 10, 5. Es ist lediglich Schreibfehler, bewirkt durch das vorausgehende אָנָשָׁר.
- 2. Zweifelhaft ist ferner die Entstehung der Form "fürchtet", welche die Punctatoren also  $j^er\hat{u}$  ausgesprochen haben wollen. Sie erklärt sich vielleicht als Analogiebildung zu NTT. Da "NTT Schewa mobile hatte, wäre eine Verwechselung mit "sie sehen unmöglich. S. jedoch § 110c.
- 4. Das Streben durch Uebergehn oder Umwandelung des schluchzenden Geräusches des X die Aussprache zu erleichtern zeigt sich in allen semitischen Sprachen, selbst im Arabischen, das sonst für diesen Laut eine gewisse Vorliebe hat. Unter den älteren sem. Sprachen hat es in den aramäischen Dialecten um sich gegriffen.

Steht jedoch der Vocalanstoss oder Hülfsvocal nach dem zu 112 übergehenden Aleph, so geht er mit dem vor diesem stehenden Vocale eine Verschmelzung ein. Da er denselben Klang wie dieser Vocal hat, so ist eine Verlängerung desselben zu erwarten, was auch in der überwiegenden Anzahl von Fällen geschieht. Im Einzelnen scheiden sich nun die folgenden Fälle.

- 1) א wird hinter a übergangen. Dann entsteht aus der Gruppe a a'ă in der Regel ein â. So entsteht אָדָּהָ HL. 1, 10. Jes. 52, 7 aus vergl. אָבָּהָהְ לָּ 93, 5; אַבּרָהָר Joel 2, 6. Nah. 2, 11 aus אַבּרָהָר מוּט ישׁרָה מוּט ישׁרָה מוּט ישׁרָה אַנּהְיּה Joel 2, 6. Nah. 2, 11 aus אָבְּרָה מוּט ישׁרָה עווּת מוּט ישׁרָה אַבְּרָה עווּת מוּט ישׁרָה אַבְרָה עווּת מוּט ישׁרָה אַבְרָה עווּת מוּט ישׁרָה אַבְרָה עווּת מוּט ישׁרָה אַבְרָה מוּט ישׁרָה אַבְרָה מוּט ישׁרָה עווּי שׁרָה מוּט ישׁרָה אַבְרָה מוּט ישׁרָה עווּי שׁרִּה עווּת מוּשׁר מוּט ישׁרָה עווּת מוּשׁר מוּשְל מ
  - 1. Für אַרְשִּים 2 Kö. 8, 28 steht in der Parallelstelle 2 Chro. 22, 5 אָרָשִים. Dies ist jedoch wahrscheinlich ein Schreibfehler; es wird wenigstens עַארָשִים zu setzen

sein. Dasselbe gilt vom Ketib יְסַפּוּרִים Koh. 4, 14, 'die Gefangenen', phonetisch geschrieben für האסוּרים entstanden aus האסוּרים.

- 2. Viel seltener kommt der Kraftaufwand, mit welchem das aufgegebene צ zu sprechen war, dem folgenden Consonanten zu Gute; dieser wird verstärkt ausgesprochen. So findet sich 1 Kö. 5, 25 אָבָּבֶה 'Speise' für אָבָּאָבָה Jes. 9, 18. Ebenso ist entstanden אָבָּאָבָה 'im Wegstossen' Jes. 27, 8 aus אָבָּבָּה קבּקּאַבָּ Jes. 38, 15 von אָבָּה דְּקָה עָּבֶּי für בּוּאַמָּאָרָ Ez. 39, 2.
- In einer Reihe von Formen wurde nun dieses nach Ausstossung eines א entstandene â wie ein aus einfachem a entstandenes behandelt, d. h. es trat für dasselbe a ein, wo neben einem solchen a sich erhalten hatte. So in geschlossener Silbe und bei verkürzten Formen. Daher spricht man מְלַאַלְהָהׁ, מְלַאַלְהָהׁ, מְלַאַלְהָהׁ, בּוֹשְׁאַהְנֶּם, בּוֹשְׁאַהְנֶּם, aber מְלַאַלְהָה. Ferner בּיִאַבְּרָ Jes. 41, 25 für מְלֵּאָבָּרְ. Nicht gehört hierher מְאַבָּרָהְ Ez. 28, 16 als aus הַאַבּרָהָּ entstanden. Vielmehr ist zu punctiren בְּאַבָּרָהָ.

ע (מוצר באלהים אינות אי

Nach Analogie von אָתֶר Gen. 32, 5 ist 2 Sa. 20, 5 das Ketib יֵלְיתוּד zu lesen יֵלֵיתוּר. Es liegt gar kein Grund vor mit dem Keri zu lesen.

Wie k, so wird auch n, wenn es zwischen zwei kurze Vocale, bezw. zwischen Vocalanstoss und Vocalanstoss zu stehn kommt, ausgestossen. Doch ist das noch bestimmter als bei k auf die Präfixe und Endungen eingeschränkt. Nach Ausstossung des H gehn

dann die umstehenden Vocale eine Contraction ein, ausser wenn vor dem H ein Vocalanstoss gestanden hat. In diesem Falle fällt dieser mit dem H und sein Consonant erhält zum Vocale den des H. Ausstossung des H findet in den folgenden Fällen statt

1) wenn die Präpositionen ב und כ oder die Partikel בְּ vor das ה des Artikels zu stehn kommt: בָּיִּב für לָּהַשֶּלֶךְ für לָּהַבֶּרִים; für לָּהַשֶּלֶךְ für בָּהַרִּים.

Es finden sich jedoch auch uncontrahirte Formen. So schon in der alten Sprache בְּשִׁיְהֵי 'heute' und בְּשִׁיְהַ 2 Kö. 7, 12 für בְּשַׁיָּהַ. Hier haben jedoch die Punctatoren diese Form nicht anerkannt, sondern dafür die gewöhnliche punctirt. Häufiger finden sich die nichtzusammengezogenen Formen in der jüngeren Sprache. Hier haben die Punctatoren diese Formen anerkannt בְּשָׁיִבְּי Neh. 9, 19.

2) Im Imperfect und Particip Hiph'il, Hoph'al und Hithpa'ël beim Antritte von Präfixen: מָּהְהָקְנִים; יְהַדְּמָיִר; מָּהְקָבָּר für מְּהָהְנָּם; הָּהְקָבָּר für הָהְהְתָּבָּם.

- 3) In einigen Zusammensetzungen von יְהְיָה, verkürzt aus יְהְרֶה ist dieses weiter zu יֹ zusammengegangen. Oftmals finden sich beide Formen nebeneinander, so יְהוֹהָנֶן u. יְהוֹהָנֶן u. יְהוֹהָנֶן u. יִוֹרָם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִרְם, יִרְם, יִרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִרְם, יִרְם, יִּרְם, יִרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִּרְם, יִרְם, יִרְּים, יִיִּרְם, יִרְם, יִרְּים, יִיִּים, יִרְּים, יִיִים, יִרְּים, יִיִּים, יִיִּרְם, יִיִּים, יִּיִים, יִּיְּיִּים, יִּים, יִּיְּיִּיְּיִים
- 4) Beim Antritte der Suffixe der 3. Pers. Masc. Sing. und der 3. Pers. Masc. und Fem. Pluralis findet an vocalisch auslautenden Formen mannigfach Ausstossung des ה u. hierauf Verschmelzung der umstehenden Vocale statt. So entsteht aus a-hû nach Ausstossung des hô, ביהו aus baita-hû. Tritt dasselbe Suffix an die 2. pers. fem. oder 1. comm. Perf., so schwindet bei der ersteren zuweilen, bei der zweiten immer das h, worauf das auslautende u sich in ein w verwandelt. So entsteht aus îhu, durch Vermittelung von îu, îw aus girraštîhû. Tritt es an die pluralische Verbindungsform, so wird

aus ai-hu nach Ausstossung des h zunächst aiu. Hieraus entsteht auf gleichem Wege aiv und dann durch Contration des ai zu â nach § 99 c âv. Die gewöhnliche Schreibung des Suffixes gibt noch die Aussprache aiv wieder, die Punctation die neue בּצָּשֶׁיר. Und wo die neue Aussprache auch durch die consonantische Schreibung angezeigt ist, wie in אַנָשֶׁיר 1 Sa. 23, 5, heischt das Kerî die alte Schreibart.

Treten die Suffixe der Mehrzahl him, hin an vocalisch auslautende Verbalformen oder ebensolche singularische Nominalformen, so erfolgt überall die Ausstossung. Auf diese Weise entstehen die Suffixe âm u. êm für ahim, בַּלָּם 'ihr Schatten' aus sillahim, 'ihr Kommen' aus bâ'ahin und im Verbum Formen wie יְבֶּרְשֵׁרִם 'Jer. 19, 9; יְבֶּרְשֵׁרִם Exod. 2, 17; יְבֶּרְשֵׁרִם Jes. 48, 7; חַבְּשָׁרִם Ez. 16, 21 u. s. w.

- - 1. Nicht hierher gehört לֶּבְרֵא Jer. 39, 7. 2 Chro. 31, 10 für לְּבְּרָא denn das ist ein verkürztes Hiph'il, wie es im Hebr. bei mittelvocaligen Wurzeln häufig vorkommt und für בוא durch das Phönicische überdies bezeugt ist.¹)
  - 2. Die meisten oben aufgeführten Formen sind sehr zweifelhafter Natur. לְּלֵּבְּיִר 2 Sa. 18, 3 und בְּבְּבִּיר 2 Reg. 9, 15 erkennen die Punctatoren selber nicht an, sondern ersetzen sie im Keri durch לֵּבְּיִר 1 Sa. 2, 33 lies לֵּבְּיִר 1 Sa. 2, 33 lies לֵּבְּיִר vergl. Lev. 26, 16. Statt בְּבְּבִּיֹר kann man schreiben לֵּבְּבִּיֹר Jes. 1, 12 verdächtig. Das Niph'al von בְּבְּבִּיר wird in einer Reihe von Stellen mit dem Accusative verbunden Exod. 34, 23. Dt. 16, 16 u. ö. Hier ist überall Kal zu lesen, also Jes. 1, 12 verdächtig. 'van schaun'. Die Punctatoren scheuten sich von einem Lebenden zu sagen 'er schaue Gott' und suchten das zu ersetzen durch ein: 'er werde von Gott geschaut'. Gleichwohl wagten sie nicht die Construction zu ändern.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 190.

Anlautendes Waw hat sich im Hebräischen nur in fünf Wör-115a tern erhalten. Diese sind יותר 'Pflock', יותר 'schuldbeladen', יותר 'Spross', auch 2 Sa. 6, 23 Ketib; sowie im Eigennamen Nu. 13, 14, falls hier der Text richtig ist. Alle übrigen mit Waw anlautenden Wörter sind Fremdwörter. Abgesehn von den genannten fünf Worten hat sich semitisches Waw im Hebräischen im Wortanlaute immer in den zäheren Laut Jod verwandelt יותר בהלה.

Auch im Inlaute zeigt sich zuweilen der gleiche Uebergang. So steht אַרְדִּיֹּהְ 2 Chro. 9, 25 für אַרְדִּיֹּה 1 Kö. 5, 6. Ebenso דְּיִּהְ arab. dawâ. Namentlich zeigt sich dies bei denjenigen jüngeren Bildungen der mittelvocaligen Wurzeln, welche die Sprache dadurch ermöglichte, dass sie ihren Vocal in den ihm verwandten Lippenlaut Waw auflöste. בְּיִּבְּיֵב Ez. 47, 10. Jer. 16, 16 Ketib lautet Jes. 19, 8 u. Jer. 16, 16 Keri בְּיִבְּיֵב Und so bildet die spätere Sprache בַּיְבָּרַב Esth. 9, 31 u. ö. festsetzen, בַּיְבָּיַב Dan. 1, 10 für בַּיִבְּיַב Hingegen ist בַּיִּבְּיַב entstanden, sondern dafür בַּיִּבְּיֵב entstanden, sondern dafür בַּיִּבְיֵב ulesen.

Ein hinter a stehendes w ist schon im Semitischen mit ersterem 116 zu dem Diphthongen au zusammengegangen. Aus diesem entsteht nach hebräischen Lautgesetzen § 98a auf dem § 60 beschriebenen Wege ein ô. שמות aus naušabûn; מות aus mau'id.

- 1. Eine Ausnahme bildet تعزبت 'ich habe Ruhe gefunden' Hiob 3, 26.
- 2. Da aw schon im Semitischen zu aw geworden ist, so erklärt sich, dass einige Wurzeln א"ב, welche im Arabischen, das sonst semitisches w erhält, zu "ב geworden sind, im Hebräischen sich durch die Bildung ihres Niph al und Hiph il noch als ו"ב ausweisen. שונה neben ar. ja'isa; שונה neben ar. jabisa, aeth. jab'sa; שונה של 5, 9 Ketib, אונה של 5, 2 Ketib neben ar. jasira.
- 3. Auf dem unter b angegebenen Wege sind auch die Formen ລວ່າວ, ກ່ອນປ່ນ entstanden. Sie leiten sich durch Vermittelung von kauya3, ṭauṭaຈຸວິປີ von ລວຸລຸລຸ, ກ່ອນວຸນ her. Vergl. § 69 c. Anm.

Von der § 116 gegebenen Regel ist ausgenommen das Im-117a perfect der Wurzeln "D, in welchem das in der Aussprache übergangen wird. So entsteht ja-šib aus ja-wšib. Es erfolgt aber weder Dehnung des Vocales noch verstärkte Aussprache des zweiten Wurzellautes, da die früher auf die Aussprache des w verwandte Zeit auf das nach § 108 hinter a parasitisch eingedrungene i verwandt wird. So entsteht jai-šib aus ja-šib, und dann weiter wird.

Bildet sich von einem solchen Imperfect ein Imperativ, so kommt das ausgestossene Waw nicht wieder zum Vorschein. Es wäre auch mit blossem Vocalanstoss schwer zu sprechen zw. Formen mit wie pz; Ez. 24, 3 neben pz 2 Kö. 4, 41 folgen der Analogie der "E.

- c Ausgestossen wird Wâw ferner in einigen Worten, wenn es zwischen Vocal und Vocalanstoss steht. Da der letztere hierbei mit fällt, verringert sich dadurch die Silbenzahl des betr. Wortes. So entsteht קונעים, בְּיִי aus בְּיִי Jes. 19, 14 aus עועוים.
- d Im Infinitive der Mehrzahl der Verba ש"ב und in einigen andern nennwortlichen Bildungen, in welchen ein das Wort beginnendes w mit Vocalanstoss zu sprechen wäre, ist es ganz abgefallen. שֶׁבֶּה von הַבְּהַבִּים; יָנֵאַ von בָּהַבְּיִם; יָנֵאַ von בָּהַבְּיִם;

Es ist das ein allein semitischen Sprachen eigener Lautwandel.

- Ein hinter a stehendes Waw hat dieses mehrfach infolge seiner breiten Aussprache verlängert. So in יְּחָאָּה 'er begehrt', הַּחְאָּה für יְּחָאָר, יִּחְאָּר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, עִּרְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, יִּחְאָר, הַּיִּר, הַּיִּר, הַּיִּרָ, הַּיִּרָ, אַרָּה, אַר, הַּיָּר, אַר, הַּיִּרָ, אַרָּה, אַר. § 98 Anm.
- 119a Kommt w hinter u zu stehn, so schmilzt es mit diesem zu û zusammen: אותר aus huwrad, דּוּבֶל aus jehuwbal.
  - Hinter û hat es sich nur in zwei Ketibformen erhalten לְּטְרוֹת Jes. 3, 16 und אָשָׁרוֹת 1 Sa. 25, 18. In den übrigen Bildungen des Passivparticips der hintenvocaligen Wurzeln ist es beim Antritte von Endungen immer in J übergegangen, welches das Kerî auch an jenen Stellen liest: יְטִירָה aus יְטִירָּב. Steht es im Auslaute, so geht es mit Ausnahme der beiden Formen אָשִׁר Hiob 41, 25 und אַשִּׁר ibid. 15, 22, in welchen es ganz abgefallen ist, gleichfalls in Jod über יִּשִׁרָּר.

Ganz allein steht die Form רְּאָדְּוֹה Esth. 2, 9, in welchen ûj weiter zu ujj geworden ist. Eine Analogie hat sie nur an אָדְּוֹיה Koh. 9, 12. Es erklären sich diese Formen etwa als Analogiebildung zu Formen mit ursprünglich kurzem u wie אַדְּעָּהְיִּה Da jedoch andere HHSS. und Ausg. dafür רְּאָדְּוֹיִת bilden, so werden diese letzteren regelrechten Formen vorzuziehen sein.

<sup>1)</sup> De Isaiae Vat. Aeth. p. 102 ff.

Ganz ähnlichen Veränderungen ist das hebräische Jod unter- 120 worfen worden. Kommt es hinter den Vocal a zu stehn, so ist es schon im Semitischen mit diesem zu einem Diphthonge ai verschmolzen, der nach § 99, 1 im Hebräischen als ê vorliegt: מֵישָׁרִים aus maišarîm. Doch finden sich noch einige uncontrahirte Formen. Das sind יְישִׁרוּ Prov. 4, 25, מֵימֵינִים 1 Chro. 12, 2, אַיְסִינְים Hos. 7, 12. Ferner verwerfen die Punctatoren die Formen שְׁהַשׁר לָּהָ 5, 9 und בּוֹשֵׁא Gen. 8, 17, und ersetzen sie durch הַּיִּשׁר und בּוֹשֵׁא הַנִּשׁר.

- 1. Diese Formen sind alle bis auf בֵּיְבִּירָם bedenklich. אַבְּיה, weil die Form אֵבְיה sich auch Exod. 3, 10 und daneben Jes. 43, 8 הוֹצֵא findet. בּיִבָּיה erklärt sich als Schreibfehler für אֵרְבָּיה, denn das Hiph'il von הוֹצֵיה ist sonst ungebräuchlich. Und für das Hiph'il von בְּיבִיה ist die regelrechte Form durch das Ketib ψ 5, 9 הוֹצֵיה verbürgt. Gleichwohl muss über diese Formen eine feste massoretische Tradition bestanden haben, deren Grund freilich nicht einzusehn ist. In בַּיִבְירִיִּרִם hingegen hat das Jod sein gutes Recht. Es zeigt, dass diese Form von בְּבִירִי denominirt ist. Im gleichen Falle erhält sich auch in andern semitischen Sprachen gegen die Analogie der übrigen Formen ein Waw oder Jod.
- 2. Keine Verschmelzung kann natürlich beim Vortritte des Artikels oder des Bindewort's i erfolgen, da solche Vorsätze nicht mit dem Worte gänzlich verschmelzen, sich vielmehr nur durch Verstärkung des ersten Wurzellautes an das folgende Wort anschliessen. Der hebräische Mund liebt jedoch nicht das zähe Reibungsgeräusch des Jod verstärkt hervorzubringen und unterlässt daher aus Bequemlichkeit beim Vortritte von nund i die verstärkte Aussprache. Man sagt מְנֵהֶה , הַּיִהְהָה , הַּיִהְהָּה , אַנְהָהָה , אַנְהָה , אַנְהְהָה , אַנְהָה , אַנְהְהָה , אַנְהְהָּה , אָנְהְהָה , אַנְהְהָה , אַנְהְהָּה , אַנְהְהָּה , אַנְהְהָה , אַנְהְהָה ,

Kommt Jod hinter i zu stehn, so geht es mit diesem zu î zu- 121 sammen: ייטב für ji-jtab s. § 100, Anm.

Abweichend von dieser Regel findet sich in zwei Formen die Lautcombination ij dadurch beseitigt, dass sich j in den folgenden Consonanten aufgelöst hat, welcher nun verstärkt gesprochen wird. Es sind בַּשְּׁרְנָּה statt יָבָּשׁרְנָּה 1 Sa. 6, 12 'sie gingen grad aus' und יְבָּיִר statt בַּיִּבּעָר 1 Kö. 3, 15. 'er erwachte'.

In vielen Pluralen von Ableitungen der Wurzeln מוֹל ist die unbequeme Lautcombination ji dadurch beseitigt worden, dass Jodzwischen dem vorausgehenden Vocale und dem i zu Aleph sich verhaucht hat. So bildet sich von אָבָר Prov. 25, 12, הַלְּאָרֵם HL. 7, 2; von אָבָר und אַבְּאָרִם von יְבָּבְּ und יְבָּאָרִם von יְבָּ prov. 1, 22, 32, יְבָּ בְּעִּרִם Prov. 2, 3, יְבָּ בְּעִּרִם Prov. 1, 4. Bei letzterer Form dachte der Schreiber des Consonantentextes natürlich an בְּתָּאָרִם Aus der gleichen Verhauchung des Jod erklärt sich ferner בְּעָּאִרִם יִבְּאָרִם (Manen', abzuleiten von einem vorauszusetzenden Singulare יְבָּאִר von יִבָּ יִבְּי יִבְּרִים (schlaff sein'. בְּתַּאִרם (asst sich auf einen Singulare יָבָּאַר von יִבָּר von יִבָּר von יִבָּר von יִבָּר von einem vorauszusetzenden Singulare יִבָּר von rear vorauszusetzenden Singulare יִבָּר von einen Singular יָבָּר von einen Singular יַבָּר von einen Singular y zurückführen.

Aehnlich שַּׁאָדָ Mi. 6, 10 für שֵׁדְם, Ueber הַאָּזְבֶּה ib. V. 11. s. § 123 b Anm. Stade, hebr. Grammatik.

- 123a Mit Vocalanstoss gesprochenes J des Präfixes ist zwischen der Partikel ווח und einem wurzelhaften, mit a zu sprechenden Jod in den folgenden Fällen ausgestossen worden. אַרְבָּבֶּי Nah. 1, 4 'er liess es austrocknen'; רְבָּבֶּי Klagel. 3, 33 'er setzte in Trauer'; בְּבָּרָ Klagel. 3, 53 'sie warfen'. Die gleiche Ausstossung haben die Punctatoren 2 Chro. 32, 30 hergestellt in רְבִּרְשָׁרֶם 'er leitete sie grad'.
  - Die Lautverbindung ji scheint, wenn sie im Anfange eines Wortes stand, schon frühe mit Aufgabe des Jod i ausgesprochen worden zu sein. Hieraus erklärt sich, dass nach der Punctation Ben Naphtali's ביש zusammenzugehen pflegt. Diese Punctation ist in 4 Fällen in unsere Ausgaben gekommen, welche sonst der Recension des Ben Ascher folgen. Es sind das קיירון Koh. 2, 13 'gleich dem Vorzuge' für לִישְׁרוֹן, welches sich als Variante findet; בְּיִבְּרוֹתְיִרָּ, לֵּיִבְּרוֹתְיִרָּ, Prov. 30, 17; בְּיִבְּרוֹתְיִרָּ, לֵּיִבְּרוֹתְיִרָּ, לֵּיִבְּרוֹתְיִרָּ, לִּיְבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִּיִבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִּיְבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרָּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרְּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרְ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרְּ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרְ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרְ, לִיִּבְּרֵוֹתְיִרְ, לִיִּבְּרֵתְּרְוֹן בּּרִרְיִירִרְּיִרְּ, לִיִּבְּרֵתְּתְרִיִּרְ, לִיִּבְּרֵתְּרְוֹתְיִרְּ, לִיִּבְּרֵתְּרְתְּרִיּ, לִיִּבְּרֵתְ לְּיִרְתִּרְרִיִּירְרָּ, לִיִּבְּרֵתְ לְּבִּרְתְּרָּתְרִיּיִרְרָּ, לִיִּבְּרֵתְּרָתְּרָ, לִיִּבְּרֵתְרְרָּיִרְרָּ, לִיִבְּרָתְרְרָּיִרְרָּ, לִיִּבְּתַּרְתְּרִיּתְרָּרְרָּ, לִיבְּתְרִתְרְרָּ, לִינְבְּתְרִּתְרְרָּ, לִיבְּתְרִרְרָּ, בַּיִּבְּרְרִיּתְרָּרָרְרָּ, לִּבְּתְרִּתְרְרָּ, לִּבְּתְרְרִיּתְרָּרְרָּ, לִבְּתְרְרָּיִרְרָּרְרָּרְרָּיִירְרָּיִּתְרְרָּ, לִיבְּתְרְרָּרְרָּיִבְּרִיתְרְרָּיִּרְרָּיִירְרָּיִיּרְרָּרְרָּיִירְרְרָּיִירְרְרָּיִירְרְרָּיִירְרְרָּיִירְרְרָּיִירְרְרָּיִּרְרְּיִּרְרָּרְרָּיִירְרְרָּיִירְרְרָּיִירְרָּיִּרְרְרָּיִּרְרְיּרְרָּיִירְרְיִּירְרָּיִּרְרִיּתְרְרָּיִירְרָּיִּרְרְּרָּתְרְרְיִּרְרָּיִרְרְיִּרְרָּיִּיּתְּרְרִיּיִרְרְיּרְרְרָּיִירְרְיִּרְרְּרְרְרְיִּרְרְיִּרְרְרִיּיִרְרְיִרְרְרָּיִּרְרְּיִרְרְרָּרְרְּרְרְיִרְרְיִּרְרְּיִּבְּרְרְיִּרְרְּיִּרְרְּרְרְרְיִּרְרְּרְּבְּרְרְרְיִּרְרְּרְרְּרְרְיִירְרְיִיּרְרְיִּרְרְיִּרְרְיִרְרְרְּרְרְרְּרְרְרְרְרְרְיִּרְרְיִּרְרְיִיּרְרְרְיִירְרְרְּרְרְרְּרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְיִיּבְּרְרְרְרְרְרָּיִרְרְּרְרְרְרְרְיִירְרְיִירְרְרְיִיּרְרְרְרְיִרְרְרְרְר

Ben Naphtali punctirte so ferner in יְרַתֵּלָּרְ, וְרָתֵלֹּדְּ, Job. 29, 21, וְרַתֵּלְּרָ, לִּישִׂרָאֵל. Seine Punctation wird die wirkliche Aussprache wiedergeben. Vergl. hierüber Delitzsch, Biblischer Commentar über den Psalter zu ψ 45, 10. Spuren dieser Aussprache liegen vielleicht in תַּאֶּוְבָּה Mi. 6, 11 d. h. תַּאָוְבָּה für אִּרִשִּׁר ; הַרִּוְבֶּה für אִּרְשֵׁר ; בּיִבְּיִר זִייִּר s. §. 122.

י Die gleiche Aussprache wird man für Jod mit Vocalanstoss in Anspruch nehmen dürfen. Hieraus würden sich Zusammenziehungen wie יִנְקר Esth. 8, 16, פִּיקר ψ 37, 20, בּיקר ψ 49, 13 von יֵכְיר 'Ehre'; בְּיקר von יֵרָב vollauf erklären. Doch ist ebensowohl möglich, dass diese Präfixe mit a vor ji gesprochen werden, und dass dieses a sich unter dem Einflusse des folgenden Jod zu i zuspitzte.

Abweichend hiervon wird 1 Sa. 18, 29 בְּלֹא von בְּלֹהְ abzuleiten punctirt. Der lange E-Vocal erklärt sich hier wohl nicht aus einer Contraction von  $laj^er\hat{o}$ , sondern aus einer unter dem Einflusse des folgenden  $\neg$  erfolgten Steigerung von  $l\hat{i}r\hat{o}$  für  $lij^er\hat{o}$ .

- Ein nach einem kurzen Vocale stehender Vibrationslaut bildet mit diesem eigentlich einen Diphthong, da derselbe wie der Vocal nach § 62 mit Stimmton gesprochen wird. Hieraus erklärt es sich, dass derselbe zuweilen mit dem vorhergehenden Vocale contrahirt wird. Und zwar finden sich zwei Möglichkeiten vertreten:
  - a 1) Der Zitterlaut wird in der Aussprache übergangen und die früher auf ihn verwandte Zeit kommt dem vorangehenden Vocale zu Gute, der nun lang wird. So finden sich קיקלדן Schmach für

כִּיְּסְרָה ; אָנְאָזַל ; מְנְאָזַל averruncus für בְּזַלְזֵל . So ist auch der Name סִיסְרָה aus בְּיַסְרָה zu erklären.

Häufiger findet sich diese Contraction im Syrischen.

2) Oder der Vocal a mit folgendem Zitterlaut verwandelt sich b in den Diphthong au, welcher nach § 98 zu ô zusammengeht. Im Hebräischen findet sich dieser Lautwandel nur für die Lautgruppe ar: מָהַצִּרְיִּכּה 'trompetende' für הַבְּיִרִים, und ebenso הַבְּיִרִּה für הַבְּיִרָּה 'sie erregen' für יַבְרָבֶרָּר Jes. 15, 5.

Dieser Lautwandel erklärt sich daraus, dass ein nach a stehender Zitterlaut leicht ein parasitisches u erzeugt. Vergl. autre aus lat. alter.

Ausnahme איט 'erheben' für אָט לְּ 89, 10, falls der Text richtig ist, und ישׂב 'rücke' Ruth 2, 14; ישׁב Jos. 3, 9. 1 Sa, 14, 38. 2 Chro. 29, 31.

Das gleiche Abfallen eines ב zeigt sich in הדי 'Klage' Ez. 2, 10 b für הָהָר, sowie vielleicht in בָּרַלָּר Jes. 32, 5. 7, falls es soviel wie 'arglistig' von בָּרַלָּר ist.

Kommt ein nach Ausstossung eines solchen Nun verstärkter Wurzellaut nach Abwurf der Endung an den Wortausgang zu stehen, so muss die verstärkte Aussprache aufgegeben werden 172 2 Kö. 9, 33 'es spritzte'. Jes. 63, 3 wird dafür 173 (lies 173) punctirt, wie 273 von 1743, verkürzt aus 1743.

Ist jedoch der zweite Wurzellaut ein Guttural, so kann, da b derselbe der verstärkten Aussprache nicht fähig ist, dieser Lautwandel nicht statt haben. Die mit Nun beginnenden mittelhauchlautigen Wurzeln erhalten dasselbe daher in den gedachten Fällen. מַנְעָל יְנָנֶע neben מֵנֶעל ; מַנֵּע neben מֵנֶעל ; מַנֵּע neben מֵנֶעל ; מַנֵּע neben מֵנֵעל ; מַנֵּע neben מֵנְעל מִנְעָל מִנְעָּעָל מִנְעָּעָּע neben מֵנְעָל מִנְעָּעָּע neben מֵנְעָל מִנְעָּעָל מִנְעָּעָּע neben מֵנְעָל מִנְעָּע neben מֵנְעָל מִנְעָּע neben מֵנְעָל מִנְעָּע neben מֵנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָּע neben מִנְעָּע neben מִנְעָע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעָּע neben מִנְעָל מִנְעָּע neben מִנְעִּע neben מִינְעָּע neben מִינִע מִּעְּעָּע neben מִינְעָּע neben מִינִּע neben מִינִי מִינְעָּע neben מִינִי מִינְעָּע neben מִינְעָּע neben מִינִי מִינְעָּע neben מִינְעָּע neben מִינְעָּע neben מִינִי מִּעְּע neben מִינִי מִינְעָּע neben מִינְעָּע neben מִינִי מִינְעָּע מִינְעָּע neben מִינִי מִינְעָּע מִינְעָּע מִּעְּעָּע מִּעְּע מִּעְּעְּע מִינְעָּע מִינְעְּע מִּעְּע מִינְע מִינְעְּע מִּעְּע מִינְעְּע מִינְעְּע מִינְעִּע מִּע מִינְעִי מִינְע מִּעְע מִינְע מִינְעְּע מִינְעִי מִינְעִּע מִינְעְּע מִינְע מִינְעִי מִינְע מִּע מִינְע מִינְע מִינְעִי מִי

eines n in folgenden Bildungen der Wurzel בחת: חדים Jer. 21, 13; אחת Prov. 17, 10 neben שַּהַיִּה  $\psi$  38, 3. Hier ist nach  $\S$  90, 2d zum Ersatze für die nicht mögliche verstärkte Aussprache des Gutturales Steigerung des vorausgehenden Vocales eingetreten. Unterblieben ist dieselbe jedoch in יוֹנְהָוּת  $\psi$  38, 3 für הַּהָּת .

Doch findet sich auch bei Wurzeln ב"ב, deren zweiter Wurzellaut kein Hauchlaut ist, das Nun erhalten. Diese Formen gehören jedoch fast sämmtlich der gehobenen dichterischen Rede an und stehn zum guten Theile unter dem Einflusse des Satztones. Es sind אָרָיִבּיר Jes. 58, 3, רְּיִטְּרֹר Jer. 3, 5; von יִּבְעֵּרֹר לָּיִבְּיר לָּיִבְּיר לָּיִבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לִּיבְּיר לְּיבְּיר לִּיבְּיר לְּיבְּיר לְּיבְּיר לְּיבְּיר לְּיבְּיר לְּיבְּיר לְּיבְיר לְיבִּיר לְּיבְּיר לְּיבְיר לְיבִּיר לְּיבְיר לְיבִּיר לְיבִּיר לְּיבְיר לְיבִּיר לְיבִּיר לְיבִּיר לְּיבְיר לְיבִיר לְּיבְיר לְּיבְיר לְיבִיר לְּיבְיר לְּיבְיר לְּיבְיר לְּבִיר לְּבִּיר לְּבִיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבְיר לְּבִּיר לְּבִיר לְּבִיר לְּבִּיר לְּבִיר לְּבִּיר לְּבִּיר לְּבִיר לְבִּיר לְבִיר לְבִיר לְבִּיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִּיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְבִּיר לְבִיר לְבִּיר לְבִּיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְב לִּבְיר לְבִיר לְבִיר לְבִּיר לְב לִיך לְּבְּיר לְב לִיך לְּבְּיר לְבִּיר לְב לִּבְיר לְבִיר לְבִּיר לְּב לְּבִיר לְּבְיר לְבִּיר לְבִיר לְבִיר לְבִּיר לְבִּיר לְבִּיר לְבִיל לְּבְיר לְבְּיר לְבִּיר לְבִיר לְבְּיר לְבִי לְּבְיר לְבִיר לְבִיר לְבִיר לְּב לְבִיי לְבִיר לְבִיי לְבִיי לְבִּי לְבִיי לְבִיי לְבְיי לְבְי לְבִיי לְבִיי לְבְיי לְבְיי לְבְּי לְבִיי לְבְיי לְבְיי לְבְי לְבִיי לְבִיי לְבִיי לְבְיי לְבְי לְבִיי לְבִיי לְבְיי לְבְיי לְבְיי לְבִיי לְבְיי לְבְיי לְבְי לְבְּי לְבְיי לְבְיי לְב לְיי לְּיִי לְּי לְבְיי לְבְיי לְבְיי לְבְיי לְּי לְבְיי לְבְיי לְּיי לְּיי לְּיי לְבְיי לְבְיי לְבְיי לְּיי לְבְיי לְּיי לְּיי לְיִי לְּיי לְּיי לְבְיי לְּיי לְּיי לְּיי לְבִיי לְיי לְּיי לְּיי לְיי

Dieselbe Form liegt noch vor in אָלְבֶּל לְּבָּל עָ 68, 3 u. 5, 22. Doch ist für die erstere vielleicht אָבֶּרְ für die letztere בּלְבָּל zu schreiben. Ebenso dürften בּלְבָּל Job 40, 24 und הְּלְבְּּלְךְּ Ri. 20, 31, לְּבָּלִי Ez. 22, 20 durch das Niph'al zu ersetzen sein.

Zu Gunsten eines folgenden Consonanten wird ferner aufgegeben das Nun des reflexiven Vorsatzes הַלָּחָם aus hinlaḥim, מוֹ aus jinmasi'. Ist jedoch der erste Wurzellaut ein Hauchlaut, so tritt, da sich derselbe nicht verstärkt aussprechen lässt, nach § 90, 2d Steigerung des von einem Nebentone betroffenen vorausgehenden Vocales ein. יְאָבֵּעִר 'es wird gesagt'. Dasselbe geschieht mit dem Nun der Präposition הַלְּ wenn dieselbe mit dem von ihr regirten Nennworte zu einem Lautcomplexe verschmilzt. מַלְבִילִי Sa. 22, 49 aber מַלְּבִילִי Jes. 36, 2 aber מַלְּבִילִי Z Sa. 22, 49 בּאַרָּבִי Z Sa. 22, 4 aber מַלְּבִילִי Jes. 36, 2 aber מַלְּבִילִי Z Sa. 22, 4 aber מַלְּבְיִלִּילִי Z Sa. 22, 4 aber מַלְּבִילִי Jes. 36, 2 aber מַלְּבְיִלְיִילִי Sa. 22, 4 aber מַלְּבִילִי Jes. 36, 2 aber מַלְּבְיִלִּילִים Sa. 22, 4 aber מַלְּבְיִלְיִילִים Sa. 22, 4 aber מַלְּבְיִלִּילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבְּיִלְיִילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבְּיִלְבִילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִּילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִילִּבְּילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִּילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִילִּבְילִים Sa. 22, 4 aber מַלְבִילִּבְילִּבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִּבְילִּבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִּבְּילִבְילִבְּילִבְּילִבְּילִּבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִילְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִבְּילִּבְּילְבִּילִּבְּילִילְילִבְּילִבְּילִּבְּילִבְּילִּבְּילִּבְּילְּילִבְּילִּבְּילִבְּילִּבְילִבְילִּבְּילְּילִבְּילְּילִבְּילִבְּילִּילְּילִבְילִּילְילִּבְילִּילְילִבְּילִּילְילִילְילִילְילִּילִילְילִילְילִּילְילִּילְילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילְילִילִילִילִילְי

Die uncontrahirten Formen sind die älteren. Bei folgenden Worten jedoch bewirkt die Austossung des Nun der Präposition בְּלְנָוֹף keine Steigerung: מֵלְנָוֹף sowie מֵחָרִים Gen. 14, 23; מֵרֶרוֹם 1 Sa. 23, 28. 2 Sa. 18. 16; קרָבוּן Jes. 14, 3. Statt des daneben stehenden, von den besten Zeugen geschützten מֵנְצְבָּבְּר

lesen Ausgaben קּיָצְבָּהָ.

b Den gleichen Lautwandel zeigt 1) das Schlussnun des Thatwortes יָּחָלְּ 'geben', wenn an dasselbe ein mit ה beginnendes Suffix tritt. Man sagt הְּהָה, הְּהָה, הָּהָה, הָהָה, Lev. 26, 25. Das gleiche geschieht im Infinitive הָּהָר, הָּהָר, aus tint (הְּהָה), tintî.

הְהָהָ 2 Sa. 22, 41 ist ein Schreibfehler.

2) das Nun des Modus Energicus beim Antritt des Suffixes der 2. Pers. Sing. Masc. ישׁנָאָרָן statt ישׁנָאָרָן, statt ישׂנָאָרָן.

Doch findet sich noch ohne Contraction Japan Jer. 22, 24.

Dem unter § 125 u. 126a erwähnten Lautwandel erliegt auch א als erster Wurzellaut in לְּקָה , Inf. חָהָ, Imp. חָק, Imperf. יָּקָה.

2) hinter der Adjectivendung ôn. שׁלמֹן für שָׁלמֹן aber

שׁרכֹנֶר.

3) in denjenigen Formen des Modus energicus des Imperfects und Imperatives, welche kein Suffix haben. קּבְּירָה für kûman; אַבִּירָה für hauší'an; אַבִּירָה für 'aggîdan, erhalten in אַבִּירָה.

Tritt die reflexive Vorsatzsilbe na vor eine mit einem Zahn- und 129a Zungenlaut von anderer Articulationsstelle beginnende, so findet eine Ausgleichung zwischen beiden statt. Statt des na tritt der an der entsprechenden Articulationsstelle gesprochene Zahn- und Zungenverschlusslaut ein, denn ersteres hat weniger Gewicht als der für die Bedeutung der Wurzel characteristische Wurzelconsonant.

Ist der erste Wurzelconsonant ein Verschlusslaut, so fliessen b beide in einen verstärkten nach § 134c zusammen. מְּקְבָּקּב statt מְּקְבָּקּב aus מְבָּקָה, הִקְּבָּב, Jes. 38, 15, בַּזָּב לְ 42, 5 für מְּקָבָּב, בְּקָּבְּרָנָּ, בְּיַבְּתָּ, מִמְבָּבָר statt מָשְהַרָנּיּ, מִמְבָּבְר statt מָשְהַרְנּיּ, מוּ מִּבְּרָנָּ, בַּהַבְּרָנָּ, בּבְּבָּר statt הַשְּהַרְנּיּ

Ist jedoch der erste Wurzellaut ein Zischlaut (Spirant), so findet c eine Umstellung beider statt. Denn man kann leichter in der Aussprache von einem Zischlaute zu einem Zahn- und Zungenverschlusslaute, als von dem letzteren zu dem ersteren fortschreiten.¹) בְּעַבְּיִבְּיִ Gen. 44, 16 p., für בְּעַבְּיִבְי aus בְּעַבְּיִב. Bei mit ש beginnenden Wurzeln bleibt selbstverständlich ה: בּעַבְּיָבָּי statt בְּעַבָּיָבָּ.

Die beiden letztern Formen begründen die Möglichkeit בשמש aus progressiver Assimilation zu erklären.

Ebenso wird das n der reflexiven Vorsatzsilbe nn zuweilen in 130 der Aussprache übergangen (regressive Assimilation) vor Wurzeln

<sup>1)</sup> Ueber die hierin liegende Schwierigkeit vergl. König, Fr. E. a. a. O. S. 66.

welche mit כ סלפי ב beginnen, sowie einmal vor ר הַבָּבֶּס בּפּ Lev. 13, 55. 56 statt אָרָבָּרָ Nu. 21, 27 הְלַנְיָר Jes. 54, 14, יְהַרְּבָבָּס ְּלְּיִרְ עָּבְּ אָרָ הָיִרְ שָׁבְּ אָרָ אָרְ בָּבָּא ווּ Prov. 24, 3; הְלַבָּאָר י הִפּבָּאר Nu. 24, 7 neben הַבָּבָאר Ez. 29, 15; אָרוֹמִם Jes. 33, 10 neben הָּבָּרָאר Dan. 11, 36.

- 131 Unter den in § 128, 3 auseinandergesetzten Verhältnissen schwindet auch ה am Wortausgange. Vor ihm stehendes a dehnt sieh dann zu â, was freilich auch der Ton bewirken würde. Es ist möglich, dass von dem in diesem Falle zu aspirirenden ה zunächst nur ein Hauch übrig blieb, der schliesslich auch schwand. Es trifft dieser Schwund des ה die weibliche Endung im Nennworte wie Thatworte. מַלְּבָּה entstanden aus malkat, welches sich in der Verbindung mit Suffixen oder dem Genetive erhalten hat. מַנְאַחָה aus maṣaʾat, besser erhalten in בְּבָּאַהְּהָּבּ. Einzelne 3. pers. fem. Perf. haben auch ohne mit einem Suffixe verbunden zu sein, ihr n erhalten: הְּבָּאַה Gen. 33, 11, siehe hierüber die Lehre vom Verbum.

Nicht hierher zu rechnen sind die 2. und 3. pers. Fem. Plur. Imperf. der ליא. In diesen ist ֶ nicht mechanisch aus â entstanden — אָבְצָאָהְ etwa aus בּבְּצָאָהְ — sondern diese Formen sind nach dem Muster der לייה gebildet worden. Hier wirkt das Gesetz der Analogie.

# Die einfache und die verstärkte Aussprache der Consonanten.

- 133a Steht ein Consonant zwischen zwei Vocalen, so wird er mit demselben Luftstoss wie der zweite derselben gesprochen werden. Man wird sonach nach dem ersten Vocale absetzen und diejenigen Bewegungen, durch welche der Consonant hervorgebracht wird an die Kehlkopf- und Mundbewegungen anschliessen, infolge derer der zweite Vocal ertönt.
  - b Es ist jedoch auch möglich, dass sich der Verschluss oder die Engenbildung, durch welche der betreffende Consonant hervorgebracht wird, an den ersten Vocal anschliesst. Dann schliesst sich

blos die Oeffnung der Organe an den zweiten Vocal. Hierdurch findet gewissermaassen eine Theilung der Consonanten in zwei Hälften statt.

Diese Theilung kann nun mit einer Zerdehnung des Consonanten c verbunden sein, indem auf jede Hälfte des Consonanten, auf Verschluss oder Engenbildung, und auf die Engenöffnung mehr Zeit verwandt wird, als die Hälfte der Zeit, in welcher sonst beide Bewegungen ausgeführt werden. Man nennt diese Aussprache der Consonanten am passendsten die verstürkte. Gewöhnlich nennt man sie "Verdoppelung." Diese Bezeichnung ist jedoch irrig. Denn der betreffende Consonant ist nur einmal vorhanden. Es entsteht nur durch die Theilung der Schein der Verdoppelung.

Ebenso kann aber auch bei blossem Herüberziehn der Consonanten d von einem Vocal zum anderen der Schein einer verstärkten Aussprache entstehen. Und so unterscheidet die hebräische Schrift beide Aussprachen von der einfachen nach §§ 38. 39 durch ein Zeichen, das Dagesch forte.

Es ist jedoch auch möglich, dass zu der Zeit, wo das hebräische Punctationssystem entstand, der Unterschied beider Aussprachen nicht mehr vorhanden war. In manchen Sprachen zeigt sich die Neigung, die verstärkte Aussprache in jene andere den Consonanten einfach herüberschleifende zu verwandeln, weil die letztere Aussprache bequemer und weniger zeitraubend ist. So scheint es im Syrischen gegangen zu sein, welches gar kein dem Dagesch forte entsprechendes Zeichen hat. Auch in vielen deutschen Dialecten ist diese bequemere Aussprache für die verstärkte eingetreten.

Die verstärkte Aussprache eines Consonanten findet in den 134 folgenden Fällen statt

- a) als sinnlicher Ausdruck einer begrifflichen Steigerung, נֶּבֶר Mann, בּבֹּוּר Held.
- b) wenn beim Antritte einer Bildungssilbe zwei gleiche Consonanten ineinanderlaufen מָחַבּּר aus natan-nû.
- c) wenn ein Consonant vor oder hinter einem anderen der bequemeren Aussprache halber übergangen wird (progressive oder regressive Assimilation). Die Kraft und Zeit, mit welcher der übergangene Consonant gesprochen wurde, kommt hierbei dem bleibenden Consonanten zu Gute, so dass er verstärkt wird. במות Lev. 13, 55 für מתוכבת s. §§ 126 a, 127 a, 130, אורישור für אורישור s. §§ 114 b.
- d) bei Verkürzung eines in offener Silbe stehenden langen Vocales אָלפֿוּת statt מָּלְנוֹת telŭ $n\hat{o}\vartheta$  statt אָלפֿוּת telŭ $n\hat{o}\vartheta$ .
- e) um einen in offener Silbe stehenden unbetonten Vocal halten zu können בְּמִבְּנִים aus gamalim neben מַבְּמִים aus ḥakamim s. § 71, 3.

/) um einen kurzen, auf einen unbetonten kurzen Vocal ausgehenden, Vorsatz mit dem folgenden Worte eng zu verbinden. So bei Waw consec. הַלְּבֶּח, beim Artikel¹) הֵיֹם, bei Zusammensetzungen von mit Präpositionen, Partikeln und Pronominibus: בַּמֶּה, בַּמָה, בַּמָה.

Es ist jedoch möglich dass in den beiden letzten Fällen nach § 137 blose Verschleifung vorliegt. Der kurze Vocal spricht indessen für das Vorhandensein der verstärkten Aussprache.

- Der hebräische Mund ist nicht fähig alle Consonanten verstärkt auszusprechen. Vielmehr unterbleibt dieselbe regelmässig
  - a) bei den Kehlkopflauten א, ד, ה, ה
  - b) bei dem Zitterlaute ה s. § 62 d. Dieselbe erfolgt jedoch in den folgenden Fällen, in welchen ה wegen der Nachbarschaft von Zahn- und Zungen- bezw. Zischlauten, seinen rein lingualen Character erhalten hat: אָרָה kurrat Ez. 16, 4 aber בּרָת Ez. 16, 4, ½ בּרָת Ez. 16, 4, ½ בּרָת Ez. 16, 4, ½ בּרָת בּרָת Pr. 3, 8; מַרָּת Pr. 14, 10.
    - 1. Nicht hierher zu ziehen sind שֶׁרֹאשֶׁי H. L. 5, 2; הַּרְאִרֶּהֶם 1 Sa. 10, 24; הַרְּאַרְהָּח 1 Sa. 1, 6; מָתַצְהָּת Ha. 3, 13. S. hierüber § 138.

2. Ueber das vermeintliche Dagesch in אָרָ Job 33, 21, דַּיֶּבִראוֹד Gen. 43, 26 הַּבְּראוֹד s. §  $42\,b.$ 

- Als Ersatz für die nicht erfolgende verstärkte Aussprache eines ה tritt die Dehnung bezw. Steigerung des vorhergehenden Vocales ein: מְבָרֶאָ s. § 86; מְבֶרֶאָ s. § 90; מְבֶרֶאָ s. § 95.
- 136 Ferner pflegt die verstärkte Aussprache der folgenden Consonanten aufgegeben zu werden, wenn auf dieselben ein bloser Vocalanstoss folgt. Ein auf den Vocalanstoss folgender Guttural, Vibrationslaut oder Nasal begünstigt diese Vereinfachung.
  - 1) Des Gaumenspiranten יִּי חָרָהִי neben אַּרְלֹּוֹת; עִּיְלוֹת V. zu H. אַיּלֹוֹת aber בַּיְּקְרִם, vielleicht weil man hajjûdîm, hajjârîm sprach, s. אַיְּלְרִם לַ 80, 14.

 $<sup>^{\</sup>rm I})$  Dass der hebr. Artikel früher  $hal\,$  gelautet habe, ist nicht zu erweisen, s. Morgenländische Forschungen S. 193 f.

<sup>2)</sup> Cod. Petr. 916—17 hat zwar ਜ਼ਰੂ aber ਜਰੂ.

2) Des Zitterlautes בְּלְהוֹת ; מְמֵלְאִים Hiob 24, 17; יְהַלֶּלִה יְהַלֵּלִה P. נְתָּאֲלֶבְהוּ ; וְתַּאֲלֶבְהוּ ; יְהַלֵּלִה P. נְתָּאֲלֶבְהוּ ; יְהַלֵּלִה Ri. 16, 16; בְּלִינִים Jes. 3, 23.

3) Des Lippenlautes ז: עורים für קירים; aber ישׁוְערּ; aber ישׁוְערּ

- 4) Des Lippennasales בְּמְבַקְשׁׁים Jes. 8, 19; הַמְבַקְשׁׁים.
- 5) Des Zahnnasales בּיָבְיּלָאַר לְ 18, 41; בְּעֲבָיָר Gen. 9, 14; בְּרֵרוֹת Jos. 11, 2; הָנָנוּ  $\psi$  33, 1; לְרֵבֵיָר לִי 149, 5, בְּרֵבָיָר לְ 20, 6.
- 6) Des emphatischen Gaumenlautes ק: אָקֿתָה von בַּבְּקְלִּי ; לָקָח von בְּבָּקְלִי ; מָקָל von בְּבָּקְלִי ; מָקָל aus בִּקְבָּה.

Doch wird die verstärkte Aussprache nach § 104 oft erträglich gemacht:

אלקטָת Ruth 2, 2. Beides vereint in אַלְקָאָה Gen. 2, 23.

- - 1. Die Verbindungsformen der Form kattalân הַשְּׁבֶּי neigen zu dieser Aufgabe der verstärkten Aussprache ganz besonders.
  - 2. Gleiches geschieht unter dem Einflusse eines folgenden Hauchlautes in בְּיֶבֶעּ Jes. 11, 12, falls nicht die Punctatoren das Wort etwa anders abgeleitet haben.

Viel seltener wird die verstärkte Aussprache eines Consonanten 137a zwischen zwei Vocalen aufgegeben. Es geschieht das nur vor einem das Wort schliessenden הביה. So הַּצְּבֶּיָה Jes. 60, 4, הַּצָּבֶּיָה Ruth 1, 13, הַּצָּבָּיָה Prov. 7, 13, הַּבָּיִה 1 Sa. 14, 36.

Regelmässig wird im Energicus aller ein i enthaltenden activen b Causativstämme die verstärkte Aussprache des כ des Suffixes der 2. Pers. Masc. Sing. aufgegeben. Daher בְּבֶּיבֶה Hiob 5, 19; בְּיִבֶּקָה Prov. 29, 17; aber מִּנֶדֶּ Jes. 38, 18 יַבֶּבָה Jer. 10, 2, דונה Hiob 12, 7. 8.

Im Cod. Petr. 916—17 ist auch die verstärkte Aussprache des Nun der 3. Person

aufgegeben worden





2, 12. Auch in "בְּבֶּי ist dort die verstärkte Aussprache aufgegeben worden. Einigemale findet sich dort Dagesch, es ist aber nachträglich ausgestrichen, auch beweist der vorhergehende Vocal, dass es nicht beabsichtigt gewesen ist.

Die blose Verschleifung eines Consonanten von einem Vocale 138 zum andern, welche wie die verstärkte Aussprache durch Dagesch bezeichnet sind, findet in den folgenden Fällen statt.

a) Zur Erhaltung eines Vocalanstosses. Das davorstehende Dagesch heisst dirimens s. § 39 קּשְׁתֹּקִין Deut. 32, 32, aus 'inabai. קַשְׁתֹּקִין Jes. 5, 28 aus kasatâtai-hû, הַלְּקְרִיבְּחָל Jes. 57, 6 aus halakai-nahal, auch bei הַלְּאָרִתְם ישׁר 'seht ihr'? 1 Sa, 10, 24. 17, 25. 2 Kö. 6, 32; הַאָּבֶּקְ הַאָּרַ הַּאַר הַאַרָּ אַרָּאַרָ הַאַר הַאַרָּ אַרָּאַרָ הַאַרָּ הַעָּרְ בּאַרָּ הַיִּיִּ בּיִּעְרָּיִים בּאַרָּ הַאַרָּ הַאַרָּ הַיּאָרָ הַעָּרָ הַיִּבְּיִּ הַיִּבְּיִבְּיִים בּאַרָּ הַאַרָּ הַאַרָּ הַיּאַרָּ הַבְּאַרָּ הַבְּאַרְ הַבְּאַרְיִים בּאַרְיבָּיִים בּאַרָּ הַבְּאַרְיבָּיִים בּאָרָיבָּ הַאַרָּ הַאַרָּיִים בּאַרָּיבָּים בּאָרָיבָּים בּאַרָּ הַבּאָרָ בּאָרָיבָּים בּאָרָיבָּים בּאָרָיבָּים בּאַרָּיבָּים בּאַרָּיבָּים בּאַרָּ בּאָרָיבָּים בּאָרָיבְּיּים בּאָרָיבָּים בּאָרָיבָּים בּאָרָיבְיּים בּאָרָיבְיּיִים בּאָרָיבָּים בּאָרָיבָּים בּאָרָיבְיּים בּיִיבּיּים בּיּיִים בּאָרָיבָּייָם בּאָרָיבְּיָּיְיִים בּיּיִים בּאָרָיבָּים בּאָרָיבְיּים בּאָרָים בּייִים בּיּיִים בּאָרָיבְייִים בּאָרָיבְיּיִים בּיּיִים בּאָרָייִים בּיּיִים בּאָרָים בּייִייִים בּאָרָיים בּאָּיִים בּאָרָיים בּיּיָּיִים בּאָרָיים בּיּיִים בּייִים בּאָרָייִים בּייִים בּייִיים בּייִים בּייִים בּ

Die Aussprache ' $in^e\beta\hat{e}$  u. s. w. verdankt ihr Dasein der bewussten Absicht ein Uebergehn des  $Sch^ew\hat{a}$  mobile zu verhüten. Es macht sich also das Bestreben geltend die ursprüngliche Silbenzahl des Wortes zu erhalten.

Umgekehrt findet nicht selten eine Zerdehnung des Wortes und Vermehrung seiner Silbenzahl durch Einschiebung eines Vocalanstosses statt, welcher dann gleichfalls für der Aussprache dadurch gesichert wird, dass man den vorhergehenden Consonanten zu ihm herüberzieht יְבְּמִבְּלִּוֹל Ex. 2, 3 für הַבְּמִבְּלוֹל Hiob 17, 2. Auch bei הַבְּמִבְלוֹן Sa. 1, 6 s. § 71, 2 Anm.

b) hinter einem vom Satztone betroffenen langen Vocale. Hier soll ein Auseinanderklaffen der beiden letzten Silben verhütet werden; שׁמָּהוֹ Jes. 41, 17; מַמְּבֹּר Ez. 27, 19.

Das in solchem Falle stehende Dagesch nennt man affectuosum. Es findet sich jedoch nur vereinzelt. Auch besteht über dasselbe keire Uebereinstimmung in der handschriftlichen Ueberlieferung. So Jes. 19, 6 ל שבוף und שבוף. Dem babylonischen Punctationssysteme ist es fremd.

c) bei enger Verknüpfung zweier Wörter durch Makkêφ oder verbindende Accente, wenn das erste vocalisch schliesst, das zweite consonantisch beginnt. Durch das Hinüberschleifen der Anfangsconsonanten des zweiten Wortes zum Vocale des ersten werden beide Wörter, schon durch die Einheit des Tones zusammengehörig, zu einem Lautcomplexe zusammengezogen. Diese Aussprache war wahrscheinlich der Sprache des gewöhnlichen Lebens fremd und entwickelte sich erst nach dem Absterben der Sprache in der Synagoge. Man nennt das Dagesch eines solchen Consonanten nach § 37b euphonicum oder conjunctivum.

Die hebräischen Grammatiker unterscheiden zwei Arten des Dagesch conjunctivum 1) דָּהָדִים pulsum. Es steht wenn ein auf Utltima betontes kurzes — meist einsilbiges — Wort sich dem Tone des folgenden Wortes proclitisch unterordnet. Der Eigenton des ersten Wortes sinkt hierbei zum Gegenton herab יְּהָשִׁים Jer. 23, 6. 2) אַבְּיִּבְּי מֵּלְּהָּ veniens e longinquo, wenn ein mehrsilbiges Wort mit unbetonter Endsilbe sich dem Tone des folgenden Wortes unterornet, mag die Endsilbe des ersten Wortes von Hans aus tonlos gewesen sein: יְּבָשִׁיּהְ לֵּבְּי Dt. 10, 1 oder erst in Folge des Anschlusses tonlos geworden sein בּיִבּשׁרָה Gen. 2, 23.

Da nach § 49 auch mehr als zwei Wörter zu einem Lautcomplex unter einem Hauptone zusammengefasst werden können, so finden sich zuweilen auch zwei solcher Dagesch neben einander בַּה־בַּעָּמִוֹר בַּלָּל Hos. 10, 3.

# ZWEITER HAUPTTHEIL.

# DIE LEHRE VON DER WORTBILDUNG.

## ERSTER ABSCHNITT.

DIE LEHRE VON DER WURZEL.1)

Jede Sprache hat Wurzeln. Wer sie aber redet, gebraucht nur 139 Worte. Ein Wort ist ein Complex von Lauten zur Mittheilung an andere gesprochen und daher zumeist mit andern Worten verbunden und Laute enthaltend, welche diese Verbindung sinnenfällig machen. Zieht man vom Worte alles ab, was die Verbindung im Satze anzeigt, so erhält man die Wurzel. Dieselbe ist daher etwas gedachtes. Sie existirt nur im Worte.

1. Nur in Sprachen, in welchen die Stellung die Bedeutung für den Satz anzeigt, fallen Wurzel und Wort zusammen. Vereinzelt ist das Zusammenfallen von Wurzel und Wort in jeder Sprache möglich.

2. Die jüdischen Grammatiker bezeichnen als "Wurzel' die 3. Pers. Perf. Das ist aber nicht nur ein Stamm, sondern eine bestimmte Stammform. Die Wurzel stellen vielmehr die vocallos gedachten drei Stammbuchstaben dar. Diese drei Stammlaute nennt man literae radicales. Der Gegensatz ist literae serviles, die Bezeichung der zur Formenbildung verwandten Laute. Ueber das Verhältniss der dreilautigen Wurzel zur zweilautigen Urwurzel s. § 12a und § 141 ff.

Wir haben zu unterscheiden Gefühlswurzeln, Deutewurzeln und 140 Begriffswurzeln. Die letzteren zerfallen wieder in onomatopoëtische oder schallnachahmende und symbolische oder reine Begriffswurzeln. Diese drei Arten entsprechen den verschiedenen Seelenthätigkeiten, welche die Sprache erzeugt haben und ihre Erhaltung mit Nothwendigkeit bedingen.

Max Müller, Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache. Deutsch von Böttger. 2 Bde. 3. Aufl. 1875. Friedr. Müller, Grundriss der Sprachwissenschaft, Wien 1876.

- 1. Die Gefühlswurzeln sind der unmittelbare, unwillkürliche Ausdruck eines durch einen äusseren Eindruck bewirkten Gefühles und daher in allen menschlichen Sprachen einander ähnlich.
- 2. Nicht jeder sinnenfällige Eindruck ist stark genug, um ein unwillkürliches Functioniren der Sprachwerkzeuge zu veranlassen. Soll er anderen mitgetheilt werden, so geschieht dies am einfachsten durch *Deutewurzeln*.
- 3. Die schallnachahmenden Wurzeln erklären sich aus dem Bedürfnisse Eindrücke mitzutheilen, welche zur Zeit der Mittheilung der Vergangenheit angehören. Zu den schallnachahmenden gehören auch die Lall- und Kosewörter.
- 4. Die äusseren Eindrücke erzeugen bestimmte Begriffe. Manche, aber bei weitem nicht alle Begriffe lassen sich durch schallnachahmende Wurzeln andeuten. Solchen entsprechen in den einzelnen Sprachfamilien je bestimmte Lautcomplexe, die sogenannten symbolischen oder reinen Begriffswurzeln. Der Umfang beider wechselt. Vielfach mögen symbolische aus schallnachahmenden erwachsen sein. Wie es jedoch kommt, dass bestimmte Lautgruppen sich mit bestimmten Begriffen decken, entzieht sich der wissenschaftlichen Untersuchung.
- 5. Der Verknüpfung der einzelnen Begriffe zum Gedanken entspricht die Verknüpfung der Worte zum Satze. Dem besonderen Verhältnisse des Wortes in der Verknüpfung die Entwickelung der Wurzel zum Worte. Durch Verschmelzung von Deutewurzeln mit Begriffswurzeln erfolgt im Semitischen wie in unseren Sprachen die Bezeichnung des logischen Verhältnisses des Wortes im Satze.
- Viele Begriffswurzeln sind aus Gefühlswurzeln, andere aus Deutewurzeln erwachsen. Ein grosser Theil ist noch jetzt schallnachahmend.
  Desselben Characters sind zugleich die aus Gefühlswurzeln entstandenen. All das sind Trümmer einer weit zurückliegenden Sprachperiode, welche als Bausteine mit in die jetzige herübergenommen
  worden sind. Doch werden schallnachahmende auch beständig neu
  erzeugt.

  - 2. Die Weiterbildung einer *Deutewurzel* zeigt sich in an 'pst'. Hiervon bildet sich 'achweiget' Neh. 8, 11 und ang 'er gebot Schweigen' Nu. 13, 30. Eine Deutewurzel steckt ferner in ausstrecken', [7] 'geben' u. a..
  - 3. Den ersten Lauten stammelnder Kinder sind abgelauscht אָ und אַ als Bezeichnung für Vater und Mntter. Geräusche ahmen ferner nach בָּבֶל, 'brüllen'; בְּבֶל 'klirren'; בְּבֶל 'ausfliessen' u. a. m.
- Nicht alle Deutewurzeln werden zur Formenbildung verwandt. Viele von ihnen dienen im Satze nur als Interjectionen und Partikeln. So קּבָּי 'siehe', selten אַהַ, weitergebildet in הַּבָּה, einmal Gen. 19, 2 הַּבָּה, eig. da, das; אַבָּ doch; אָבָּ denn doch. Diese wie die zu Fürwörtern weiter entwickelten Deutewurzeln erweisen sich dadurch als zum ältesten Theil der Sprache gehörig, dass sie dem Gesetze der Dreilautigkeit nicht unterworfen sind.

Selbst zahlreiche Begriffswurzeln sind auch im jetzigen Stadium 143 der Sprache nicht auf den Bestand dreier Laute erhoben worden.1) Jedoch strebt die Sprache bei der Abbeugung danach, dieselben künstlich auf die Stufe dreier Laute zu bringen. Man nennt sie daher am besten die unvollkommen dreilautigen. Mehrere derselben, aus welchen sich blos Nomina, keine Verba entwickelt haben, haben es nicht einmal hierzu gebracht. Diese unvollkommen dreilautigen Wurzeln sind von zweierlei Art:

- 1) die Wurzeln " oder mediae geminatae, so genannt, weil nach a alter Anschauung der zweite Radical, nach dem Paradigma mit bezeichnet,2) in ihnen zweimal, an zweiter und dritter Stelle vorhanden ist. Es ist das jedoch in sehr wenig Formen der Fall, so in י מבר , סבר , סבר , חליל . In Formen wie מבר sind nach der alten Anschauung beide zu einem verstärkten Laute zusammengeflossen. Dies ist falsch. Die Formen mit doppeltem zweiten Radicale sind die jüngeren, die mit verstärktem zweiten Radicale, die älteren. In den letzteren hat sich die Sprache damit begnügt, der Wurzel durch verstärkte Aussprache des zweiten Radicales mehr Volumen zu geben. Tritt ein Suffix ein, so verstärkt sie häufig zu demselben Zwecke den ersten Wurzellaut, so יכה nach §§ 71, 3. 82, 1 aus jakkud für jakud.
  - 1. Es ist daher eigentlich unrichtig, diese Wurzeln mit Wiederholung des zweiten Wurzellautes zu transcribiren z. B. 330 und nicht vielmehr 30. conventionelle Transcription und um anzudeuten, dass diese Wurzeln für die Fexion als dreilantig gelten, wird dies hier beibehalten.
  - 2. Nach dem Vorgang der arabischen Grammatiker nennt man diese Wurzeln auch feste oder massive.
- 2) die Wurzeln ש"ד oder die mittelvocaligen, wie קרם u. s. w. b Man nennt sie gewöhnlich 7". Das ist falsch. Diese Wurzeln haben niemals an zweiter Stelle einen Consonant gehabt. Solche besitzt die Sprache z. B. כנה , גול . Sie sind aber sowohl nach Ursprung als nach Abbeugung von den Wurzeln "verschieden.
  - 1. In andern semitischen Sprachen hat sich dieses im Hebräischen streng festgehaltene Verhältniss verwischt, indem sich bei der Bildung des Steigerungsstammes der zwischen beiden Consonanten stehende Vocal der mittelvocaligen Wurzeln in einen Spiranten verwandelt. Hierdurch werden diese Wurzeln im Steigerungsstamm wirklich dreilautig. So bildet sich vom arab, kâma im Steigerungstamm kawwama, im Aram. Die. Das Hebräische aber bildet in alter Weise Dpip. Erst spät treten in ihm solche Analogiebildungen auf.
  - 2. Die Bezeichnung mittelrocalig kann deshalb leicht missverstanden werden, weil die Wurzeln z"z selbstverständlich zwischen ihren beiden Consonanten auch

<sup>1)</sup> P. de Lagarde, Symmicta S. 121 ff. F. Philippi in Morgenländische Forschungen. S. 63 ff.

<sup>2)</sup> Nach demselben bezeichnet E den ersten, 5 den dritten Wurzellaut (Radical).

einen Vocal haben. Die Berechtigung derselben liegt aber darin, dass eben der mittlere Vocal von der Sprache benutzt wird, um den Schein dreier Laute zu erzeugen, bei den ""z aber nicht.

- Man nimmt gewöhnlich an, die mittelvocaligen Wurzeln hätten sich in der vordreilautigen Periode der semitischen Sprachen dadurch von den Wurzeln "" unterschieden, dass sie ein u oder i, jene ein a zwischen beiden Radicalen gehabt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass beide Wurzelarten damals im Perfect ein a, im Imperfect ein u oder i zwischen beiden Radicalen hatten. Sie bildeten eine Classe. Diese zerfiel später dadurch, dass die Sprache bei einem Theile dieser Wurzeln die verstärkte Aussprache eines Consonanten, also äussere Vermehrung, bei dem andern aber die Dehnung des Vocals, also innere Vermehrung anwandte, um den Schein dreier Laute zu erzeugen. Die ersten sind jetzt die "", die zweiten die "" oder mittelvocaligen.
  - 1. Die sogenannten Wurzeln mediae  $\hat{\imath}$  der hebräischen Sprache sind nur verkürzte Causativstämme von Wurzeln ביני entstand aus קֿרני. Aehnlich bilden in vulgärarabischen Dialecten Wurzeln mediae  $\hat{\imath}$  die Causativstämme zu Wurzeln  $\pi$ ".
  - 2. Nach dem Vorgange der arabischen Grammatiker bezeichnet man die mittelvocaligen Wurzeln auch als hohle.
- d 3) die hintenvocaligen Wurzeln. Diese stellen eine entwickeltere Gestalt semitischer Wurzeln dar, als die beiden vorigen Classen. Denn sie bestanden ursprünglich nicht wie die letzteren aus zwei Consonantenmit einem dazwischen stehenden Vocale, sondern besassen auch einen vocalischen Auslaut. Auf die Stufe dreier Laute wurden sie dadurch gehoben, dass man den Schlussvocal als Consonanten behandelte. Derselbe ist allerdings meistens von den umstehenden Flexionsvocalen absorbirt worden, sei es dass er zwischen beiden ausfiel oder mit ihnen zu einem Diphthonge verschmolz. Viel seltener hat er sich im Hebräischen zwischen den umstehenden Vocalen in einen Spiranten verwandelt, und zwar  $\bar{u}$  zu v,  $\bar{i}$  zu j. Solche Formen sind dann völlig dreilautig.

Im Hebräischen führen diese Wurzeln den leicht misszuverstehenden Namen Wurzeln  $\pi''$ 5. Er erklärt sich aus der äusserlichen Betrachtung der jüdischen Grammatiker, welche die drei Buchstaben des Wortes als Wurzellaute ansahn, s. § 138, Anm. 2. Allein hier ist  $\pi$  nach § 28 b nur Schreibung des auslautenden aus Contraction entstandenen  $\hat{a}$  Vocales:  $\pi_{\overline{b}}$ 5  $g\hat{a}l\hat{a}$ . Auch der Umstand, dass es im Hebräischen wirkliche Wurzeln mit  $\pi$  an dritter Stelle gibt, wie  $\pi_{\overline{b}}$ 5, widerräth seinen Gebrauch. Doch soll er um seiner Kürze willen als conventioneller Ausdruck beibehalten werden.

Im Hebräischen erinnern nur geringe Formenreste daran, dass e einst Wurzeln mit u und solche mit i an dritter Stelle unterschieden wurden. Die ersteren haben sich wie in den vulgärarabischen Dialecten in Wurzeln mit i verwandelt. Das u zeigt sich nur noch in Passivparticipien Kal s. § 119b. קינים 1 Sa. 21,14 ist ein Fehler. Ueber Mesa Z. 6. s. § 11.

- 1. Ableitungen von ל"ה und von ל"א s. § 147 zeigen häufig gleichen Wortauslaut, indem bei den ersten als Contractionsproduct bei den letztern nach § 112 b ein â entsteht. Auch da, wo eine mit X und vorausgehendem Vocalaustoss zu sprechende Ableitung von "> nach § 111 behandelt wird, sowie in der letzten Silbe der abgeleiteten Stämme, ergibt sich eine Form, welche auch von herstammen könnte. Endlich folgen die Formen מְצֵאנָה , הַמְצָאנָה gänzlich der Analogie der בְּלְיהָה הָתְּבֶּרְנָה Dies wie der Umstand, dass sich Wurzeln ל"ה und mehrfach als Weiterbildung einer und derselben Urwurzel finden, z. B. und בה, הכא und יכה, hat bewirkt, dass vielfach von ursprünglichen Wurzeln sich Ableitungen nach der Weise der ל"א finden und umgekehrt. Dies ursprüngliche Verhältniss ist durch ungenaue Ueberlieferung solcher Formen oder doch ihrer vocalischen Aussprache noch weiter getrübt worden, welche Erscheinung sich daraus erklärt, dass im Aramäischen beide Classen völlig ineinanderfallen. So kommt es, dass בַּבָּה heilen nicht mehr streng von רָבָּה schlaff sein geschieden wird. So von הַרְפֵּד, Hiob 5, 18; נְרְפָּרָה Jer. 51, 9; הַרְפָּר, 19, 11; רָבִּוּר Jer. 51, 9; הַרְפָּר, 19, 11; רָבִּוּר 2 Kö. 2, 22; לְּבֶּל Jer. 8, 11 und von בָּבָּל nach מֶּבֶפָּא :ל"א Jer. 38, 4.1) Es lassen sich nun hier die folgenden Fälle scheiden; 2) Formen von x 2 nach der Weise der ליחור: ל"ח ו Sa. 25, 33; בלחור Sa. 6, 10; רְבֶלֶה Gen. 23, 6; וּ נַבְּמְרוּר Hiob 18, 3 für נטמאנו; β) von ההלה ist nach Analogie der ל"א gebildet ההלה Jes. 53, 10; ין) trotz erhaltenem א folgen der Analogie der ל"ב יובלאָרָה 2 Sa. 1, 26; מָבָבָאָרָה 2 Sa. 1, 26; מָבָבָאָרָה Jos. 6, 17 p.; 6) richtige Consonanten aber Vocalisation nach Art der 7 zeigen: עַלַאַרָּד ל 119, 101; אֹטָה Koh. 8, 12. 9, 18; מַלָּא Jer. 51, 34; רפַאַרָּד 2 Kö. 2, 21; הפליא Dt. 28, 59. ל 4, 4, d. i. הפליא Jes. 28, 29 für הפליא 2 Chro. 26, 15; ב) falsch als אי בוח sind geschrieben aber richtig als א"ל punctirt: בוח 60, 4; הם; ע 4, 7; הַחָבָה 1 Kö. 22, 25; הְלֶבֶה Hiob 8, 21; ג) unrichtige Consonanten und Punctation nach ל"ה haben צָמֶארָה Ru. 2, 9 neben צָמֶארָה d. i. צָמֶארָה Ri. 4, 19; הָתָנְבַּרַהָ 1 Sa. 10, 6; η) wie letzteres haben unrichtige Consonanten aber richtige Punctation דְּשָׁבָּא Thre. 4, 1; אָשָׁ 2 Kö. 25, 29; אָדָעָא Koh. 8, 1; בּוּהַלָּא 2 Chro. 16, 12; יברק Jer. 26, 9; ירָצארָר Ez. 43, 27; בּרּהָ Prov. 1, 10.
- 2. Hingegen ist שְּׁבְּשֹׁרְּאָ לְּשֵׁרְּאָ 32, 1 veranlasst durch das dabeistehende הְּלֹּאִרִם Hos. 11, 7. Dt. 28, 66 erklärt sich nach § 122. בְּלֹה 1 Sa. 6, 10; מְלֹה Ez. 28, 16; הַבּלוּ Gen. 20, 6 als Schreibfelder nach § 29.
- 3. Nicht aus der Analogie der א"ל sondern aus der Meinung der Punctatoren, dass ה ב länger sei als ה erklärt es sich, dass eine Anzahl von Imperfectformen von ה"ל vor trennendem Accente oder Guttural auf ה ausgeht. Es sind הַּמָּבוּה Gen. 26, 29. 2 Sa. 13, 12. Jer. 40, 16. Jos. 7, 9; הַּבָּבָּה Jos. 9, 24; הַבְּבָּה Dan. 1, 13; בְּבָּה Jer. 17, 17; הַבָּבָּה Nah. 1, 3; אֲבָה Prov. 1, 10; הַבָּבָּה aber הַבְּבָּה Lev. 18, 7—11. Letzteres zeigt, dass im Ganzeu kein System ist. Ez. 5, 12 ist zu lesen הַבְּבָּה בּר

<sup>1)</sup> Aehnlich werden im Deutschen vielfach ahnen und ahnden verwechselt.

<sup>2)</sup> Massora magna ed. Frensdorff. S. 58.

Aber auch viele der vollkommen dreilautigen Wurzeln verrathen deutlich ihre Entstehung aus älteren zweilautigen. Einer der drei Wurzellaute ist dann secundär. An und für sich kann das jeder der drei Laute sein. Welcher es ist, darüber entscheidet die Gestalt der Wurzeln. Eine dreilautige Wurzel kann entstanden sein:

a) durch Vorschiebung, b) durch Einschiebung, c) durch Nachschiebung eines Lautes. Die erstere Entstehungsweise findet sich sehr selten, noch seltener die zweite, am häufigsten die dritte.

Diese aus dreilautigen Wurzeln durch Combination erschlossenen zweilautigen nennt man am besten *Urwurzeln*. Sie werden durch ein vorgesetztes V kenntlich gemacht. S. über sie weiter § 12, 1.

- Nur solche Laute finden sich vorgeschoben, welche auch in den grammatischen Formen, namentlich der Stammbildung verwandt werden. Die auf diesem Wege entstandenen Wurzeln sind daher entweder denominirte Verba, welche bei der Denomination einen Bestandtheil des Nomen mit herübergenommen haben, oder Verbalstämme, deren Ursprung und Bedeutung die Sprache vergessen hat. Nur die Wurzeln mit präfigirtem , im Arabischen mit , erklären sich auf keine dieser Weisen. Im einzelnen finden sich die folgenden Laute vorgeschoben:
  - b 1) גָפַת; פֿת, ערה; פֿת, arab. harra, harhara, sahara; זַל ער נָזַל; ערה אַראר. אור אַראָר אָרָה אָראָר נעה ער אָריי.

Hingegen entstammt das י von נָהֵן der Wurzel selbst. נָהֵן ist wie יְּהָהָ 'lehrt' aus אָהָה verkürzt.

 $\iota$  י יָבַל ; גר V זְבָל ; גר ייָלר יִר in הַמָּם in נוֹעָז (נוֹעָז Jes. 33, 19 וַשָּׁמַם in יָבַל ; גר יַבַל נוֹעָז Jes. 33, 19 ווַ מַשַּׁמַם ייִבָּע עוֹז יַבָּל יִבָּל יָבָל.

- d 3) אָב' זְלֹץ אָבֶר; בדע אָבַר; גרע אָבר גרע אָבר. Wechsel mit der vorigen Classe findet sich mehrmals: אָסַקּ, אָסַף u. a.
- e 4) ה"): Die in יְרְחַהֵּל 1 Kö. 18, 27 und den abgeleiteten Nom. התל Hiob 17, 2, מְהַתְּלִּית Jes. 30, 10 steckende Secundärwurzel התל ist entstanden aus הָתֵל Gen. 31, 7. Ri. 16, 10. 13. 15 Hiợʻil von √ התל אחר

Hierher gehören auch הְּהָהֵלּהְ Hiob 13, 9; יְהָהֵלֹּהְ Jer. 9, 4. Die Punctatoren statuirten Formen des Hiợʿil mit nicht ausgestossenem ה, s. § 114. Der Consonantentext meinte aber das Piʿel des Secundärstammes: יְרָהַלּלּה, יִהָּ.

<sup>1)</sup> De Is. Vat. Aeth. p. 68.

<sup>2)</sup> W. Wright, Arabic Grammar. Bd. 2. S. 37. § 45.

5) Zischlaute: גבע עובה, in הַבֶּע, נְבֶּבע, vergl. arab. 'âba; arab. f sadala von V dal; sahara von V har.

Diese Classe entstand gleichfalls aus Causativstämmen.1)

ה (מות ה neben הָבֶּל ; אָבָה neben בּדּן. Hier liegen ursprüng- g liche Reflexivstämme vor.²) β) Hingegen stammt das t der Secundärwurzel von פּוֹלֵכ ; הּוֹלֵכָה denominirt von הַּוֹלֵכ von בּוֹלָכ.

Zur Einschiebung werden verwandt 1) Vibrationslaute: אָבֶּי und 146 יְּבֶּל ; מוּץ und יְּבֶּר ; מוּץ arab. fâġa; arab. ġalad 'Haut' von אָב, saruha 'hell sein' von אָב.

2) Hauchlaute: תְּאָר und תְּהָר und מְהַל ; הוּר und מְהַל ; מְלֵל , מְיֵּל und מְהַל ; מְיֵּל syr. rehêt; בּוֹשׁ syr. behêt, arab. bahita u. a. m.

Ist der dritte Wurzellaut secundär, so kann er folgenden Ur-147a sprung haben:

- 1) Der dritte Wurzellaut entstammt der zweilautigen Wurzel. Alle Wurzeln, welche in erster und dritter Stelle denselben Laut haben, sind ursprünglich durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel gebildete Steigerungsstämme, deren erster oder vierter Laut abgeworfen wurde. Die letzteren gehören hierher. So ist עשבי wovon שלים יצרש 'hurtig sein', erhalten in aram. איַלים יאַריי 'Ameise.' Ebenso שלים וויי ליאים ע. s. w.
- 3) bei weitaus den meisten dreilautigen Wurzeln, in welchen der c dritte Radical secundär ist, ist jedoch sein Ursprung völlig dunkel. Den secundären Character des dritten Radicales erkennt man daran, dass neben der betr. Wurzel eine oder mehrere von ähnlicher Bedeutung sich finden, welche mit ihr die beiden ersten Wurzellaute gemeinsam haben. So אָבָל, הָבֶל, בְּבֶל, אָבֶל, אָבָל, הַבֶּל, בְּבֶל, אָבֶל, אָבֶל, אָבֶל, אָבֶל, אָבֶל, הָבֶל, הָבֶל, הַבֶּל, הַבָּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבָּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבֶּל, הַבָּל, הַבֶּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבָּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבָּל, הַבְּל, הַבְּבּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, ה
  - 1. Man hüte sich, alle dreilautigen Wurzeln auf zweilautige zurückführen zu wollen, s.  $\S$  12, 1 Anm.
  - 2. Da nach  $\S$  143—146 jeder der drei Radicale secundär sein kann, so erklärt es sich, dass mehrfach aus verschiedenen zweilautigen Urwurzeln durch verschieden.

<sup>1)</sup> Ueber den Ursprung. S. 30, Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch in der Periode der Dreilautigkeit hat sich der Uebergang von Reflexivstämmen zu Secundärwurzeln fortgesetzt; so häufig im Arabischen s. H. L. Fleischer in Sitzungsberichte der K. Sächs. Ges. d. Wiss. Bd. 15, S. 146 f.

<sup>3)</sup> Ueber den Ursprung S. 55, Anm. 1. De Is. Vat. Aeth. S. 80.

Stade, bebr. Grammatik.

schiedenartige Vermehrung gleichlautende dreilautige von sehr verschiedener Bedeutung entstanden sind, wodurch die Unsicherheit dieses Gebietes noch grösser geworden ist. 1)

- Die vollkommen dreilautigen Wurzeln zerfallen wieder in verschiedene Classen je nach der Natur ihrer Wurzelconsonanten, welche den Vocalismus in verschiedener Weise beeinflussen. Es sind
  - 1) die hauchlautigen. Je nach der Stellung des Hauchlautes in der Wurzel zerfallen diese in a) vornhauchlautige, Verba primae gutturalis. Unter diesen zeigen die mit an erster Stelle, Verba an zweiter Stelle besonders. C) hintenhauchlautige, V. tertiae gutturalis. Von diesen bilden die Verba mit an dritter Stelle, V. an eigene Classe.
  - 2) Die Vornvocaligen, besser Verba mit ה oder ה an erster Stelle, V. מ"ב und ה"ב.

    - 2. Innerhalb der Wurzeln איים bilden die folgenden, welche an zweiter Stelle einen Zischlaut haben, und vor diesem den vocallos gewordenen ersten Wurzellaut nach § 117 b in der Aussprache übergehn, eine eigene Unterabtheilung: בַּצַר, רָצַב, רְצַב, רָצַב, רַצָּב, רַצְּבָּב, רַצְּבָּב, רַצָּב, רַצָּב, רַצָּב, רַצָּב, רַצָּב, רַבָּב, רַצָּב, רַצְבָּב, רַצְּבָּב, רַבְּבָּב, רְבָּבְּבָּב, רַבְּבָּב, רַבְּבָּב, רְבָּבְּבָּב, רְבָּבְּבָּב, רַבְּבָּב, רַבְּבָּב, רַבְּבָּב, רַבְּבָּב, רַבְּבָּב, רַבְּבָּב, רְבָּבְּבָּב, רַבְּבָּב, רְבָּבְּבָּב, רְבָבָּב, רְבָּבְּבָּב, רַבְּבָּב, רְבָּבְּבָּב, רַבְבָּבְּבָּב, רְבָבָּבְּבָּב, רַבְבָּבְּבָּב, רְבָבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְבָּבָּבְּבָּבָּבְּבָּבְבָּבְבָב
  - 3) Verba mit Nûn an erster Stelle, V. ".". Die genannten pflegt man schwache Wurzeln zu nennen. Einzelne Verba gehören nach der Natur ihrer Consonanten in mehrere Classen, haben z. B. zwei Hauchlaute אָתָה. Dieselben Classen finden sich bei den unvollkommen dreilautigen Wurzeln. Diese nennt man doppeltschwache Wurzeln.
  - 4) Die übrig bleibenden vollkommen dreilautigen pflegt man die starken zu nennen.

Diese Eintheilung dient nur dazu um die bei einzelnen Verben stattfindenden Erscheinungen des Lautwandels übersichtlich zu classifieren. Man hüte sich vor der Meinung, als seien die Formen der starken Verba die ursprünglichen. In vielen Stücken sind gerade sie jünger.

In allen semitischen Sprachen<sup>2</sup>) finden sich Wurzeln, welche das Maass dreier Laute übersteigen und deshalb *mehrlautige* genannt werden. Das Hebräische nimmt hierin einen sehr alterthümlichen

<sup>1)</sup> Ueber den Ursprung S. 24, Anm. 1.

<sup>2)</sup> Ueber den Ursprung S. 3.

Standpunkt ein, denn 1) seine mehrlautigen Wurzeln übersteigen nie die Zahl von vier, seine mehrlautigen Nomina nicht die von fünf Lauten. 2) es zählt viel weniger mehrlautige Wurzeln als die übrigen semitischen Sprachen. Das letztere erklärt sich zum Theil daraus, dass es die durch Wiederholung eines oder mehrerer Laute entstandenen Steigerungsstämme noch als solche empfindet. Häufiger finden sich mehrlautige Bildungen nur im Nomen. Hier entstehen sie 1) durch Herübernahme eines älteren verbalen Bildungselementes, welches später in der Sprache nicht mehr als solches erkannt wurde. So שׁבַּלֵּהְל 58, 9 'die Schnecke' eigentlich die feuchtende von עבל, ישלהבת 'Flamme' von V. להב . Es sind das Ableitungen vom Causativstamme. 2) durch Lautwucherung, namentlich durch Ersatz eines verstärkten Consonanten durch einen Vibrationslaut mit dem betreffenden einfachen Consonanten.¹) So ברבב 'Rand' aus בבב, zusammengezogen aus אַרְבּב 'Beil' für הְרְגֹּל; יְחָרְגֹּל 'Heuschrecke' für זְּלֶבֶפָה ,וְהַגֹּל 'Gluth' von אַרָב ; נְבְבַּלב 'hart' von אַרָב. Daneben findet sich auch der Einschub eines Jod z. B. בילפות 'Beile' von עכלב. 3) durch Wiederholung eines in der Wurzel enthaltenen Lautes, sehr selten des ersten: זרזים 'Regen' von Vקר, häufig des letzten 'הַכְּלִילִּים in הַכְּלִילִי הַ הַבְּיִּלִילִי 'trüb' von ישקבררות; הכל (4) durch Einschub eines wurzelfremden Lautes, eine sehr seltene Bildung²): אָנָהָר 'Giessröhre' von עשׁחרֶת; אָנָהָר ; 'Astarte' von ישׁר. 5) durch Nachsatz eines der Wurzel fremden Lautes עַכְבִישׁ 'Schlange' von עַכְבִישׁ 'Spinne' von עַכָבִישׁ 'Spinne'.

Als Verbalwurzeln finden sich im Hebräischen nur die folgenden 150a mehrlautigen Wurzeln. 1) durch Auflösung eines verstärkten Consonanten in der unter § 149, 2 angegebenen Weisesind entstanden בַּבְּבְּיִבְּיִּ in מִּבְּיִבְּיִּ 'er wird es abfressen' ψ 80, 14. 2) durch lautliche Entartung eines abgeleiteten Stammes, dessen Herkunft und Bedeutung infolge dessen vergessen wird \*תְּבְּיִּבְּיִ Jes. 38, 15, ψ 42, 5 aus תְּבְּיִבְּיִ מִּבְּיִּבְּיִ וֹנִי 'ich führte dieh' Ez. 39, 2 für מְבִּיבְּיִ מֵּבְּיִ מֵּבְּיִ בְּיִּבְּי וֹנִי 'ich führte dieh' Ez. 39, 2 für בְּבְּיִבְּי בַּבְּי (ich führte dieh' Ez. 39, 2 für בְּבְּיִבְּי (ich führte dieh' Ez. 39, 2 für בְּבָּי (ich führte dieh' Ez. 39, 2 für בְּבָּי (ich führte dieh' Ez. 30, 2 für בְּבָּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְּיִבְיִ (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von צֹבְיבָּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בּבְּיבִּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בַבְּיבְּי (ich führte dieh' Ez. 30, 21 denominirt von בַבְּיבְי (ich führte dieh' Ez. 30, 31 denomin

<sup>1)</sup> Ueber den Ursprung S. 21 ff. L. Krehl in Z. D. M. G. XXV, S. 681 f.

<sup>2)</sup> Ueber den Ursprung S. 40 f.

Wie die übrigen sem. Sprachen verkürzt auch die hebr. mehrfach mehrlautige Bildungen, um sie dem Gesetze der Dreilautigkeit unterzuordnen. So דְּשְׁבִיל (Kette' für שַּׁרְשָׁרָשׁ vergl. auch § 146, 1, und nach § 111 מַשְׁמָאלִרם 1 Chro. 12, 2; בַּשְׁמִיל Sa. 14, 19.

- b Früher nahm man allgemein an, dass mehrlautige Wurzeln durch Verbindung zweier dreilautigen gebildet worden seien. Allein diese Meinung lässt sich durch kein einziges sicheres Beispiel belegen. Auch für die Zusammenziehung zweier Wörter lässt sich nur ein Beispiel im Hebr. finden. Es ist das מַלְּמִינִּי Da. 8, 13 entstanden aus 'פֹלְיִר צֵּלְמִינִּי 'ein gewisser verschwiegener' d. h. irgend einer. Auch hier ist Reduction auf drei Radicale eingetreten.
- Die Consonanten der hebräischen Sprache können nicht in beliebiger Reihenfolge zur Wurzel gruppirt werden. Vielmehr sind folgende Möglichkeiten bei der Wurzelbildung ausgeschlossen. 1) Der die Wurzel beginnende Consonant kann nicht zugleich an zweiter Stelle stehn. Wo dies jetzt scheinbar der Fall ist, liegt eine Contraction vor. 2) Ebenso schlecht vertragen sich zwei demselben Organe angehörige Laute in derselben Wurzel. Es schliessen sich daher aus a) die Lippenlaute z, z b) die Gaumenlaute z, z, z c) die Zahnund Zungenlaute z, n, z; d) die Zischlaute z und z, nicht aber z und z sowie z und z. e) Die beiden Vibrationslaute können nicht in der Reihenfolge z eine Wurzel beginnen. f) Ebensowenig findet sich die Reihenfolge z oder z g) Der Lippennasal z findet sich zwar nach z, nicht aber nach z und ebensowenig der Zahnnasal z vor z. 1)
  - Dagegen liebt es die Sprache verschiedenen Organen angehörige Laute derselben Articulationsart, also z. B. emphatische, tönende und dumpfe Explosivlaute, neben einander zu gruppiren. So gehören zusammen אָדָ, גֶּב , גָּד , לָב , וּבֹד , פִּץ , גֹּד , פִּץ , גֶּד , לָב , וּבֹד , נִב , וֹב , וּבּם , נַב 
Es erklärt sich das aus dem allen Sprachen einwohnenden Bestreben nach Bequemlichkeit der Aussprache. Beim Nebeneinandersprechen von Consonanten der ersten Gruppe ändert sich nur die Stellung der Organe der Mundhöhle, bei dem der zweiten auch die des Kehlkopfes.

¹) Die Worte אָרְלְבֶּבְ Jes. 33, 1 u. בְּיֶּלֶם Hiob 15, 29 sind verdorbene Lesarten und zu emendiren.

#### ZWEITER, ABSCHNITT,

#### DIE LEHRE VON DEN STÄMMEN DER WURZEL.1)

Neben den Nominal- und Verbalbildungen, welche direct aus 152a der Wurzel herstammen, stehn im Semitischen andere, welche von einer Umbildung derselben sich herleiten. Diese Umbildung kann eine innere oder äussere sein. Viele Wurzeln erscheinen nur in solchen. Als nächste Fortbildung der Wurzel nennt man sie am besten Stämme. Die lautliche Umbildung ist Träger einer Umbildung der Bedeutung. Letztere kömmt zu Stande, indem zu dem Wurzelbegriff noch ein anderer hinzutritt und denselben abändert.

Es finden sich die folgenden Stämme 1) Intensiv- oder Steigerungs- b stämme. Sie bedeuten, dass man mit Gewalt und Eifer oder wiederholt handelt bezw. dass der Begriff der Wurzel verstärkt ist. 2) der Zielstamm. Er bedeutet, dass die Handlung ein Ziel zu erreichen sucht. 3) der Causativstamm, welcher aussagt, dass man eine Handlung verursacht. 4) die Reflexivstämme, welche besagen, dass sich die Handlung auf das Subject als Object zurückbezieht, sei dasselbe näheres Object, d. i. für uns Accusativ oder ferneres, d. i. für uns Dativ.

Die hier aufgezählten Gebilde fasst man zusammen unter dem c Namen der abgeleiteten oder vermehrten Stämme. Im Gegensatz hierzu bezeichnet man die Ableitungen direct aus der Wurzel als den einfachen Stamm. Als Grundform jedes Stammes hat die 3. Person Sing. Perf. Masc. in ihrer freilich mehrfach erst zu erschliessenden Grundform zu gelten. Dieselbe ist von Haus aus ein Nomen.

- 1. Nach ihrer Bildungsart kann man die abgeleiteten Stämme eintheilen in Stämme innerer Bildung (Steigerungsstümme, Zielstümme) und solche üusserer Bildung (Causativstümme, Reflexivstümme). Die der letzteren Categorie wäre es möglich von jedem Stamme der ersten Categorie abzuleiten. Doch hat dies blos das Ge'ez durchgeführt, das Hebräische beschränkt mit den übrigen sem. Dialekten diese Möglichkeit auf die Bildung des Reflexivs.
- 2. Von jedem Nomen können neue Wurzeln in verbaler wie nominaler Ausprägung abgeleitet (denominirt) werden. Diese können in der Gestalt eines jeden Verbalstammes erscheinen.
- 3. Aeltere Grammatiker nennen die vermehrten Stämme Verba derivativa, neuere die Stämme vielfach unrichtig Conjugationen.

Die aufgezählten Stämme sind einst sämmtlich in activer und d passiver Bedeutung und Aussprache vorhanden gewesen, der einfache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) N. Porges, über die Verbalstammbildung in den sem. Sprachen in Sitzungsberichte d. Kais. Acad. d. Wiss. zu Wien 1875. Bd. 79. S. 281 ff.

Stamm ausserdem in transitiver, intransitiver und stark intransitiver Aussprache. Die letztere Unterscheidung hat sich im Hebräischen erhalten. Von Passiven haben sich jedoch nur die der Steigerungsstämme und des Causativstammes in allgemeinem Gebrauche erhalten. Von denen des einfachen Stammes wie der Reflexivstämme sind nur geringe Reste übrig. Das Passiv des einfachen Stammes wird durch einen Reflexivstamm umschrieben.

Dem einfachen Stamme, von den jüdischen Grammatikern pp. d.h. der leichte genannt, eignen kurze Vocale. Im Activum zeigt er ursprünglich a nach dem ersten Wurzellaute, bei transitiver Aussprache den gleichen Vocal nach dem zweiten, bei intransitiver ursprüngliches i oder u ebenda. Der Ton liegt auf der Endsilbe. Die passive Bedeutung wurde, wie das Arabische vermuthen lässt, durch u nach dem ersten, i nach dem zweiten Wurzellaute sinnenfällig gemacht. Von diesem Passiv hat sich jedoch nur das Particip erhalten.

Alle Steigerungsstämme sind durch Vermehrung der Wurzelconsonanten entstanden. Das Anschwellen der Form macht die
Verstärkung der Bedeutung sinnenfällig. Am häufigsten findet sich
als eine solche Vermehrung die verstärkte Aussprache des zweiten
Wurzellautes, seltener ist die Wiederholung des dritten bezw. zweiten;
oder die Wiederholung der ganzen zweilautigen Wurzel s. § 143, am
seltensten ist die Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute der
dreilautigen Wurzel.

Die erstere Bildungsweise ist ursprünglich die der vollkommen dreilautigen Wurzeln und der Wurzeln ¬"¬", die zweite die der Wurzeln ¬"¬", die dritte die der ¬"¬". Aber allmählig hat die Sprache auch bei den ¬"¬" die erstere Bildung durchgesetzt s. § 157, während sie bei den Wurzeln ¬"¬" im Hebräischen noch überaus selten ist s. § 155 c Anm.

b Der Steigerungsstamm mit wiederholtem zweitem Wurzellaute hatte nach dem ersten Radicale ursprünglich a, welches nach § 82, meist zu i wurde. Der Vocal der zweiten Silbe ist a, häufig aber nach Analogie des Imperfects c, nach § 90, 1 aus i entstanden. Das

Passiv des Steigerungsstammes hat u nach dem ersten, a nach dem zweiten Radicale.

Die jüdischen Grammatiker nennen diesen Stamm nach dem Paradigma عربة. Richtiger würde man nach dem Obigen ביים sagen.

Dieser Steigerungsstamm drückt wie die übrigen sowohl die c Stärke der Handlung als den Eifer aus, mit welchem sie geübt wird. Daher bedeutet er häufig das wiederholte Ueben derselben (Iterativa, Frequentativa) z. B. \*prix scherzen eig. wiederholt lachen oder die Beziehung der Handlung auf mehrere Objecte, \*priv viele begraben.

Als ein eifriges Betreiben einer Sache erscheint es auch, wenn d man eine Handlung bei einem andern veranlasst. Deshalb gewinnt dieser Steigerungsstamm häufig die Bedeutung eines Causativstammes, doch so, dass ihn von letzterem der in ihm liegende Nebenbegriff der Sorge und des Eifers unterscheidet: אָבָּל (Kinder) gross ziehen, דַּבְּלְיל etwas gross machen; \*בְּלָּל Geburtshülfe leisten, בּוֹלֶרוֹ zeugen.

- 1. Aus der angegebenen Bedeutung dieses Steigerungsstammes erklärt es sich
  1) dass sich in ihm zuweilen die im einfachen Stamme verloren gegangene Grundbedeutung der Wurzel getreuer erhalten hat, so NET flicken, NET heilen; 2) dass er sich im Verb. nur in activer und passiver Aussprache findet, in intransitiver Bedeutung aber nur sehr selten und nur in Poesie \*TEE zerbrochen sein Jer. 51, 56; \*TEE in Furcht sein Jes 51, 13. Prov. 28, 14; TEE offen sein Jes. 48, 8. 60, 11; \*TEE trunken sein Jes. 34, 5. Im Nomen finden sich die Steigerungsstämme jedoch auch mit intransitiven Vocalen, was sich aus dem Grundbegriff des Nomens erklärt.
- 2. Sehr häufig sind denominirte Steigerungsstämme dieser Art. Sie bedeuten: 'sich mit dem vom Nomen Bezeichneten angelegentlich beschäftigen' so: \*בְּיֵבְי nisten von אָבֵי יִּבְּיִבְ steinigen von יֹבְיבָי יִבְּי von אָבָי יִבְּיִ von אָבָי יִבְּי von אַבָּי יִבְּי von אַבָּי יִבְּי von אַבְי יִבְּי von אַבְי יִבְּי von אַבְי יִבְּי von בּבְי יִבְי יִבְּי von בּבְי יִבְי von בּבְי אַבְי von בּבְי יִבְי von בּבְי יִבְי von בּבְי יִבְּי von בּבְי יִבְי von בּבְי יִבְּי von בּבְי יִבְי von בּבְי von בּבְי יִבְּי von בּבְי von בּבְי יִבְּי von בּבְי יִבְּי von בּבְי von בַבְ von בַבְי von בּבְי von בַּבְי von בַּבְי von בַבְי von בַבְ von בַבְי von בַבְּ abnlich בּבְ das Herz בּבְ stehlen aber auch בּבְיב backen; יבּבְי Knochen בּבְב benagen.

Schr selten bildet sich von vollkommen dreilautigen Wurzeln 155a ein Steigerungsstamm durch Wiederholung des letzten Wurzellautes. In activer Aussprache hat er ursprünglich zwei a, in passiver u in erster, jetzt a in zweiter Silbe. In nominaler Ausprägung findet sich der Stamm häufiger als in verbaler. Ihm gehören an אַמַבֶּל;

Ez. 28, 23 und יְבְּלֵל ψ 88, 17 sind Schreibfehler.

- b Häufiger findet sich dieser Steigerungsstamm von unvollkommen dreilautigen Wurzeln. Zunächst von ל"ב in vereinzelten und daher wenig sicheren Beispielen. \*מָּתָה nach § 112 für מָּתָהְוּי von בָּאָרָהְי Gen. 21, 16 Bogenschützen²) von מְּתָהְרָּי.
- c Dagegen ist dies der den Wurzeln ש" von Natur eignende Steigerungsstamm. Das perfectische â der Wurzel trübt sich nach § 77a zu ô³), die active oder passive Aussprache kann daher nur durch den Vocal der zweiten Silbe sinnenfällig gemacht werden. Auch hier ist in der 3. Pers. Masc. Sing. Perfect der imperfectische Vocal eingedrungen. Doch hat er sich in לוֹדֶל Na. 3, 17 und in abgeleiteten Formen erhalten. Aber לוֹדֶל von סוֹרֶל von סוֹרֶל von. סוֹרֶל von. Da sich a wie i unter gleichen Verhältnissen zu Schewâ mobile verflüchtigen, so fallen die activen und passiven Formen dieses Stammes mehrfach zusammen.

Erst im späteren Hebräisch findet sich Pi el von Wurzeln ל"ד. Um dies zu ermöglichen verwandelt die Sprache das û des imperfectischen Stammes in ל, so תְּבָּהָא Weiter geht dieses ו nach § 115 Anm. in עַבָּהָא מָבָּרָא (עָבָּהָא בַּרָּא מִבְּהָא (עַבָּהָא בַּרָּא מִבְּרָא ).

Dieser den Wurzeln ש״ר natürliche Steigerungsstamm ist auch auf die Wurzeln ש״ע übertragen worden, was sich nach § 143 erklärt. Activ \*פוֹרֵר, אוֹרָב, Passiv עוֹלֵל Klagel. 1, 12.

Auch dieser Steigerungsstamm wird zur Denomination verwandt, so \*קוֹנָן eine מוֹנָן anstimmen; קוֹנָן Stroh שֵׁב zusammenlesen.

Von vollkommen dreilautigen Wurzeln bildet sich endlich noch ein dritter, stärkster Steigerungsstamm durch Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute. Er drückt eine sehr starke Steigerung des Begriffs, namentlich die heftig hin- und herfluthende Bewegung aus. Hieraus wie aus dem leichten Umschlage der Intensiva und Iterativa in Deminutiva<sup>4</sup>) erklärt es sich, dass er auch das Schillern und Spielen in eine Farbe ausdrückt. Activ lautet er ursprünglich kataltal, woraus nach § 85, 1 këtaltal wird, passiv kutaltal, was nach § 94, 3 gleichfalls ketaltal oder aber kotaltal ergibt. Beispiele: מַּחַרְמַר heftig pochen ψ 38, 11; \*\*grarar glühend roth sein; von Nennwörtern:

¹) ψ 93, 5 verlangt Massora ቫኒጂን als Fem. des Adj., kaum mit Recht; s. Massora magna ed. Frensdorff S. 114. Delitzsch zur Stelle. Andere Grammatiker halten ቫኒጂን für Niç'al von ቫኒጂን.

<sup>2)</sup> Falls der Text richtig.

<sup>3)</sup> Im Syrischen entspricht diesem  $\hat{o}$  ein au. Daraus folgt jedoch nicht, dass das  $\hat{o}$  dieser hebräischen Stämme aus wurzelhaftem  $\hat{u}$  und vorhergehendem a entstanden sei, so Th. Nöldeke in Z. D. M. G. XXX, S. 184. Denn das trifft nicht für die passive Form u. syrisches au kann Zerdehnung von  $\hat{o}$  sein.

<sup>1)</sup> Ueber den Ursprung S. 32 f.

שַהַרָהֹרָת ; sehr verdreht; אַרָמִדָּם röthlich; רַכְּרָכְרָק grünlich; שַהַרָהֹרָת מַיָּהַ מַיִּרָם אַרָמִידָם schwärzlich.

Formen dieses Stammes stecken in יְבִּיבֶּרָ  $\psi$  45, 3 und אַרֶבוּ הַבּר Hos. 4, 18 falls dafür יְבֵּיבִּית und צַּהְבַּהְבוּ zu lesen ist. Ueber פַּהָצִּבְרִים vergl. § 124 b.

Die alterthümlichste und einfachste Art, den Steigerungsstamm 157a zu bilden, zeigt sich bei der alterthümlichsten Wurzelgattung, den "z s. §. 143. Diese wiederholen die gesammte Wurzel, so dass ihr Steigerungsstamm aus vier Lauten besteht. Die südsemitischen Sprachen betrachten diese Steigerungsstämme als neue mehrlautige Wurzeln und haben auch bei den z"z die Bildung des Steigerungsstammes der vollkommen dreilautigen Wurzeln durchgesetzt, indem sie den zweiten Wurzellaut wiederholen. Auch das Aramäische und Hebräische thun dies. Indessen nehmen sie insofern eine alterthümlichere Stellung ein, als sie daneben noch die alten Steigerungsstämme als solche im Gebrauche haben. Sieht man von denominirten Wurzeln ab, so bilden im Hebräischen bereits 34 Wurzeln כ"כ den Steigerungsstamm der starken Wurzeln, und nur 19 Wurzeln den alten. Daneben bilden 6 Wurzeln "z den Steigerungsstamm nach Analogie der 7"z und umgekehrt 8 Wurzeln 7"z den Steigerungsstamm nach Analogie der z"z, was sich nach § 143 erklärt.

Das Activ des Steigerungsstammes der Wurzeln z"z lautete b ursprünglich kalkala, woraus nach § 82, 1 wurde קלקל, Vom Passiv finden sich nur zwei Formen בלפלר 1 Kö. 20, 27; אַטָּעָשֶׁבּר P. Jes. 66, 12. Letzteres führte auf eine Passivform kulkila oder kulkala, deren u nach § 93 behandelt wurde. Von nachmaligen zu sind gebildet בּלְבֵּל Sa. 19, 33 mit imperfectischem Vocale; \*מָנָבֶל Hab. 2, 7; \*טכלטל Jes. 22, 17.

Findet sich dieser Steigerungsstamm neben einem andern, so pflegen sie in der Bed. verschieden zu sein. Dasselbe gilt überhaupt, wo von einer Wurzel zwei Steigerungsstämme verschiedener Bildung vorkommen: אָ פּוֹבֶר לְיִ 74, 13 spalten, #ופר Hiob 16, 12 zertrümmern; \* Prov. 26, 25 lieblich machen, \* bedauern; 220 2 Sa. 14, 20 ändern, \*22io umhergehen.

Vom Zielstamme haben sich im Hebräischen nur geringe Trümmer 158 - Utak erhalten. Er wird gebildet durch Einschub eines â nach dem ersten Wurzellaute, welches im Hebräischen nach § 77a zu ô wurde. Ihm gehören an משׁבָם zu streiten suchend Hiob 9, 15; דין 1 Sa. 18, 9 Kerî, scheelsehend eig. mit dem (bösen) Auge zu treffen suchend; \*מְלְּשׁׁן שְׁ 101, ז הּיּשׁוֹשׁן שְׁ 101, ז הּיּשׁוֹשׁן שְׁ בּוֹשׁן שְׁ שְׁלּוֹשׁן שְׁ שְׁלּוֹשׁן שְׁ suchend; יסכר Hos. 13, 3 er verweht; שׁרָשׁ wurzeln; הרוֹ וְהֹגוֹ Jes. 59, 13 zu empfangen und zu denken suchen, d. h. lügen vorzubringen suchen sowie vielleicht \*vicion 4 7, 5 Frieden zu halten suchend.

1. Hierher würde auch שוֹשֵׁיתִי Jes. 10, 13 gehören, falls der Text richtig ist.

יוֹדְעַחִּר 1 Sa. 21, 3 ist Schreibfehler, יוֹדְעַחִּר ל 77, 18 Pu'al.

2. Dieser Stamm ist im Aramäischen verloren gegangen, im Ge'ez selten geworden. Im Hebräischen und Arabischen collidirte er der äusseren Form nach mit dem ursprünglichen Steigerungsstamme der "", was das Bestreben, je einen dieser Stämme zu beseitigen, bewirkte.

- Im Causativ tritt vor die Wurzel ein 71. Dasselbe wurde im Activ ursprünglich mit a, im Passiv mit u gesprochen. Der erste Wurzellaut wird bei vollkommen dreilautigen Wurzeln vocallos. Bei Wurzeln "p ergibt sich aus beiden im Activ hau und weiter nach § 116 hô, bei Wurzeln "p nach § 120 hê. Im Passiv ergibt sich bei Wurzeln "p nach § 119 a hû. Bei Wurzeln p" und p" erscheint der active Vorsatz nach § 108 als hê, im Imperfect und verwandten Bildungen jedoch nach § 86, 3 als hâ, der passive nach Analogie der p" als hû. Bei vornhauchlautigen Wurzeln lautet der active Vorsatz nach § 81 a he, bei allen übrigen nach § 83 hi, der passive theils nach § 92 hu, theils nach § 93 hŏ.
  - b Der Vocal der zweiten Silbe war im Activ a, im Passiv wahrscheinlich i. Für letzteren ist der imperfectische Vocal a eingedrungen. Ebenso im Activ in 3. Pers. Perf. der imperfectische Vocal i mit Ausnahme der Wurzeln "". Die Wurzeln "" steigern dieses i nach § 90 zu  $\hat{e}$ , die übrigen Wurzeln thun dies nur im Jussiv und nach Waw consecutivum, sonst tritt Verlängerung zu  $\hat{i}$  ein, s. § 91. In 1. und 2. Person hat sich der ursprüngliche Vocal erhalten. Die Wurzeln "" haben im Activ  $\hat{i}$ , im Passiv nach Analogie der ""  $\tilde{a}$   $\tilde{a}$  für  $\hat{a}$ .
    - 1. Dem hebräischen ה entspricht im arabischen Causativ א, im Reflexiv des Causativs aber לב, im Südarabischen theils א theils לב, desgleichen in den abessinisch-semitischen Sprachen, im Aramäischen theils א, im biblischen Aramaismus auch ה, theils לב. Der causative Vorsatz scheint sonach ursprünglich לב, südsem. לב gelautet zu haben. Hieraus entstand zunächst ה, weiter א. Eine Spur davon zeigt sich noch in המשלים Flamme von שלב und המשלים Senkungen von שלב.

2. Hingegen hat sich in den folgenden Formen, wenn der Text richtig ist, causatives בים היים verhärtet: הובל ich leite Hos. 11, 3 von קהַהְהָה du handelst eifrig, Jer. 12, 5, הְהַהְהֶה 22, 15. Denselben Stamm finden Graf und Hitzig in בסומל 25, 34 für das erste 'ein 's schreibend.

3. Auf Schreibfehlern beruht es, dass sich in den folgenden Stellen statt המא das aramäische Präfix א findet: אָרְאָבּהּ P. Jes. 63, 3; אַרְאָבּהּ Jer. 25, 3; אַרְאָבּהּ Mi. 7, 15.

- 4. Der Causativstamm der Wurzeln Twwirft häufig das causative Präfix ab. So entstehn scheinbar neue Stämme mediac î. Doch verrathen die daneben vorkommenden unverkürzten Formen ihren Ursprung. Aehnliches im Vulgärarbischen. 1)
- 5. Nach dem Paradima Þṛṣ nennen die älteren Grammatiker den Causativstamm im Activ Hiq'îl, im Passiv Hoq'al.

<sup>1)</sup> G. Wetzstein in Zeitschr. f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft VII, S. 475.

Der Causativstamm bedeutet: bewirken, dass Jemand die von der 160a Wurzel bezeichnete Handlung ausführt. Ist daher der einfache Stamm einer Wurzel intransitiv, so ist der Causativstamm transitiv, z. B. בבד לב פרעה Exod. 7, 14 aber הכבדתי את־לבו 10, 1. Ist der einfache Stamm transitiv, so ist der Causativstamm doppelt transitiv, z. B. מתיקולה שמעתי Gen. 3, 10, aber השמיעה אתיקולה Dt. 4, 36.

Für das semitische Sprachgefühl erscheint auch die Annahme b einer Eigenschaft als Bewirken einer Handlung, während wir dies als Eintreten in einen Zustand, als werden empfinden. Da hier das bewirkende Subject identisch ist mit dem Handelnden, so nennt man diese Causativstämme innerlich causative Stämme. Hierher gehören meiss sein; \*הלבין alt werden; האריך sowohl lang machen als lang sein; המתיק sowohl verdunkeln als dunkel sein; sowohl versüssen als süss sein; העשור vermessen sein; העשור sowohl bereichern, als reich werden, \*sowohl zur Ruhe bringen als ruhig sein; השבן verfette Jes. 6, 10 aber אונים sie wurden fett Neh. 9, 25.

- 1. Das Hebräische vermag das Gleiche unserm Denken entsprechender durch Hiðpa'êl auszudrücken: יָהָאָדֶם Jes. 1, 18, יָהָאָדָם Prov. 23, 31; אָדָר Hos. 7, 5; בהתבות 2 Sa. 13, 2.
- 2. Sehr häufig wird im Causativstamm denominirt, so קַּמָטָר von מָנְשָׁים; בָּטָב יָּר Jer. 14, 22; הַלְּבֶּר (אָדֵן von הַלְּבֵּר (אָדֵן Prov. 30, 10 von בָּבֶּרר (לְּבֶּרָר Hiob 39, 26 von עַבְּבִּירָה ;אַבֶּר Jer. 4, 31 von הַּוְבִיבָּ Jer. 4, 31 von הַּבְּירָה ;אָבֶר ער אַ זְיֵרָב ער אַ זְיָרָב יי Keθîβ ψ 72, 17 von יָרָן; בַּוֹלָים; 2 Chro. 28, 15 von בָּבֶלָים; \*+ דְּשִׁרָּר † Dt. 27, 2.4 von ישיר אין; \*קייר Getreide שבר verkaufen; השביר von שבר Nacken; השביר H. L. 4, 2. 6, 6 von Exp; \*+ http:// Ez. 9, 4 von to; besonders mit innerlicher Wendung der Causativität, so ausser den bereits genannten \*לָבָּן von לָבָּן, \*כֹּבְּרָבְּי, von יארם noch אָרָם לָּפֶּרָכָה von מַבְּרָכּם von הָשִׁרָנשׁ; ישׁרָשׁ von שֶׁבֶּרָל; ישׁרָשׁ von אָרַם von אָרַם לּ יַשְׁלֶּג ; לְבֵּל von הַלִּין\* ; הְּשְׁבִּיב Sa. 17, 16 von בֶּבֶב עָאֵלִיפוֹת; \* הָשְׁבָּיב von מָאָלִיפוֹת; עָםאל von דָשֶׁמְאָרל\* ; דְטִרן von דָרְבֶּרן; אָלָּק von עָּטְמָאָרל.

Das Semitische hat vermittelst eines vorgesetzten 'it bezw. ta 161a von allen bisher genannten Stämmen Reflexivstümme bilden können.

Das Aramäische thut dies durch vorgesetztes או, דא. Das Ge'ez bildet vom einfachen Steigerungs - und Zielstamme durch vorgesetztes ta, während diese Silbe beim Reflexiv des Causatives aus dem § 129 c angegebenen Grunde hinter den causativen Vorsatz 'as tritt. Im Arabischen geschieht das gleiche beim Reflexiv des Causativstammes. Von hieraus und von den einfachen Reflexivstämmen der mit 8 beginnenden Wurzeln hat die Sprache den Einschub des t hinter den ersten Wurzellaut auf alle t Reflexive des einfachen Stammes übertragen: iktatala für itkatala. Das gleiche thut nach § 11 Anm. das moabitische Hebräisch. Vom Steigerungs- und Zielstamme bildet das Arabische Reflexiva durch vorgesetztes ta. Alle diese Reflexivstämme haben ursprünglich Passiva bilden können. Diese Passiva sind im Aram, und Ge'ez ganz verloren gegangen, im Hebräischen sehr zusammengeschwunden, im Arabischen erhalten.

- b Im Hebräischen erscheint dieser reflexive Vorsatz in der Form הה.

  Das ה ist unorganisch und verdankt wie das des Niç'al seiner Ursprung der Analogie des Hiç'îl. אַרְתַּבֶּב 2 Chro. 20, 35 ist ein Schreibfehler für ה.
- Von diesen Reflexivstämmen hat das Hebräische nur noch die der Steigerungsstämme in allgemeinem Gebrauche. Eine Spur eines Reflexivs vom Causativstamm könnte man in מְשִׁהְּיִר nach § 129c erkennen. Mehr Formen haben sich vom t Reflexiv des einfachen Stammes erhalten. Sie stammen alle von קַּתְּפֶּקְרָּוּ 21, 9 הַתְּפֶּקְרָּוּ 20, 15. Passiv nur mit passivem Vocale des Vorsatzes: יְתְּפֶּקְרָוּ 21, 47. 2, 33. 26, 62. 1 Kö. 20, 27.

Das Reflexiv des Zielstammes im Arabischen häufig, im Ge'ez schon selten, ist im Hebräischen ganz verloren gegangen. Das Hebräische ersetzt es durch  $\text{Hi}\vartheta$ pa'êl und Ni $\varphi$ 'al s.  $\S$  164, 3 und  $\S$  167 b Anm. 1.

- Von den Reflexiven des Steigerungsstammes ist das der vollkommen dreilautigen Wurzel am häufigsten. Dieser Stamm wird von der Sprache auch häufig direct aus der Wurzel gebildet, ohne dass ein entsprechender Steigerungsstamm vorhanden wäre. Die älteren Grammatiker nennen ihn nach dem Paradigma מלל Hispaåêl.
  - b Dieser Steigerungsstamm lautet in activer Aussprache ursprünglich (ḥ) itkaṭṭál. Nach § 82, 1 wird das a der ersten Stammsilbe nirgends verkürzt. Auch die Behandlung der zweiten Stammsilbe ist eine andere als in dem zu Grunde liegenden Steigerungsstamme. Gerade in Pausa erhält sich das a des Perfects nach § 86, 4 zu â gedehnt: הַּהְמַבֶּּהָ , הַּהְמַבָּּהָ , יִהְהַבָּּהָ , זְּהְתַבָּּהָ , זְּהְתַבְּּלָּה , הַּתְמַבָּּה , הַתְּמַבָּה , הַתְמַבָּּה , הַתְמַבָּה . Auch ausserhalb der Pausa hat sich der ursprüngliche Vocal des Perfects vielfach erhalten: הַהְמַבֶּּה , הַתְמַבַּּה , הַתְמַבָּּה . Für gewöhnlich zeigt die Endsilbe jedoch den imperfectischen Vocal

Ueber die Reflexivsteigerungsstämme der mit einem Zischlaute beginnenden Wurzeln s.  $\S$  129c, über die der mit einem Zahn- und Zungenstammlaute beginnenden s.  $\S$  129a, über die der mit  $\supset$  und  $\supset$  beginnenden s.  $\S$  130.

Dieser Reflexivsteigerungsstamm bedeutet, dass sich die Handlung auf ihr Subject als Object zurückbezieht. Und zwar ist dasselbe 1) ferneres Object (Dativ); so הַּחָהֵלָּה eig. für sich herumgehn; פוּתְּבֶּלֶּה I Sa. 18, 4 da zog Jonathan sich den Mantel ans; הַּתְּבָּלֵה (für sich) Gelegenheit suchend 2 Kö. 5, 7; בְּהַבְּּהַה. Daher häufig von Gemüthsbewegungen: הַּתְּבֶּבֶּר Aber ebenso wird das Subject gefasst 2) als directes Object (Accusativ) אַ הַתְּבָּב sich stellen; \*בּתְרַבָּב sich heiligen. Aus beiden Anwendungen erklärt es sich, dass 3) dieser Stamm von mehreren gebraucht leicht reciproke Bedeutung gewinnt: בְּתְרָבָּא Gen. 42, 1 weshalb seht ihr euch an?;

יחיקבר ל 83, 4 sie berathen sich; \*mit einander flüstern 2 Sa. 12, 19. 4 41, 8 und dass derselbe 4) überaus häufig bedeutet sich in einen Zustand versetzen oder zu versetzen suchen, sich als etwas geriren. So קחַחַהַ P. du zeigst dich fromm לי 18, 26 und ebenda במַחַהַ P., v. 27 יתובא P. התחקה sich krank stellen 2 Sa. 13, 5. 6; ניתובא 1 Sa. 18, 10 er trat als Prophet auf; מתכבר Prov. 12, 9 sich wichtig machend; מתעשר Prov. 13, 7 sich reich stellend, Gegensatz מתרושש

Sehr häufig dient dieser Stamm zur Denomination, namentlich mit den unter 4 aufgezählten Wendungen der Bedeutung, so בתיהוים Esther 8, 17 zum Judenthum übertretende; בַּירָה Jos. 9, 12 wir versahn uns mit בַּירָה; ferner \*ייָה von ירהש; +\*ירי אנר, אווי אין אין vergl. auch die oben aus לי 18, 26. 27 angeführten Beispiele.

Von diesem Reflexivsteigerungsstamme vermag das Hebräische 165 ein Passiv zu bilden. Es bedeutet Object der vom Reflexivsteigerungsstamme bezeichneten Handlung werden, in den entsprechenden Zustand versetzt werden. Diese Bildung ist selten geworden. Sie hat sich noch dazu gespalten, indem sich die Sprache damit begnügt, entweder nur dem Vorsatze oder nur der Wurzel passive Vocale zu geben. Nach der ersten Weise sind gebildet המפאחד Dt. 24, 4 sie ward verunreinigt; הַבָּבָב Lev. 13, 55 gewaschen werden; הַנָבָה sie ward mit Fett getränkt Jes. 34, 6; nach der zweiten שלים, Jer. 25, 16 sie wurden ins Schwanken versetzt, ירווֹלָשׁר 46,8; עוֹמֵאָן verachtet Jes. 52,5.

Ein sich nach § 16 erklärendes Hinüberspielen des activen Reflexivsteigerungsstammes ins Passive zeigt sich erst sehr spät Koh. 8, 10.

Von dem durch Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute 166a gebildeten Steigerungsstamme findet sich kein Reflexiv. Von denen der übrigen gilt das über Higpå el ausgeführte.

Von dem Reflexiv des durch Wiederholung des letzten Radicales b gebildeten Steigerungsstammes finden sich in 3. Pers. Masc. Sing. Perf. nur zwei Beispiele: החביד s. § 155 und החביד. Von Wurzeln finden sich verbale und nominale Ableitungen nicht selten: התעוררתי Hiob 31, 29; התעורת p. Nah. 1, 5.

Dieser Stamm lautete also ursprünglich hitkâlal. Nach dem Paradigma nennt man ihn Hilpôlêl. Auch er wird zur Denomination verwandt מתרושט Prov. 13, 7 sich arm stellend von בְּקְאִישְׁבֵּי; P. Jes. 46, 8 zeigt euch als Männer von אַ mit Verkennung der Etymologie gebildet s. § 154 d Anm. 2; אָבּיֹחָבוֹיִ \$4, 11 an den Schwellen liegen von To § 185.

Sehr selten ist dagegen das Reflexiv des durch Wiederholung der c zweilautigen Wurzel gebildeten Steigerungsstammes, nach dem Paradigma פעל Hi genannt. Es findet sich nur von 9 Wurzeln. Eine 3. Pers. Perf. Sing. Masc. findet sich nicht. Formen wie

ר הְתְמֵהְמֶהְ P. ψ 119, 60, הְתְמֵלְקלוּ P. Jer. 4, 24 zeigen, dass sie hitkalkal lautete.

- Statt jenes mit אַה gebildeten, nach § 162 fast ganz verloren gegangenen Reflexivs vom einfachen Stamme hat das Hebräische eine andere Reflexivbildung von demselben in allgemeinem Gebrauche. Ihr ist characteristisch ein vor den Stamm tretendes ב. Der Perfectstamm hat ursprünglich nakṭal gelautet. Bei אַב verschmilzt der Vorsatz na mit dem ersten Wurzellaute nach § 116. Vor Gutturalen entsteht nach § 81 ne, vor Wurzeln אַב und שַל nach § 86, 3 nâ, sonst nach § 82, 1 ni. Daher heisst er nach dem Paradigma פּעל אוֹרָי מוּ. Vor dem Imperfectstamm tritt der Vorsatz als אָב, einer Variante zu na entstanden, s. § 161, 6 Anm.
  - Dieser Reflexivstamm unterschied sich von dem früher durch הה vom einfachen Stamme gebildeten wohl dadurch, dass er sich immer auf das Subject als directes Object (Accusativ) zurückbezog בּישָׁבֵּר (Accusativ) zurückbezog בּישָׁבֵּר (Accusativ) zurückbezog sich herum stellen; בְּישַׁבִּר sich fangen; בֹּישׁבִּר sich verstricken, בּישִׁבּר sich zerbrechen; בְּישׁבִּר sich hüten. Die Sprache gewöhnte sich jedoch allmählich, diesen Stamm auch in der Bedeutung des הה Stammes von der Zurückbeziehung auf das fernere Object zu gebrauchen. Das bewirkte, dass das הם Reflexiv vom einfachen Stamme als überflüssig in Verlust gerieth. In der Bedeutung des הם Stammes: בְּישַׁבֵּר (בַּיְבֶּבֶר sich bitten; בְּישַׁבֵּר לְּיִבְּר לִיִּבְּר לִּיבְּר לִיבְּר לֵּיבְּר לֵיבְּר sich heißer erweisen, בַּרְבָּר לִיבְּר לֵיבְר לֵיבְר לֵיבְר לֵיבְר לֵיבְר לֵיבְר שׁר sich heiße erweisen.

1. Wie Hitpa'êl gewinnt auch Niφ'al von mehreren Personen ausgesagt reciproke Bedeutung; so נְּשְׁבֵּע ; יִּשְׁבֵּע und wird wie dieses zur Denomination verwandt: יָּבֶרֶב Hiob 11, 12 von בָּבֶב und vielleicht יָּבֶּב Hab. 2, 16 von יָּבֶרֶב.

- 2. Es entspricht einem in allen Sprachen wirksamen Principe, dass auch das Hebräische sich hier schliesslich mit einer Form für zwei ursprünglich geschiedene, aber verwandte Begriffe begnügt. Das gleiche that das Aramäische. Doch gab dies umgekehrt das Niφ'al ganz auf. Im Ge'ez ist das z Reflexiv, abgesehn von einem nicht mehr als Ableitung einer dreilautigen Wurzel empfundenen Reste, auf die mehrlautigen Wurzeln beschränkt. Das Arabische aber vermeidet die Bildung des Niφ'al von Wurzeln, die mit Ν, ζ, ζ, ζ, ζ beginnen.
- Das Hebräische hat sich gewöhnt statt des Passivs des einfachen Stammes diesen Reflexivstamm zu gebrauchen und infolge davon ist ersteres bis auf das Particip verloren gegangen. Der Uebergang dazu ist damit gegeben, dass dieser Reflexivstamm bedeuten kann, eine Handlung an sich vollziehen lassen. בּוֹלֵב er ward gesalbt eig. er liess sich salben. Rein passiv in בּוֹלֵב es ward verziehn, בּוֹלֵב geboren werden, \*קבּר begraben werden.

Gleiches zeigt sich im Syrischen und Ge'ez, welche alle Passiva aufgegeben und durch n Reflexiva ersetzt haben. Auch das arab. inkatala wie iktatala spielt bisweilen in die passive Bedeutung hinüber. Uebergang von Reflexivbildungen in Passiva zeigt sich sowohl in älteren i. g. Sprachen (Sanskrit, Griechisch, Lateinisch) als in neueren (romanischen und slavischen.)

Der 3. Reflexivstamm bildet im Arabischen ein Passiv und 169a gleiches hat wahrscheinlich im Hebräischen früher stattgefunden. Einen Rest dieses Passivs erblicken viele in der Form τες Jes. 59, 3. Klagel. 4, 14, während andere in ihr eine Mischform aus Niφ'al und Pu'al erblicken. Beides ist unwahrscheinlich, die Punctation wohl fehlerhaft.

Das gleiche gilt von יְּבְּקְרוֹּ Ez. 23, 48 und בְּבָּבְּי Dt. 21, 8, welche b als Mischformen von Hit på el und Nigʻal gefasst werden. Im nachbiblischen Hebräisch ist dieser Nit på elstamm mit doppeltem reflexivem Präfixe nicht selten. Im a. t. Texte wird er durch Emendation zu beseitigen sein.

# DRITTER ABSCHNITT.

DIE LEHRE VOM NOMEN ODER NENNWORT.

## ERSTES CAPITEL.

# Das Pronomen oder Fürwort.1)

Unter Fürwörtern verstehn wir in beschränktem Maasse ab-170a beugungsfähige Ableitungen von Deutewurzeln, welche im Satze ein bestimmtes Nomen vertreten. Die alterthümlichsten Pronomina sind die Pronomina demonstrativa oder hinweisenden Fürwörter. Sie weisen auf einen Ort oder etwas an diesem Befindliches hin. Der Begriff des Ortes überwiegt noch in den folgenden: \(\pi\_2 so,\) entstanden aus  $k\hat{a}$  so, welches in \(\pi\_2 so,\) zech noch erhalten ist.

Von derselben Deutewurzel stammt 📆, dessen sämmtliche Bedeutungen von derselben Urbedeutung da, das herstammen. Nicht zu ermitteln ist, ob die Vergleichspartikel Z wie direct von dieser Wurzel oder erst von ihrer Weiterbildung 72 so abgeleitet worden ist, welche auch in 72% also, gewiss, verkürzt 72% nur vorliegt.

Ferner nie hier, Gegensatz v dort. Die Richtung nach dem b Orte bezeichnen vin hierher, new Acc. von v dorthin. Gleicher

H. Hupfeld in Z. f. K. d. M. II, S. 448 ff. Karl Eneberg, de pronominibus Arabicis Part. 1. 2. Helsingfors 1872. 74. H. Almqvist, den semitiska språkstammens pronomen. Upsula 1875.

Abkunft wie הֵלְאָה ist הֵלְאָה dorthin, weiterhin, ursprünglich Accusativ einer aus den beiden Deutewurzeln ha und la zusammengesetzten Form. Synonym mit הַּבָּה ist הַבָּה Accusativ von הַלּם da.

- Hingegen tritt der Ortsbegriff schon gänzlich zurück in מוֹ dieser, welche so den Uebergang zu dem reinen Personalpronomen bilden, d. h. zu denjenigen Fürwörtern, welche ohne alle Beziehung auf den Ort die Personen der Rede, den Redenden, Angeredeten und Besprochenen, bezeichnen. Es gehn יי und איז zurück auf die Deutewurzeln da und ha, welche man als Erweichung eines älteren ta betrachten kann. יי entstand, wie יי ערגע ער ער איז איז הבר § 77 a Anm. entstanden aus za'at, selten יי oder יי, einmal Jer. 26, 6 Ketis היי beide Geschlechter findet sich auch die Nebenform יי.
  - b Als Plural für beide Geschlechter dient אָלָה, im Pentateuch und danach 1 Chron. 20, 8 auch אֵלָה entstand nach § 90 und § 100 aus 'illai, dieses nach § 71, 3 und § 96 aus 'ulai, arabisch in 'ŭlâ, 'ŭlâi erhalten.
  - c Als Feminin von הוא erscheint הָּרא, als Suffix \*ק. Der Plural von הָבָּה is is הָבָּה, von הָבָּה, in Zusammensetzung mit Präpositionen auch הָבָּן.
    - 1. In הַבְּהַ, הַּבְּה könnte man das Pluralsuffix הַ suchen. Indessen ist die Uebereinstimmung in der Endung wohl erst secundär. Denn das Masc. ist aram. יַּבְּּה und das Arabische unterscheidet humu und hunna. בּּבְּה ist wahrscheinlich aus hum + hum¹) enstanden, הַבָּה aus hin + hâ oder hin + nâ. Der Vocal unterscheidet wie im Singular das Feminin und ist erst später, wie die Endung, im Masculin eingedrungen.
    - 2. Im Pentateuch lautet das Feminin mit Ausnahme von 11 Stellen gleichfalls אָרָּהְּא,  $K^eri$  אָרָּא. Da das aus denselben Bestandtheilen bestehende Buch Josua von einem Feminin אוֹה keine Spur hat, so liegt hier keine sprachgeschichtliche Erscheinung, sondern ein Fehler der Ueberlieferung vor. Wahrscheinlich stammt der Gebrauch von אוֹה für beide Geschlechter aus einem Manuscripte, welches sowohl für אוֹה als für אוֹה defectiv אוֹה schrieb, wie auch auf dem Steine Mesa's und auf phönicischen Inschriften steht. Dieses אוֹה wurde gedankenlos überall zu אוֹה umgeschrieben.
    - 3. Das N in Nin, Nin ist früher consonantisch gesprochen worden. Ausser durch die Schreibung dieses Pronomens auf dem Mesastein und auf den phönicischen Inschriften wird das durch Ge'ez we'et $\hat{u}$  d. i  $h\hat{u}'a + t\hat{u}$ ,  $j\hat{e}'\hat{e}t\hat{i}$  d. i.  $h\hat{i}'a + t\hat{i}$  erwiesen.
    - 4. Das Assyrische wie die Formen ס, בס auf den Inschrifen von Me'în s. § 3 b Anm. machen es wahrscheinlich, dass das ה der Pronomina הָה, הָּיִּא , הָיִּא , הִיּא , מָּיִא , מִיּא , מִיּא aus einem Zischlaute entstanden ist. אוני . נוֹנִים (

Eine Vermuthung über die Herkunft des Nasales dieser Formen s. Morgenländ. Forsch, S. 204 f.

1. Diese Regeln sind in der massoretischen Punctation nicht genau durchgeführt worden. Der Artikel lautet abweichend davon 1) hâ a) vor ה וֹח הַהָּק Gen. 6, 19; הַחַבְּיה Jes. 3, 22; הַחַבְּיִה 17, 8 b) vor ה immer in הַהָּבָּה, בַּחַהָּ, בַּחָהָ, ha vor ה וֹח הַבָּבָּר Jes. 24, 2; הַבְּיִרָּה 42, 18; שַׁקָּהָ Jer. 12, 9; הַבְּיָר Prov. 2, 17.

2. Der hebräische Artikel ist etymologisch mit dem arabischen Artikel al nicht verwandt.¹) Letzterer geht auf die Deutewurzel la zurück. Aus beiden ist vielleicht zusammengesetzt der beduinische Artikel hal.²) Gleichen Ursprungs mit dem hebräischen Artikel ist die Endung des aramäischen Stat. emphat. â. Da der Artikel von Haus aus ein Demonstrativ und Apposition ist, war seine ursprüngliche Stellung am Ende des Wortes.

Eine dem Hebräischen eigenthümliche Erscheinung ist die Verbindung dieses Artikels mit hinweisenden Fürwörtern sowohl zu neuen Fürwörtern als auch, wenn die Pronomina הַּיָּה, הַּאָּר, הָּאָר, הָּבָּיִה, הָבָּיִה, הָבָּיִה, הָבָּיִה, הָבְּיִה, הָבְּיִה, הָבְּיִה, הָבְּיִה, הָבְּיִה, הָבְּיִה, הַבְּיִה, בּבִּיה, הַבְּיִה, בּבִּיה, הַבְּיִה, בּבִיה, הַבְּיִה, בּבִיה, הַבְּיִה, בּבִיה, הַבְּיִה, בּבִיה, הַבְּיִה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבִיה, בּבִּיה, בּבִּיה, בּבּיה, בּבִּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּיה, בּבּבּיה, בּבּבּיה, בּבּבּיה, בּבּבּיה, בּבּבּיה, בבּבּיה, בבּביה, בבּבּיה, בבּבּיה, בבּבּיה, בבבּיה, בבּבּיה, בבבּיה, בבבּי

Die Verknüpfung des Artikels mit den genannten Fürwörtern ist auch im Hebräischen erst allmählich geworden, א verknüpft sich gar nicht. Im Phönicischen ist zwar להוא d. i. הוא zu belegen, nicht aber מון של dem Mesasteine findet sich מון מון של diese Höhe.

Aus den Deutewurzeln entwickeln sich auch die Fragewörter. 173a Im Hebräischen sind im Gebrauch מָד , אָד , אָד , אָד .

Man fragt, indem man durch ein Demonstrativ auf das Gefragte hinweist, darauf aufmerksam macht. Fragenden Character erhält das Demonstrativ dann

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 193.

<sup>2)</sup> G. Wallin in Z. D. M. G. VI, S. 195. 217.

<sup>3)</sup> Morgenländische Forschungen S. 229.

Stade, hebr. Grammatik.

durch eigenthümliche Betonung. Auch durch lautliche Weiterentwickelung kann ein Demonstrativ zum Fragewort umgebildet werden. Das erste zeigt sich bei הַ, הָר, מָל, das zweite in אָל.

b מָה steht von Personen, מָּה von Sachen. Beide finden sich häufig in abgeblasster Bed. als Indefinitpronomina gleich unserm deutschen wer, was (etwas). Ferner מַבה als Ausruf der Verwunderung wie!

Die Unterscheidung von ים und יו ist den übrigen sem. Sprachen mit der Form ים verloren gegangen. Ge'ez בי scheint, weil sächlich gebraucht, verschiedenen Ursprungs zu sein. Dafür haben dieselben durch Anfügung einer zweiten Deutewurzel na aus יום פוח persönliches Fragwort entwickelt.

- c In fortlaufender Rede schliesst sich קד enger an das folgende Wort an und erleidet infolge dessen vor Nichthauchlauten immer, vor Hauchlauten zumeist eine Vocalschwächung zu קב, bezw. בה Im einzelnen gelten die folgenden Regeln:
  - 1. Vor Nichthauchlauten kürzt es sich, הים verliert nach § 49 seinen Eigenton, schmilzt also mit dem Worte zu einem Lautcomplexe zusammen. Es wird deshalb mit diesem entweder in einem Worte zusammengeschrieben: מַבְּלָּבָּה Jes. 3, 15; הַּבְּלָּבָּה Mal. 1, 13, häufiger aber mit ihm durch Makkêp verbunden: בְּהַרֹּבָּה, בָהֵר בָּהַר בָּהָר, בָּהר בָּהַר, בָּהר בָּהַר, בָּהר בָּהָר, בַּהר בָּהַר, בַּהר בָּהַר בָּהַר , בַּהר בַּהָר , בַהר בַּהָר , בַּהר בַּהָּר , בַּה בַּהָּר , בַּהר בַּהָּר , בַּהר בַּהָּר , בַּהר בַּהְר בַּהְר בְּהַר , בַּה בַּהְר בַּהְר בְּהַר בְּהַר בְּהַר , בַּהר בַּהְר בְּהַר בְּהַר , בַּרּר בְּבָּר בְּהָר , בַּר בּבְּר בְּהַר בְּבָּר בְּהַר בְּבָּר בְּהַר בְּהַר בְּהַר בְּבָּר בְבָּר בּבְּר בְּבָּר בְבְיּבְּר בּבְּר בְבִּר בְבָּר בְבִּר בּבְּר בּבּר בּבּר בּבּר בּבְּרָּר בְבְּרָּבְּר בְּבָּר בְבְּרָּבְּרָ בְּבָּר בְבָּר בְבָּר בְּבָּר בְבָּר בְבָּר בְבָּר בְּבָּר בְבִּר בְּבָּר בְבִּר בְבָּר בְבִּר בּבְּרָּבְיּבְּרְבְּבָּר בְּבָּר בְּבָּר בְּבָּר בְּבָּר
  - 2. In der gleichen Form הְּהָ findet es sich vor אָד Nu. 16, 11, אָדְר Za. 5, 6 s. jedoch d Anm. 2 und zweimal vor ה: מָה הַשְּאָה Gen. 31, 36; מָה הַפְּצוֹ Hiob 21, 21.
- Dagegen hat sich die Form אָה nicht nur, wie selbstverständlich i. P. überall erhalten דְּבָחְבֵּר בְּיִה Ex. 16, 7. 2 Sa. 18, 29. Pro. 9, 23; sondern auch bei enger Verbindung mit dem Folgenden in den folgenden Fällen:
  - 1) innmer vor א und ה' הְּמָּה אָמָה Am. 7, 8: קְּמָה אַבֶּ Ez. 19, 2 und daher auch נְּה הָאָרח Mi. 6, 8; מָה רָאָרח Prov. 30, 13; מָה רָאָרח 1 Sa. 28, 13.

<sup>1)</sup> Nach der Massora zu Ex. 32, 1 in 24. S. jedoch Norzi zu Dt. 29, 23 und Massora magna ed. Frensdorff. S. 253.

2) vor ה in den von den Regeln unter c 2. 3 nicht berührten Fällen בההמשכל Jos. 22, 16; מָהָם Ez. 8, 6 K צמה במנים Ez. 8, 6 K צמה במנים באנים באני auch in מה הוא בה Esth. 8, 1, da es hier Relativ ist.

Der Bedeutungsabschwächung, welche indefinit gebrauchtes 72 e erfahren hat, entspricht die lautliche Abschwächung zu in nach § 77 a, welches es beim Antritte an ב, במו ש erleidet. במו פים eig. mit was von meinem Munde.

Durch Antritt der oben erwähnten Deutewurzeln ta und ja entstand מַהָּי wann? wie Ge'ez 'aitê aus ai + ta + ja.

Die südsemitischen Sprachen besitzen in ein zweites fragendes 174a Fürwort in der Bed. welcher? Auch das Hebräische kennt dieses Fragwort, gebraucht es aber in alterthümlicher Weise auf die Frage wo?

Dieses aj ist zusammengesetzt aus 'a+ja.

Die Form אר entstanden aus אר hat sich erhalten, wo Suffixe den Auslaut schützen איכה wo bist du? Gen. 3, 9, איכה wo ist er? אים wo sind sie? Ebenso zeigt sie sich in der verlängerten Form z. B. איה שֹרָה אָשׁהָּד z. B. אָיָה שׁרָה אָשׁהָּד gen. 18, 9 und אין, welch letztere sich jedoch nur in der Zusammensetzung mit במון erhalten hat. מאון noher? Sonst aber ist אי בבל אחיף zusammengezogen worden. אי הבל אחיף Gen. 4, 9. Dieses אר verbindet sich mit einer Reihe anderer Deutewurzeln. Zur Verstärkung tritt hinter dasselbe אי זה : oder ארדה, bed. wo, wer; אי מוה woher. Durch Zusammensetzung mit der Deutewurzel ka, sind gebildet איכה 2 Kön. 6, 13 איכה 2 Kön. 6, 13 איכה ibid. Kerî, איכָה אָיכָה, אַיכָּה, 1 Chro. 13, 12. Dan. 10, 17 aramaisirend היה, wie? Mit הם bildet es אים wo? wie? היה findet sich in Zusammensetzung mit איה אפוא denn: איה אס nun? wo denn?

Das oben erwähnte אין no? ist abgekürzt aus 'aina und dieses b hinwiederum steht für 'a-ja-na. Es ist sonach mit der Deutewurzel na zusammengesetzt. Aus 78 contrahirt die Sprache nach § 99 c אָל, welches sich 1 Sa. 10, 14 sowie in שוד wie lange Hiob 8, 2, und מאן moher? 2 Kö. 5, 25 Ke Piß findet. Von diesem א aus ist gebildet ein Accusativ der Richtung אנה הלכר האנשים yohin? אנה הלכר האנשים Jos. 2, 5, welcher im spätern Hebräisch einmal Ruth 2,19 in der Bed. wo? vorkommt. Hiervon leitet sich ab קר אנה wie lange? und אנה נאנה hierund dorthin.

Rein demonstrativen Ursprunges ist endlich das Fragewörtchen 7. 175a Es entspricht nicht ar. hal1), sondern arabischem 'a. Die ungleich-

י) In הַלְּרְהוֹהָה Dt. 32, 6, wofür die Nehardeenser הַל רחוה schreiben, ist b Präposition.

mässige Punctation derselben verräth eine ziemliche Unsicherheit der Ueberlieferung über seine Aussprache. Ausserdem ist es mehrfach von den Punctatoren verkannt worden. Es finden sich folgende Formen  $\neg$ ,  $\neg$  s. § 53 b;  $\neg$ ,  $\neg$ ,  $\neg$ ,  $\neg$ .

Diese Formen vertheilen sich auf folgende Weise 1) die Form הַ hat sich vor nicht mit Kâmes zu sprechenden Gutturalen erhalten הַאָּבֶּה Gen. 27, 21 ה.; הַאָּבֶּלָה 1 Sa. 23, 2; הַאָּבֶּלָה 2 Sa. 2, 1. ה.; הַאָּבָּל Hiob 4, 17; הַאָּה Jer. 7, 19; הַאָּבָּל Jes. 66, 9 ebenso הַבָּל Jer. 8, 19; הַבּלּא Nu. 23, 19; הַבָּלָה 1 Sa. 15, 22; הַבָּל Jes. 64, 11; הַבָּלֶּה Jer. 2, 14; הַבָּל Hagg. 1, 4. המלוו der Behandlung dieses Fragewortes nicht als Guttural.

- 2) Die Form הָ hat es nach § 84 vor mit Kâmes oder Ḥâṭêợ Kâmes zu sprechendem Hauchlaute בְּשְׁלֵיהָ לִי לְּיִהְ זְּשְׁלֵיהָ Joel 1, 2; בְּיִהְיהַ Nu. 13, 18; צְּבַּיְהָ Ez. 18, 23. So auch הַבְּיִבְיּהָ Ri. 9, 11. 13 wahrscheinlich für הַּהְרֵלְּהָר Besser schreibt man aber wohl הַהְּתַרֶּלְהִי für הַהְּתַרֶּלְהִי im Hiợʿîl.
- 3) Die Form הַ hat es ohne sichtbaren Grund dreimal vor אָ, nämlich הַאָּבֶּרָהִי Ri. 12, 5; הַאָּבֶּה Ri. 6, 31; בַּאָרָם Nu. 16, 22. Nicht hierher zu rechnen ist הָּאָרָם Koh. 3, 21, denn hier haben die Punctatoren mit Verkennung des Zusammenhangs den Artikel punctirt. Jer. 8, 19 ist nicht הַּרְּחַה sondern בַּיְהַהְיָה zu lesen.
- 4) Die Form 7 hat sich ferner vor Nichtgutturalen erhalten, wenn die erste Silbe des Wortes, an welches das Fragewort tritt, mit Vocalanstoss zu sprechen ist. Um nun aber zu verhüten, dass der erste Consonant desselben mit Aufgabe dieses Vocalanstosses zum vorhergehenden Vocale gezogen werde, wird derselbe in bestimmten Fällen nach § 130 mit Dâgês dirimens geschrieben. Doch ist man hierin zu keiner vernünftigen Regel gekommen, vielleicht ist sich die Tradition der Natur des Dâgês gar nicht mehr bewusst. Aus den vorhandenen Fällen ergibt sich α) Dâgês dirimens tritt ein, wenn der auf π folgende Consonant wurzelhaft ist הַלְּהָוֹת Gen. 37, 32; הַלְבָּחִים Am. 5, 25; הַנְּמוּל Joel 4, 4; הַרָּאִיחֶם 2 Kön. 6, 32. 1 Sa. 10, 24. 17, 25. Nach dieser Regel ist man jedoch nicht verfahren in הַבְּרֶכָה Gen. 27, 38; הַמְצָאחָיִר 1 Kö. 21, 20; הַמְעָט Jos. 22, 17; בּרַינחם Gen. 29, 5; הַשְּׁבֶּחָתָם Jer. 44, 9; שַׁבֶּר Jer. 8, 22. β) Dâgês dirimens tritt nicht ein, wenn der auf 7 folgende Consonant einem Präfixe oder einer Präposition angehört. הַבְּשֶׁר Hiob 22, 13; הַבְּסוֹר Hiob 15, 8; הַרְּסֶפֶּר־לוֹ Hiob 37, 20; הַבְּשׁר הַבְּשׁר Gen. 34, 31; הַלְּהֶרְנֵיִר Ex. 2, 14, הַלְּרֶרְעֵינוּ Ri. 14, 15; הַמְקַנָּא Nu. 11, 29; הַמְעָרָת Jer. 7, 11; הַּקְבָּה 1 Sa. 18, 23, הַּתְּקְשֵׁר Hiob 38, 31. Abweichend von dieser Regel steht es aber in den folgenden Worten: הַבְּרֶבה Ez. 20, 30; הַבְּרֶבה Hiob 23, 6; ערבים Nu. 13, 19; הַבְּמַחָרָם 2 Sa. 3, 33; הַבְּמַחָרָם Jes. 27, 7; הַבְּצַעָקָה Gen. 18, 21.

5) Ganz allein steht die Form בּהְּיִבֶּה Lev. 10, 19. Hier scheint wirkliche verstärkte Aussprache vorzuliegen, eingetreten, um das Zusammensliessen des ä der Fragepartikel mit dem e des Präsixes zu verhüten. Nicht hierher gehört jedoch בּהַבְּיִב Koh. 3, 21, da hier die Punctatoren den Artikel gemeint haben.

- 6) Am häufigsten aber tritt dieses Fragewort in der Form הַ auf. Es hat dieselbe vor allen Nichthauchlauten, welchen ein voller Vocal folgt: בְּעָבֶּי Exod. 10, 7; הְּבָּאָרִהָ Gen. 37, 8; הַבְּעָבּי Gen. 43, 7; הַרְאָרִה 1 Kö. 20, 13; בַּרְאָרִה Dt. 4, 32; הַבְּרָב Am. 3, 4.
- b Zweimal übt der Antritt des Fragewörtehens ה einen Einfluss auf den Vocal der folgenden Silbe. הַאֲמֵל steht Hi. 34, 18 nach dem bekannten Schema und הַאֲמֵלכָם Nu. 32, 6 umgekehrt statt הַאֲמֵלכָם.

Im letzteren Falle ist der volle Vocal durch die Häufung der Hauchlaute veranlasst.

Die Fragepartikel הַ verknüpft sich weiter mit andern Partikeln. c So entstehn הַאָם und הַבֹּא, beide eine zu bejahende Frage einleitend; הַבָּע ob auch? הַבְּי ist's das? nichtwahr?

Aus den Demonstrativis pflegen sich die Relativa oder rück-176a bezüglichen Fürwörter zu entwickeln. Sie weisen auf ein vorher genanntes Nomen zurück, zu welchem eine nähere Bestimmung nachgebracht wird. Diese knüpft sich dadurch an dasselbe an, dass der neue Satz mit einem zu jenem Nomen in Apposition stehenden hinweisenden Fürwort beginnt. Im Hebräischen ist dies in vielen Sprachen verwischte Verhältniss noch deutlich sichtbar. Die Verbalrection kommt am Relativ nicht zum Ausdrucke.

Die hebräische Dichtersprache braucht als Relativa die hin- b weisenden Fürwörter אי, הן und זה. ז' אַ הָּרָאָנוּ לוֹ Jahve, an dem wir gesündigt Jes. 42, 24; שָׁ הַרְּאָדוֹן זֶה שְׁכֵּוּהָ בוֹ לְּ 74, 2.

Die Accentuation betrachtet dieselben meistens als Demonstrativa.

Noch seltener vertritt der Artikel ה die Stelle eines Relativs: כּ אָהָיֹרֶהָה הָהַלְּהָא אָחוֹ Jos. 10, 24

Die Massora findet dieses relative  $\pi$  auch an Stellen, wo es sicher Artikel ist Gen. 18, 21. 21, 3. 46, 27. Jes. 51, 10. Hi. 2, 11. Ru. 1, 22. 4, 3.

Entsprechend deutschem welcher, wer, was findet sich einigemal d מָה in relativem Sinne. מָה מְהִיתִי עשׂיתִי Ri. 9, 48.

Für gewöhnlich dient jedoch im Hebräischen als Relativ אָצָּי, e wahrscheinlich ursprünglich ein volles Nomen der Bed. Ort, woraus ein Ortsrelativ entstand, welches schliesslich zu einem allgemeinen Relativ verblasste<sup>1</sup>). Nach andern ist es aus den beiden Deutewurzeln 'a und sa weiter entwickelt<sup>2</sup>). Letztere Etymologie darf man nicht darauf stützen, dass es im Phönizischen in d. i. in lautet, sowie dass im Deboraliede, im H. L., im späteren Hebraismus (Koheleð) und danach im nachbiblischen Hebräisch sich dafür die Formen in Ri. 5, 7. H. L. 1, 7. Hi. 19, 29, in Koh. 2, 22. 3, 18 finden. Denn diese sind erst aus in verkürzt. Ihr Vorkommen im H. L. und Deboraliede erklärt sich nach § 10 b.

Gebrauch eines Ortsrelatives statt eines allgemeinen zeigt sich dialectisch im Deutschen z. B. das Kind, wo auf der Erde lag (Oberhessen).

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 188 Anm.

<sup>2)</sup> A. G. Sperling, die nota relationis im Hebräischen. Leipzig 1876.

- Die höchstentwickelten der Fürwörter sind die persönlichen, Pronomina personalia. Auf der jetzigen Stufe des Semitismus scheiden sich die Fürwörter der 1. und 2. Person deutlich von dem der dritten. Als letzteres dient ein einfaches Demonstrativpronomen, im Hebräischen הַּלָּהָת, fl. הַּלְּהָת, pl. m. הַּלָּה, pl. fl. הַלָּהָה, vergl. § 171. Hingegen ist das Fürwort der zweiten Person aus zwei, das der ersten aus drei Pronominalstämmen zusammengefügt. Die Beziehung auf die bestimmte erste bezw. zweite Person ist ihnen willkürlich gegeben. In den betr. Deutewurzeln liegt kein Grund vor, weshalb sie für eine bestimmte Person gebraucht werden sollten. Hierin unterscheiden sie sich aufs bestimmteste von allen übrigen Fürwörtern.
  - - 1. Die jetzigen zusammengesetzten Fürwörter der 1. und 2. Person haben zwar schon zu der Zeit bestanden, wo sich das jetzige System der nenn-und thatwörtlichen Abbeugung bildete. Denn nur aus ihnen erklärt sich die Bildung der 1. Pers. Plur. Perf. und der 1. Pers. Plur. Imperf., wie das Suffix der 1. Pers. Plur. Indessen müssen damals noch ältere, kürzere Formen daneben im Gebrauche gewesen sein. Denn nur aus solchen erklären sich die Nominalsuffixe, die Verbalsuffixe der 2. Pers. und die Gestalt, in welcher das Pronomen der 2. Pers. in der Bildung des Perfects erscheint. Diese älteren Pronomina bilden jetzt den letzten Theil der zusammengesetzten.
    - 2. In einer älteren Periode des Semitismus müssen die Pronominalstämme ka und ta für die 2. Pers. nebeneinander gebraucht worden sein. ta begegnet uns in der Verbalbildung des Aramäischen, Hebräischen, Arabischen; ka als Nominal-wie Verbalsuffix in allen sem. Sprachen und ausserdem bei der Bildung des Perfects im Ge'ez (katalka= $\mathfrak{h}$ ) und einigen südarabischen Dialecten<sup>2</sup>).
- Das Pronomen der 2. Pers. scheidet wie das der 3. beide Geschlechter. Es lautet im Masc. Sing. אָּבָּה, i. P. bei Sillûk und Aθnâh אַבָּה. Doch findet sich an den 4 Stellen ψ 2, 7. 26, 7. 40, 18. 70, 6 אַבָּה. Dieselbe Form אַבָּה findet sich 14 mal bei Zâkêφ und 18 mal bei anderen trennenden Accenten³). Fünfmal 1 Sa. 24, 19. ψ 6, 4. Hi. 1, 10. Koh. 7, 22. Ne. 9, 6 ist אַבָּא geschrieben, wofür jedoch das Kerî die gewöhnliche Schreibung fordert.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 218, Anm. 1.

<sup>2)</sup> H. von Maltzan in Z. D. M. G. XXV, S. 201. XXVII, S. 245.

<sup>3)</sup> Massora magna ed. Frensdorff. S. 228, Anm. 1.

Das Fem. lautet Fx, i. P. Fx. Diese Formen sind nach § 79 b b entstanden aus אתר, welche Form sich zwar 7 mal: Ri. 17, 2. 1 Kö. 14, 2. 2 Kö. 4, 16. 23. 8, 1. Jer. 4, 30. Ez. 36, 13 im Keθîβ findet, aber im Kerî durch an ersetzt worden ist.

1. Nach der Meinung der Punctatoren findet sich die Form Nu. 11, 15. Dt. 5, 24. Ez. 28, 14 als Masculin. Wiewohl eine solche Verkürzung nicht undenkbar wäre, wird doch wahrscheinlich in den beiden ersten Stellen wie in den oben

erwähnten fünf 📆 zu lesen sein. Ez. 28, 14 ist zu emendiren.

2. Die verwandten Sprachen zeigen, dass הַבָּא, יבָּאָ entstanden sind aus 'antâ, 'antî. Sie sind also zusammengesetzt aus tâ, tî, welches nach § 177 b Anm. 1. 2 schon früher die 2. Pers. bezeichnete und dem Pronominalstamme 'an § 177 b. Wie bei der 3. Pers. s. § 171c werden die Geschlechter durch verschiedenen Vocal geschieden.

Der Plural der 2. Pers. lautet männlich ann, weiblich Gen. 31, 6. c Ez. 13, 11. 20. 34, 17 אַקּיִה, Ez. 34, 31 אָקָּיָה. An letzterer Stelle findet sich auch die Punctation אָהָן wie Ez. 13, 20 אַהָּוּה.

Diese Formen sind nach dem Obigen und § 90 entstanden aus 'antim, 'antinna. Und diese gehn, wie die verwandten Dialecte beweisen, auf 'antum, 'antunna oder vielleicht 'antinna zurück. In beiden steckt zunächst der Singular 'ant= 'antû, 'antî. In dem zweiten Theile dieser Formen könnte man die 3. Pers. Plur. finden, so dass ihr durch Addirung von du + sie gebildet wäre. Da jedoch dieser Weg der Pluralbildung in der 1. Pers. verschmäht wird, und zudem nach § 171c Anm. 4 das Pronomen der 3. Pers. früher mit s angelautet hat, so wird man in עמה von אָפָה von אָפָה ausgehende Analogiebildungen zu הַּהָה (בּהַ), הַּנָּה zu erkennen haben.

Für die 1. Pers. Sing. sind im Hebräischen zwei Fürwörter im 179a Gebrauche: אֵנָל und häufiger אֵנָל. Die letztere Form lautet i. P. אנר die erstere bei Sillûk, Aθnâh, Zâkêç אַנֹבָּר. Ebenso אָנֹבֶר Gen. 3, 10. Ru. 3, 13; aber einmal איבר Hi. 33, 9. Die Annahme, איר sei aus אוֹכֵּל verkürzt, ist nicht zu halten.

1. Für das Alter der Form אני spricht das Verbalsuffix יו und das Nominalsuffix ייי, welche sich aus אוֹי nicht aber aus פּגיב erklären und sich auch in solchen Sprachen finden, die als Pronomen separatum nur site entsprechende Formen haben. Die Abstammung des Suffixes - von worausgesetzt, würde letzteres früher voller 'anija gelautet haben.

2. Die Form 'z: entstand aus 'anâkû mit Trübung des â nach § 77 a. Die Verwandlung von û zu î ist vielleicht dem Einflusse der Form zuzuschreiben. Assyrisch ist anaku erhalten. Phönicisch lautet die Form אנק, einmal אנק, auf dem Mesasteine אנך. Arab. aram. 'anâ, Ge'ez 'ana sind aus 'anaku verkürzt.

3. Auf 'anakû geht auch das Afformativ der 1. Pers. Sing. Perf. zurück, welches früher kû lautete, Ge'ez katalkû=קטלהי. Das k ging unter dem Einflusse der

2. Pers. in t über, û in î unter dem Einflusse von

4. Sonach würde x entstanden sein aus  $a+n\hat{\imath}$  bzw.  $a+n\hat{\imath}+ja$ , x aus  $a+n\hat{a}+k\hat{u}$ . Während das Fürwort der 3. Pers. einfach ist, ist das der 2. Pers. doppelt, das der 1. dreifach zusammengesetzt. Die Form anakû hat Analogien in nordafricanischen Sprachen; Kopt. anok, nok; berb. inek.

Der Plural der 1. Person lautet אָבָהְנהּ, i. P. אַבָּהְנהּ. Fünfmal Ex. 16, 7. 8. Nu. 32, 32. 2 Sa. 17, 12. Klagl. 3, 42 findet sich für erstere die verkürzte Form בְּהְנהּ, i. P. einmal Gen. 42, 11 בְּהָנהֹ ; sowie einmal im Keθiβ אֲבָּה Jer. 42, 6, während das Kerî אַבְּהָה liest. Der mischnische Sprachgebrauch weist das Kebiβ als richtig aus.

אַבָּדְּלָּהְ ist vom Singular אָבָּבְּּלְּהְ aus gebildet und aus 'anâkû-nâkû entstanden. Die Sprache hat also den, einen Selbstwiderspruch enthaltenden, Begriff wir nicht durch Summirung von ich+du oder er u. s. w., sondern durch Summirung von ich+ich gebildet. Die Bildung ist uralt wie der Wechsel von בשות שות שות 'anaknû entstanden zunächst Parallelformen 'anaknû und 'anaknû. Aus der ersteren erklären sich aram. אַבָּדְּבָּא, 'anaḥnan, henan, Ge'ez neḥna, arab. Suffix nâ, Ge'ez na, aus der zweiten die entsprechenden hebräischen Formen und arab. nahna.

#### ZWEITES CAPITEL.

## Das Nomen im engeren Sinne.

# Vorbemerkungen.

- Aus der Wurzel, bezw. dem Stamme entwickelt sich Nomen (Nennwort) wie Verbum (Thatwort). Beide verhalten sich zu einander wie die Ruhe zur Bewegung, wie die Vorstellung oder der Begriff zum Urtheil. Das Nennwort bezeichnet den Begriff an und für sich, ohne Rücksicht darauf, wo und wann er vorkommt oder wie er zur Erscheinung kommt. Das Verbum aber sagt auch dieses aus. Es ist ein aus zwei Nennworten bestehender, zu einem Worte zusammengeflossener Satz. Daher ist das Verb jünger als das Nomen und aus diesem entstanden, ein Verhältniss, welches im Semitischen noch deutlich zu erkennen ist.
  - Das Nomen bezeichnet entweder einen für sich existirenden Gegenstand, Nomen concretum, oder einen an diesem zur Erscheinung kommenden Begriff, welchen das Denken trennt und als selbständig betrachtet, Nomen abstractum. Beide Arten nennt man als selbständige Begriffe Nomina substantiva. Denkt man eine Eigenschaft nicht für sich sondern in ihrer Beziehung auf ein Nomen substantivum, so bildet man ein Nomen adjectivum. Hieraus erklärt sich 1) dass Substantiva sich von Adjectivis herleiten, wie umgekehrt Adjectiva von Substantivis 2) dass eine und dieselbe Bildungsweise Wörter dieser drei Categorien enthalten kann, 3) dass im Semitischen eine Apposition oder im Genetiv stehendes Substantivum abstractum die Stelle eines Adjectivs vertreten kann.

Alle Nomina concreta mit Ausnahme der *Lall-* und *Kosewörter* c sind nach Eigenschaften benannt, sind ursprüngliche Adjectiva oder Substantiva abstracta.

Im Semitischen sind nur wenige Bildungen ausschliesslich concret 181a oder abstract. Auch Substantivum und Adjectivum sind nicht scharf geschieden. Die Möglichkeit durch Endungen Adjectiva zu bilden ist eingeschränkt und auf wenige Endungen beschränkt. Der Unterschied der § 180 aufgezählten Categorien kann daher der nun folgenden Aufzählung der hebräischen Nomina nicht zu Grunde gelegt werden.

Wichtiger ist ein anderer Unterschied. Ein Concretum kann b einen einzelnen Gegenstand bezeichnen, Einzelwort, oder alle zu derselben Gattung gehörenden zusammenfassen, Collectivum, Massenwort bezw. Stoffwort. In letzterem streift das Concretum an die abstracte Bedeutung. Dieser Unterschied aber ist zu beschränkt und gibt deshalb ebenfalls keinen Eintheilungsgrund ab.

Es bleibt daher nur übrig, die Bildungsweise der Nomina bei einer Aufzählung als Eintheilungsgrund zu nehmen. Man hat dem zwischen Nennwörtern innerer Bildung und solchen äusserer Bildung zu scheiden. Die ersten theilen sich wieder a) in solche ohne consonantische Vermehrung der Wurzel und b) solche mit consonantischer Vermehrung, geschehe sie durch wurzelhafte oder wurzelfremde Elemente. Die unter b aufgezählten gehören den abgeleiteten Stämmen an, oder schliessen sich doch der Stammbildung an. Die Nomina äusserer Bildung sind zu gliedern a) in Nomina gebildet durch Vorsätze. b) Nomina gebildet durch Nachsätze. Die sich daneben findenden Nomina mit Vor- wie Nachsätzen, sind bei beiden Categorien, nicht gesondert als dritte, aufzuzählen.

Nach § 143 sind ganze Wurzelcategorien nur künstlich dreilautig gemacht. Das höhere Alter des Nomens wie seine geringere
Fähigkeit, abgebeugt zu werden, und daher sein geringeres Bedürfniss, auf die Stufe dreier Laute gebracht zu werden, erklären es,
dass sich nichtdreilautige Nomina erhalten haben. Hierunter sind
jedoch diejenigen nicht aufzuzählen, deren Wurzel durch vocalische
Dehnung oder consonantische Verstärkung andere scheinbar dreilautige Gebilde erzeugt hat. Diese gliedern sich ein in den allgemeinen Schematismus der Nominalbildung, welcher auf der jetzigen
Stufe der Sprache von der dreilautigen Wurzel ausgeht. Aber gesondert von diesen wird man alle diejenigen Nomina aufzuzählen
haben, welche von keiner wirklich oder scheinbar dreilautigen

Wurzel sich herleiten. Im Hebräischen ist ihre Zahl besonders gross. Viele von ihnen sind Lall- und Kosewörter. Einzelne von diesen isolirten Nominibus¹) versucht die Sprache bei der Abbeugung auf die Stufe dreier Laute zu heben. Allein die verschiedene Weise, in der die einzelnen sem. Sprachen dies thun, zeigt deutlich, dass wir es hier mit ursprünglich zweilautigen Worten zu thun haben.

- 1. An diesem Umstande scheitert auch die Erklärung der älteren<sup>2</sup>) Grammatiker, diese Nomina seien aus dreilautigen verkürzt. Mehrfach finden sich nämlich neben solchen kürzesten Nominibus theils völlig theils unvollkomen dreilautige Wurzeln. Diese stellen dann eine Weiterbildung der zweilautigen Urwurzel vor. Es ist falsch von dieser jene Nomina herzuleiten.
- 2. Bei der jetzt folgenden Aufzählung der einzelnen Nominalclassen, wird das später über die Bildung von Geschlecht und Zahl zu Erörternde vorläufig als bekannt vorausgesetzt.

## I. NOMINA INNERER BILDUNG.

## A. Isolirte Nomina kürzester Wurzel.

Die alterthümlichsten derselben sind diejenigen, welche auch beim Antritte von Suffixen zweilautig bleiben.

S. Th. Nöldeke, in Orient und Occident I, S. 761. Grammatik der neusyrischen Sprache S. 85. Mandäische Grammatik S. 96 ff.

<sup>2)</sup> Diese alte Anschauung hat neuerdings wieder mit Nachdruck vertheidigt F. W. M. Philippi in Z. D. M. G. XXXII, S. 73. Allein Philippi muss zugeben, dass einzelne dieser Worte schon im Semitischen nur zwei Laute gehabt. Dass andere noch im Arabischen dreilautige Formen zeigen, ist erst zu beweisen, und dass diese erst im Arabischen auftreten, a priori viel wahrscheinlicher. Die alte Erklärungsweise scheitert an arabischen Formen wie banûna, welche auch Philippi nicht befriedigend zu erklären vermag, vollständig.

<sup>3)</sup> Wird aber von de Lagarde, Rel. J. E. A. Graece XXVII, Z. 2 und Perles, Etymolog. Studien S. 80 als iranisch in Anspruch genommen.

Hiervon wurde erst אַהְהָהַ Ez. 9, 4 denominirt, s. § 160 b Anm. 2. Statt אורה 1 Sa. 21, 14 lies אורה LXX. ἐτομπάνιζεν.

<sup>5)</sup> In בְּבְּבְּיִם Ez. 47, 2 ist die gleiche Wurzel als ליים בער Dreilautigkeit weitergebildet.

sai, V. nach § 99, 1 השׁר, m. S. שֹׁרָה שֹׁרָה טֹּר לֹט du. שׁרָדָּל, Nebenform שֹׁרָּה ; שים Geschenk. Ob פנה hierher oder zu פנה gehört ist nicht zu entscheiden. Dafür gehört dieser Classe ursprünglich an 72, nach § 90, 1 aus bin entstanden. Wie fem. בות für בות aus banat und die Plurale בֵּנִים beweisen ist ban seine Grundform. בַּנִים ist erst aus zurückgebildet s. § 184.

זב, m. S. קון, Meh. 9, 20 gehört nach seiner Form hierher, ist aber wahrscheinlich Fremdwort.

Zweite Classe. Männliche Nomina mit ursprünglichem i. Hier- 184 her gehören אַלים, fem. אַלים, pl. אַלים, in Zusammensetzungen sewohl אָלי, z. B. אַלי als אָל , z. B. אָליקים pl. אָהים 1 Sa. 13, 21 aber nach § 71,3 auch אָקִים Jes. 2, 4. Mi. 4, 3. Joel 4, 10; בּיל, V. שם, -שם, m. S. שם, pl. חומש, V. חומש; השל Jes. 20, 4 m. S. שמיה שות היהם 2 Sa. 10, 4. Derselben Wurzel gehört מות an, זג, fem. אבר, Von derselben Wurzel stammt 35, m. S. 375 s. § 189 a und 35. 25 Jer. 14, 3; Cisterne; ברם Heuschrecken s. § 190 בין, f. קצה, pl. ברם; יש ; ברם; Hingegen kann מֵלֶה auf מְלֶה zurückgeführt werden und בָּ, m. S. רעה ,רעה , רעה Jer. 6, 23 sonst immer בערם, f. העה, pl. רעה wird aus רכה verkürzt sein, wie או Jes. 16, 6 aus האה.

Ebenso könnte בי Cisterne für אבן stehn, wie באם für אם. Es findet sich zwar nicht XII aber XII.

Dritte Classe. Feminina der beiden vorhergehenden Classen mit 185 regelmässigem Plurale. Mit a: בת s. § 183, m. S. בת nach § 82, pl. במה , בנות , pl. H. u. V. במה , letztere sechsmal im Kediß wofür im Keri wie auch Jes. 14, 14. Am. 4, 13. Hiob 9, 8 steht; קסף, pl. V. קשוֹת Nu. 4, 7, m. S. לְמָשׁוֹת Exod. 25, 29. Hingegen ist der Plural היה nach ה" dreilautig gebildet. Mit i: שאה, V. באה beide aus pi'at, du. V. מאה aus pa'itai für pi'atai, pl. פארה אָ עוֹת V. מאָר, pl. מאות, du. מאחים entweder nach § 111 für me'â-Jajim oder nach § 112 a aus ma'a Jajim für mi'a Jajim. Zur Dreilautigkeit nach מאַלים umgebildet in מַאָּרוֹת 2 Kö. 11, 4. 9. 10. 15 Keθiβ. Hieran schliesst man am besten die folgenden, in welchen die Femininendung zur Bildung des Einheitswortes dient s. § 311: הודי, V. שָׁנָת beides aus šanat, pl. שֵׁנֶר , שִׁנָר in Poesie mit Verkennung der באתום V. מאתום אול (סאָה; שׁנָתִים, pl. סאָה, du. מאתום wie מאתום.

Ohne Plural aber von gleicher Bildung des Singulars ist das Kosewort \* in בַּבֶּת בֵּדנוֹ Za. 2, 12.

2) So immer im Phönicischen, welches wie auch das Moabitische den Singular מים auch zu בש zusammenzieht.

<sup>1)</sup> Hat mit ar. agan nichts zu thun, gehört vielmehr, wie aram. 28 für 22 beweist, mit arab. 'iddun, 'idahun, Ge'ez 'ed, f. 'edat, pl. 'edaw wie von 573, zusammen.

- עובר Classe. Verwandtschaftsnamen mit vocalischem Auslaute. בּאָר. ע. אָבּר וֹר. אָבּר ע. אַבּר, ע. אָבּר וֹר. אָבּר ע. אַבּר אַבר ע. אַבּר ע. אַב ע. אַבּר ע. אַבּר ע. אַב ע. אַבּר ע. אַב ע. אַבּר ע. אַב ע. ע. אַב ע. ע

Ohne Plural aber wegen gleicher Bildung des Singulars wohl hierher zu rechnen sind: הַבָּוֹ, p. הְנֵיבָ, p. הֶנֶה, p. הֶּבֶּה, p. הְבָּה, hierzu הָבָּה, nach בֹּיה מביה, nach הַבָּר Jos. 17, 11, falls der Text in Ordnung wäre.

b 2) mit u: การ์ซ่† Gen. 24, 20, pl. การการ์ซ่† Gen. 30, 38 mit Uebergang von ŭ zu ĭ.

Gleicher Bildung scheint סְלְּהָּח M. S. nur סְלְּהְּח Lev. 2, 2. Ein hierher zu ziehendes Nomen mit i konnte man finden in בְּשְׁהָּד Hos. 2, 7. 11, f. פְּשְׁהָּד pl. פְּשְׁהָּד מִּי הָּשְׁהָּ falls man es von שְּׁבְּיִרם שׁׁה herleitet.

Sechste Classe. Weibliche Nomina nach Analogie der Form katal behandelt. Es finden sich nur zwei: אַפָּה, V. שְּׁבָּשׁ beide aus sapat,

¹) Ez. 16, 45, 52 findet sich die contrahirte Form নুটাম্ছ্র veranlasst durch den Reim zu নুত্রমূ u. নুত্রমূল V. 52. Hingegen entscheidet der Reim V. 51 für নুট্টাছ্র oder নুট্টাছ্র

Delitzsch, Jesaias (II) S. 101 und in Merx, Archiv I. S. 66. Th. Nöldeke, ebenda
 456 ff.

<sup>3)</sup> Es findet sich auch noch § 71 Anm. die Lesart בְּיִלְּשִׁיִּבְ u. s. w.

m. S. שְּׁפֶּתִּר , du. שְׁפָּתִר , V. שְׂפָתִר , m. S. שְׁפָּתִר u. s. w., pl. nur V. שִּׁפְּתוֹת, Koh. 10, 12, m. S. שִׁפְּתוֹת u. s. w., hiervon denominirt שִּשְׁתוֹת aus 'amát., m. S. אֲמָהוֹת , pl. dreilautig durch Einschiebung eines h: אָמָהוֹת , V. אַמְהוֹת , m. S. אַמָהוֹת u. s. w.

Der Unterschied zwischen beiden Classen erklärt sich aus der verschiedenen Betonung der Femininendung.

Hingegen mag عندر auf einen verkürzten Reduplicationsstamm تعدر zurückzuführen sein.

Mit i: אַבָּה, ein Lall- und Kosewort, m. S. אָבָּאָ, u. s. w., pl. nur b m. d. S. אַבְּקָרָם, אָבַּקְרָם, m. S. אַבָּאָ Dt. 4, 36, בּיָבָא, Jes. 66, 24 aber בּיָב Jes. 50, 11, hiervon ist denominirt הּיָבּא; nach Analogie des Arabischen gehört noch hierher אַבּר Von Femininis בּיִב und בְּיִבְּאָרָת.

Unklarer Herkunft sind die Worte אַרָּיבּ. Ersteres kann sowohl auf den Klagelaut אָר, als die schallnachahmende W. אַר צויה צויי צויי צויי צויי אין sowohl auf at als auch auf אָר, אָקר sowohl auf at als auch auf אָר, אָקר so dass es für adat stände.

Achte Classe. Kürzeste Nomina nach dem Typus der אוֹם פּלּהִים : לֹאַהִים : לַּאַהִים : לַּאַהִים : לַּאַהִים : לַּאַהִים : לַּאַהִים : לַּאַהִּים : לַּאַהִּים : לַּאַהִּים : לַּאַהִּים : לַּאַהְים : לַּאַהְים : לַּאַהְים : לַּאַהְים : לַאַרָּה : לַאַרְּהָ : לַאַרְּהָ : לַאַרְּהָ : לַאַרְהָ : לַאַרְה : לַאַרָּה : לַאַרְה : לַאַרְה : לַאַרְה : לַאַרָּה : לַאַרְה : לַאַרָּה : לַאַרָּה : לַאַרָּה : לַאַרָּה : לַאַרְה : לַאַרְה : לַאַרְה : לַאַרְה : לַאַרְה : לַאַרְה וּבְּיִּה וּלְּה יִבְּיִּה וּלָּה יִבְּיִּה וּלְּה יִבְּיִים וּלְא יִבְּיִבּ וּלְא בּיִבְיה וּלְב יִבְּיִב וּלְיה וּלְא בּיִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְיה וּלְב יִבְּיה יִבְּיה יִבְּיה יִבְּיה וּלְב יִּבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב וּבְּיה וּלְב יִבְּיה וּבְּיה וּלְב יִבְּיה וּלְב וּבְיה וּבְּיה וּלְב וּבְיה וּבְּיה וּיבְיה וּבְּיה וּבְּיב וּבְּיה וּבְּיה וּבְּיב וּי

Die beiden letzten Classen könnten auch im folgenden Abschnitte bei den Bildungen von zu und zu aufgezählt werden.

י) Diese Form ist aber auch לְּבֶּרֶהְ meint den obsoleten Genetiv. Ebenso wird Gen. 49, 26 für ביי בע schreiben sein בּבְּרֶהְ בָּע schreiben sein בּבְּרֶהְ בָּע da sich die cananäische Form וווי מוֹ חוֹים חוֹים אוֹים מוֹים אוֹים מוֹים מו

# B. Nomina innerer Bildung von unvermehrter Wurzel bezw. vom einfachen Stamme aus gebildet.

Erste Art. Nomina mit ursprünglich kurzem Vocale hinter dem ersten Wurzellaute: katl, kitl, kutl. Im Plurale treten hierfür mit wenigen Ausnahmen die Formen katal, kital, kutal ein. Diese Bildungen sind von Haus aus abstract, es finden sich aber auch Concreta.

Erste Abart mit unverrücktem Vocale.

1. Hierher gehört jetzt auch جَرِّة. Es ist jedoch erst aus der Grundform

malik zu malk zusammengegangen.

2. Für אֶרֶהְ findet sich unorthographisch קָּבֶּ Jer. 2, 24, sowie vielleicht בָּבֶּל \$1, 4 für אֶרֶה Pro. 7, 20. An beiden Stellen schwankt die Lesart zwischen בַּ

und 'בַ. Ueber בָּהָה, הָגָה, vergl. § 201 a Anm. 2.

Diese erklären sich entweder als aus der Form katl durch Vorwerfen des characteristischen Vocales in die zweite Silbe entstanden oder als metaplastisch

gebrauchte Formen von katal s. § 199.

Die Feminina dieser Classe gehen von der Grundform katlat aus, erhalten in V.: מֵלְבָּת; sonst nach § 131 zu katlâ geworden: מֵלְבָּה, אֲשְׁמָה Bei mittenhauchlautigen Wurzeln nach § 102 a בַּאָבָה Jer. 31, 32; הַבְּבָה, אָהֲבָּה, נְתַלָּה ;מַלָּה, וֹנְתָלָה ;מְהַבָּת , אַהְבָּה Hilfsvocal: בַּאָבָה Hil 39, 19. Nach § 81, 2 mit Schwächung zu e: תָבְרָה, אָבְרָה, nach § 82, 1 mit Verdünnung zu i: בְּנְהָה Jes. 30, 15; הְבָּשָה, הָבְּשָּה, פְּרָהָה, הְבָּהָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבָּרָה, הַבְּרָה הַבּרָה הַבּרָה הַבְּרָה הַבּרָה הַבּרָה הַבְּרָה הַבְּרָה הַבּרָה הַבְּרָה הַבְרָה הַבְּרָה הַבְּבְּרָה הַבְּבָּבְּה הַבְּבְּיּבְּה הַבְּבְּבָּה בְּבְּבָּה הַבְּבָּבְּה הַבְּבְּבָּה הַבְּבָּבְּה הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּבְּבָּב הַבְּבָּבְּה בְּבָּבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הָבְבָּב הַבְּבָּב הָבְבָּב הָבְבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּבְבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב הַבְּבָּב ה

Letztere sind von Femininen von kitl äusserlich nicht verschieden.

192a Die Ableitungen von ה"ה scheiden sich noch in solche von Wurzeln mit  $\hat{u}$  und solche von Wurzeln mit  $\hat{i}$  an dritter Stelle. Von ersteren

findet sich nur eine männliche Form 📆 Ez. 47, 5. Feminina mit Verwandlung des  $\hat{u}$  in w, sodass diese Bildungen sich äusserlich von Ableitungen von ל"כוח wie שלנה nicht unterscheiden: ישנה von דרע = זעה Dt. 28, 25. Ez. 23, 46 und Kerî für זרע Jer. 15, 4. 24, 9. 29, 18. 34, 17; שַׁאֵרָה Prov. 1, 27 K°θîβ. Hiernach אַחָיָה s. § 186.

בּיְלָה בּצ. 28, 17 ist vielleicht Schreibfehler für בַּלְּיָה בְּאוֹת Hos. 10, 9 aus בַּיְלָה Ez. 28, 17 ist vielleicht Schreibfehler für בַּלְּיָה בָּלְּה Hos. 10, 9 aus בַּיְלָה entstanden oder blos verschrieben. Für בְּאַיָה לַ 45, 5 lies בָּיִלָּה und streiche בַּיֶּלָה

Häufig sind männliche Ableitungen von Wurzeln mit î, sei es b ursprünglich, oder secundär. Nach § 85, 5: אָרָי ,בָּרָי ,בָּרָי ,בָּרָי ,בָּרָי ,בָּרָי ,בָּרָי ,בָּרָי ,בָּרָי שבר , אבר i. P. nach § 84, 4 בָּלָי, בָּלָר, לָחָר, נָדֶר, נָדֶר, נָדֶר, נָדֶר, בָּלָר. Diese Nomina zeigen dreifache Art der Femininbildung 1) nach Analogie der starken Wurzeln mit Verwandlung von i zu j: מלנה und nach § 82, 1 שְׁבְּיָה 2) viel häufiger schmilzt die tonlose Femininendung at mit dem auslautenden î zu ît zusammen: שברת neben שברת, 3) zweimal findet sich im H. L. eine dritte Bildung, bei welcher sich zwischen dem auslautenden î und der betonten Femininendung zur Vermeidung des Hiatus ein parasitisches j entwickelt: עביה von צביה, während sich בביה als Eigenname erhalten hat und \*בְּדִיּוֹתוֹּ H. L. 1, 8 von בָּדִיּוֹתוֹּ,

Letztere Formen sind von den Femininis von katîl nicht zu scheiden. Ihnen zuzuzählen ist auch der Ortsname קריה neben קריה Ez. 19, 2 lies לביא.

In dem alterthümlichen Gebiete der z"z entspricht dieser Bildung 193a katl naturgemäss kat mit Verstärkung des zweiten Radicales beim Antritte von Endungen s. § 143. Wiederholung des zweiten Radicales ist selten: בָּבֶּק Jer. 49, 24, einigemale zeigt sie sich erst im Plurale למבר, במהד für בבר, במר Diese Form entspricht jedoch nicht nur dem Paradigma katl der vollkommen dreilautigen Wurzeln, sondern auch dem verwandten katal. Hieraus erklärt es sich, dass diese Ableitungen von כל, גַּגַן, sowohl concrete Substantive ב"כ סל, גָּגַן, בֿס, als Adjective קד, קד, הַד, חַד, אָבר, בּפוֹח können. Ebenso erklärt sich hieraus, dass sich diese Nomina mit der 3. pers. Perf. Kal der " decken.

Unter dem Einflusse des Tones, namentlich des Satztones, oder b wenn der Ton des Wortes durch Vortritt einer Silbe gewichtiger wird, wird a in diesen Formen zu  $\hat{a}$  verlängert. Im ersten Falle deckt sich jedoch die Verlängerung zu â nicht durchweg mit dem Accentuationssystem, der beste Beweis, dass diese Verlängerung älter ist als dieses und der lebenden Sprache angehört.

1. Ein Einhalten der Stimme bewirkt die Dehnung. Hieraus erklärt sich, dass nur da bei trennendem Accente Dehnung eintritt, wo eine durch die logische Gliederung begründete Pause ist. Daher fällt die Accentuation durch Sillûk oder 'Anah mit der Dehnung des Vocales zusammen. Bei kleinerem trennenden

Accente zeigt sich diese nur, wenn ein Abschnitt des Sinnes damit zusammenfällt, andernfalls erhält sich der kurze Vocal. So steht bu bei Sillûk und Anah, ferner bei Reβî'a ψ 35, 13, Zâkêφ Lev. 11, 32, Pastâ Jer. 6, 26 am Satzende. Folgt jedoch eine nähere Bestimmung, so steht wie bei verbindendem Accente pu, so bei Zâkêç Jon. 3, 6. Tichâ Esth. 4, 1. Gen. 37, 34, Paštâ Jes. 20, 2 u. s. w. Ebenso heisst es immer לְּמֶבְּדֹוֹן לְּמֶבְיוֹן 72, 13. 82, 4. Auch bei בי ist das Verhältniss noch durchsichtig. Dehnung tritt mit der Steigerung des Worttones ein a) bei Antritt des Artikels: בּיבֹּם selbst bei verbindendem Accente, z. B. Mûnâh Gen. 32, 8 und vor Makkêφ Ex. 3, 21. Ebenso בָּבֶב b) bei Vortritt von בַּב. Esth. 1, 22. 3, 12. 8, 9. c) überall wo ב" dem Sinne nach vom folgenden zu trennen ist, sei der trennende Accent auch noch so klein. d) vor allem, wenn ein Wort sich an Er proklitisch anlehnt Nu. 23, 9. Ez. 33, 31. Joel 2, 16. Klag. 1, 1 und hier auch bei verbindendem Accente Hos. 4, 14. Dt. 4, 33. Hi. 34, 20. Pro. 14, 28 umgekehrt Esth. 1, 22. Und so steht überall, wo es zum folgenden gezogen worden ist, 23, nicht nur vor Makkêç Ex. 15, 13. 16 und verbindendem Accente Nu. 22, 5. Gen. 11, 6, sondern auch bei trennendem Dt. 20, 1. 33, 29. Ruth 2. 11. Jes. 30, 19.

- 2. In anderen Fällen ist die Bedeutung des Wortes von Einfluss. So sagt man, abgesehn natürlich von den grossen Pausen, 27, wenn das Wort genug bedeutet, so bei Reβî'a 1 Kö. 19, 4, Zâķêφ 2 Sa. 24, 16. Ex. 9, 28, Reβî'a mugrâs ψ 123, 3. Ebenso בן in der Bedeutung viel, Gegensatz במבט, bei Ṭiφḥâ Ex. 12, 37, Reβi'a Nu. 32, 1, ja auch wenn es den Artikel hat Nu. 35, 8. In der Bedeutung gross, zahlreich heisst es 33, wenn es zum vorhergehenden gezogen ist Gen. 13, 6. Jos. 17, 14 u. ö.1), aber 27, auch bei kleinerem Trenner, wenn es zum folgenden gezogen ist Ri. 7, 2. 2 Chro. 1, 9. Da. 11, 13 vergl. mit Da. 11, 11. Gen. 36, 7. 2 Chro. 28, 8. Aehnliches zeigt sich bei 57, welches bei Sillûk, 'A $\vartheta$ nâh, 'Olā v°jôrê $\delta$ immer Kâmes hat. Als Substantiv in der Bedeutung Böses, Unheil lautet es כָּב nicht nur bei allen Pausen<sup>2</sup>), sondern auch bei Mûnâh ψ 52, 5 u. ö. Dieselbe Form hat es, wenn es als Adjectiv hinter seinem Substantiv steht. 1 Sa. 30, 22. Regiert es als Adjectiv eine Präposition, steht es allein auch als Prädicat, so heisst es 37 1 Chro. 2, 3. Steht es mit Artikel hinter einem determinirten Substantive, so lautet es bei Trenner דוכ Ex. 33, 4 mit Ausnahme von Jer. 13, 10, bei verbindendem Neh. 13, 17 ebenso, aber Dt. 17, 5. Mi. 7, 3 הַרֶּב. Regiert es eine Präposition, so heisst es τις ha, Geres, Pasta, Jeθiβ mit Ausnahme von Nu. 32, 13. Das Böse heisst bei trennendem Accente דָרָב, mit ל jedoch nur bei Sillûk und A dnah, sonst לרכ Jes. 5, 20. Lev. 27,33 wie auch bei verbindendem Jes. 59, 7.
- 3. Immer mit  $\hat{a}$  wird  $\Box \eta$  gesprochen, selbst vor Makke $\phi$  Hi. 9, 20 und nach +  $\Box z \flat$  Hi. 6, 14 zu schliessen, auch dieses.
- 4. Isolirt sind die Formen אָטָ לְּ לִּצְּלָ Nu. 7, 3, אָבֶּ Lev. 11, 29. אָטֵי 2 Sa. 6, 7 beruht auf einer Textverderbniss.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eine Ausnahme ist scheinbar Da. 11, 3 vergl. jedoch Massora magna ed. Frensdorff, S. 177.

<sup>2)</sup> Zeph. 3, 15 steht 📆 wegen des folgenden 🕏

Auf dem parallelen Gebiete der Wurzeln 777 entsprechen der 194a Form katl der vollkommen dreilautigen Wurzeln zwei Bildungsweisen, von denen die eine im Semitischen zwischen den beiden Wurzelconsonanten den Diphthong au, die andere den Diphthong ai gehabt hat.

- 1) au Classe: Nach § 98 שוֹשׁ, מוֹשׁ aber H. מוֹת, V. מוֹת, H. הַוֹדָ, b V. אָדֹק s. auch § 110d; אָדָן neben H. אוֹן. Fem.: אוֹן אַ Fem.: אוֹן אַ
- 2) ai Classe: Nach § 99 d אין, היל ,חיל, חיל, ערן ,ליל, די , דיש, i. P. כ ערן, שרל, V. איל, ערן.
  - 1. Weshalb 2 Kö. 18, 19. Jes. 36, 2 ליל steht, ist unklar. Ueber ליל Jes. 21, 11 X Za. 14. 4 s. § 99 d Anm. 1.
  - 2. Für ביט Hi. 9, 9 ארן findet sich 1 Sa. 21, 9 nach § 100 ארן Für ביט Hi. 9, 9 און diese Form kann nach § 99c oder als selbständige Nebenform erklärt werden.

Feminina: שֵּׁיבָה, שֵּׂיבָה. שֵׂיבָה.

d

- 1. איבה איבה kommen von starken Wurzeln.
- 2. Als dritte Art liessen sich hier die Ableitungen von "z mit â zwischen den beiden Wurzellauten aufführen. Doch stellt sie ihre Bedeutung näher zu den zweivocaligen Nennwörtern s. § 201c.

Zweite Classe. Nomina der Form kitl. Hülfsvocal wie bei katl. 195a Nach § 90, 2b בור, מבר, ספר, בול, nach § 110 d הטא, V. gleichlautend aber pun neben H. pun s. § 191 c.

Neben קלב findet sich קלב, neben קלב auch מבל neben בצב auch מבלב. Diese Formen haben entweder schon im Semitischen als kitl und katl nebeneinander bestanden, oder eine von ihnen ist erst auf Hebräischem Boden erwachsen. Im letzteren Falle würden sich die Formen mit Sêrê nach § 103 aus denen mit  $S^eg\hat{o}l$  erklären oder aber eine von beiden ist Analogiebildung, daraus eutstanden, dass Formen wie הַלְבוֹ sich sowohl von katl als kitl aus erklären.

Feminina: אָפָיָה, אָפָיָה, מִיּמָה, מִימָה, מָיָמָה, מָיָמָה, אַמָּהָה, אַמָּהָה b

und nach § 88, 1 שָגָלָה, הַרְפָּה, הַרְפָּה, V. תַּזְקַת, V. תַּזְקַת,

Contrahirte Formen: מוֹנִי יוֹתְ hink, מינ 'inš; שִׁשׁ šidš. Feminina: הַּטָּרוֹ hintat; השש šintat, ein Fremdwort; השה 'inšat neben השא aus 'išat; ebenso השט, aus šidšat, šišat. Genaue Ausgaben scheiden הַבָּצִק רַבַּצָק von רָצָבָר. Ob die lebende Sprache beide Worte so auseinandergehalten, das eine nach § 71, 2 Anm., § 105 Anm. zerdehnend, steht dahin.

Die Ableitungen von 7"5 gehn wie die § 192b beschriebenen auf 196a i aus. Da auch i nach § 89, 2 sich zu Schewa mobile verkürzt, sind beide Formen nur i. P. sicher zu scheiden, wo nach § 90, 2a Steigerung eintritt: חצר, p. חצר. Von Femininen mögen hierher gehören בּיֵיָה und nach § 88, 1 הָדְוָה, הֶדְרָה; הֶּדְנָה, בֶּיָרָה.

Von ב"ל nach § 90, 1: בָּל , הֵל , הֵל , בָּל , על . V. ebenso, vor b

Makkêφ nach § 88, 2c - לבר, כלב.

Neben ja findet sich 75, 752, 12. Möglicherweise ist ja wie ja s. § 183 erst in die i-Classe übergetreten.

Feminina nach § 87, 1 דְּבָּה, דְּבָּה, וְמָבֶּה, und nach § 135 שני und nach § 135 שניה. Von ע״ר kann man die Nomina mit î zwischen beiden Wurzellauten hierherstellen, wie בּרנה. דָּרוֹך, הָּרֹל, הָרֹל. Fem. ברנה. ברנה.

קינה, בינת.

Diese Nomina mögen sehr verschiedenen Ursprunges sein. Die Abstammung vom Causativstamme lässt sich nicht für alle nachweisen.

197 Dritte Classe. Nomina der Form kutl, deren u nach § 95, 2 a sich steigert. Der Hülfsvocal nach § 101 a בּּמָא, לְּכֶּל אָבֶּל הַבְּקּל aber בַּמָּל , מַבָּה , לַעָם , בַּחַן . Ohne Hülfsvocal בַּמָּל Ohne Hülfsvocal בַּהָל Prov. 22, 21 neben שְׁם לְּשָׁם φ 60, 6. Feminina nach § 92, 1 בְּמָאָה ; רְתְּבָּה ; תְּכְמַת , תְּכְמָה häufiger nach § 93, 1 תְּכְמָת ; רְתְבָּה ; תְּבְבָּה ; תְּבְמָה , תַּכְמָה ; אַמְאָה , מַמְאָה , מַמְאָה ; אַרְבָּה ; מָמֵאָה , מַמֵּאָה , מַמֵּאָה , מַמֵּאָה , אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אַרְבָּה ; אַרְבָּה ; אַרְבָּה ; אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבְּבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבְּבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבְּבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבְּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרְבְּה ; אָרְבָּה , אַרְבָּה ; אָרְבָּה ; אָרָב ה ; אָרָב ה ; אָרְבָּה ; אָרְבָּה , אָרָבְיּה , אַרְבָּה ; אָרְבָּה , אַרְבָּה , אַרְבָּה , אַרְבָּה ; אָרְבָּה , אַרְבָּה , אַ

Falls הְשְׁבֶּה Mi. 3, 6, HS. Bo. Bu. אָרְיַבְּה s. § 71, 2 Anm., Nomen ist, ist es wegen des Parallelismus zu בְּלָבֶּה zerdehnt worden.

- Auch hier haben Ableitungen von Wurzeln tertiae û dieses erhalten: אַבּהֹר, אַבּהֹר s. § 95, 2b. Viel häufiger findet sich auch hier î. Steigerung des characteristischen Vocales nur in P. nach § 95, 2b יבִּיר, הַבְּיר , הַבְיר , הַבְּיר , הַבְּי
  - b Aus dem Gebiete der צ"ע gehören hierher nach § 95, 1 הֹק, הָל, vor Makkêφ nach § 93, 1 כָּל־, רָב־, רָב־.

Ohne Makkêç mit verbindendem Accent 35  $\psi$  35, 10. Prv. 19, 7 und nach Ben Ascher auch  $\psi$  87, 7.

ann man die Bildungen mit û zwischen beiden Wurzellauten hier eingliedern: אָדּר, הָּוּהַ, הָרָהַ, אָדָר.

Feminina mit betonter Endung גָּהָה; תְּבָּה, Nebenform עָּבָּה würde sich nach  $\S$  134d erklären, gehört aber möglicherweise unter b.

Zweite Abart mit verrücktem Vocale. Nach Abfall des Wortauslautes rückt der characteristische Vocal in die zweite Silbe, die erste bekommt einen Vocalanstoss. Diese Bildung ist im Hebräischen im Gebiete des reinen Nomens nicht zahlreich.

Es drängt sich daneben die Vermuthung auf, dass mehrere der hier aufzuzählenden Nomina durch abnormen Lautwandel aus der Classe kăţâl, durch normalen aus den Classen kiţil, kuţil in diese Bildungsart herübergetreten sind. Auch die Formen kăţil, kiţal können contribuirt haben. Bei einzelnen lässt sich allerdings die Herkunft von einvocaligen Formen aus Weiterbildungen erweisen: אַבָּבוֹת neben בַּבָּב neben בַּבָּב neben בַּבָּב neben בַּבָּב neben בַּבָּב neben בַּבָּב neben בַּבָּב.

199a Erste Classe mit å nach dem zweiten Radicale: אָבֶּם, H. Jes. 35, 7, V. ebenso 3mal; שָׁבֵּט, הַבֶּט, מְבֶּט, קָבָם Gen. 22, 13, בָּעַד ; von אָנָט : יַשְׁשׁ : עִ"ע תְּחָת; vergl. auch § 191 c. Endlich gehören hierher die Infinitive der Form מָלֶכֶת, נְבֶרֶת. Feminina מְלֶכֶת ,נְבֶרֶת und vielleicht מְלֶכֶת, נְבֶרֶת.

Auch שֶׁבֶּשׁ, P. שֶׁבֶּשׁ mit Trübung des ἄ wird durch den Eigennamen שֶׁבֶּשׁ hierher-

gewiesen.

 $Zweite\ Classe\ mit\ \hat{e}$ , nach § 90, 1 aus i entstanden: זְאֵב, פֿאַר, b הָאָם, הַאָּב, יע"ע von הָלֵּל :ע"ע. רָאָם, הָאָר, רָאָם, הָאָר, הָאָב.

Diese Formen lassen sich sämmtlich auf kặtɨl, אָדָם wegen אָבָּד auch auf kặtɨl zurückführen. Von letztererForm gehen wohl auch Feminina wie מְּבֶּבָה מְּבָּה מִּבְּיה מִּצְּבָּיה מִּצְּבָּיה מִּבְּיה מִבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִּבְּיה מִבְּיה מִבְיה מִבְּיה מִבְּיבְיה מִּבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִּבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִּבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִּיבְּיה מִבְּיה מִּבְּיה מִבְּיה מִבְּיּיה מִבְּיה מִבְּיה מְבְּיה מִבְּיה מִבְּיה מִּ

Dritte Classe mit ô, nach § 95, 1 entstanden aus ŭ: בָּאָבְ, vor c Makkêợ nach § 93, 1 בְּבָּר ְלְ 74, 5, sowie die gewöhnlichen Infinitive der Form שָׁבֶּר von vornhauchlautigen nach § 85, 1 בָּבֹר, אֲבֹר ְ צָּבֶר ׁ אָבֹר ְ אָבֹר ְ von hintenhauchlautigen nach § 106 אֲבֹר, שֻׁבֹר, עָבֹר ׁ אָבֹר ׁ von hintenhauchlautigen nach § 106 אָבֹר, שָׁבֹר, עִבֹר ׁ von אַבֹר.

1. Von ה": קצה, קצה, קצה, Gen. 48, 11, קצה, Spr. 16, 16 היה 31, 4. Diese Formen sind jedoch wohl erst nach Analogie der übrigen Verba aus den gewöhnlichen weiblichen Formen der Infinitive ה"ב zurückgebildet und nicht die männliche Stammform der letzteren. S. § 201 b Anm.

2. Als Feminina könnte man ansehen die Infinitive בְּבֶשֶׁת Gen. 8, 7, רְבֶּלֶּח Nu. 14, 16, \*רְבַּשֶׁת s. jedoch § 208 c.

Zweite Art: Nomina mit zwei ursprünglich kurzen Vocalen.

Erste Abart: Nomina mit ă nach dem ersten Wurzellaute. Es sind das diejenigen Nomina, aus welchen sich das active Perfect des einfachen Stammes entwickelt hat. Sie sind identisch mit der 3. Pers. Sing. Masc. Perf. Wie diese haben sie den Ton auf dem Vocale der zweiten Silbe, als dem characteristischen, scheiden sich jedoch von ihr durch die nominale Verlängerung bezw. Steigerung desselben. Diese Abart ist eine Seitenbildung zu katl.

Erste Classe: Nomina mit zwei ursprünglichen ă: kặtắl. Die-200a selben sind selten abstract, häufiger concret und ebenso oft Eigenschaftswörter. Letztere drücken die Eigenschaft ohne Rücksicht auf Dauer und Stärke aus. Der Vocal der 2. Silbe wird nach § 86, 1 gedehnt, der der 1. Silbe in H. nach § 86, 3, in V. aber nach § 85, 2 verkürzt: אָבָק, אָבָּק, אָבָּק, אָבָּק, אָבָּבָּק, אָבָּק, אָבָּבָּק, אָבָּבָּק, אָבָּבָּבָּק, אָבָּבָּק, אָבָּבָּק, אָבָּבָּבָּק, אַבָּבָּבָּק, אַבָּבָּק, אָבָּבָּבָּבָּבָּבָּבָּק, אַבָּבָּבָּבָּבָּק, אַבָּבָּבָּבָּק, אַבָּבָּבָּ

Abweichend nach § 84, 1 אָדָר 'ahad, V. אָדָר nach § 80, 2 b statt אָדָר; ebenso

אָחֶר, falls dies nicht aus אַחֶר verkürzt ist.

Feminina: 1) mit tonloser Endung בְּבֶלֶת, הְּבֶלֶת, הְבֶלֶת, הְבֶלֶת, אַבֶּלֶת, אַבֶּלֶת, אַבֶּלֶת, אַבֶּלֶת, אַבֶּלֶת, הוא אָבָרָת, nach  $\S$  85 und  $\S$  84, 4; i. P. בְּבֶּלֶת חבר  $\S$  86, 4.

אַחַת, i. P. nach § 84, 1 אָחָת ist aus 'ahádat zusammengezogen. אָהָר tritt metaplastisch zu אָהַר, אָנְרָה נייָר אָנְדֶרָה zu הַבַּלָּה ,נְּדֶרָה.

2) häufiger mit betonter Endung, Verlängerung des Vocals der 2. Silbe in H. nach § 86, 3, Verkürzung des Vocals der ersten nach § 85, 1: תְּלָהָה בְּּרָכָה בְּּרָכָה הָאֶרָה, הְּיָרָה, הְיָרָה, הְיָרָה, חַלָּה, חַלָּה, הַלָּה, חַלָּה, הַלָּה, הַלָּה, חַלָּה, הַלָּה, הַלְּהָה, הַלְּה, הַלְּהָה, הַלְּה, הַלְּהָה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָה, הַלְהָה, הּלְהָה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּהְהָה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהָה, הַלְּהָה, הַלְּהְהָה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהְהָּה, הַלְּהָּה, הַלְּהְהָּה, הּבְּהָּה, הּבְּהְהָה, הּבְּהָה, הּבְּהְהָה, הּבְּהְהָה, הּבְּהְהָה, הּבְּהְהָה, הּבְּהְהָה, הּבְּהְהְהָּהְהָּה, הּבְּהָה, הּבְּהָה, הּבְּהָה, הּבְּהָה, הּבְּהְהָה, ה

nach § 71, 3 קְּטֵבֶּה. In V. hingegen hat die 1. Silbe Gegenton, der Vocal der 2. verkürzt sich nach § 85, 4. Nach § 80, 2a זַעֲקַת, גַּעֲרַת nach § 80, 3a הַּבְּעָת, אַרְמַת nach § 81, 1b אָּרָקָת, nach § 82, 3 יָּקְמַת, nach § 81, 1b בָּרָבָּת, וּבְרַבָּת, הַקְתַּת, יִבְּרַבַּת, הָקְתַּת ; nach § 71, 2 Anm. בָּרָבַּת, הָקְתַּת ; rach § 138a יִּבְּרַבַּת, הַּרָבַּת, הַּרָבַּת , הַרְבַּת .

- von Wurzeln אייע bildet sich statt dieser Bildung naturgemäss die § 193 beschriebene, doch haben sich daneben Neubildungen nach Art unserer Classe durchgesetzt. Der 2. Radical wird wiederholt. Masculina: שָׁלֵל ; שֻׁלָל ; שֻׁלֶל ; שָׁלֶל ; דְּמַלֵל , תְּלֶל , תְלֶל , תִלְל , תְלֶל , תְלְל , תְלְל , תְל , תְל , תְל , תְל , תְל , תְל הַל , תְל , תְל , תְל הַל , תְל הַל ה תְל הַל ה תְל ה תְל ה תְל ה תְלְל ה תְלְל ה תְלְל ה תְל - ענָר איז findet sich diese Form häufig. Von ל"ה nur noch עָנֶר Nu. 12, 3, wofür Kerî mit Unrecht עָנָר verlangt. Sonst שַּׁבְּיב gewöhnlich nach § 99, 2 שָּׁבֶּים; \*שָׁבֵּים in שָׁבַיִּב. Alle andern Formen contrahiren: עַנָה, רָפָה, טָנָה, V. nach § 85, 2 und § 99, 1 בְּנָה, רָפָה, רָבָּה.
  - 1. Gleichen Ursprungs sind die Präpositionen עד, על meist zu עד, על verkürzt.
  - 2. Dieser Classe mögen angehören בֵּהֶה תְּבֶּה , בַּבֶּה neben בֵּה Ez. 18, 33, entstanden durch Zurückweichen des Tones aus bakai, hágai, nádai für bakai u.s.w. Nach andern gehören sie zu § 191 b und folgen der Analogie der אַ".
  - b Feminina nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln mit Verwandelung des î zu j רְנָיָה, sonst mit Contraction von aîát zu ât und nach § 131 קַּמָה, V. regelrecht nur הָּבָּה; sonst mit Verkürzung des â nach Analogie der nach §§ 131. 308 a zu bildenden gewöhnlichen Verbindungsformen: קַּבָּה, הָּבָּה.

c Aus dem Gebiete der א"ע kann man hierherziehen, siehe jedoch § 194 d Anm. 2, die Nomina mit â zwischen beiden Radicalen: אָד, אָד, H. und V.; aber H. עב V. עב nach Analogie von יַר, דָר, Nach § 77 a בּוֹמֵים, הַוֹּר, תָּוֹב Ez. 32, 30, בּוֹסִים Za. 10, 5, פּוֹמֵים, הַוֹּר, תָּוֹב Kö. 16, 7.

Aeusserlich sind diese Formen mit  $\hat{o}$  von den § 194 $\vec{b}$  beschriebenen nicht zu unterscheiden.

- d Feminina: 1) mit betonter Endung: תָּמָה, תָּפֶה, הָבֶּה, יְבֶּה, עָּמָה, עַּמָה, עַּמָה, עַּמָה, עַּמָה, עַמָּה, עוֹנְהָת und nach § 77a: שֹנְהָה, קוֹנְהָה, קוֹנְהָה, בְּוֹהָה, בַּח mit unbetonter Endung הַחָה, הַהָּה, הַהָּה, verkürzt aus הָהָה, הָהָה, הָהָה, welche Formen sich i. P. erhalten haben; nach § 77a nur הַבָּה, בַּהָה.
- 202a Zweite Classe: Nomina mit ursprünglichem a in erster, ursprünglichem i in zweiter Silbe. Sie sind gleichen Ursprungs wie die 3. Pers. Sing. Masc. Perf. Kal in intransitiver Aussprache: קַבֶּל und bilden dessen Particip. Ausserdem sind sie überaus häufig Adjectiva, sowohl vom einfachen Stamm abgeleitet als denominirt: מַבֶּלָּבָּם. Sie drücken

eine bleibende Eigenschaft, einen dauernden Zustand oder eine dauernde Beschäftigung aus.

Nach § 86, 3 und § 90, 1 יָרֶא , יָרֶא , nach § 80, 2*b* אָחֶר; V. nach § 85, 2 הְלֵב ,יְרֵא ,יְרֵא , בְּלֵב Dt. 32, 14 metaplastische V. zu הָלֶב vor Makkêφ nach § 88, 2c: לָבֶּוֹך Gen. 49, 12, ψ 35, 14. Daneben finden sich noch zwei andere Arten, die V. zu bilden. Vor dem Tone des folgenden Wortes weicht der Ton von kațil auf kațil zurück, welche Form zu katl zusammenschwindet. Hieraus entstehen 1) nach Analogie der § 191 b beschriebenen Formen גרל , בַּבָּד , יָבֶד , בָּבֶּד , בַּבֶּד , בַבֶּד , בַּבֶּד , בַּבְּד , בַּבֶּד , בַּבֶּד , בַּבֶּד , בַּבֶּד , בַּבֶּד , בַּבְּד , בַבְּד , בַבְד , בַבְּד , בַבְּ V. zu ערל, כתה, כבד, ירה, גדר (כתה, גדר, 2) nach Analogie der § 191c und § 199 a beschriebenen Formen הַדֵל , זְבָן V. zu זָבָן עָרֵל , כָבַד , יַהָד , הַדָל , זָבָן V. zu זָבָן, יַּשַבַן, עָרֵל, פָבַד, יָתַד, חָדֵל.

Zu בְּיֵל gehört als metaplastische V. בֵּיל Ez. 18, 18. Koh. 5, 7.

Feminina: 1) mit tonloser Endung nach § 85 und § 90, 1 שַׁבֶּלָה, b קבלת; 2) mit betonter Endung nach § 85, 1 und § 90, 2c בַּרָכָה, אָבֶּדָה, תַּמְשָׁה (נְבֵּלָה , יָבֵלָה , הַשֶּׁבָה , הַמָּשׁ aber von תָּמָשׁ nach § 71, 3 neben V. המשה. Neben dieser Bildungsart der V. finden sich noch zwei andere a) mit Beibehaltung des Tones auf der zweiten Stammsilbe und Steigerung des Vocales derselben nach Analogie der H.: אבְּרַת , אֲבַרָת β) mit Zurückziehung des Tones auf die erste Silbe, so dass nun diese wie die Endung Gegenton hat, und nach  $\S$  89, 1 und 81, 1b חַשְׁכָּת, nach  $\S$  82, 3 נָבְלַת; nach  $\S$  102a.

Ueber אַחֶרָת, אַחֶרָת s. § 200b.

Von 7"5 nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln 203 שׁלֵּר, Hi. 21, 23 unorthographisch שׁלֵּד und Jer. 49, 31 falsch punctirt עליר ind nach § 111 בָּרָה Hiob 22, 29.

Die entsprechenden Ableitungen von 7"z zeigen ê, frühzeitig nach § 99, 1 aus ai contrahirt, weshalb arabisch â entspricht: בָר, בֶר, בֶר, מתה, ערה : Feminina: מתה, ערה.

Daneben haben sich jüngere Bildungen wie Pij durchgesetzt.

Dritte Classe: Nomina mit ursprünglichem a nach dem ersten, 204a ursprünglichem ŭ nach dem zweiten Wurzellaute kățůl. Sie sind gleichen Ursprunges wie die 3. Pers. Sing. Masc. Perf. Kal in stark intransitiver (halbpassiver) Aussprache לכֹל, dessen Particip sie bilden. Sie bilden Adjectiva, seltener Substantiva concreta. Erstere drücken ein besonders starkes Haften einer Eigenschaft aus und eignen sich daher besonders zu Farbennamen.

Nach § 86, 3 und § 95, 1 אָרֹם, אָרֹם, ,נְלֹד, יָרָוֹק ,יָרָוֹל ,יָלוֹד ,יְרוֹק ,יְלוֹד , אָרֹם , אָרֹם , אָרֹם ,יָלוֹד ,יְרוֹק ,יְלוֹד ,יְלוֹד ,יְלוֹד ,יְלוֹד ,יִרוֹק ,יִלוֹד ,יַלוֹד ,יַלוֹיד ,ילוֹד ,יוֹין ,יילוֹד ,יילוֹד ,יילוֹד ,יילוֹד ,יילוֹד ,יילוֹד ,יילוי ,ילוֹד ,יילוי ,ילוֹד ,ילוֹד ,ילוֹד ,יילוי ,ילוֹד ,יילוי ,ילוי ,ילוֹד ,ילוֹד ,ילוי ,יל ענג, אָמֹק, אָלָה, קָמוֹן, בָּהֹב, בְּהוֹם, עָלָד, אָנוֹג, עָמֹל, V. nur קָטֹן 2 Chro. 21, 17. Statt בּבֹה tritt das nach § 200 gebildete בּבֹה als V. ein.

Diese Formen werden ohne Regel bald plene mit i bald ohne dieses geschrieben. Man verwechsele sie nicht mit den nach § 207 aus kăţâl entstandenen Formen, mit welchen schon die Punctatoren sie vielfach verwechselt haben.

קּאָרָה , אֲרָפָּה , אֲרָפָּה , אֲרָפָּה , אֲרָפָּה , אֲרָפָּה , אֲרָפָּה , אַרְפָּה , אַרְפָּה , אַרְפָּה , אָרָפָּה , אָרָפָּה , הְיָכָּה , הְיָבָּה ) Oder 2) nach § 95 hier jedoch nur bei hintenhauchlautigen Worten שְׁחֹרָה , בְּּבֹהָה

1. Schreibungen wie בְּרֶה ,בְּרֶּבֶּׁה enthalten eine Textlesart בְּרֶה ,בְּרֹּלְּה von kăţâl, welche die Punctatoren verworfen haben. בְּמֵבֶּן hingegen Spr. 23, 27 vergl. Hiob 12, 22 neben בַּבְּקָה beruht auf Verwechselung mit kaţâl § 211. Um-

gekehrt bildet kățâl oft nach kățůl s. § 207 a Anm.

2. Von unvollkommen dreilautigen Wurzeln findet sich diese Bildung nicht.

Zweite Abart: Nomina mit ursprünglichem i nach dem ersten Wurzellaute. Hier wären kiţal, kiţil, kiţil möglich. Nur die erste lässt sich nachweisen; s. aber § 199b Anm.

205a Einzige Classe: Nomina mit ursprünglichem i nach dem ersten, ursprünglichem ä nach dem zweiten Wurzellaute. Diese Form kiţāl ist eine Seitenbildung zu kiţl einerseits, kaţāl andererseits. Sie enthält concrete Substantiva.

H. nach § 86, 1 und § 90, 2c תֵּכֶּר, תֵּכֶּר, תֵּבֶּל, תֵּשֶׁר, הַשְּׁבֶּר, חַבְּב ע"ע neben dem dieser Wurzelclasse eignen לֵבָב ע"ע. N. nach § 89, 2 בֵּבָר mit zurückgenommenem Tone צֵלַע Dt. 31, 16; צֵלַע Sa. 16, 13.

- 1. Neben צַלֶּע indet sich metaplastisch als V. אַלָּע und neben שַּלֶּע Jes. 7, 20 עַשֶּרָ 1. יַשָּׁעֶר
- 2. Es findet sich nur ein Feminin und zwar nur im Plurale צֶּלֶהוֹהְץ 2 Chr. 35. 13.

ל"ה Von ל"ה kann man hierher rechnen: אֶבֶה Hiob 9, 26, falls dies Wort hebräisch ist; מֶנֶה; vielleicht auch nach § 89, 2 מֶנֶה; אָבֶר, abgekürzt אֶב'.

- 1. Dreimal 2 Sa. 15, 37. 16, 16. 1 Kö. 4, 5 findet sich nach der Massora בֶּבֶּה als V.
- 2. Von Femininis können hierhergerechnet werden אַבָּה, תְּהָבֶּ, בְּּהָה Doch kann die Vocalsteigerung auch nach Aufgabe der verstärkten Aussprache des zweiten Wurzellautes erfolgt sein. בַּבָּה הַּבָּה ist Fremdwort.

Dritte Abart: Nomina mit ursprünglichem ŭ nach dem ersten Wurzellaute. Auch hier lässt sich nur eine Classe nachweisen.

206 Einzige Classe: Nomina mit zwei ursprünglichem ŭ. Ihr gehört an מָּהְבֶּח nach § 71, 3 und § 95, 2a aus kutunat entstanden, woraus in V. nach § 94 בּחֹבָּח wird.

Hierher gehören auch die Formen בְּשָׁלֵי 1 Kö. 12, 10. 2 Chro. 10, 10; בְּשְׁבֶּע Ez. 26, 9, falls nicht קַּעָר זֹי, זְיִשְׁרָ yon בְּלֹי בְּשׁׁרָ zu lesen ist. An die erstere Lesart schliesst sich an בְּלֶּב Kö. 15, 10. Auch die Infinitive der Form בְּשׁׁרָּ s. § 199¢ lassen sich auf kutul zurückführen.

Dritte Art: Nomina mit einem laugen und einem kurzen Vocale.

Erste Abart: Nomina dieser Art mit langem Vocale nach dem zweiten Wurzellaute.

Erste Abtheilung: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem  $\hat{a}$  nach dem zweiten Wurzellaute.

Erste Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem ă 207a nach dem ersten Wurzellaute: kățâl, ist Schossbildung aus kățâl. Es umfasst Adjectiva und ist mehrfach Intensiv eines Particips, z. B. אָבּחוֹר, daneben aber auch Substantiva abstracta. Nach dieser Form bildet sich der Infinitivus absolutus אָבָּחוֹר, הָבֹוֹדְ, הַבֹּוֹדְ, בַּחוֹר. Zur Denomination ist sie verwandt in בּחוֹר.

H. nach § 77 α und § 86, 3 בּוֹר, כָּבוֹר, קרוֹשׁ, שֻׁלוֹם, שֻׁלוֹם, עֻּלוֹם, עַּבוֹים; V. nach

\$ 85, 2 שַׁלוֹם, כבוֹד, שֹלוֹם, קרוֹשׁ, כבוֹד, גדוֹל .

Auf einer Verwechselung mit der § 204 beschriebenen Form beruht es nach § 78 b, wenn sich neben בְּיֵלִי findet בְּיֵלִי Ex. 21, 11; בְּלִּלְּהָ Nah. 1, 3. לְּ 145, 8; בֹּלָה K°rî בְּלָר Spr. 19, 19; בְּלָר Spr. 22, 11. Der Consonantentext meint auch bei defectiver Schreibung Formen mit ô.

Feminina nach § 85, 2 גְּדוֹלָה, הְּדוֹלָה, קְּרוֹבָה, קְרוֹבָה und nach § 78a b הַּחַלְּה. V. מְּרֹבָת, בְּיִלְּשֶׁת Abnormer Weise steht  $\hat{a}$  in בְּלוּדָה Jer. 3, 7. 10, wonach  $\psi$  137, 8 הַשִּׁדּוֹרָה zu lesen sein wird.

Bei den unvollkommen dreilautigen Wurzeln hat sich diese c Bildungsweise nur für den Infinitiv durchgesetzt, so von לְּבֹה : בְּבֹה oder phonetisch geschrieben שָּׁב, הָשָׁה s. § 29, auch mit Femininendung. Von שׁוֹב ,קוֹם, אַוֹם, נְבִּוֹן ,אָרוֹר Von שׁר dreilautig בְּבֹוֹךְ, אָרוֹר מַבּוֹרָ, אָרוֹר מַבּוֹרָ

Zweite Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem i 20Sa oder ŭ nach dem ersten Radicale. Es sind Substantiva und zwar überwiegend Abstracta. Da nach  $\S$  89, 2 und  $\S$  94 sowohl i als ŭ sich zu einem Vocalanstosse kürzen, sind beide Bildungsweisen nicht mehr auseinanderzuhalten. Nur in אָסָר ist i nach  $\S$  71, 3 gehalten. Das  $\hat{a}$  der zweiten Silbe ist nach  $\S$  77 a bald erhalten, bald zu  $\hat{o}$  getrübt.

- 2) mit Trübung des  $\hat{a}$  zu  $\hat{o}$ : אֱלוֹשָׁ, אֱלוֹשָׁ, צְּלוֹדָ 2 Kö. 12, 10, mit c Artikel יְרוֹץ, בְּכוֹר, בֶּכוֹר und mit Vorschlag eines אָּ: בָּכוֹר, אֶּבְרוֹן, הַבְּלוֹם, הַלוֹם, יְכוֹר, יְבִּלוֹם, verkürzt סוֹר s. § 117d, רְחוֹב הָשׁאוֹל , רְחוֹב הַ יִּלוֹר אָ סוֹר יִרוֹר פּיִרוֹר יִרוֹר עִייִּר dreilautig: יְבוֹר ,אֲזוֹר ,אֲזוֹר ,אֲזוֹר ,אַזוֹר אַי אַיַּיר ,אַזוֹר ,אַזוֹר ,אַזוֹר ,אַזוֹר ,אַזוֹר ,אַזוֹר ,

Feminina mit betonter Endung אַבֹּרָת, אֲבֹרָת; mit tonloser Endung הָּבֶּשֶׁת, הַרְשֶׁת, הָּבֹרֶת, הָעָרֶת, הָעֹרֶת, קִּעֹרֶת, קִּעֹרֶת, קִּעֹרֶת, קִּעֹרֶת, קִעֹרֶת, הַרְשֶׁת sowie vielleicht die Infinitive רבשת Gen. S, 7, אָנ אָנ Nu. 14, 16 s. § 199c Anm. 2.

Zweite Abtheilung: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem î nach dem zweiten Wurzellaute.

209 Erste Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem ă nach dem ersten Wurzellaute. Sie sind eine Schossbildung von kățil, sind von Haus aus intransitiv, drücken namentlich das Beharren in einem Zustande aus, und eignen sich daher auch zur Stellvertretung passiver Participien. Häufig sind sie denominirt z. B. קסר von קסר. Seltener sind sie Substantiva.

H. nach § 79b und § 86, 3 נָבִיאַ, רָמִין, רָמִין, דָמִין, נָבִיאַ, V. nach § 85, 2 נָבִיאָ, הְחָסִירָה עִּלְּיִה, וּבְּיִישָּׁי. Feminina nach § 85, 1 רְּחִירָה, וְמִיּרָה, וּבְּיאָה Bei den Wurzeln ל"ה läuft der dritte Radical mit dem i der zweiten Silbe zusammen, im Fem. erhält sich ersterer als j: מָלִיַּר, נָקִי, נָקִי, נָקִי, נָקִי, נָקִי, עָלִיָּה, עֻרִיָּה, וּבְיּאָה, Fem.: ע"ע Von ע"ע פֿריל, בָּלִילָּה, בְּיִרָּה, בְּּלִילָה, בְּיִרָּה, Fem.: תַּוְיִלָּה, בְּלִילָה, בְּרִילָה.

Hierher sind wegen der V. סְרֵיסֵר, סְרֵיסֵר, מְבֶּרִיסְ, סְרֵיסֵר auch סָרְיסָר zu rechnen. Die Plurale פַּרִיצִּים ,סֵרְיסֵר פַּרִיצִּים erklären sich entweder nach § 71, 3 aus einer Nebenform kaṭṭû, oder aus der Wirkung des auf der ersten Silbe ruhenden Gegentones. Für letzteres spricht שֵׁלִּישׁי von שֵׁלִּישׁי vergl. auch § 207 b.

- 210a Zweite Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem i nach dem ersten Wurzellaute. Nebenform von kățil, bildet concrete Substantiva. H. und V. fallen nach § 89, 2 zusammen: בְּרָל, אֲרָל, בָּלִרל, בָּלִרל, בָּלִרל, בְּלִרל, יְבָלִרל, בְּלִרל , בְּלִרל, בְּלִרל , בְּלִרל , בְּלִרל , בְּלִרל , בְּלִרל , בְּלִרל , בַּלִרל , בְּלִרל , בַּלִרל , בַּלִּרל , בַּלִרל , בַּבְּרַל , בַּלִרל , בַּלִרל , בַּלִרל , בַּבְּרַל , בַּבְּרַל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִרל , בַּלְרַל , בַּבְּלִרל , בַּבְּרֵיל , בַּלְרֵיל , בַּבְּרָל , בַּלְרֵיל , בַּבְּלִרל , בַּבְּרָּל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִרל , בַּבְּלִיל , בּבְּלִרל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בּבְּלִיל , בּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בְּבַּל , בְּבַּלְיל , בּבְּלִיל , בְּבַּלְיל , בַּבְּלִיל , בּבְּלִיל , בְּבַּלְיל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בַּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּבְּלִיל , בְּבְּלִיל , בְּבְּבְּיר , בְּבְּלִיל , בְּבִיר , בְּבִּלְיל , בּבְּבְּיל , בְּבְּבִּיל , בְּבְּבִיל , בְּבְיבִּיל , בּבְּבִּיר , בְּבִּיר , בְּבִּבְּבִיר , בְּבִּבְּיר , בְּבְּבְיר , בְּבְּבְּיר , בְּבִּבְיר , בְּבִּבְּיר , בְּבְּבִיר ,
  - b Die Feminina sind denen der vorigen Classe gleichlautend, also nur dann zu unterscheiden, wenn sich neben ihnen eine männliche H. erhalten hat. Einzig sicheres Beispiel: בְּבִירָה, Nebenform zu בַּבֵּרָת.

1. Abweichend zeigen Steigerung des i die Eigennamen הֵזְיֶּר, אֶלֶּר. Hierher würde auch יְהֵיָּר, wenn es aus יְהִיּן entstanden wäre.

2. Dafür dass es neben kățil und kițil noch eine Form kățil gegeben habe, finden sich gar keine Anzeichen.

Dritte Abtheilung: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem  $\hat{u}$  nach dem zweiten Wurzellaute.

211a Erste Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem ä nach dem ersten Wurzellaute. Schossbildung von kățůl, mit welcher es später wieder verwechselt wird s. § 204 b Anm. 1, stark intransitiv, ja geradezu passiv und als passives Particip des einfachen Stammes im Gebrauch; zur Denomination von Stoffadjectiven verwandt in ייָם ערסייי אָרָיִי †\*דייי אָרָיִי לַיִּבּיבָי von אַרְיִיי לַיִּבּיבָי von בּיִבּיבָי von בּיִבּיבָי von בּיִבּיבָי von בּיִבּיבָי von בּיבִיבָי von בּיבִיבָי von בּיבִיבָי von בּיבָיי von בּיבִיבָי von בּיבִיבָּי von בּיבִיבָי von בּיבִיבָּי von בּיבִיבּי von בּיבִיבָּי von בּיבִיבּי von בּיבִיבָּי von בּיבִיבָּי von בּיבִיבּי ָּי von בּיבִיבּי von בּיבִיבּי von בּיבִיבּי von בּיבִיבּי von בּיבִיבּיב von בּיבִיבּיב von בּיבִיב von בּיב von בּיבִיב von בּיבִיב von בּיבּיב von בּיב von בּיבּיב von בּיבּיב von בּיבּיב von בּיבּיב von בּיב von בּיבּיב von בּיב von בּיבּיב von בּיב von בַּיב von

Y. nach \$79a und \$86,3 הקרוץ, הָחוּץ, עשום, von ע"ע dreilautig: אָרוּרָר. V. nach \$85,2 שַבּרָּע. Feminina: nach \$85,1: אַרוּכָה, אַרוּכָה, אַרוּכָה, אַרוּכָה. אַרוּכָה. אַרוּכָה בּתוּלָת.

b

עסה אים nach § 119 שלה, עשה עשה אפר, Feminina: בטריה.

Im Gebiete der 📆 treten stellvertretend ein Gebilde mit û zwischen den beiden Wurzellauten: לוֹנֶה Fem. לוֹנֶה jes. 59, 5 s. § 132. Ob zwischen ihnen und der Form kăţûl genetische Verwandtschaft besteht, ist sehr zweifelhaft.

Zweite Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem 1212a oder ŭ nach dem ersten Wurzellaute. Da sowohl i als ŭ sich zu Schewâ verkürzen, sind beide Bildungen nicht zu scheiden. Auch hier lauten H. und V. gleich: לברל , דברל , דברל und nach § 103 b עורד , זברב , גדוד , אלול dreilautig ע"כ מחד, זברם, גדוד , אברס.

Die Feminina dieser Classe müssen mit denen von kățûl zu- b sammenfallen. Sie lassen sich nur da scheiden, wo ein Sing. Masc. daneben vorkommt, so אמונה neben אמונה neben אמונה.

Zweite Abart: Nomina dieser Art mit langem Vocale nach dem ersten Wurzellaute.

Erste Abtheilung: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem'â nach dem ersten Wurzellaute.

Erste Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem å 213a nach dem zweiten Wurzellaute: kâțâl. Sie sind eine semitische Schossbildung von kățâl, transitiv, früher häufig neben kâțîl als Particip verwandt, s. § 214 a, welches Verhältniss sich jedoch verwischt hat.

H. nach § 77a und § 86, 1 בחוֹה, V. בחוֹה.

Formen wie אבר Dt. 32, 28 עובד 94, 9 יוֹבָד werden nach § 107 zu er-

Feminina: אֹבֶרָת; אֹבֶרָת; בֹּעֵרָת; בַּעָרָת; וֹבָרָת, i. P. הַבֶּרָת; הֹבֶרֶת, i. P. שׁמֶעֶת; הֹבֶרָת שמעת.

Die Punctation לַּדְּהָּן Gen. 16, 11. Ri. 13, 5. 7 ist falsch.

Hingegen ist diese Bildung als Particip 77 noch im allgemeinen c Gebrauch. Mascul. H. nach § 99, 2 הוֹדה, היוֹרה, יוֹרה, V. nach § 99, 1 רכה, חוה. Feminina in der § 201 b beschriebenen Weise: H. רכה, חוה; V. עוֹלָת H. mit erhaltenem t: אַבָּה Gen. 49, 22.

Zweite Classe: Nomina dieser Abtheilung mit ursprünglichem 1214a nach dem zweiten Wurzellaute: kätil. Sie sind eine semitische Schossbildung von kătil, wie dieses von Haus aus intransitiv, oder doch einen Zustand ausdrückend, daher zur Bildung von Participien sehr geeignet. Im Masculin der vollkommen dreilautigen Wurzeln und der z"z hat die Bildung kâtil die Bildung kâtal verdrängt. Häufig ist kâțil denominirt z. B. פֿרָם von בּקַר von בֹּקָר von שׁער; חלם von חלם.

Nach § 77a und § 90, 1 in H. und V. gleichlautend לחר, לחר, b תֹבֶא, nach § 106 שׁרד, ארר dreilautig מורד, אור auch bei zurückgezogenem Tone מָרֶבְ Ez. 22, 25, עוֹרֶךְ Jes. 66, 3 s. § 52 c, aber הוֹלֶם Jes. 41, 7.

Koh. 1, 18 יוֹסִיף, Jes. 29, 14. 38, 5 יוֹסִיף, ψ 16, 5 könnte man nach § 100 erklären. Vielleicht liegt aber nur falsche Punctation vor, veranlasst durch incorrecte scriptio plena wie in סבֵּרב 2 Kö. 8, 21.

c Im Feminin zeigt sich eine doppelte Bildung: 1) regelrecht nach § 89, 1 בְּלֵּכְה, בְּלֵּכְה, בְּלֵּכְה. 2) bei substantivisch gebrauchten Participien mit Vortonsere בְּלֵכְה שָׁ פֹחְרָה עָּ 91, 4, בּלֵכְה Jer. 3, 8. 11, ja auch bei Verbalrection בַּיֵבְה Hüterin H. L. 1, 6. Dieselbe Form zeigt sich immer i. P. אַכָּלָה Jes. 29, 6, בּלֵכָה 21, 3 בּלֵכָה 34, 9.

Die Zurückziehung des Tones in בֹּבֶּדָּה Hos. 7, 4 hat besondern Grund, ist aber falsch s. § 308.

d Sehr selten findet sich diese Bildung von ל"ה und zwar nur in Femininis. Der Bildungsvocal i geht mit dem i der Wurzel zu ij zusammen. צוֹפָיָה; בּוֹרְיָה ; בּוֹרְיָה ; הּוֹבְיה ; הּוֹבְיה ; בּוֹרְיָה .

עֹבְּיְהָ H. L. 1, 7 wäre entweder aus 'âṭijât für 'âṭîjat entstanden oder nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln gebildet; doch erregt die Form in ihrer Vereinzelung Verdacht.

Zweite Abtheilung: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem  $\hat{\imath}$  oder  $\hat{u}$  nach dem ersten Wurzellaute.

- 215a Mit î nach dem 1. Wurzellaute scheint gebildet †V. מִרכַל 2 Sa. 17, 20, falls die Wurzel nicht יכל ist.
  - b Nomina mit û nach dem ersten Wurzellaute sind weniger selten. H. nach § 86, 1 יוּבֶל, עוּגְב ; hingegen ohne Dehnung ליוּבל; Jer. 17, 8; עוֹנְב Ez. 19, 9 und nach § 134 d פוּגַר und so Koh. 10, 8.
  - 216 Vierte Art: Nomina mit zwei ursprünglich langen Vocalen. Sicher gehören hierher nur Nomina mit î nach dem ersten, und ô, s. § 77 a, nach dem zweiten Radicale. So קישוֹר, פִישׁוֹר, Hos. 9, 6 und nach § 134 d, שֵׁלֹחָן Jes. 34, 13; עִּילֹק שִׁידוֹר, Jer. 29, 26; שִׁלֹחָל sowie endlich \*לָדוֹר Hiob 41, 11 falls es nicht von פּוּד kommt.

Ueber בּגוֹרָת s. § 207 b.

- C. Nomina innerer Bildung von vermehrter Wurzel bezw. von abgeleiteten Stämmen gebildet.
- 1. Nomina innerer Bildung mit verstärktem zweiten Wurzellaute.

Erste Art: Nomina mit verstärktem zweiten Wurzellaute und zwei ursprünglich kurzen Vocalen.

Erste Abart: Nomina dieser Art mit ursprünglichem  $\check{a}$  nach dem zweiten Wurzellaute.

<sup>1)</sup> Es ist nicht 3. Pers. Imperf. Hig'il. 797 Jes. 28, 16 ist zu emendiren.

1. Dunkler Etymologie und vielleicht Fremdwort ist בָּבָּב Ez. 27, 17 u. אַבָּדַּ wegen seiner Bedeutung verdächtig. Doch hätte es in der abstracten Bedeutung

Zermalmung an den Inf. von 5 s. b ein Analogon.

2. Die meisten Grammatiker leiten die oben angeführten Beschäftigungs- und Handwerksnamen von kattâl ab, was nach  $\S$  77 $\alpha$  möglich, jedoch wegen der vielen Femininen von kattâlät und kattalät wenig wahrscheinlich ist. 1)

Denselben Vocalismus zeigen die Infinitive der Wurzeln ה" auf b - s. § 99, 1: מָנָה ,קנָה u. a. m.

Bei den Femininis findet sich doppelte Bildung 1) mit betonter c Femininendung und Vortonvocal הַּבָּבָּה, הִבְּּבָּה, הִבְּבָּבָּ, bei mittenhauchlautigen Wurzeln nach § 84, 1 לָּהָבָה, צָּבָּהָה, V. הַּמָּאָה s. § 112 b, לְּהָבָה Spr. 15, 13. 2) mit tonloser Femininendung, meist fehlerhafte Zustände bezeichnend: הַבַּבָּה, nach § 112 a אַבָּה, nach § 135 b בַּבָּהָת, אָבֶרָת, אָבֶרָת, אָבָרָת, אַבּרָת, אָבָרָת, אָבַרָּת, אָבָרָת, אַבָּרָת, אָבָרָת, אָבָרָת, אַבּרָת, אָבָרָת, אָבָרָת, אַבָּרָת, אָבָרָת, אָבָרָת, אָבָרָת, אָבָר

Eine Abart hierzu stellen diejenigen Nomina vor, welche statt 218a des zu verstärkenden zweiten Wurzellautes Einschub eines w oder j vor diesem zeigen. Die Bildung mit w ist die häufigere. Nach § 116 und § 86, 1 שׁלְלֵּל , nach § 110 מּוֹרֶל , בּוֹרֶל , וּ אוֹבֶן , i. P. שׁוֹבֶּל , בּוֹרֶל , בּוֹרֶל , בּוֹרֶל , אוֹבֶן , sowie die beiden קוֹבֶל , בּוֹבֶל , sowie die beiden 2 . Sa. 23, 24 auch bei Zâkêp, welche in V. den Ton zurückziehen 1. Sa. 17, 5. 38. Jes. 59, 17.

Durch Einschub eines j sind gebildet nach § 99, 1 und 86, 1 א שׁרלָל Mi. 1, 8 K° $\vartheta$ i $\beta$ , Ͱri בַּילָבוֹת und בִּילָך nur im Pl. בֵּילֶבוֹת.

Zweite Classe: Nomina dieser Art mit ursprünglichem i nach dem 219 ersten, ursprünglichem a nach dem zweiten Wurzellaute: kittal. Eine Abart der ersten Classe, nicht häufig; scheint gleichfalls stark anhaftende oder zuständliche, namentlich fehlerhafte Eigenschaften auszudrücken.

Von starken Wurzeln nur בְּנֶּרֶת, i. P. בְּנֶּרֶת; von ל"א nach § 112c † אָנֶּרָת H. L. 5, 12.

Hier wäre nach § 82, 1 noch eine andere Erklärung möglich. Dieselbe Form zeigt das Fremdwort המצא

<sup>1)</sup> Vgl. auch Th. Nöldeke, Mandäische Grammatik. S. 120.

Von גָּאָה, Jes. 16, 6 zu אָב verkürzt; V. אָבָה Jes. 5, 13; Fem. בָּהָה , נֵּאָה s. § 201 b.

- 220 Dritte Classe: Nomina dieser Art mit ursprünglichem й nach dem ersten, ursprünglichem й nach dem zweiten Radicale: kŭṭṭål. Deckt sich mit der 3. Pers. Masc. Sing. Perf. Pass. des Steigerungsstammes und findet sich auch noch als alterthümliches Particip desselben. Nach § 86, 1 אָבָל Ex. 3, 2; דּוּלָלָה Ex. 3, 2; דּוּלָלָה s. § 29, Ri. 13, 8; mit mittlerem רוֹם בוֹלְנָם Jes. 18, 2 s. § 135 b; Feminina mit Vortonkâmes בּוֹלָנָה Ez. 26, 17. Mit unbetonter Endung הַּבְּלֶה.
  - 1. Ein solches Particip Pu'al kann man in דּוֹקְשֶׁיִר Koh. 9, 12 finden, falls man nicht aus dem vorhergehenden בְּוֹב ein בְּ ergänzen will, s. § 23b Anm.
    - 2. ist Fremdwort.

Zweite Abart: Nomina mit ursprünglichem i nach dem verstärkten zweiten Wurzellaute.

- 221 Erste Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem å nach dem ersten Wurzellaute: kăṭṭṭtl. Im allgemeinen Gebrauche als activer Infinitiv des Steigerungsstammes. Von starker Wurzel nach § 90, 1 בַּבֶּר, von mittenhauchlautigen בַּבֶּר, בָּהֶה aber auch nach ; יַבְּהַר הַ יִּבְּר יִבְּר יִבְּי יִבְּי יִבְּר יִבְּר יִבְּר יִבְּי יִבְּר יִבְּר יִבְּי יִבְי יִבְּי  יִבְּי יִבְּי יִבְּיי יִּבְּיי יִבְּיי יִבְּיי יב
  - 1. Nach § 82, 1 erklären sich אָבָּין Lev. 14, 43; אַרָּיָ 2 Sa. 12, 14, falls der Text richtig ist. S. auch § 222 Anm.
  - 2. Eine Abart dieser Classe läge vor in בֵּרלֵל aus ha-jlil statt hallil, Jes. 14, 12, falls richtig punctirt ist.
- 222 Zweite Classe: Nomina dieser Abart mit zwei ursprünglichen i: אָזְוֹלָוֹּלּוּ. Bezeichnet hervorstechende, besonders fehlerhafte Eigenschaften. Nach § 87, 1 und § 90, 1 מָבָה, אָבָה, אָבָה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, mit mittlerem יוּ מָרָה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, mit mittlerem יוֹרָשׁ, מַרָה, חברה § 88, 2c עַּבָּה, 17, 20.

Gleichen Vocalismus zeigen die Nomina verbalia von Pi'êl 기다. Jer. 44, 21; 그늘 Dt. 32, 35. Falls die Punctation richtig, würden sie sich auch nach § 82, 1 erklären und dann zu den § 221 Anm. 1 aufgezählten Formen gehören. 그글그 Jer. 5, 13 soll 3. Pers. Perf. sein.

223 Dritte Abart: Nomina mit verstärktem zweiten Wurzellaute und ursprünglichem ŭ nach dem zweiten Radicale. Kann in קפור und מַבּנִי gefunden werden, s. § 96 b.

Zweite Art: Nomina mit langem Vocale nach dem verstärkten zweiten Wurzellaute, kurzem nach dem ersten Wurzellaute.

Erste Abart: Nomina dieser Art mit ursprünglichem â nach verstärktem zweiten Wurzellaute.

224 Erste Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem ă nach dem ersten Wurzellaute: kaţţâl. Intensivform zu kaţâl und als

S. auch § 217 a Anm. 2.

Zweite Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem ŭ nach 225 dem ersten Wurzellaute. Nur ein Beispiel ist hiervon übrig, der starre Infinitiv von Pu'al † Gen. 40, 15. s. § 77 a.

Beispiele dieser Abart mit ursprünglichem i nach dem ersten Radicale lassen sich nicht nachweisen, sie würden fast sämmtlich mit den § 224 aufgezählten Formen von kattal, welche nach § 82, 1 behandelt sind, zusammenfallen.

Zweite Abart: Nomina dieser Art mit ursprünglichem  $\hat{\imath}$  nach verstärktem zweiten Wurzellaute.

Erste Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem ă nach 226 dem ersten Wurzellaute: kățiil. Intensivform zu kățil, daher eine bleibende Eigenschaft ausdrückend, intransitiv: אָבִּיר, אָבִיר, אָבִיר, אָבִיר, שָבִּיר, bei mittlerem בּרִיחַ, עָבִיק, בַּרִיחַ, עָבִיק, bei mittlerem בּרִיחַ, עָבִיץ, בּרִיחָ, אָבִיר, אַבָּיר, אָבָיר, אַבָּיר, אָבָיר, אַבָּיר, אַבָּיר, אַבָּיר, אַבָּיר, אַבָּיר.

Eine zweite Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem i nach dem ersten Wurzellaute, ist nur durch den Eigennamen אַנְיָּבּיּנ si'îr s. § 135c zu belegen.

 $Dritte\ Abart$ : Nomina dieser Art mit ursprünglichem  $\hat{u}$  nach verstärktem zweiten Wurzellaute.

Erste Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem å nach 227 dem ersten Wurzellaute: kăṭṭûl. Intensivform zu kặṭûl, sowohl vom Steigerungsstamme abgeleitet als denominirt מַלֵּהָם. Wie kặṭûl stark intransitiv מֵיכָּם, von מֵבּוּר dreilautig חָבּּוּר, mit Wendung zum Passiven מֵבּרּל Ursprünglich abstract in מֵבּוּר בּּבּוּרָהוּ. Feminina: מֵבֶּלָה jar. 24, 2.

Formen wie בְּהַוּד erklären sich wohl nach § 71, 3 aus katûl.

Zweite Classe: Nomina dieser Abart mit i nach dem ersten Radi- 228 cale: kiṭṭûl. Intensivform, abstract, dient häufig zur Ableitung von Verbalnominibus vom Steigerungstamme: שָּלְהָים, הָשָׁלִּים, הָשָׁלִּים, הָשְּלִים, הָשְּלִים, הַשְּלְּיִם, הַשְּלְּיִם, הָשְׁלְּיִם, בְּעִּהְים, מָלְּאִים, בִּעִּהְים, מָלָּאִים, בַּעִּהְים, עָבִּיּהְים, עַבְּיּהְים, עַבְּיּהְים, עַבְּיּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, בַּעִּהְים, בַּעִּהְים, בַּעִּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, בַּעִּהְים, בַּעִּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, עַבְּיִּהְים, בַּעִּהְים, בַּעִּהְים, עַבְּיִּהְים, בַּעִּהְים, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּהְם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּהְם, בַּעִּהְם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּהְם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּהְם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּהְם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּבְּהָם, בַּעִּבְּה, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּה, בַּעִּבְּהָם, בַּבְּהָם, בַּעְּבָּה, בְּעִבְּהָּם, בַּעְּבָּה, בְּעִבְּהָּבְּה, בַּעְּבָּה, בַּעְבָּבְּה, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעִּבְּהָם, בַּעְּבָּה, בְּעִבְּהָּם, בַּבְּהָם, בַּבְּהָּבְּהָּה, בְּעִבְּיּבְּהָם, בַּבְּהָּם, בְּעִבְּהָּבְּיּה בּּבּּה, בַּבְּהָּבּה, בַּעּבְּהָּבָּה, בַּבְּהָּבָּה, בַּבְּהָּבָּה בְּעִבְּהָּבְּהָּבְּהָם, בַּבְּהָּבְּהָּבְּהָּם, בַּבְּהָּבְּהָּבְּבָּה, בְּעִבְּהְּבָּהְבָּה, בְּבָּבְּהָּם, בְּבְּבְּהָּבְּבָּה, בְּבְּבְּבָּה, בְּבְּבְּהָם, בְּבְּבָּה, בְּבְּבָּה, בְּבְבְּהָם, בְּבְּבָּה, בְּבְּבָּה, בְּבְּבָּה, בְּבְּבָּה, בְּבִּבּה, בְּבִּבּּה, בְּבִּבּה, בְּבִּבּּה, בְּבִּבּּה, בְּבִּבּּה, בְּבִּבּבּּה, בּבְּבְּבּה, בְּבִּבּּה, בְּבִּבּהְּבָּה, בְּבְּבְּהָּבּה, בְּבְּבְּבָּה,

Ein Fremdwort ist בִּיּרוֹ. Es steht dahin, ob das i dieser Formen immer ursprünglich ist. בַּכְּרוֹת neben בְּכַּרוֹת lässt Uebergang von kătţûl zu kitţûl nach § 82, 1 als möglich erscheinen.

- 2. Nomina mit Einschub eines langen Vocales nach dem ersten Wurzellaute.
- Es sind das Ableitungen des § 158 beschriebenen Zielstammes. Es sind nur übrig die Infinitive הרוֹ וְהֹנוֹ Jes. 59, 13, welche sieh nach § 77a erklären, und עֵּבֶן Kerî 1 Sa. 18, 9, welches sieh nach § 77a und § 90, 1 als Particip des Zielstammes auffassen lässt.
  - 3. Nomina innerer Bildung mit Vermehrung der Wurzelconsonanten.

Erste Art: Nomina innerer Bildung mit wiederholtem letzten Wurzellaute. Ableitungen des § 155 beschriebenen Steigerungsstammes.

230 Erste Classe: Nomina dieser Art mit kurzen Vocalen. Mit zwei ursprünglichen ä nach § 86, 1 und § 102 a H. ל"ה, von מַּרְהָה, von מָּרָה, mit i und ä H. פָּאנָה Hiob 30, 12; mit ŭ und ä h. אָמְלֵל ל ф 6, 3, ohne Dehnung des ä wegen des zurückgezogenen Tones.

Hierher könnte man auch בַּרְלָּלְים und בַּרְלָלִים zählen. Beide erklären sich aber auch aus kaţlâl und נָאנֶה ausserdem aus kaţlân. Ueber נָאנֶה vergl. aber § 155.

- 231 Zweite Classe: Nomina dieser Art mit kurzem Vocale in erster, langem in zweiter Silbe. Ersterer ist immer ŭ. 1) mit î in zweiter: מַבְּרִיר, עֲבְטִיט , טַּגְרִיר, יְבְטִיט , שַּבְּטִיט , שַּבְּרִיר; in שַּׁפְרִירָר Jer. 43, 10. Ebenso steckt wahrscheinlich in בַּעֲצִּרְץ Hiob 3, 5 ein בַּבְּרִיר 2) mit û in zweiter: בַּעֲצִּרִץ nach § 102a, אוֹנ מַפְרוּר § 112a, אוֹנ מַפְרוּר יִּר Jer. 43, 10; אַפּרּפִּיר in בָּאַפּרּבָּיר Hos. 2, 4; בַּאַרוּר שׁׁרַיִּר Jer. 31, 21, verschieden von מַבְּרוּרִים von מַבְּרוּרָר. Feminin: מַצְּפּרּבָּיר.
- 232 Dritte Classe: Nomina dieser Art mit drei Vocalen. Nur zu belegen durch אֲמֵלֶלָנִים Neh. 3, 34 'amĭtål.
- Vierte Classe: Nomina dieser Art von unvollkommen dreilautiger Wurzel mit wiederholtem letzten Wurzellaute. 1) mit ô in der ersten Silbe, s. hierüber § 155 c, und ursprünglichem ä in zweiter Silbe. Es sind Adjectiva bezw. Participialia. Nach § 86, 1 בוֹבֶם לָּילִל, שׁוֹבֶל (סָּהָם בָּיל (סָּהָם בִּיל (סִּהָם בַּיל (סִּהָם בַּיל (סִּהַם בּיל (סִבּם בּיל (סִּהַם בּיל (סִבּם בּיב מוֹי (סִבּם בּיב ער (סִבּם בּיב מּיב בּיב (סִבּם בּיב בּיב (סִבּם בּיב בּיב ער (סִבּם בּיב בּיב ער (סִבּם בּיב בּיב ער (סִבּם בּיב בּיב

עס "ע"כ (אַמְשָּׁה fem. nach § 214 c 2, שַּׁמְשָּׁה לִילְנֹית הוֹלֶלֹיוֹת (חבֹלֵלֹית המוֹלְלִיה ; nach § 89, 1 שׁוֹלֵלִיה (אַ 3) mit  $\hat{o}$  in zweiter,  $\hat{i}$  in erster Silbe. Letzteres ist wohl nach § 100 aus  $\hat{e}$ , ai, ersteres nach § 77 a aus  $\hat{a}$  entstanden. Es finden sich nur ביתוֹת Beruhigung und ביתוֹת Funke.

Zweite Art: Nomina von dreilautiger Wurzel mit Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute. Es sind Ableitungen des § 156 beschriebenen Steigerungsstammes. Dieselben sind alle dreisilbig. Der Vocal der ersten und der zweiten, aus dem zweiten und dritten Wurzellaute bestehenden, Silbe ist überall  $\check{a}$ . Ueber das erste  $\check{a}$  s. § 85, 1, das zweite bleibt.

Erste Classe: Nomina dieser Art mit ursprünglich kurzem Vocale 234a der letzten Silbe. 1) ă: dasselbe bleibt in H. אָרָמְרָם, הְבַּקְבָּק, הְבַּקְבָּק, בְּיַבְּקָר, בְּיַבְּקָר, בְּיַבְּקָר, בְּיַבְּקָר, בָּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּקָר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּיבְּר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּיִבְּר, בּיִבְּיִבְּרָ, בּיִבְּיִבְּרָ, בְּיִבְּיִבְּרָּר, בְּיִבְּיִבְּרָ, בּיִבְּיִבְּרָ, בּיִבְּיִבְּרָּר, בְּיִבְּיִבְּרָּר, בּיִבְּיִבְּרָּר, בּיִבְּיִבְּרָּר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָּר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָּר, בּיִבְּרָּר, בּיִבְּרָּר, בּיִבְּרָּר, בּיבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבְּרָר, בּיִבּרָּר, בּיִבְּרָּר, בּיּבְּרָר, בּיִבְּרָּר, בּיבּרְר, בּיּרָר, בּיּרָר, בּיבְּרָר, בּיבְּרָּר, בּיבּרְר, בּיבּר, בּיבּרְר, בּיבּר, בּיבּיבּר, בּיבּר, בּיבּר, בּיבּר, בּיבּר, בּיבּר, בּיבּר, בּיבּר, ב

Aus בְּהְבֵּהְ Jes. 2, 20 wird ein בְּבְּהָת zu erschliessen sein, s. § 49. Anm. Ueber בְּבְּהָבִים vergl. § 117 d.

- 2) i: ist in keinem sicheren Beispiele nachzuweisen. Man kann b hier eingliedern יְבַּה־פִּיָה Jer. 46, 20 s. § 49 Anm.; הַבֹּיִלָּה und הַבֹּיִלָּה s. § 124.
- 3) ŭ: nur in פַּתְּלְּחֹל Dt. 32, 5 und Feminin: שָׁהַרְהֹרֶת H. L. 1, 6 ver- c treten s. § 95, 1.

Zweite Classe: Nomina dieser Art mit ursprünglich langem Vocale 235 der letzten Silbe. 1) mit ursprünglichem â nach § 77a nur בַּקְּבְּרָוֹת s. § 49 Anm. 2) mit ursprünglichem â: \*לְּבָּרְבָּרִוּת Nu. 11, 4 und לְּבַּרְבְּרִוֹת Jer. 13, 23.

Dieser Classe würde der Eigenname בּקְבֶּקְהַ angehören, falls er aus בּקְבַקְהַ entstanden ist.

Dritte Art: Nomina von wiederholter zweilautiger Wurzel. Es sind Ableitungen des § 157 beschriebenen Steigerungsstammes.

Erste Abart: Nomina dieser Art mit zwei ursprünglich kurzen Vocalen.

Erste Classe: Nomina dieser Abart mit zwei ursprünglichen ă: 236a kặt kặt. Intensivform zu kạt § 193a, wie dieses sowohl abstracte als concrete Substantiva bildend. Mit erhaltenen Vocalen בְּרָבֶּר, חַבְּיבֶּר, oder nach § 118 קוְקָר, nach § 102a קַּרְקָר, nach § 86, 1 עָרְעָר, nach § 116 Anm. 3. בֹּרָבָּר. Blos im Plural erhalten: תַּתְּתָּרִם, תַּלְּתָּלִים, blos im Duale "בַּתְּבֶּרָם, blos im Duale "בַּתְּבֶּרָם, blos im Duale "בַּתְּבָּרָם, אוֹלְהַלִּרִם "בּרָבּרָם.

אר. 26, 21 erklärt sich nach § 107a; für קרְקר Nu. 24, 17 lies הַרְקּר.

Feminina: 1) mit betonter Femininendung und nach § 86, 3 b קּלְהָלָה (בְּשְׁבֶּה בְּיִבְּהָנָה 2) mit tonloser הַשְּׁבֶּשָׁה. Nur im Plurale sind erhalten מַּבְּבָּה (בְּיִבְּה מוֹים nach § 116, Anm. 3; חבֹּבְהוֹים nach § 71, 3

- und § 82. Nur im Plural erhalten שַׁרְשָׁר, und daraus verkürzt † trum Ex. 28, 22; \* גרגרות.
- 237 Zweite Classe: Nomina dieser Abart mit in erster, ursprünglichem ă in zweiter Silbe: kặtkắt. Nach § 86, 1 בְּלָבֶל, V. בְּלָבֶל; contrahirt in הָבֶּבֶר, יִבְּכָּר, יִבְּכָּר, יִבְּכָּר, בְּכָּר, בִּכְּר nach § 117c בִּיבֶר. Feminina: בְּבֶּבֶר, בִּכָּר יִבְּרוֹת Jes. 66, 20.
- 238 Dritte Classe: Nomina dieser Abart mit ă in erster, ursprünglichem i in zweiter Silbe: kățkit. Es sind Infinitive. Nach § 90, 1 בַּלְבֵּל und nach § 71, 2 Anm. בֵּלְבֵּל ער אָרָאָר, weiblich פֿאָסאָהן s. § 112 a Anm. 2.
- Vierte Classe: Nomina dieser Abart mit ursprünglichem ŭ in der zweiten Silbe. 1) mit ă der ersten Silbe nur בַּלְבֹּלֵד Ez. 27, 16 und nach § 71, 2 Anm. בַּלְבֹּלִד Jes. 54, 12. Doch beweisen die Eigennamen בַּלְבֹּלִד , dass diese Form häufiger in Gebrauch war. 2) mit ursprünglichem ŭ in beiden Silben nach § 93, 1 und § 95, 1 בַּלְבֹּלֶּד und fem. nach § 92, 1 בּלְבֹּלֶד und fem. nach § 92, 1
- 240 Zweite Abart: Nomina dieser Art mit kurzem Vocale in erster, langem in zweiter Silbe. 1) mit î in zweiter Silbe nur דְרָדְּרָר, 30, 31. 2) mit û in zweiter: הַלְּחִוּל, בַּלְבִּרָּר, יַחְלְחוּל, בַּלְבִּרָּר, הַּבְּרָרִים.

Die im Arabischen häufige Form katkât kann nur im Eigennamen פַרְעוֹר gefunden werden.

241 Dritte Abart: Nomina dieser Art mit drei Vocalen. Es findet sich nur 1) das Schema kāṭâkṣt. Nach § 77a und § 85, 1 und § 90, 1 קלקל Nu. 21, 5 und der Stadtname עלשל Jer. 48, 6. 2) das Schema kātākṣt, nur vertreten nach § 90, 1, § 86, 3 und § 107a in אַלָּעֵל i. P. Dt. 28, 42, V. nach § 85, 4 אַלָּעָל.

Andere lesen Dt. 28, 42 לְצֵלְּצָל. Dann ist die Grundform sălășăl.

# Anhang 1.

242 Nomina gebildet durch Einschub des Diphthongen ai nach dem zweiten Wurzellaute. Der Vocal der ersten Silbe war nach dem Arabischen zu schliessen ŭ, welches sich zu einem Vocalanstoss verkürzte. Es sind Deminutiva. Nur vertreten in אָלִיטָה u. viell. in אַלִּיטָה Jes. 3, 18 scheint Fremdwort. Ueber שְׁלֵּינ Jer. 49, 31 s. § 203.

#### Anhang 2.

## Vierlautige Nomina.

Diese Nomina werden hier der Uebersicht halber rein äusserlich nach ihrem Vocalismus aufgezählt. Darunter finden sich solche, welche sich als Nomina äusserer Bildung von dreilautiger Wurzel erklären. Man vergleiche über die Herkunft dieser Nomina § 149. 150.

243

1) mit zwei ursprünglichen ă: צַּלְרָבֶל, הַלְּשָׁבֶל; nach § 86, 1 צַּלְרָב. Feminina: שלהבת, זלכפה. Nur im Plurale V. זלכפה Za. 4, 12 und nach § 71, 3 \*†הסקס Ez. 31, 5.

Hierher gehört auch brin, nach § 77 a Anm. aus sămâl für săm'ăl entstanden.

- 2) mit ă in erster, i in zweiter Silbe: סָנוֶרָים s. § 90, 2c.
- 3) mit zwei ursprünglichen i: דרמש s. § 88, 1 und 90, 1.
- 4) mit ursprünglichem ă in erster, ursprünglichem ü in zweiter Silbe nach § 95, 1 בַרְכֹּב , בַּרְכֹּם , קַרְכֹּל , קַרְהֹם , קַרָכֹּל , Feminin im Plural חַרַבְּבוֹת.

5) mit ursprünglichem  $\check{a}$  in erster, ursprünglichem  $\hat{a}$  in zweiter Silbe, nach § 77 a בּרָעם . Feminina: קַמְשׁהָרָת, לְשׁהַרָּת 2 Chro. 2, 15.

6) mit ursprünglichem ä in erster, ursprünglichem î in zweiter Silbe: יַדְרַרְבָּי לַ 72, 6 und nach § 71, 2 Anm. שַׁרְבֵּים.

ist Fremdwort.

- 7) mit ursprünglichem  $\check{a}$  in erster, ursprünglichem  $\hat{u}$  in zweiter אלמדה , nach §§ 71, 2 Anm. 138 a שבלול . Feminin: הלמדה.
- 8) mit drei Vocalen a) ohne Verstärkung eines Wurzelconsonanten: אַבַּרְדָּע, †Lev. 14, 37, בַּבְרָדָּע.

Dunklen Ursprunges ist בְּרְנְּרֶל Jes. 3, 24. אֵבְרְטָלֵּר Ezra 1, 4, שַׁנְטְנֵוּ Lev. 19, 19 Dt. 22, 11 sind Fremdwörter; שֵׁלְאֵנֵן Hiob 21, 23 Schreibfehler.

- b) mit verstärktem zweiten Wurzellaute: דַכַבָּרָשׁ, דַכַּבֶּרָשׁ; V. nach § 136, 2 הלמיש ה.
  - c) mit verstärktem dritten Wurzellaute: סָנְפֶּיר, הָבַצֵּלֶת, כָּנֶפֶּיר, הָבַצֵּלֶת, כָּנֶפֶּיר.

#### NOMINA ÄUSSERER BILDUNG. II.

# A. Nomina gebildet durch Vorsätze.

1. Nomina gebildet von äusserlich vermehrten Stämmen.

Erste Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes 7. Es sind Ableitungen des §§ 159. 160 beschriebenen Causativstammes.

Erste Abart: Nomina dieser Art mit zwei kurzen Vocalen.

Erste Classe: Nomina dieser Abart mit zwei ursprünglichen d. 244 Männlich nur von ל"ה, nach § 99, 1 הַקֵּלָה, הַקָּלָה, aber nach § 99, 2 שרבה Jer. 42, 2.

Feminina von בּיבָר עם. עס יַ הַבָּבָר, V. הַבְּבָר, von ה"כ: nach § 201 ₪, הַרְבָּה, häufiger auf חוֹ: הַּרְאוֹת, הַרְאוֹת s. § 201 b Anm., nach § 82, 1 הַקְאוֹת Lev. 14, 43, wenn der Text richtig ist. Von was kann man hierher rechnen Formen wie הַּנָּםָה, הַנָּפָה s. §§ 194 d Anm. 2. 201 c.

Hierher gehört vielleicht auch \*אָלְיָה Hiob 13, 17 für שָׁלוּ und von starker Wurzel אַוְבָּרָה für הַוְבָּרָה.

245 Zweite Classe: Nomina dieser Abart mit ursprüngl. ă în erster, ursprüngl. ă în zweiter Silbe. Es îst die gewöhnliche Art den starren Infinitiv des Causativstammes zu bilden. Auch der gewöhnliche hat nach § 247 mit Ausnahme der ה"ל ע. ז"ש einst so gelautet. Bei "ש lautet er überall noch so. Von vollkomm. dreilaut. Wurzeln nach § 90, 1 הַבְּבֶל nach § 102 הַבְּבֶל nach § 107a הַבְּבֶל P. 1 Sa. 15, 23, הַבְּבֶל Ez. 21, 29; von בּבֵּל und nach § 88, 2c בּבְּבֶל משׁר, saber הַבְּבֶל von בּבְּבֶל Von unvollkommen dreilautigen 1) von שְּבֵּל nach § 99, 1 הַבְּבֵל Von unvollkommen dreilautigen 1) von שְּבֵּל und nach § 107 a הָבֶל Lev. 5, 4, הַבֶּל P. Jer. 4, 11; aber dreilautig Mi. 6, 13. 2) von הַבֶּל צייר יידי Mi. 6, 13. 2) von הַבֶּל יידי מּבְּלַל הַבְּעַר מִינִּל מִּבְּלַל הַבְּעַר מִינִּל מִבְּלַל הַבְּעַר מִינִּל מִבְּלַל הַבְּעַר מִינִּל מִבְּל מִבְּלַל הַבְּעַר מִינִּל מִבְּל מִבְל מִבְּל מַבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְּל מִבְ

Häufig finden sich diese Formen mit scriptio plena der zweiten Silbe: z.B. דַּיִשְׁכֵּים Jer. 44, 4, יַּקְשֵׁיִר 1 Kö. 9, 25, יַּקְבֵּיר Za. 11, 10. Hier meint der Consonantentext Formen auf î, s. § 247, welche die Punctatoren nicht anerkannt haben. Ueber אַשְּׁבֵּים Jer. 25, 3 s. § 159 b Anm. 3.

246 Dritte Classe: Nomina dieser Abart mit ursprüngl. ŭ in erster Silbe. Es sind das passive Infinitive des Causativstammes. 1) Mit ŭ in zweiter Silbe: von ל"ה nach § 99, 1 u. 93, 1 הְּלְּבֶּח wohl für הַּלֶּבֶּח vergl. הּלֶּבֶּח Ez. 16, 4; שְּׁבָּה u. dafür \*הַלֶּבֶּח Lev. 26, 43. 2) Mit ursprüngl. ĭ in zweiter Silbe nach § 90, 1 u. § 93, 1 הְּלְּבָּח, לְּהָהְבֶּל Ez. 16, 4; von ב"ב nach § 92, 1 הַּבָּר.

Zweite Abart: Nomina dieser Art mit langem Vocal in zweiter Silbe.

- - 1. Nach § 82, 1 \*הְּטְבֶּיר Dt. 7, 24. 28, 48. Jos. 11, 14 u. vielleicht הְּטְבֶּיר Lev. 14, 46 u. a.
- 248 Zweite Classe: Nomina dieser Abart mit û der zweiten Silbe. Es finden sich nur die zwei vom Causativstamme abgeleiteten Verbalnomina לְּבָּיִלְּחָר Ez. 22, 22 u. לְּבִּילְתְּל Thr. 3, 49. Ersteres ist wohl eine Analogiebildung zu kiṭṭûl s. § 228 vom Causativstamme aus gebildet.

Zweite Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes na. Es sind Ableitungen des § 167 beschriebenen Reflexivstammes.

Erste Classe: Nomina dieser Art mit zwei ursprünglichen ä:249a näktäl. Es sind die Participien des erwähnten Reflexivstammes u. ursprünglich mit dessen 3. Pers. Perf. identisch. Sie verhalten sich zu ihr wie תָבָהָל H. nach § 82, 1 u. § 86, 1 בְּהָל , nach § 102a, § 80, 2a תַּרֶץ , häufiger nach § 81, 1a תַּבֶּץ, הַשְּׁבָּר neben נָבֶּר, וָבָּב : בּ״נ von נִלָּר § 98 לַלָּר ). עֹאָדָר , נְהָהָּם Hiob 20, 28 aber מְיה u. Jes. 57, 5 מֵּרְרִם מָּבְּרִים Mal. 3, 9. Von מ״ה nach § 99, 2 נָקָל ,נָבָר von מ״ת nach § 86, 1. 3 יָנָקָל ,נָבָר von מ״מ nach § 86, 3 u. 77a נְבוֹדְ u. nach § 71, 3 u. § 82, 1 מַוֹלָים nămâlîm. V. נאמן, ולעג, nach § 99, 1 נענהן Spr. 12, 8, לינגר ל 109, 16, nach § 85, 2 בון.

Feminina: 1) mit betonter Endung: נהלאה Mi. 4, 7, נאמנה b נְּמְאָה, הִמְּאָה; nach § 201 b יְּכְּיָה, הְיָבְיָה, בּיִבְּיָה, בּיִבְּיָה, וּנְבְּיָה, nach § 201 b יִבְּיָה, יִבְּיִבְּה, i. P. יְבְּיַבְּיִּה, יִנְהְיָבָּה, von ל"א nach § 112 c יְבַבְּיִּאָת Dt. 30, 11, מוצה Za. 5, 7; von ישיר 2 Sa. 18, 8 Kerî.

Zweite Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. 7 in zweiter 250 Silbe. Zeigt sich nur bei einigen Participien Niçal von zu und ist Analogiebildung zu kățil § 202. Masc. nach § 86, 3 u. 90, 1 pp., יַכְּל, fem. nach §§ 71, 3. 85, 1. 143 a יַכְּל.

Dritte Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. langem Vocale 251 in zweiter Silbe. 1) mit ursprüngl. â in zweiter Silbe. So bildet sich der starre Infinitiv des Niç'al häufig: nach §§ 107a. 77a ינְקרֹא (בּרְהֹים 1 Chro. 5, 20; בַּהְפּוֹף Esth. 9, 1, sonst nach § 82, 1 בְּקרֹא (בְּרָהֹי לִייִת פּרִי בּרָהֹי בּרָה פּרָה בּרִי לייִת פּרִה פֿרָה (בּרָה בּרִי בּרִה בּרִי בּרִה בּרִי בּרִי בּרָה בּרִי בּרִי בּרָה בּרָי בּרָה בּרָי בּרָה בּרִי בּרָה בּרָי בּרָה בּרָי בּרָה בּרָי בּרָה בּרָי בּרָה בּרְה בּרָה בּרְה בּר weil נְמְּהָלִי zu erklären war. 3) ein î nur נָקּהָלִי von זור von זור ...

2 Sa. 6, 20 soll wohl Inf. constr. sein.

Dritte Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes hin. Es sind allesammt Infinitive von Niç'al.

Erste Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. kurzem Vocale 252 in beiden letzten Silben. 1) Mit ursprüngl. i in letzter, ä in vorletzter Silbe sind die gewöhnlichen Infinitive von Nical gebildet. Nach  $\S$  86, 3 u. 90, 1 הְּלְּחָם , nach  $\S$  88, 2e הְּלְּחָם , nach  $\S$  106 הַחָּבָּה, הַלְּזָר . Ueber הַבְּחָם Jer. 19, 11 wie הַהָבָּה 1 Kö. 22, 25. 2 Kö. 7, 12 vergl.  $\S$  143 e Anm. 1. Nach  $\S$  107 a הַּבְּּבָּה עוֹבָּה, הַשָּׁבָּת u. הַשָּבָּר הַ Nu. 30, 3. Von צ"ע nur המס u. החל.

- 2) Die ל"ה bilden jetzt auf ni s. § 201*b* Anm.: הרָאוֹת, הַבְּנוֹת. Diese Bildungsweise übertrug man auf א"ה in ליא Za. 13, 4 für הַּנְבַא, während umgekehrt nach Analogie des א"ה gebildet ist הַנְבָּא Jer. 25, 29.
- 3) von ד"ד bildet sich der gewöhnliche Infinitiv wie der starre nach § 253 הְּשֹּׁהְ und nach § 78 a הְהַשֹּׁהְ Jes. 25, 10. Nach der massoret. Punctation syncopirt לאוֹר Hiob 33, 30 s. § 114a u. Hitzig zur Stelle.

253 Zweite Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. â in letzter Silbe. Es ist dies eine andere Art den starren Infinitiv von Nioʻal zu bilden, s. § 251. Auch § 77מ הָּבָּהֹל, von הַבְּּיִל, von הַבּּיִל, הַבּוֹץ : ע״ל Jes. 24, 3; von הַבּיל: בע״ל הַבּוֹץ.

Für אָּהָרשׁ Ez. 14, 3 l. הַּרָשׁ; für קְּהְנָּדְּק ψׁ 68, 3 entweder בְּּתִּנֶּדֶת oder בִּּתְנָדֹּת,

- Vierte Art: Nomina durch vorgesetztes הה gebildet. Es sind Infinitive der §§ 162—166 beschriebenen Reflexivstämme. Der Vorsatz lautet activ הָל, passiv הַל.
  - a 1) vom gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamm bildet sich α) der active Infinitiv mit ursprüngl. ἄ in erster, ursprüngl. ἔ in zweiter Silbe. Nach § 90, 1 הְּחָבֵּעָם, nach § 135 c הְּחָבַּעָּם; nach § 106 הַבְּעָּה aber nach § 107α ב"ע von ע"ע dreilautig ל"ח und nach § 135 b הְּתְבַּעָּל, הְתְהַבַּלל, הְתְהַבַּלל, הְתְהַבַּלל, הַתְּבָּבֶּל הַתְּבָּבֶל הַנְּתַבָּלָל הָתְהַבָּלל במי Lev. 13, 55. 56, s. §§ 130. 165.
  - b 2) die מ"ה bilden auch hier auf ni s. § 201 b Anm. הְּתְעֵּהוֹת; nach ihrer Analogie und nach § 111 הְתְּנֵבוֹת 1 Sa. 10, 13 von הְתְּנֵבֵא\*.
  - c 3) vom Reflexivsteigerungsstamme gebildet durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel findet sich nur הַּחְמָהָם.
  - - 2. Nomina gebildet durch der Stammbildung fremde oder in ihr nicht regelmässig verwandte Vorsätze.
- 255 Erste Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes x.

Im Hebräischen laufen hier zwei ursprünglich ganz verschiedene Bildungsarten zusammen. 1) Adjectiva gebildet durch vorgesetztes %. Sie bedeuten eine besonders starke Eigenschaft, sind Intensivformen und sind im Arabischen allgemein als Comparativ-Superlative im Gebrauche z. B. 'akbaru zu kabîr. Im Hebräischen sind sie sehr selten geworden und von diesem Verhältnisse zeigt sich keine Spur. Hierher gehören אַלְּבָלָהְ, אַרְהָלָּ, 2) Ursprünglich mit Consonant und Vocalanstoss beginnende Nomina, welchen man zur Erleichterung der Aussprache einen Vocal vorgeschlagen hat. So אַלְהָהָ neben אַלְבָּלָה, neben אַלְבָּלָה, hehnlich franz. esprit von spiritus u. s. w. Beide Arten lassen sich im Hebräischen nicht mehr reinlich scheiden. Daher werden sie hier nach dem äusserlichen Eintheilungsgrunde des Vocalismus verzeichnet.

256a Erste Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. ä nach dem zweiten Wurzellaute, welches sich in אָּלְבֵּע u. אַרְבַּע erhält. Der Vorsatz א wird theils mit ä, theils mit ë gesprochen. Letzteres ist in

einem Theile der Worte nach § 81, 2 aus urspr. ä entstanden, z.B. אָפָּעָה, ar. 'af'an, in dem andern Theile nach § 88, 1 aus ursprüngl. ĭ, z. B. בונא, ar. 'iṣba'.

- 1) Mit  $\check{a}$  des Vorsatzes nach § 86, 1 אַכְזָר, אַכְזָר, אַכְזָר, nach b § 99, 1 אָרָבָּד; nach § 99, 2 אַרְבָּד ; von אַבָּרם\* Feminina a) mit betonter Endung אַרְבָּעָה  $\beta$ ) mit unbetonter: V. אַרְבָּעָה, V. אַרְבָּעָה, H. אַרְבָּעָה
- 2) Mit  $\check{e}$  des Vorsatzes אָזְרָח, V. אָזְרָח; אָקָרָח, אָדְּשָׂבָּר, אָשְׁיָבָב, אָשְׁיָבָ פּאָ אָדָרָח אוֹל אָ פּעָר כֹ"ר אַ Hos. 2, 14.

Zweite Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. i oder u nach 257 dem zweiten Wurzellaute. 1) Mit i nach § 90, 1 אָבָיָם; von אַרָּדָּל; von אַרָּדָּל צ'יע מייע מייע אַכּוּדָּל ; von אַרָּדָל צ'יע מייע אַכּרָּדָל צ'יע אַכּרָּדָל ; von mehrlautiger Wurzel אַבְּרָבְּרִוֹר.

Dritte Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. â nach dem 258 zweiten Wurzellaute. Der Vorsatz lautet theils 'ă, theils 'ĕ. Nach § 77 מְּשִׁמֵּרָת, fem. אָמָשׁמֵרָת u. nach § 78 מּשִׁמַרָּת.

- 1. Gleicher Herkunft sind die Eigennamen אַבְּיבֶּי, בּאַ Dunkler Herkunft und vielleicht Fremdwort ist אָבָבֶאָ Nu. 11, 5. בּבָּיבָּאָ kommt von עַבָּאַרָּאַר.
  - 2. Aussprache des Vorsatzes mit w zeigt sich vielleicht in אַיָּבֶל von רבל.

Zweite Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes יִי) Diese Bil-259a dung ist im Hebräischen, und in noch höherem Grade im Arabischen, schon im Schwinden begriffen. Man ersetzte sie durch die Bildung mit dem vieldeutigen ב. Sie enthält nur wenig Abstracta יְּשִׁיבֶּה ,יְקִבּיה viel häufiger bezeichnet sie Concreta nach einer hervorstechenden Eigenschaft und eignet sich daher besonders zu Namen von Menschen und Thieren: אַבָּה der Fröhliche, בַּבָּב der Listige, בַּבָּב Weiner Gen. 22, 22, בַּבָּב Süsser 1 Chro. 4, 3; בּבָּב Wohlriechender 1 Chro. 7, 2; בּבָּב von בּבָּב Sisser 1 Chro. 4, 3; בּבָּב Rother d. h. Hirsch. Ebenso בְּבָבוּת der Seiende.

i) F. Dietrich, Abhandlungen zur hebräischen Grammatik. Leipzig 1846. S. 140 ff.

- 260 Dritte Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes ה. Hier sind Nomina von dreierlei Ursprung zusammengeflossen 1) Nomina gebildet vom einfachen Stamme aus durch Vorsatz eines deutenden t. Sie sind fast immer abstract, selten concret הוֹהָשׁ, בּיִהָּשׁ ע. s. w. 2) Nomina, deren t nach § 159 b Anm. 2 dem Causativstamme entstammt. Sie sind sämmtlich Abstracta, häufig Verbalnomina. Schon im Semitischen sind sie wohl zum Theil metaplastisch als Verbalnomina des Steigerungsstammes verwandt worden, wie im Arab. taktîl als Infinitiv desselben. 3) Nomina hergeleitet von einem n Reflexivstamme, und zwar sowohl dem des einfachen als der abgeleiteten Stämme s. §§ 161. 167 b Anm. 2.
  - 1. Für die unter 1) angegebenen Nomina konnten Nomina mit בּ gebraucht werden, vergl. הוֹצְאוֹת u. אַנְהָוֹת u. הַנְּבְּוֹת u. הַנְּבְּוֹת p. für die unter 3) aufgezählten wenigstens in vielen Fällen. Die unter 2) erwähnten wichen wohl zum Theil Bildungen mit dem regelmässigen h. Hieraus erklärt sich, dass diese Art im Verhältniss zu dem Umstande, dass drei Bildungsweisen in ihr zusammengeflossen sind, nicht zahlreich ist.
  - 2. Der Bedeutung nach schliessen sich diese Bildungen jetzt an sehr verschiedene Stämme an. So הְּבִּוּלֶה הְּהִילֶּה הְּהִיּלֶּה an das Hipʿil; הַּבְּּוֹרֶת הַּ, הַּבּוּנְה in der Bed. Tröstungen an das Piʿel, הַבְּיִה in der Bedeutung Mitleid an das Nipʿal oder Hiðpaʿel, הַבְּיִה an Piʿel u. s. w.
- 261a Erste Classe: Nomina dieser Art mit zwei ursprünglichen ä. Nach § 86, 1 הַּדְּבָּא , הַּחְבָּא ; nach § 98 הּוֹלֶל , הּוֹלֶל , V. הּוֹלֶל , v. הּוֹלֶל , v. הַּרָבָּה, המוֹלֶל , v. הַּרָבָּה, המוֹלֶל , v. הַּרְבָּה.

Hierher würden als Ableitungen von מוּשׁלָּהְ, שְּׁהְּהָּל gehören בּיִּדְּקָּה wenn sie nach Analogie von katl § 196 gebildet sind aus tábal, támas für tabáll, tamáss; ferner als Ableitung von מְּבֶּר לֹּייִה, wenn es aus מְבֵּיה verkürzt ist.

- b Feminina: אַנְקוֹה, אוֹבְעָה, אוֹבְעַה, i. P. אוֹלָעָה, nur im Plurale אוֹבְעָה, אוֹגְעָה, Von ל״ה nach  $\S$  201 b אַאָּהָ, \*†הְּאָהָה, אוֹדְהָה, אוֹדְהָה, אוֹרָה, nach  $\S$  201 b Anm. nach Art eines Infinitivs אוֹדְהָה, אוֹרָה, אַנְשָּׁבְּה, i. p. אַבְּאָבָה, neben אָפְּאָבָה, אָפָלָבָּה, אָבָלָבָה, אָבָלָבָה, אַנְבָּלָב, אָרָה, אַנָבָּה, אַנָב, אָרָה אָבָלָב, אָרָה אַנָב, אַרָב, אַרַב, אַרָב, אַרָּב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָּב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָב, אַרָּב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָּב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אָרַב, אַרָּב, אַרָב, אַרָב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָּב, אַרָב, אַרָּב, אַר
- 262 Zweite Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. ŭ in erster, ursprüngl. č oder i in zweiter Silbe. Mit č nach § 93 הָּרְמָה, nach § 109 הּוֹשִׁיָּה, von מִיֹר nach § 119 מייר, mit i nach § 214 d הּוֹשִׁיָּה.
- 263 Dritte Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. ă in erster, ursprüngl. i in zweiter Silbe. Nach § 90, 1 בְּבֶּבָה, Fem.: הְּרָבֶּלָה, von יָם nach § 98 הוֹלֶבָלָה, הוֹלֶבָלָה, nur Pl. V. הוֹלְבוֹרוֹת.

Dieser Classe würde das alterthümliche בְּיֵבֶּה angehören, wenn es aus ta-jbil entstanden von בל käme. Aber letzteres ist יים.

Vierte Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. i in erster, 264 ursprüngl. â in zweiter Silbe: tiktâl. Nach § 89, 2 u. 77 a ann, von מירוש: שיר, fem. השביח.

Fünfte Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. ä in erster, 265 ursprüngl. î in zweiter Silbe: taktîl. Diese Form ist von Haus aus Verbalnomen des Causativstammes, jedoch wie im Arabischen und Aramäischen metaplastisch auf den Steigerungsstamm übertragen worden. Die beiden von starken Wurzeln sich findenden Beispiele sind auf Concreta übertragen worden. Häufig findet sich das Feminin dieser Bildung von 7"5. Das î der zweiten Silbe geht mit dem î der Wurzel und dem a der Femininendung zu î zusammen: \*לְית , חֲבְבִית , הַבְּנִית לְּ, הַכְלִית , הַבְנִית , הַבְּנִית , הַבְּנִית , הַבְּנִית , הַבְּנִית .

Jer. 14, 14 Keliß הרמות erklärt sich nach § 266. Auch הרבות u. הַרְבָּוּת finden sich, wiewohl mit verschiedener Bedeutung, nebeneinander.

Sechste Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. ä in erster, 266a ursprüngl. û in zweiter Silbe: tăkţûl. Auch dies ist eine Art Verbalnomina zu bilden, welche die Vornahme einer Handlung oder das sich Befinden in einem Zustande anzeigen. Wegen dieser abstracten Bedeutung findet sich taktûl fast immer weiblich, oder doch im männlichen Plural. Uebertragung auf ein Concretum nur ינפה von הפוח ומו

Von vollkommen dreilautiger Wurzel הַהָבּוּלוֹת, הַהְבּוּלוֹת, \*הָהַבּוּלוֹת, b הַנְּמָתה , הַנָּחָמִים , Hos. 13, 5; הַנָּחָמִים , הַהַלּוּאָרם , הַהְלּוּאָרם , הַהְלּוּאָרם , הַהְלּנְאָרם הַעָּלוּלִים ,הַמִּרוּרִים ,הַחֵּלוּנִים : dreil ש"ע הַמְּרוּרִים ,הַמְּלוּנִים ..הַעָּלוּלִים , הַמְּלוּנִים

Von unvollkommen dreilautiger Wurzel: von ל"ה מונהת ל"ה מתבהת כ Nu. 32, 14, s. § 265 Anm.; von י"ר nach § 85, 1 האים Ez. 24, 12, sonst fem.: מְבוּנָה, הַמְינָה, הַרוּמָה, הַרוּצָה, הַרוּצָה, הַבוּנָה, הַבוּנָה, הַמוּנָה, הַמוּבוּנָה, הַמוּמ תשוקה, המשקה; V. הרובת, הרובת u.s.w., aber mit zurückgezogenem Tone thating Lev. 5, 21.

- 1. Diese Bildungsweise ist so beliebt, dass man nach ihrer Analogie auch von andern Wurzeln als א"ב Nomina gebildet hat, so התופחה Ez. 47, 12 von אבן, הקופה von ਸ਼ਾਰਮ. Ueber ਸ਼ਹਿਤ vergl. § 134 d.
- 2. Eine Spur einer Bildung mit drei Vocalen scheint vorzuliegen in den beiden Nennwörtern הָּכָּבֶּה V. הְּכָּבָה, welche auf Grundformen tălă ăîât, tă ălăîât zurückzuführen sein werden. Doch wäre möglich, dass sich hier semitisches  $\hat{a}$ gehalten hat. Dann würden sie unter § 264 aufzuzählen sein.

Siebente Classe: Nomina dieser Art von vermehrter Wurzel: 267 tăkațtûl. Nur zu belegen in תבלול u. אַ מַּשְּׁמַרָּר s. § 85, 1.

Im Arabischen entspricht takattül mit Verkürzung des û. Es ist als Infinitiv des Reflexivsteigerungsstammes dort im allgemeinen Gebrauche. לְקִלְמֶבֶּהְ לְ 139,21 wird aus 'pro verschrieben sein.

268 Vierte Art: Nomina gebildet durch vorgesetztes ב. Dieser Vorsatz entstammt der § 173 beschriebenen Deutewurzel בְּהֹ, בְּהַבְּי. Die mit ihm gebildeten Nomina besagen daher zunächst, dass etwas sich wo befindet (Nomina des Ortes), dann, dass wer oder was eine Handlung übt oder von ihr betroffen wird, sich in einem Zustande befindet. Daher eignet sich diese Art vorzüglich zur Bildung der Participien. Doch ist das secundär und ihre Verwendung zur Bezeichnung des vorher erwähnten Begriffes älter. Endlich bezeichnet sie auch, dass eine Handlung womit vollführt wird (Nomina des Werkzeugs).

Diese Nomina mit vorgesetztem 2 leiten sich nicht nur vom einfachen Stamme (der Wurzel) gleicherweise wie von den vermehrten her, sondern auch von Nominibus innerer Bildung. Als solche denominirte Nomina mit 2 haben namentlich die Participien der abgeleiteten Stämme zu gelten. Auch in diesen war früher das Particip mit der 3. Pers. Perf. gleich. Erst allmählich wurde es durch die deutlichere Bildung mit 2 verdrängt. Aber nicht nur Nomina innerer Bildung sind durch die immer mehr um sich greifende äussere Bildung mit 2 verdrängt worden, sondern auch die äusseren Bildungen vermittelst vorgesetzten 2 u. 5 s. § 259a, § 260, Anm. 1. So ist die Bildung mit 2 die verbreitetste aller äusseren Bildungen geworden. Einmal ist sogar von einem mit 2 gebildeten Worte ein neues denominirt worden: † Joel 1, 17 s. § 71, 2 Anm. von

Erste Abart: Nomina dieser Art vom einfachen Stamme aus gebildet.

- 269a Erste Classe: Nomina dieser Abart mit zwei ursprünglichen ă: makțăl. Sie drückt zunächst aus, dass was geschieht, ist daher abstract und Stellvertreterin abstracter innerer Bildungen. Wie diese wird sie auch auf Concreta übertragen. Daneben enthält sie Nomina des Ortes und des Werkzeugs. Häufig dient sie zur Denomination, z. B. מַגְּלָה von מֵעְגָל ,עֵין von מֵעְגָל.

  - von unvollkommen dreilautiger Wurzel: 1) ל"ה nach § 99, 2 H. מְנָשֵּׁה מָרָאָה, V. nach § 99, 1 מָנָשֵּׂה, מֶרָאָה.

Verkürzt sind אָמָב, i. P. nach Analogie von kaṭl מָצֵל, \*מָצָ in הַטָּב u. מָצָל u. מָצָל

1 2) von מָסֶהָ, V. מְסֶהָ, V. מְלֶלִים β) nach 71, 3 V. לְּהָשׁם Jes. 33, 4. γ) dreilautig מְבֶּלִּים. לְּהַיּם Spr. 17, 25 u. מְבָּלִים sind entstanden aus māmār, mākas und diese unter

Zurückziehung des Tones aus  $m \check{a} m \mathring{a} r$ ,  $m a k \mathring{a} s$ , welche Formen auch bei  $\alpha$  und  $\beta$  zu Grunde liegen. Für die weitere Gestaltung war die Analogie von k a t l § 191 ausschlaggebend.

- - 2. Ob אָבֶּדְ s. § 89, 2 sich aus  $mis\hat{a}d$  oder aus  $mas\hat{a}d$  erklärt ist zweifelhaft. Letzteres wahrscheinlicher, weil אָרִייִם s. § 135b u. \*†שוֹשׁיִב Ez. 27, 6 neben לְשׁוֹשׁיִב Ez. 27, 29 sicher nach § 71, 3 u. 82, 1 sich aus  $mar\hat{a}s$ ,  $mas\hat{a}t$  erklären.

2) mit unbetonter Endung מְחֲשֶׁבֶּח, i. P. מְחֲשֶׁבְּח neben מְבְּשֶׁרְבָּה, u. als V. מִנְּלֶבֶח, מִנְּלֶבֶח, מוֹנֶלֶשָׁח מוֹנֶלֶשֶׁח בע den oben angeführten Formen mit betonter Endung.

Von vollkommen dreilautiger Wurzel H. nach § 86,1 מְכְהָּד, הָמְנְהָל, ע. מְלְהָל, V. מְלְרָב, aber מְרְבֵּט auch H.

אַרְשָּׁיִם Jes. 52, 14 soll vielleicht V. sein; הְּטֵּיְם Ez. 28, 14 beruht auf Textverderbniss.

- c Von unvollkommen dreilautigen Wurzeln 1) von ל"ה H. nach § 99, 2 מְקָנָה מָשְׁהָה; V. nach § 99, 1 מְקָנָה מָשְׁהָה.
  - 2) von ד"ד nach § 90, 2c מֵסֶבּ u. dreilautig V. לְּ מִכְלֵל ὑ 50, 2. Ueber בְּיִּבְי vergl. § 269 e Anm. 2.
- d Feminina: 1) mit betonter Endung: מְלְחָמָה, מְלְחָמָה, wozu Formen mit unbetonter Endung als V. gehören, von ל"ה nach § 201 המשה , מְשָה ל"ל, עד ע"ד יש יש מור משת ל"ל. ע"ד מצוח ,משת ל"ל. מצוח ,משת ל"ד מצוח ,משת ל"ל מצוח ,מ

Ob לְּכְלֶּחְ Hab. 3, 17 לְּהְעֶּהְא Jes. 1, 8 nach § 111 oder als Schreibfehler für אָבָלָה, אַשָּׁבְאָ zu erklären sind, steht dahin.

2) mit unbetonter Endung מְשְׁמֶהֶ, p. מְשְׁמֶהֶ, לְחָשֶׁהֶ, לְחַבֶּלְיָת, 1 Sa.
 13, 22; als V. מְלֵּלֶת, מְקַלֵּלֶת.

272a Dritte Classe: Nomina dieser Abart mit ursprüngl. ă în erster Silbe, ursprüngl. i în zweiter: măkțil; sind zumeist Nomina des Werkzeuges: מַמְשָׁבֶן, מַיְבֶּב, מַיְבֶּב, מִיְבֶּב, מַיְבֶּב, מַיְבֶּב, נְמִיְבָּר, מָיִבֶּר, לָבָנָה des Ortes מִיבֶּן; denominirt מֵיבָן von בַּרָבֵּנָה.

Von vollkommen dreilautiger Wurzel nach § 90, 1 מֶרְבָּא, מֵלְבֵּן, nach § 102 מ יְמִיבֶּר, nach § 106 מְמַבְּהָ, nach § 126 מֵבְּהָ, nach § 126 מֵבְּהָ, nach § 98 מֵנְשׁר עשׁר. Von מִנְשׁר עשׁר. V. lautet gleich, aber nach § 107 מעשׁר oder מעשׁר von מעשׂר von מעשׂר von מעשׂר אונה.

Von רְבַּי, הַבְּשָׁב, הַבְּשָׁב, הַבְּשָׁב, lautet V. בְּשָב, הַרְזַח, הַבְּשָׁב, Diese Formen könnten durch Umspringen der Vocale entstanden sein, gehören aber wahrscheinlich zu milttäl § 271 u. nur metaplastisch zu den obigen HH.

Feminina: In H. nur mit betonter Endung 1) nach § 89, 1 u.
 § 98 מַלְּהָ ע. V. nach § 126 a מַצְּבַה 2) sonst nach § 90, 2 c מְלְהַלְּהָ ע.
 Jes. 3, 6, הַבְּּבָּה ע. danach auch V. מַבְּפָּה, תַּבְּפָּה. Von מַבְּפָה, מָאַרָה ע. nach § 135 b מַאַרת, מָאַרָה.

Nicht hierher gehört בְּשְׂצֵּח. V. בְּשְׂצֵח u. P. בְּשְׁצֵח rathen es von מָשְׁאָם herzuleiten s. § 112 c.

- c Auch hier zeigen sich neben Formen mit ä in erster Silbe nach § 82, 1 solche mit i. So מָסְמְרוֹם חִסְמְרוֹם neben מַסְמְרוֹם Dagegen steht es dahin, ob wir für מְּסְבֶּד, מְסְבֶּד, das gleiche oder eine Grundform mikțil anzunehmen haben. V. מִזְבָּד s. § 107 a.
- 273a Vierte Classe: Nomina dieser Art mit ursprüngl. ă in erster, ursprüngl. ă in zweiter Silbe: măṣṭul. Lässt sich nur von שַיָּדְילֶהָת מְמָהְלֶּהֶת בְּהַלֶּהָת מְמְהַלֶּהָת בְּהַלְּהָת leitet man besser von māṣṭul s. § 274 her.

Von ד"ד Mascul. nur מְלֹד, worüber § 269 e Anm. 1; Femin. מְבָּבֶּה, שׁ

Fünfte Classe: Nomina dieser Abart mit ă oder i in erster, 274a ursprüngl. â in zweiter Silbe. Semitische Variante zu măķṭāl u. miķṭāl s. § 269 u. 271, so מְבְּחֵרָת neben V. מְבְּחֵרָת, †\*מְבְּרָת ְּלָ 141, 10 neben מְבְּחֵרָת. Nomina des Ortes מְחֵבֹאִים u. wie arab. mikṭâl des Werkzeuges: \* שַׁלְּקוֹתִים שׁׁ 22, 16.

Nach § 77a מֶּטְמוֹן, nach § 102a מַקְּסוֹר 'neben מְּקְמּה, nach b § 106 מַלְּקוֹת, nach § 126 יש"ע dreilautig u. nach § 71, 2 Anm. מְשֵּׁרִרים Hiob 9, 18.

Mit i in erster Silbe מְכְלוֹל, אָיְמוֹם, von ע"כ dreilautig מְלָלוֹל. Ob dieses i semitisch oder nach § 82, 1 zu erklären ist, lässt sich nicht ausmachen. Ueber מְדָלָן vergl. § 269 e Anm. 1.

Von Femininis sind hierher zu rechnen Bildungen wie מְשִׁלְּכֶּת, d מְשָׁלְכֶּת, מְחָלֹכֶת, מְחָלֹכֶת, מְחָלֹכֶת, מְחָלֹכֶת, מַחָלֹכֶת, מְחָלֹכֶת, מָחָלֹכֶת, מָהַלֹּכֶת, מָהַלֹּכֶת, מִיּבְלֵּת

Eine Classe dieser Abart mit î in zweiter Silbe gibt es nicht. Denn מעלילוכם Za. 1, 4 ist Schreibfehler, und Formen wie מְּרִיבֶּה ,מְרִיבֶּה sind von Nominibus דָּרֹב, denominirt, welche ihrerseits vom Causativstamme herkommen.

Sechste Classe: Nomina dieser Abart mit ursprüngl. å in erster, 275a ursprüngl. û in zweiter Silbe: mākṭûl. Sowohl Nomina des Ortes מֵלְבּוֹיִם als des Werkzeuges מֵלְבּוֹיִם, oft denominirt. Nach § 80,3 b מֵלְבּוֹיִם, nach § 126 מְבָּוֹיִלְיִם nach § 117 b wohl מִבּוֹיִל von מֹייִב nur לִייִב nur לִייב 2 Chro. 24, 25. Von מֵלְלּוֹיִל לִייב dreilautig לְיבׁילִב. Von מֵלְלּוֹיל kann man diejenigen Bildungen hierher rechnen, welche û zwischen beiden Consonanten haben. Mascul. sehr selten. לְּבִּדְּלָּבְ, V. לְבָּדִּלְּבָּ, Jes. 8, 22.

Feminina: מְמְגְּלְוֹת Jes. 44, 13; nach § 71, 2 Anm. מְמְגְלוֹת Joel b 1, 17. Von מְשׁוּבָה מָת מְהוֹמָת V. מְשׁוּבָה מָשׁוּבָה בְּשׁוּבָה.

Zweite Abart: Nomina dieser Art von vermehrten Stämmen aus gebildet.

Erste Abtheilung: Nomina dieser Abart vom gewöhnlichen Steigerungsstamme, s. § 154, aus gebildet. Der Vocal des Vorsatzes war überall ä. Sie sind sämmtlich von älteren Participien ohne nudenominist.

Erste Classe: Activparticipia dieses Stammes mit ursprüngl. ă 276 a in beiden Stammsilben: măkăṭṭāl. Von vollkommen dreilautigen Wurzeln nur im Feminin: nach § 85, 1 מְשֵׁבֶּלֶּח, i. P. מְשֵׁבֶּלֶח, nach § 135 c מְשֵׁבֶלֶח aber מְבָּאָבֶח P., מְשֵׁבֶלֶת מָ

ז אָשְׁרָת 1 Kö. 1, 15 ist aus מְשָׁרֶהָת zusammengezogen oder verschrieben.

Von ל"ה auch im Masculin: nach  $\S$  99, 2 H. מְּצַהָּ, nach  $\S$  135 b ל מְצָהָה; V. nach  $\S$  99, 1 מְצָהָה; Fem. nach  $\S$  201 b מָצָה.

Ueber die Pausalform אָשֶׁיְ Gen. 21, 9 vergl. § 88, 3, a. אָשֶׁ in der Redensart אָשֶׁיָ בַּאָ בֹּאָ ist erst aus אָשֶׁיִ verkürzt.

- b Feminina dieser Classe nach § 90, 2c מְרַקֵּרָה, הְמְשֵׁכֵּלָה. Häufiger treten metaplastisch die § 276 a beschriebenen Formen ein.

Feminina: 1) mit betonter Endung: מְבְּלֶּקְהֹּף Nah. 2, 11, מְבְּלֶּתָה von הוא nach § 201b מְלֶּלָה (2) mit unbetonter Endung: מְבֶּעַת P., מְבָּעַת P., מְבָּעָת רְ, הְמָהֶרֶה, הְתְבָּעָת P., מְבַּרֶּבָּת, הְיִם מְּבֶּעָת P., מְבַּרֶּבָּת, הְיִם מְבָּעָת P.,

Von ל"ה gehört vielleicht hierher מָטֵהְיֵה Gen. 21, 16, falls der Text richtig.

- 280 Dritte Abtheilung: Participia des durch Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute gebildeten Steigerungsstammes, s. § 156. Nur vertreten in מַקְצֵרְבֶּרִים, l. מַקְצֵרְבִּרִים nach § 124 für מַקְצָרְבִּרִים.
- Vierte Abtheilung: Participia des durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel gebildeten Steigerungsstammes s. § 157. Passiv nicht vorhanden. Im Activum hat die erste Stammsilbe ursprüngl. ă, die zweite ursprüngl. ă. Nach §§ 85, 1. 90, 1 מְּמַלְּמֵל Jes. 10, 14, מְּמַלְּמֵל Mal. 3, 2; nach § 100 מְתַלְּמֵל Gen. 27, 12, nach § 107 a לְּמַרְקַר Jes. 22, 5.
- 282 Fünste Abtheilung: Participia des Zielstammes s. § 158. Werden in erster Stammsilbe ursprüngl. â, in zweiter ursprüngl. i gehabt haben. Nur vertreten in מְשׁמְבִּילְ Hiob 9, 15, s. §§ 85, 1. 77 a. 89, 1, und K°θîβ מְלּוֹשְׁנִילְ ψ 101, 5.

Sechste Abtheilung: Participia des Causativstammes. Entstehn 283 durch Vorsatz von z vor dasjenige Nomen, aus welchem die 3. Pers. Perf. erwachsen ist und welches früher auch als Particip diente. Daraus erklärt sich, dass letzteres überall da ursprüngl. å zeigt, wo sich dieses in der 3. Pers. Perf. erhalten hat; da ursprüngl. i, sei es nach § 90, 1 gesteigert oder nach § 91 zu î gedehnt, wo im Perfect dieses eingedrungen ist. Der Hauchlaut des causativen Präfixes wurde nach § 113, 2 ausgestossen.

Auf den Causativstamm gehn im letzten Grunde zurück auch Bildungen wie יִּרְינָת מְדִינָת s. § 273 d Anm. .

Erste Classe: Activparticipien dieses Stammes mit ursprüngl. å 284a in beiden Silben. Von vollkommen dreilautigen Wurzeln nur im Feminin: מְנַבֶּרָתֹּלְ, nach § 102*a* לְחָקָבָתָה; nach § 126 מְנַבָּרָתּלָ; nach § 99, 1 מינקת.

Bei ה"ל ist diese Bildungsweise Regel. Nach § 99, 2 H. מרבה, b מבה, חברה (מבלה, חברה, nach § 99, 1 V. מבה, חבלה, הפה, הפה. Fem. nach § 201 b מעלת, מעלהן.

Eine Abart dieser Bildung mit causativem ist thoman Jer. 22, 15, s. weiter § 158 Anm. 2.

Zweite Classe: Activparticipien dieses Stammes mit ursprüngl. 285 ă in erster, ursprüngl. i in zweiter Silbe. So bilden die Wurzeln ע"ש. Nach §§ 90, 1. 108 מרע א, nach § 107 מרת Jes. 9, 16. Spr. 17, 4, למברה Ez. 31, 3. Fem. nach §§ 85, 1. 135 b מברה Ueber בים Ez. 3, 15 s. § 286 b.

- 1. Die Punctatoren nehmen noch folgende Formen mit ursprüngl. i an: ים בּקצְרִים 1 Chro. 15, 24 ö. K̞°rî; מַהַלְבִּים Za. 3, 7; מַהַלְפִים Jer. 29, 8; מַעוָרָים 2 Chro. 28, 23. Für die erste 1. nach § 280, für die zweite בַּיְבֶּבֶּיב, für die beiden andern תחלקרם, עריבו, Ursprüngliches i würde sich hier nach § 90, 2c als Sêrê reflectiren.
- 2. Jes. 53 3 ist von den Punctatoren als Abstractsubstantiv gefasst, אַנְיִבְּיִא 135, 7 nach אַנְיִינְיִן Jer. 10, 13. 51, 16 punctirt worden.

Dritte Classe: Activparticipia dieses Stammes mit î vor dem 286a letzten Wurzellaute. Dies ist nach § 91 die den Wurzeln "z naturgemässe Bildung. Masc. nach § 108 מְלִרץ, מְמִיהֹדְ, nach § 106 לינים Jos. 1, 13 oder nach § 71, 3 מניתן Koh. 5, 11; מניתן. Fem. nach § 85, 1 משיבת Spr. 12, 4, V. משיבתל.

Von vollkommen dreilautigen Wurzeln: מַבַּבַּרלֹד; nach § 102 a b ימנירן (מבליר ach § 126 מביר nach § 98 מבליח; nach § 98 מבליר; nach § 117 b מְצִרגל Ri. 6, 37; von ב"ב einmal dreilautig מְצִרגל Ez. 3, 15.

Vierte Classe: Passivparticipia dieses Stammes mit ursprüngl. 287a ŭ in erster, urspr. ŭ in zweiter Silbe: mŭkţůl aus măhukţůl. Von

- vollkommen dreilautigen Wurzeln nach § 86, 1. 92, 1 מְּלְכָּד, לְחִיּטְ, בַּלְ Ez. 29, 18; nach § 126 מִּצְב, nach § 93 מְּלְּבָּר, nach § 102 מּ בְּשָׁהָ, nach § 119 מּ לְכֹּל, V. מֵּלְּכֹּל, עַרָּלָּל.
- נוּנְדָרָה (שוּנְדָרה, mit betonter Endung: מוּנְדָרה, substantivisch gebraucht; מְּכָּה, מוּרָעַתּל; nach § 112 c מוּבָאת.
  - 1. Ueber הָּקְבֶּעָהׁתְ Ez. 46, 22 vergl. § 113, 2 Anm.
  - 2. Eine Abart dieser Bildung mit causativem t liegt vor in dem aramäischen Fremdwort † Ezra 4, 7.
- Siebente Abtheilung: Participien der Reflexivsteigerungsstämme, s. §§ 163—166.
- 288 Erste Classe: Activparticipien des gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstammes s. §§ 163—165 mit zwei ursprüngl. ä. Nach § 113 mitkättäl aus mähitkättäl. Von vollkommen dreilautigen Wurzeln nur im Feminin: מְתְלֵּקְתָּה, לְיִתְהָּלֶּשָׁת, Von לֹ״ה Mascul. H. nach § 99, 2 מְתְלֶּהָה, nach § 135 b מְלֶּתְלֶּה, V. nach § 99, 1 מְלֵּהָה.
- 289 Zweite Classe: Activparticipien des gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstammes mit ursprüngl. ă in erster, ursprüngl. i in zweiter Stammsilbe: mitkättil. Nach § 90, 1 מְתְהַלֵּלָם, nach § 129 מְתְבָּבֶר, nach § 106 מְתְבָּבֶר, מְתְבָּבֶר ; nach § 135 מְתְבָּבֶר, אַהְבָּל ; מְתְבָּבֶר, ע״ע dreilautig מִתְבַּרָה. Feminina nach § 90, 2c מִתְבַּרָה. Metaplastisch treten dafür die § 287 beschriebenen Formen ein.
- 290 Dritte Classe: Activparticipia der Steigerungsstämme mit Wiederholung des letzten Wurzellautes: 1) mit ä in letzter Stammsilbe wie § 288 nur bei מְּלְבָּיִבְּיה s. § 99, 2 und im Feminin auch bei מיי mit betonter Endung: מְּלְבִּיבְיה Hiob 20, 27, mit unbetonter הַסְבַּיבְיה Sonst 2) mit ursprüngl. i in letzter Stammsilbe wie § 289. Nach § 90, 1 von מְּתְּבוֹלֵל: צ"ל von מְתְּבֹּיבְרָר, לְחָתְּנֹרֶרָר, לְחָתְנֹרֶרָר, מְתְּתֹּוֹלֵל: צ"ל von מְתְּבוֹלֵל.
- 291 Vierte Classe: Activparticipien des durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel gebildeten Reflexivsteigerungsstammes s. § 166. Hat den Vocalismus der zweiten Classe und ist nur durch מְתַלְהָלָהַ Spr. 26, 18; מְתְלְהָלָהַ 2 Sa. 15, 28 und מְתַלְהָעִים 2 Chro. 36, 16 s. § 129 b zu belegen.

Anhang 1. Ein Passivparticip ist מִלֹאֵץ s. § 165.

Anhang 2. Participia mehrlautiger Wurzeln gebildet durch מוח sind לְּכֶרְבֶּלְ 1 Chro. 15, 27 denominirt von מְשִׁמְאלִּים Ex. 16, 14 u. מְשִׁמְאלִים s. § 111 denominirt von שֵׁמֹאל

### B. Nomina gebildet durch Nachsätze.

1. Nomina gebildet durch die Endungen ăm, ăn, âm, ân, ûn.

Vermittelst dieser Endungen werden von Nennwörtern Adjectiva und Substantiva abstracta denominirt. Wo sich solche vorauszusetzende Nomina nicht mehr finden, sind sie entweder verloren gegangen, oder die Sprache hat direct von der Wurzel aus nach der Analogie ähnlicher Nomina derartige Bildungen erzeugt. Die Formen mit m sind alterthümlich und aus ihnen die mit n wahrscheinlich erst entstanden. Ausser im Hebräischen finden sich von ersteren noch Spuren im Phönicischen<sup>1</sup>), Arabischen und Amharischen. Im Aramäischen, Arabischen und Ge'ez hat die Endung  $\hat{a}n$  grosse Ausdehnung gewonnen.

Erste Classe: Nomina gebildet durch die Endung am. Es sind 293 theils Adjectiva theils Substantiva abstracta. Von beiden werden die meisten nur noch als Adverbien gebraucht. Ihre nicht gar seltene Verbindung mit der V. zeugt für ihre ursprüngliche nominale Natur. So nach § 86, 1 רְּיִבֶּם ,אַבְּיָם, הַיִּבְּם, בּרָבֶם Ex. 8, 13. 14, ein Collectiv in der Bed. von בַּבְּרַם.

1. Häufig ist diese Endung noch in Eigennamen בְּלְיָם, בְּלְיָם, בְּלֶּים, בְּלֶּים, בְּלֶּים, בְּלֶּים, בְּלֶּים u.s.w. Nur eine Nebenform ist, wie das Gentilic. ביונגע zeigt, die Endung ביינגע in בּנְעל. Sie ward wohl durch ein ביינגע vermittelt.

2. Nach der Meinung vieler Neueren sind die oben angeführten Adverbien erstarrte Accusative. Die Endung am entspreche ar. an; vergl. hierüber § 342.

Zweite Classe: Nomina gebildet durch die Endung an. Unbe-294a tont liegt sie vor im Namen פְּבַּעָדְ, infolge dessen zu Segol verkürzt in בְּבַעָּד, contrahirt in בְּבַעָּך. Hat sie den Ton, so tritt nach § 86, 1 Kames ein, nur in נַּבְעַן Segol.

2) mit i der ersten Silbe. Abstracta von בְּרָדָן, בְּרָדָן, עָרָדָן; עִּרָּדָן, עִרָּדָן; עִרָּדָן; concret gewandt in בָּבְשָׁן; zur Bildung eines Deminutivum verwandt in בְּבָּיִבן II. L. 2, 12 Blümlein; mehrfach in Eigennamen יְחָרָן u. a.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen. S. 193.

- d 3) mit ŭ in erster Silbe. Abstract in V. אָבְדָן s. § 71, 2 Anm. Concret in קַרְבַּן s. § 92 u. קּרְבַּן, V. קרְבַּן; neben קרְבַּן; nach § 71, 2 Anm. דַּרְבַן s. jedoch e Anm.
- e 4) Ableitungen von Femininis liegen vor in לְּוְיֶהָן; von לְּוְיֶהֶן; von לְּוְיֶהֶן; von בְּוֹשֶׁהָן s. § 78 b.

Eine Nebenform ן liegt möglicherweise vor in רָרְבּּן, wohl aus "יַרְבּּן" gedehnt. Doch ist das Wort nicht hebräisch. Möglicherweise stecken unter den aufgeführten solche, in welchen sich semitisches â nach § 77a erhalten hat. So findet sich neben בְּרְבּוֹנוֹת der Plural בְּרְבּוֹנוֹת. Doch können diese nur metaplastisch zu einander gehören.

295 Dritte Classe: Nomina gebildet durch die Endung âm; hebräisch nach § 77a ôm. Sind sehr selten geworden. Abstract: מָּדְיֹם neben קּבְיִם, der Ortsname בְּדְעֹם Rodung u. vielleicht לְבִילֹם 2 Chro. 33, 7 für גּרְשׁוֹן. Adjectiva: דָרוֹם עָרוֹם; der Eigenname מִּרְנֹם neben בִּרְשׁוֹן von עִירוֹם von עִירוֹם von עִירוֹם von עִירוֹם von אַנְרוֹם. Nur noch adverbiell werden gebraucht בּרְשׁם und הַשׁלֹשׁוֹם.

Nicht hierher gehört bip s. § 149, 2.

296a Vierte Classe: Nomina gebildet durch die Endung ân, hebräisch nach § 77a ôn. 1) Adjectiva ֶּעֻרְמוֹן, אַרְמוֹן; von אֶבְיוֹן, אֶבְרוֹן, יָשְרוֹן, יָבִירוֹן, בִּירוֹן, בִירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בְּירוֹן, בְּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בִּירוֹן, בְּירוֹן, בִּירוֹן, בִּיִיִים, בְּיִיִים, בִּיִיִים, בּיִיִים, בְיִיִים, בִּיִים, בּיִבְּיִים, בִּיִים, בִּיִים, בִּיִּיִים, בִּיִים, בִּיִים, בִּיִייִים, בִּיִייִים, בִּיִייִים, בְּיִייִים, בִייִים, בְּיִייִים, בְּייִים, בְּיִייִים, בְּיִייִיִים, בְּיִייִּיִים,

Das  $\hat{\imath}$  dieser Formen entstand nach  $\S$  100 aus  $\hat{e}$  für ai, welches in סִיכוֹן von פּוֹשָׁה ein au vertritt.

War bei den vorhergehenden Worten die Denomination nicht überall sichtbar, so ist dies deutlich der Fall bei בְּקְבֹּוֹ von אֲבְוֹלוֹן; עֵּל von אֲלִבוֹן; אֲבֹוֹ von אֲבְוֹלוֹן; אֲבֹוֹ von אֲבְוֹלוֹן; אֲבֹוֹ von בַּעֲבוֹן; אֲבֹל von בַּבְּבוֹן; אֲבַוֹ von לָבַנוֹן; בַּתְר von בָּבוֹן; שֵׁלֵם von לָבַנוֹן; בַּתְר von לָבַנוֹן.

Die Femininendung wird bei der Denomination ins neue Wort herübergenommen in מְּקַלְּהוֹן von חַתָּה u. אָבַלְּהוֹן s. § 294 e.

c Zur Bildung von Deminutivis dient diese Endung in אָישׁוֹן, אַכְּרכּוִים, שֵּיְדֵּרנִים, und vielleicht in שָׁכִּרפּוֹן; u. \*+אָכִּרוֹן H. L. 4, 9.

Letzteres ist nach anderen Adjectiv collaria.

- d 2) Abstracta, welche jedoch häufig concret gebraucht werden: יְתְרוֹן von יִתְרוֹן; עמר von יְתְרוֹן; אוֹין von יְתְרוֹן; von יְתְרוֹן; אוֹין יִשְּבוֹן, יְבְיוֹן ,בְּיִוֹן ,כִיין . Ferner von zweivocaligen Nominibus kaṭalân: יְבֶבוֹן von בְּיָבוֹן , רָבֶבוֹן , אַבּוֹן , וַבְּבוֹן . Nach § 71, 3 אָבַדּוֹן und der Stadtname בּגדּוֹן .בּיִבוֹן אַבּוֹן ,בַיִּבוֹן .בּיִבוֹן .
- Sehr häufig bilden sich solche Abstracta von ל"ה. Hier geht "îân zu ân, ôn zusammen. H. nach § 86, 3 אָנון, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הָחרוֹן, בְּאוֹן V. nach § 85, 2 אָין, הָחרוֹן, הָחרוֹן, הַחרוֹן, הַחרוֹן.

Diesen Formen lauten in H. ganz gleich die von kâm, s. § 200c, von אָ" abgeleiteten: לְּצוֹךְ, לְצוֹךְ, וְדוֹדְ. Infolge dessen verkürzt die Sprache abnormer Weise in V. das â dieser Bildungen nach Analogie jener: ששור, זדור.

- 1. Von einem Participe Hip'îl kommt מָשָׁאוֹן, von einem Ortsnomen mit ב אל מסהרוֹן\*† Ri. 3, 23. Das v. 22 stehende ווֹל ist dunkler Herkunft.
- 2. הרוֹן Gen. 3, 16 ist erst aus הַרוֹן zusammengezogen, wenn nicht Schreibfehler.
- 3. In vielen Eigennamen hat sich die Endung on zu o abgeschliffen s. § 128, 2. So in מָבְּהוֹן neben מָבְהוֹן אַבָּהוֹ וֹ אַבָּהוֹ אַ אַבַּהוֹ אַ אַבָּהוֹ אַ הַיּהוֹן אַבָּרוֹן אַבָּרוֹן אַנ neben שלונד. Hiernach sind zu erklären Namen wie ישלונד, יהרד, עלמה, יהרד u. a.¹)

Zu der § 296 d erwähnten Form kătălân ist eine Steigerungsform 297 kăttălân entwickelt worden, welche sich nach §§ 77 a. 82,1. 86,3 in H. zu kittâlôn, in V. zunächst nach § 85, 4 zu kittelôn und nach § 136, 7 Anm. 1 meist weiter zu kitelôn umgestaltete. Sie ist von Bildungen wie אַברוֹד, denominirt von שַּבּה, wohl zu scheiden. Mehrfach dient sie zur Bildung von Sammelwörtern: הָדוֹן; עֶצֵב von בָּצֶבוֹן, von הָדְּרוֹן; עֶצֵב von הָדְרוֹן, Hierher gehören, abgesehn vom Fremdwort קַבָּמוֹן, V. קַבָּמוֹן noch: יָשָּׁהוֹן, אָנָרוֹן, זְכָּרוֹן, אָנָרוֹן, יְבָּרוֹן, אָנָרוֹן, אָנָרוֹן, אָנָרוֹן, אָנָרוֹן, אָנָרוֹן, אָנָרוֹן, הגיון , שַבְּיוֹן , נַפְיוֹן , הַנְיוֹן , דְרָאוֹן , זְכָרוֹן V. הַרָאוֹן , הַרָאוֹן s. § 88, 5, הָנִיוֹן aber עצבון.

Fünfte Classe: Nomina gebildet durch die Endung ûn. Sie ist 298 vielleicht nach § 78 a erst aus ôn entstanden. Im Aramäischen ist sie häufig und wird zur Bildung von Deminutivis verwandt. Im Hebräischen ist sie sehr selten. Ob sie in den Eigennamen ידיתוּד oder יברלרן, דברלרן, דברלרן, לפווי deminutive Bedeutung hat, steht wie bei dem Appellativum מיהן dahin.

2. Nomina gebildet durch die Endungen al, âl.

Erste Classe: Nomina gebildet durch die Endung al. Es sind 299 entweder 1) Abstracta bezw. Sammelwörter: עַרָפֵל von עַרָפֵל von דָרִיך, beide mit Schwächung von ă zu ě, oder 2) Adjectiva שָרִיך, eigentlich glänzend, שׁמֹשׁל nach §§ 77 a Anm. 110 c aus samâl für sam'al.

Im Arabischen wird al auch zur Bildung von Deminutiven gebraucht.

Zweite Classe: Nomina gebildet durch die Endung âl, hebräisch 300 nach § 77 a ôl. Sie ist nur in einem sicheren Beispiele: בַּבַעֹל zu belegen. Vielleicht gehört ihr aber auch אשׁכוֹל an.

<sup>1)</sup> Gleiches findet sich im Phönicischen s. Morgenländische Forschungen S. 193. Stade, hebr. Grammatik. 12

### 3. Nomina gebildet durch die Endung ai.

Dient wie die vorigen sowohl zur Bildung von Adjectiven als 301a von Abstracten bezw. Sammelwörtern. 1) Abstracta und Sammelwörter שׁדֵּר Allgewalt, הוֹרָיף p. Weisszeug, נובר Heuschreckenschwarm s. § 186; nach § 122 ללאות amatoria, ללאות Schleifen, von Singularen \*כֹלֵר , דורָר, Von einem Plurale leitet sich her בנינותר Jes. 38, 20. Ha. 3, 19 Spielwerkzeug. Nach § 99, 2 τις ψ 8, 8 von κές, השמ von שמ; להחבת Jes. 30, 33.

Nu. 32, 24 lies באנכם Nu.

2) Adjective אַחָרָי Spr. 28, 23; לְפָנֵי p. 1 Kö. 6, 17 von לְפָנֵי ; לבנה; לבנה Ez. 31, 15; vielleicht auch סיני und סיני.

## 4. Nomina gebildet durch die Endung î.

- Nach dem § 343'e Anm. 3 Bemerkten bezeichnet sie die Zugehörig-302a keit zu einer Art (Genus). Daher dient sie zunächst zur Bildung von Stamm- und Geschlechtsnamen עַרָבִי ,עַרָבִי אָרָבִי , זְחָהִי , זְחָהִי , und zur Bildung von Adjectivis, welche die Herkunft von einem Orte anzeigen: גמי ,ברמלי, צידוֹני, גבעונר, wird dann aber auch zur Bildung anderer Adjectiva gebraucht קרמינר, ישיטר.
  - Im Feminin findet sich sowohl die betonte Endung, zwischen welcher und dem î des Adjectivs sich ein parasitisches j einschaltet: îjâ aus îjăt, als die unbetonte, welche mit dem î zu ît zusammengeht s. § 308d. Beide dienen häufig zur Bildung von Abstractis und so ist vielleicht בְּלִילָיָהֹן \*, בְּבְלִיגִיתּן, seltener בְּלִילָיָהֹן und so ist vielleicht שבליה Jer. 2, 31 zu lesen statt מאפליה. Ebenso finden sich beide beim Adjectiv, so מוֹאֲבִיה neben מוֹאֲבִיה.
- Durch die Endung î wird denominirt sowohl 1) von Nenn-303a wörtern innerer Bildung יְמֵנֶי von יָמֵנֶי von יָמֶנֶי von דָמָשִׁי von הָמָשִׁי von הָמָשִׁי von הָמָשִׁי י \*פַּלִילֹּדְ von בּלִילֹד.

Der Analogie des Stammwortes folgend zeigen abnormen Vocal in erster Silbe יָמִרֹּלָ von הָכִּירָר, עָׁמִרּלָ von דָמִרֹּלָ, letzteres wohl so zum Unterschiede von יָמִרנִר.

als auch 2) von Nennwörtern äusserer Bildung קרמנר von זְקְרָמֹן; יַּדְעֹנְיל von אָבְזָרָר ייִדְעֹנְל von בְּחַמֶּנְרת אָ אָבְזָר Thre. 4. 10. Ueber יָשׁוּבָי von יָשׁוּבָי von יָשׁוּב s. die Anmerkung zu a.

- Ja sogar 3) vom Feminin הַחָּתָּת von הַחָּה, פַּלְשָׁתִּר von פַּלְשָׁתִּר von פָּלְשָׁתִּר, ענה von ענה und vom Plurale פוימי von פוימי. Doch werden diese Endungen auch abgeworfen יהודה von מְמֵנֶי ; יהודה von מְמֵנֶי von מָמֵנֶי von מצרים.
  - 1. Mehrfach findet sich auch Verkürzung im Innern des Wortes, so שׁלְּמֶבֶּר von מֶדְנָיִם†; לְשׁפּוּפֶם Gen. 37, 36 neben מִדְנִים von מִּדְנָיִר

### 5. Nomina gebildet durch die Endung ût.

Sie denominirt Abstracta. Doch mögen dann nach Analogie 304a solcher auch neue Bildungen direct aus der Wurzel erfolgt sein. Einzeln findet sie sich schon im ältesten Hebräisch. Im weiteren Verlaufe der Sprachentwickelung wird sie häufiger, wird auch da gebraucht, wo sich die ältere Sprache mit Nennwörtern innerer Bildung begnügte, und immer mehr auch an solche angehängt.

1. Unhebräisch und aus aramäischem Einflusse zu erklären ist es, wenn dies sogar beim Infinitive geschieht לְּבָּיֹן von einem Inf. \*לי 12,9; לְּבִּיּלָעָ Ez. 24,

26; אַקַּקַבָּהָ Dan. 11, 23.

2. Sehr häufig werden bei der Denomination vorhandene Endungen ignorirt: מָּמֶלְבָּה 2 Chro. 26, 21 von מָמְלֶבָה von בָּלְמָה von בָּלְמָה von מָמֶלְבָה von מָמֶלְבָה von מָמֶלְבָה.

Auch die von einvocaligen Nennwörtern denominirten, bezw. b nach deren Muster aus der Wurzel gebildeten, Formen zeigen zwei Vocale, wie תַּבְּרַבְּּהַ, \*הַבְּבְּבָּיִ und ähnliche Formen beweisen. Sie schalten also wie der Plural ein ă ein und gehn auf kățălût zurück. לְּבְּבָּרִם ist daher wohl erst aus \*תְּבְרַבּּרָת nach § 71, 2 Anm. zusammengezogen. Wo die Wurzel weder an dritter Stelle eine מבַּבְּבַּבָּת noch an zweiter Stelle einen Hauchlaut hat, lässt sich folglich nicht entscheiden, ob die Bildung zwei oder drei Vocale hat. Hierher gehören לְבִּבְּבָּרָת מִבְּבְּרָת מִבְּבְּבָּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבְּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבְּרָת מִבְּבָּרָת מִבְּבְּבָּר מִבְּיּת מִבְּבָּר מִבְּיִּת מִבְּבָּר מִבְּבְּר מִבְּבְּבָּר מִבְּבְּבָּת מִבְּבְּבָּת מִבְּבְּבָּת מִבְּבְּת מִבְּבְּי מִבְּבְּי מִבְּבְּת מִבְּבְּת מִבְּבְי מִבְּבְּי מִבְּבְּת מִבְּבְּת מִבְּבְּבְּת מִבְּבְּת מִבְּבְּי מִבְּבְּי מִבְּבְּת מִבְּי מִבְּר מִבְּבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְיּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְיי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְּי מִבְיּי מִבְי מִבְּי מִבְּי מִבְי מִב

Die erstgenannten Formen von ליה lassen allerdings auch eine andere Erklä-

rung zu.

Von äusserlich vermehrten, theils concreten, theils abstracten Nennwörtern sind gebildet: V. לְּמִבְּלְּמָר von מֵלְאָדְ יִּסְבַּן von מַלְאָדְ von אַלְמָר von אַלְמָר von אַלְכָּה von Adjectiven auf î; לְמִר עוֹר עוֹר 13; לוֹבְמִיהוֹר Lev. 26, 13; לְמִרְירִהוֹר Spr. 27, 4.

#### DRITTES CAPITEL.

## Die Bildung von Geschlecht, Casus und Zahl. 1)

# Vorbemerkungen.

- Das Hebräische scheidet, abgesehen von מָּה, הַּבְּי s. § 173b, die Nomina nicht, je nachdem sie Personen, bezw. lebende Wesen, oder Sachen, bezw. Unlebendiges, bezeichnen, in persönliche und unpersönliche, sondern scheidet sie nach dem eigentlich nur dem Persönlichen zukommenden Geschlechte. Daher kommt es, dass unsere Kategorie des Sächlichen im Semitischen sich auf Masculin und Feminin vertheilt. Sofern in diese Kategorie auch die blos gedachten Dinge (Abstracta) gehören, bezeichnet das Hebräische dieselben gern durch das Feminin.
  - b Ausser in diesem Punkte unterscheidet sich das Semitische auch dadurch von den indogermanischen Sprachen, dass es zur Bezeichnung des männlichen Geschlechtes keine eigene Endung entwickelt hat. Vielmehr erst durch den Gegensatz zum Feminin, durch das Fehlen der bestimmten weiblichen Endung, gewinnt ein Nomen männlichen Character. Es kann jedoch auch weiblich sein, ohne dass es die weibliche Endung hat.
  - c Die Femininendung lautet im Hebräischen ursprünglich at. Dieselbe hat je nachdem sie betont oder unbetont war, verschiedene Veränderungen erlitten, welche § 307 zu besprechen sind.

# Hauptform und Verbindungsform.

306a Im Hebräischen zeigen die Nomina männlichen wie weiblichen Geschlechtes verschiedene Formen, je nachdem sie einen folgenden

<sup>1)</sup> H. Hupfeld, System der semitischen Demonstrativbildung in d. Z. f. K. d. M. II, 464 ff. — F. Dietrich, Abhandlungen zur hebräischen Grammatik. Leipzig 1846. S. 1 ff. — H. Derenbourg in Journal Asiatique. 6ème série t. X. 1867. S. 373 f. — F. W. M. Philippi, Wesen u. Ursprung des Stat. constructus im Hebräischen. Weimar 1871 und: Das Zahlwort Zwei im Semitischen in Z. D. M. G. XXXII, S. 21 ff. — Th. Nöldeke in Göttingische gelehrte Anzeigen 1871. S. 881 ff. — Derselbe, Der Dual im Semitischen in Zeitschr. für Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. Bd. VII, S. 403 ff. — F. Müller, der Dual in d. sem. Sprachen, in Sitzungsberichte d. phil. hist. Classe der K. Acad. d. Wiss. Bd. 79. S. 449 ff. Wien 1875.

Genetiv regiren oder für sich im Satze stehn. Die erstere Combination nennt man den Status constructus oder die Annexion (Anziehung) an ein anderes Nomen, die zweite den Status absolutus. Im erstern Falle hat das Nomen seine Verbindungsform, steht im Stat. constr. oder in der Anlehnung, ist Nomen regens. Im zweiten hat es die Hauptform.

Die zwischen den beiden in diesem Verhältnisse der Anziehung stehenden Nennwörtern stattfindende logische Verknüpfung
kommt dadurch zum sinnlichen Ausdrucke, dass das erste Wort
sich dem Tone des folgenden, die Bedeutung des ersteren modificirenden, Wortes unterordnet. Beide Worte bilden daher ein
neues zusammengesetztes Wort, welches sich jedoch von unseren
Wortzusammensetzungen dadurch wesentlich unterscheidet, dass
das zweite, nicht wie bei uns das erste, das die Bedeutung einschränkende ist (Stadtthor, hebr. Thor-Stadt). Das erste Wort hat
daher gar keinen Eigenton, sondern nur Nebentöne. Und zwar ist
dem auch da so, wo die Accentuation anders verfährt. Oft aber
findet dies Verhältniss durch die Verknüpfung beider Wörter durch
Makkêp seinen richtigen Ausdruck.

Wo Makkêφ eintritt werden beide Worte rascher zusammengesprochen als sonst und übt das zweite Wort daher einen gesteigerten Einfluss auf das erste.

Im weiblichen Singulare, im männlichen Plurale und im Duale 307a unterscheidet sich die Verbindungsform durch ihre Endung von der Hauptform. In ersterem erklärt sich die verschiedene Endung in H. und V. aus der verschiedenen Betonung beider. Hieraus erklären sich auch alle Unterschiede, welche H. und V. im Innern des Wortes zeigen. Die Unterordnung unter den Ton des zweiten Wortes und das damit verbundene Zusammensprechen beider Wörter wirkt

- 1) conservirend auf den consonantischen Auslaut des vorhergehenden Nomens, welcher dadurch vor dem Verhallen infolge ungenauer Aussprache geschützt wird.
- 2) zerstörend auf den Vocalismus des vorhergehenden Wortes, indem durch Wegfall des Haupttones die Gegen- oder Vortöne verrückt, durch solche geschützte Vocale tonlos und infolge dessen weiter verkürzt werden. Ja nach § 71, 3 werden wohl auch diese ganz aufgegeben, wodurch eine Verminderung der Silbenzahl eintritt. Hieraus ergibt sich: die Verbindungsform stammt so wenig von der Hauptform ab, wie diese von jener, sondern beide erklären sich aus einer und derselben Grundform nach Maassgabe der besonderen

Tonverhältnisse. Hieraus erklärt sich auch, dass bei Verbindung mit Suffixen von einem Worte verschiedene V. V. vorkommen.

- b Beispiele. Masculin: H. דָבָר aus dàbắr, Verb. דְבַר aus dăbắr; Fem. Sing. Hauptf. שִּׁיָת beide aus šanat, חַמָּח חָמֵח beide aus hamat; הְבָּר nach §§ 86, 3. 131 aus nadàbắt, V. מָרְבַת nið βαθ aus nàdabàt nach §§ 82, 3. 85, 14, verkürzt nach § 71, 2 Anm. בְּרְכַּת H. אויי מוּ מוּ מוּ בּרְכוֹת bir צָסָל aus bàrakât, V. בּרְכּוֹת aus baràkât, V. בּרְכּוֹת אויי מוּ מוֹנִיל בּרְכּוֹת אוֹנִיל בּרְכּוֹת אוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנְיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנִייל מוֹנייל מוֹנִיל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹנייל מוֹניי
- c Doch finden sich auch Verbindungsformen, welche nach Analogie der Hauptform tonlange Vocale beibehalten. Ueber dieselben im Plural s. § 332c Anm. d Anm. 2. Im Singular בַּבְּבָּח 'Teich' von בַּבְּבָּח, wohl im Unterschied von בַּבְּבָּח 'Segen'.

# Die Endung des Feminins im Singular.

- 308a Nach dem vorigen hat sich die Endung des Feminins des Singular in V. überall erhalten אָבֶלְּבֶּת יְשִׂרָאֵל ,בֵּלְבַּת יְשִׂרָאֵל , nach § 131 in H. mit wenigen Ausnahmen in â, הָם לְּבָּה , verwandelt: בְּהוּלְה, בָּלְבָּה . Die einzelnen weiblichen Formen sind im vorigen Capitel aufgezählt worden.
  - 1. Ueber die unorthographische Schreibung  $\aleph$  s. § 31, Anm. 1. Ueber den Uebergang dieses  $\hat{a}$  zu  $\ddot{a}$  s. § 132.
  - 2. Eine unbetonte Femininendung â gibt es im Nomen nicht. אֵרְבָּה בָּרְבָּה Hiob 34, 13. 37, 12; הַמְּלְה לְּ וֹמְלֵּה בִּיְלָה לִּי sind obsolete Accusative s. § 342. Das gleiche gilt von den Formen בַּיְבָּה אָרָבְּה בָּיִבְּה sowie möglicherweise von הַבְּיבְה Ri. 14, 18, falls nicht die Punctatoren hier wegen des vorausgehenden אִוֹבְיְ irrigerweise das weibliche Geschlecht zu verwischen versucht haben, wie sie das gethan haben in בַּיִבָּה בַּב Kö. 15, 29, בַּבְּבָּה Hos. 7, 4; בַּבְּבָּה p. Ez. 8, 2; בּבְּבָּבְה Jer. 48, 19, בַּבְּבָּה Ez. 7, 25, בַּבָּבְּה Dt. 14, 17.
  - b Fällt hingegen der Wortton in H. nicht auf die weibliche Endung, sondern auf eine Stammsilbe, so erhält sich das t der ersteren immer. Ist der letzte Wurzellaut ein Hauchlaut, so wird vor dem t ein a gesprochen מַּמַעָּה, אָשֹׁהָשׁ, sonst e אָהָבֶּה, אַבּלָּהָה. Bei Ableitungen von אַרָּבָּה findet nach § 112c Contraction statt המַצָּאר, הַּבְּעָּה.
    - c Es ist zweifelhaft, ob diese beiden Vocale direct auf die alte semitische Endung at zurückgehn, oder Hülfsvocale sind s. § 101. Ist das erste der Fall, so müssen neben den Femininis auf at solche mit blossem t bestanden haben, welches unmittelbar auf den letzten Wurzelconsonanten folgte und als silbenbildend nicht aspirirt wurde. Auf diese Formen gehn die mit Suffixen verbundenen Formen zurück אַהָּבָּה, מַשְּלָהֶם neben מַבְּלָהָם neben אַהָּבָּה.
  - d Die unbetonte Femininendung verschmilzt mit einem vor ihr stehenden î zu it, שַׁבִּית s. § 192b, מַצְרִית, בָּרְמָלִית s. § 302b. Zwischen

der betonten und einem vorausgehenden î schiebt sich ein parasitisches j ein מַלְרִיָּה  $s^{\epsilon}\beta ij\hat{a}$  s. § 192b, עַנָיָה  $anij\hat{a};$  מּלְרִיָּה  $p^{\epsilon}lilij\hat{a}$ s. § 302 b. Ueber solche Ableitungen von הומיה , בוכיה אופ הומיה s. § 214 d, über solche wie המה § 213 c, über ברת ebenda, über V. מְנָת, s. § 201b. Ganz singulär ist die Endung ât in מָּתָה, ע. מחרת.

- 1. Besonderen Ursprunges ist die Femininendung at in cananäischen Stadtnamen wie שִׁרחוֹר לְבִנָּח ,מְבָטְתָּח, חָבְטָת, הָבֶנֶּח ,שִׁרחוֹר לְבָנָת ,שִׁרחוֹר לִבְנָת . Die Beibehaltung des t erklärt sich theils aus dem cananäischen Ursprunge dieser Namen1), theils aus der besondern Zähigkeit, mit welcher sich alte Formen in Ortsnamen erhalten. Ob die Punctation mit  $\hat{a}$  die wirkliche Aussprache wiedergibt, steht dahin.
- 2. Wo sich sonst die Endung at findet, erklärt sie sich aus dem Abfalle einer weiteren Endung, bezw. eines Suffixes. Sie ist verkürzt 1) aus הַבָּה in בַּוֹלָת in מַנְילָת ψ 60, 13. 108, 13. Ebenso erklärt Hupfeld die Stadtnamen auf ¬—, s. Anm. 1, was in Anbetracht von Formen wie אָפְרָת , הִּמְנָה neben הַמְּנָה, הִמְּנָה als möglich zugegeben werden muss. 2) aus יַהָלָה in יַהָּלָּה עָ עָרָה עָ 16, 6; עָ עָיָה עָ 132, 4; ברה Ex. 15, 2. Jes. 12, 2. לְּ 118, 14. Im letztern Falle liegt wohl ein durch folgendes veranlasster Schreibfehler vor s. § 23 b Anm.
- 3. Auch die Endung at findet sich in H. und zwar dreimal לְנְדֶּנֶת 61, 1; אָרָת ע 74, 19; שׁפְבֵּת 2 Kö. 9, 17. Für das erste ist zu schreiben לִּגִּילֹת, das zweite zu emendiren; auch das dritte ist ein Schreibfehler, veranlasst durch vorausgehende V. שׁפַנֵּה.

Finden sich vom selben Masculin zwei Feminina, eins mit be- e tonter, das andere mit unbetonter Endung, so ist das erstere gewöhnlich Substantiv, das zweite Adjectiv. יוֹלֶדֶת Gebärerin, יוֹלֶדֶת Gebärerin, יוֹלֶדֶת gebärend. Doch finden sich Ausnahmen. בשכלה p. 2 Kö. 2, 21.

Von einer Femininendung ai, contrahirt  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ , wie sie in andern semitischen Dialecten vorliegt, findet sich im Hebräischen keine sichere Spur. שַּׁבֶּה würde sich auch nach § 301 erklären. Die ursprüngliche Bed. von שַּרָּשׁ ist nicht zu erweisen und über נאָרָר Ex. 15, 6 s. § 343.

# Weibliche Nomina ohne weibliche Endung.

Wahrscheinlich gab es in der Entwickelung der semitischen 309a Sprachen eine Zeit, in welcher die weibliche Endung blos an solche Nomina gefügt wurde, welche lebende Wesen bezeichneten, und für welche kein besonderer Ausdruck vorhanden war, so פרדה, פרד aber מחוד, חמור. Hieraus erklären sich im Hebräischen wie in den verwandten Sprachen die folgenden Erscheinungen:

1) Es bedarf zur Bezeichnung weiblicher Wesen keiner Endung, b wenn für das entsprechende männliche ein besonderer Ausdruck vorhanden ist: אב neben אב und danach דָהָם Ri. 5, 30; רחל neben איל.

<sup>1)</sup> Morgenländische Forschungen S. 215.

Hier versteht sich das Geschlecht von selbst. Eine folgerichtige Weiterentwickelung dieses Principes ist es, wenn das Arabische solche Adjectiva ohne Femininendung lässt, welche nur von weiblichen Wesen gesagt werden können, hâmil schwanger, trächtig; hâ'iḍ menstruirend; tâlik geschieden.

- c 2) Collectiva, welche von Haus aus Individuen beider Geschlechter begreifen, erscheinen in der allgemeinen männlichen Form; sie können jedoch, wenn nur weibliche Individuen gemeint sind, weiblich construirt werden. So בְּמַלִּים Hiob 1, 14; בַּמְלִים Gen. 32, 16; אַבּוֹיִי männlich und weiblich Gen. 30, 39; weiblich Jes. 31, 5. Spr. 27, 8.
- d 3) Eine grosse Zahl von Nennwörtern ohne Femininendung, welche Ungeschlechtliches bezeichnen, sei es leblos oder Theil von Lebendem, gilt als weiblich und wird so construirt.
  - 1. Rest einer noch älteren Sprachperiode, in welcher die Femininendung noch nicht vorhanden war, ist es, dass ein und dasselbe Wort in der allgemeinen männlichen Form Individuen beider Geschlechter bezeichnen kann. So im Pentateuch und Ruth קַּיֵל Knabe und Mädchen. Aehnlich ar. 'arûs Braut und Bräutigam.
  - 2. Ein Nomen mit der später männlichen Form, welches weiblich construirt wird, hat dieses Geschlecht erhalten, weil es der sprachbildenden Phantasie als weibliches Wesen erschien. Deutlich sieht man das noch bei שַּבָּי Jes. 14, 31 fem.
- 310a Die den folgenden Classen angehörigen Nomina gelten im Hebräischen als weiblich:
  - 1) die Erde und ihre Theile: עָרֶל, הְחָהוֹם, הְחַבּל, הָשָּאֹל, דְּיַבּל, עָּרֶל, דְּיַבּל, הָרָה, הָבֶּל, הֶּרֶך, הָרָהוֹב, בַּאַר Danach בָּרָם בּיָם Jes. 27, 2. 3; Gen. 2, 15. בַּיְלָם schwankt.

Gen. 32, 9 מחנה המחוד ist wohl Schreibfehler, da מחנה wie sonst immer im selben Verse noch männlich construirt ist.

- 2) geheimnissvolle, namentlich elementare Kräfte und Gewalten: שָּׁבָּה, הִיהָן, mit Ausnahme von Ex. 10, 13. ψ 51, 12. Koh. 1, 6, und danach einerseits die Windnamen הֵיבָּה, andererseits den. 49, 6 und falls der Text richtig בַּב Spr. 12, 25. Ueberwiegend weiblich werden gebraucht שַׁבָּי, שֵׁשֶׁי; überwiegend männlich בָּב schwankt.

Umgekehrt finden sich Nennwörter mit weiblicher Endung, welche gleichwohl immer oder doch überwiegend männlich gebraucht werden. So nie immer, auch Spr. 2, 18; während rüp und nie schwanken. Hier erklärt sich der Uebergang zum männlichen Geschlechte daraus, dass die weibliche Endung für den dritten Wurzellaut gehalten wurde.

## Die Femininendung des Einheitswortes und des Collectivums.

Da nach § 181b der Singular wie etwas Einzelnes, so auch 311a eine zu einem Begriffe zusammengefasste Menge bezeichnen kann, und neben Collectivis nicht immer verwandte Bildungen als Einzelwörter sich finden, so entstand das Bedürfniss, von Collectivis Einzelwörter abzuleiten. Es geschah durch Anfügung der jetzigen Femininendung. Im Arabischen ist diese Bildung häufig, im Hebräischen hat sie schon sehr abgenommen.

Findet sich neben einem von einem Collectivum hergeleiteten b Einheitsworte ein Plural, so geht dieser in der alten guten Sprache auf die Form des Collectivs zurück, ist also männlich, und hebt die in der Masse befindlichen einzelnen Sachen hervor. So שִׁי הַ Gc-dicht, Gedichte, Dichtung, שִׁיְהָ ein (bestimmtes) Gedicht, Gedichte, Dichtung, שִׁיְהָ ein (bestimmtes) Gedicht, Gedichte; שִׁיְהָ ein Lilien, שִׁיְהָם ein Eilie, שִׁיְהָם ein Jahr, שֵׁיְהָם Jahre. Auch bilden sich von Adjectiven so concrete Substantive לְבֵּיָה weiss, שִׁיְהָב ein weisser nämlich Baustein, מֶּרְבָּבָה, בֶּרְבָּב, בָּרְבָּב, בָּרְבָּב, בָּרְבָּב, בָּרָבָּה.

- 1. Anders im späteren Hebräisch: אֵנָיָה nicht von אָנִי sondern von אָנִיָּה sondern von אָנִיָּה
- 2. Zuweilen dient als Einzelwort eine Ableitung von einer verwandten Bildung. So שַּׁבֶּּיה Einzelwort ביי שֵׁבָּר Haare.

Ausser den schon genannten lassen sich noch die folgenden c Einheitswörter nachweisen: אַלָּה, אָלֶה, אָבֶּלֶּה, אָבֶּלֶּה, אָבֶּלֶה, הָבֶּוֹרֶה, הָבְּרָרָה, הָּבָּוֹרָה, הִיָּבֶּה, וֹיִנְה, הְּבָּרָה, וֹיִנְה, הִיָּבָּה, וֹיִנְה, הִיָּבָּה, הִיָּבָּה, הִיָּבָּה, הְבָּבָּה, הְבָּבָּה, הְבָּבָּה, הְבָּבָּה, הְבָּבָה, הְבָּבָּה, הִבָּבָּה, הִבּבָּה, הִבָּבָּה, הִבָּבָּה, הִבָּבָּה, הִבָּבָּה, הִבְּבָּה, הִבּבָּה, הִבְּבָּה, הִבָּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבִּה, הִבְּבָּה, הַבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבִּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבְּה, הִבְּבָּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּה, הבּבּבּה, הבבּבּבּה, הבּבּבּבּה, הבבּבּבּה, הבבּבּבּה, הבּבּבּה, הבּבּבּה, הבבּבּבּ

Zu diesem alterthümlichen Triebe der Sprache, die Einheits-312a wörter durch Anhängung der Femininendung zu bilden, tritt in directen Gegensatz ein jüngerer, welcher umgekehrt Massenwörter mit der Femininendung zu versehn strebt.

<sup>1) 2</sup> Sa. 6, 6 ist verdorben.

Es erklärt sich dies aus dem begrifflichen Verwandtschaftsverhältnisse, welches zwischen dem Abstractum und dem Massenworte besteht. Ersteres kann deshalb passend zur Bezeichnung des zweiten dienen, weil an letzterem der von ihm bezeichnete Begriff besonders stark zum Ausdrucke kommt, vergl. unser Mannschaft, Jugend, Alter. Der Gebrauch des Feminins aber zur Bildung von Abstracten erklärt sich aus der Substituirung des Gegensatzes männlich-weiblich für den Gegensatz persönlich-sächlich, dessen Unterscheidung in den semitischen Sprachen der Unterscheidung zweier Geschlechter vorausgegangen zu sein scheint.

b In §§ 183—304 sind alle weiblichen Abstractbildungen aufgezählt worden. Bei vielen derselben ist die Ableitung von einem concreten Masculin noch deutlich. So bildet sich לְּבֶּלָהְ Za. 11, 14 Bruderschaft von לְּבֶּלָה , נְבֶל Thorheit von לְבֶּלֶה , נְבֶל Geschäft von בַּלְאָרָה . Hieran schliesst sich die Bildung weiblicher Massenwörter. So bedeutet שֵּׁבֶּרָה Ri. 20, 16 ein Haar, aber Hi. 4, 15 Haare. Ebenso בּוֹלְהָה Lichtmasse Hiob 3, 4, שִּׁבֶּרָה Wolkenmasse v. 5, \*בּוֹלָה Carawane von בַּבֶּר Jer. 6, 6 von בַּבֶּר Jer. 6, 6 von בּוֹלָה לִּבְּר בּוֹלֵה לִּבְּר בּוֹלִה לִּבְּר בּוֹלֵה לִּבְּר בּוֹלִיה לִּבְּר בּוֹלִיה לִבְּר בּוֹלִיה לִבְּר בּוֹלִיה לִבְּר בּוֹלִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלִיה בּוֹלְיִיה בּוֹלִיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּייה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּייה בּיי

## Die Bildung des Plurales.

- 313a Der weibliche Plural. Er wird vorangestellt, weil seine Bildung durchaus durchsichtig ist. Er lautet im Hebräischen überall ô9, mi nach §§ 29. 30 a auch ni geschrieben, welches nach § 77 a aus ât entstanden ist. Dieses hinwiederum entstand durch Dehnung der Singularendung at. Diese einfache Art der Pluralbildung war um so passender, als der semitische Plural nicht eine Anzahl von einzelnen Dingen bezeichnet, sondern eine aus einzelnen Dingen bestehende Masse oder Menge. Der semitische Plural ist eine Abart des Collectivums.
  - b Hieraus erklärt sich der Gebrauch des Plurales 1) zur Bezeichnung der Ausdehnung מְרְגְּלוֹת das zu Füssen Befindliche, \*קרְגָּלוֹת (?), \*לְהַיִּשְׁשׁוֹת das zu Häupten Befindliche 2) zur Bezeichnung starkabstracter Begriffe. Gott ist ein אַל הַעוֹת 1 Sa. 2, 3. Ebenso bildet man עוֹלַלוֹת (לַלוֹת הַלַלוֹת הוֹלַלוֹת (לַלוֹת הוֹלַלוֹת (לַלוֹת (בַּנוֹת (בַנוֹת (בַּנוֹת (בַּנוֹת (בַּנוֹת (בַּנוֹת (בַנוֹת (בּנוֹת (בּנו

Viel häufiger wird in diesen Bedeutungen der männliche Plural gebraucht, s. § 324  $b.\,$ 

314a Der weibliche Plural setzt sonach einen weiblichen Singular voraus. Sobald jedoch die weibliche Pluralendung dem Sprachgefühl als pluralische Endung feststand, gewöhnte man sich, solche Plurale auch von Singularen ohne Femininendung, ja sogar von weiblichen Singularen mit Beibehaltung der weiblichen Singularendung zu bilden, s. darüber § 321 a.

Der weibliche Plural zeigt wie der Singular in den meisten b Fällen verschiedene Form, je nachdem er H. oder V. ist s. § 306. In der Verbindung mit Suffixen zeigen sich ebenfalls verschiedene Formen. Der Grund liegt in den bei beiden Formen verschiedenen Tonverhältnissen s. §§ 306 b. 307.

Aus den allgemeinen im 2. Haupttheile erörterten Ton- und 315 Lautgesetzen ergeben sich für die weiblichen Pluralformen die folgenden Regeln:

2) Enthält jedoch der Stamm einen kurzen Vocal und soll sein b Schlussconsonant nicht verstärkt gesprochen werden, so tritt in H. Dehnung bezw. Steigerung, in V. Verkürzung des Vocales zu einem Vocalanstosse ein. So gibt banât in H. בְּלוֹת s. § 86, 3, in V. בְּלוֹת s. § 85, 2; simât in H. מִּמִיֹת s. § 90, 2 c, in V. מִימִיֹת s. § 89, 2.

Nicht hierher gehören jedoch die einvocaligen Nomina der vollkommen dreilautigen Wurzeln und der  $\pi''$ 5, da sie im Plurale ein  $\check{a}$  einschieben, s. S. 142.

- II. Der Stamm ist zwei- oder mehrsilbig. Hier sind zwei Bil- 316 dungen zu unterscheiden:
  - 1) Die letzte Stammsilbe empfängt in H. einen Vorton:
  - A) Der Vocal der letzten Stammsilbe ist von Natur lang.
- b) Ist das Wort zweisilbig und die erste Silbe offen, so wird ihr Vocal wie im Singulare zu einem Vocalanstosse verflüchtigt. H. u. V. sind auch hier gleich: הָלְמוֹלוֹת, הְּלְבוֹת , הְלִבוֹת , מְלֹבוֹת , מִלּרוֹת , מִלּרוֹת , מִלּרוֹת , מִלּרוֹת , מִלּרוֹת , מִלֹבוֹת , מִלֹבוֹת , מִלֹבוֹת , מִלֹבוֹת , מִלֹבוֹת , מִלּבוֹת , מִלֹבוֹת , מִלְבוֹת , מִבְּבוֹת , מִבְּבְּבְּת , מִבְּבְּבְּת , מִבְּבְּת , מִבְּת , מבְּת , מִבְּת , מִבְת , מבּת , מִבְּת , מבְּת , מבּת , מבְּת , מבְּת , מבְּת , מבְּת

Abnorm und wohl durch den Gegenton bewirkt ist Kâmes in עַּבְּעוֹת V. עַּבְּעוֹת אַ S. §§ 119.*b* Anm. 134*d*.

- 317 B) Der Vocal der letzten Stammsilbe ist ursprünglich kurz. Bei Ableitungen von ש"ש mit Präfixen ergibt sich auch hier keine Abweichung vom Singulare: הְּהַלְּהֹח , הַּהְלָּהוּ . Sonst muss entweder nach § 71, 3 der letzte Wurzelconsonant verstärkt gesprochen werden, wobei dann H. u. V. gleich lauten, oder der kurze Vocal der letzten Silbe wird in H. unter dem Einflusse des Vortones gedehnt, bezw. gesteigert, in V. zwischen zwei Gegentönen zu Vocalanstoss verflüchtigt.
  - a) Der Stamm ist ursprünglich zweisilbig, die erste Silbe geschlossen oder bei ursprünglich schliessendem Gutturale nach § 102a in zwei offene zerlegt worden, oder sie geht auf einen langen Vocal oder Diphthongen aus:
  - a) mit ă der letzten Silbe, gewöhnlich mit Vorton in H. und Verkürzung in V.: הוֹתְבֶּתְב, הוֹפּטְוֹם; הוֹתְבֶּתְב, הוֹתְבֶּתְב, הוֹתְבְּבְּתוֹת בְּעְבָּתְ, הוֹבְּעְבָ, הוֹתְבָּבְּתוֹת בְּעְבָּתְ, הוֹנְבְּבְּעוֹת בָּעְבָּתְ, הוֹנְבְּבְּעוֹת בָּבְּעְה, הוֹנְבְּבְּעוֹת בָּבְּעָה, הוֹנְבְּבָּעְה, הוֹנְבְּבָּתְ, הוֹנָבְּבָּעָר, חוֹבּבְּבָּעָר, חוֹבּבְּבָּעָר, חוֹבּבְּבַּר, אַבְּבְּעוֹת (עַבְּבַּבְּעוֹת בַּלְבּוֹת בְּעַבְּבָּוֹת בָּלְבּוֹת בְּעַבְּבָּוֹת בָּלְבּוֹת בְּעַבְּבּוֹת בָּלְבּוֹת בְּעַבְּבָּוֹת בְּעַבְּבִּוֹת בָּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בּלְבּוֹת בַּלְבּוֹת בּלְבּוֹת בּלְבּוֹת בּלֵבְבּּעוֹת בּלְבּבוֹת בּלְבּבּוֹת בּלְבּבוֹת בּבוֹת בּלְבּבוֹת בּלְבּבוֹת בּלְבְּבוֹת בּלְבִּבוֹת בּלְבִּבְּתוֹת בְּבְבְבּבוֹת בּלְבִּבְּבְבּלוֹת בּבְּבְבּלוֹת בּבוֹת בּבּבְבּבוֹת בּבְבְבּבוֹת בּבּבְבּבוֹת בּבּבְבּבוֹת בּבּבְבּבוֹת בּבּבְבְבּבוֹת בּבּבּבּבוֹת בּבּבְבּבוֹת בּבּבוֹת בּבוֹת בּבּבּבוּת בּבוֹת בּבוֹת בּבּבּבוֹת בּבוֹת בּבוּת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוּת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוֹת בּבוּת בּבוֹת בּבוּת בּבו
  - $\beta$ ) mit i: Nach § 90, 2 c H., הוֹבְשֵׁהַ, הוֹחסֵוֹם, הוֹתְבּוֹה, הוֹמְשׁׁהַ Nach § 89, 1 V. בְּשְׁבִּה, הוֹיִלְהוֹת, הוֹלְהוֹת, השׁמֵשׁה.

Hingegen ist in מַלְּמְרוֹת, מֵּלְשְׁרוֹת, מִוֹבְחוֹת die Verkürzung auch in H. eingetreten s.  $\S$  318 a.

- ק) mit ŭ. Hier ist Verstärkung des letzten Wurzellautes die Regel הַקְּבְּבוֹה, dagegen H. nach § 95 בְּלְּבְּלוֹה, V. nach § 94, 1 בּלְבְּלוֹה. Nach Analogie dieser Bildungsart V. אַנְּבְּלוֹה neben H. אַשְׁבְּלוֹה Hingegen gehört V. בְּשִׁבְּרוֹה zu H. בְּשִׁבְּרוֹה Neben בְּשִׁבְּרוֹה Spr. 18, 6. 19, 29 findet sich auch בַּבְּלְבּוֹה.
- b) Der Stamm ist zweisilbig, die erste Silbe offen und ursprünglich auf einen kurzen Vocal ausgehend. Hier gehn in H. mit dem Vocale der zweiten Silbe dieselben Veränderungen vor, wie bei a. Hingegen verkürzt sich der Vocal der ersten Silbe zu einem Vocalanstosse. Eine Ausnahme bildet בּלְּהֹוֹהְ . In V. fällt auf den Vocal der ersten Silbe ein Gegenton, infolge dessen er sich erhält. Hingegen verflüchtigt sich der kurze Vocal der zweiten Silbe zwischen den beiden Gegentönen.
- מ) mit  $\ddot{a}$  der letzten Silbe. H. nach § 86, 3 מְּבְבוֹת, הְבָבוֹת לְּבָבוֹת לְּבָבוֹת אָבְילִית אָבְילִית, von kuṭl אָבְרוֹת עָבְילִית. V. nach § 85, 3 עָּבְלוֹת עָבְילוֹת אָבְילִוֹת, אָבְרוֹת אָבְילִוֹת, אָבְילוֹת אַבְּרוֹת Hiob 40, 11 neben לְבַבוֹת לְּלַילִית לְּבָּלוֹת אַבְּרוֹת לֹבוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת לֹבוֹת אַבְּרוֹת מוֹ אַבְּרוֹת אָבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּרוֹת אַבְּבוֹת אַבְּבוֹת אַבְּבוֹת אַבְּרוֹת אָבְבוֹת אַבְּבוֹת אָבְבוֹת אָבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אָבְבוֹת אָבְבוֹת אָבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אַבְבוֹת אָבְבוֹת אָבוֹת אָבְבוֹת אָבוֹת אָבוֹת אָבוֹת אָבוֹת אָבוֹת אַבְבוֹת אָבוֹת אָבוּית אָבוֹת אָבוֹת אָבוּת אָבוֹת אָבוֹת אָבוּית אָבוּיי אָבוּית אָבוּת אָבוֹת אָבוּת אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּת אָבוֹת אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוּית אָבוֹת אָבוּת אָבוּית אָבוּייית אָבוּית 
der zweiten Silbe in die erste. Dagegen nach § 71, 3 הָלַקוֹת, הָלֶקוֹת, הְלַקוֹת, הַלְּבְּוֹת הַ.

. אָרנוֹת, בֵּרנוֹת\*, V. בֹּרלוֹת, לֵילוֹת, Ohne Einschub eines a sind gebildet לְילוֹת, לָילוֹת, לִילוֹת.

β) mit  $\emph{i}$  der letzten Silbe. H. nach  $\S$  90, 2  $\emph{c}$  חוֹתחָי, חוֹתחַבְּ, חוֹבְּתָשׁׁ, חוֹבְּשָׁלָּת. V. nach  $\S$  89, 1 הַבְּמָרוֹת, בַּאֲרוֹת הַּחָבָּ, חוֹת und nach  $\S$  138  $\emph{a}$  הוֹתְבָּי, חוֹת nach  $\S$  138  $\emph{a}$  הוֹת חַבּרָ.

ץ) mit ŭ. Regelrecht nach § 71, 3 אָלָדוֹת, nach § 95 bezw.

§ 135 b nur vor Hauchlauten הַבָּהוֹת, הַבְּהוֹת.

Nicht mehr zu ermitteln ist der ursprüngliche Vocal in שֵׁרְשָׁרוֹת, wie auch im Plurale der weiblichen Participien Kal: רְרְדוֹת, אָמְרוֹת. Diese können sowohl auf

kâtil § 214, als auf kâtal § 213 zurückgeführt werden.

Regelmässig folgen dieser Bildungsart die activen Participien b der Steigerungsstämme לְּחִיבְּשָׁרוֹת, הְיִנְיְנִיתוּ, לְחִיבְּשׁׁרוֹת, הְיִנְיְנִיתוּ, הְיִנְיְנִיתוּ, הְיִנְיְנִיתוּ, שְׁהְיִנְיִּתוּ, שְׁהְיִנְיִּתוּ, während die mit ursprünglichem die letzten Stammsilbe gebildeten passiven Participien in H. Vorton haben: לְּתִּנְבְּעִּלֵּת, V. nach § 136, 7 מְּנִבְּעִּלָּת,

Ueber die in §§ 315-318 nicht berücksichtigten Ableitungen 319a von 7'5 ist das Folgende zu bemerken:

- 1) Diejenigen Worte, in deren Singular die betonte Femininendung mit dem letzten Wurzellaute zu â zusammengeht, contrahiren auch im Plurale: הַּבְּשָּׁה, הוֹהִים, הוֹהוֹה, השָּׁבָ, הוֹשׁבָּי, הוֹשׁבָּי, Wird der Vocal der ersten Silbe in H. tonlang, so verkürzt er sich in V.: בְּשִּׂוֹת, בְּשִׂרֵת, בְּשִׁרֵת, בְּשִׁרֵת.
- 2) Diejenigen Nomina, in deren Singulare die Femininendung b mit dem letzten Wurzellaute zu ât zusammengeht, jontrahiren im Plurale nicht: אַנְאָרָה kַמְּאַמֹע von אָבָי, לְּדִּאוֹיִם von אָבָי, aber nach § 115a Anm. מְנָאוֹת Neh. 12, 47. 13, 10 und nach § 122 מְנָאוֹת Neh. 12, 44.

Nach Analogie solcher Formen ist gebildet אָּאָדְי 2 Kö. 11, 4. 9. 10. 15 Ke $\vartheta$ î $\beta$  s.  $\S$  185.

3) In den Pluralen des passiven Particip Kal erhält sich ז nach § 119 b in יְטֵּוֹית Jes. 3, 16 K°θîβ, דְשָׁיוֹת 1 Sa. 25, 18, wofür das K°rî mit Unrecht עֲשִׁיוֹת יְטִיוֹת fordert, welch letztere Form sich in שׁביוֹת Gen. 31, 26 findet.

Plurale wie אֹתְיּה ,הוֹמְיּה sind regelrecht vom Singulare אִתְּיָה ,הוֹמְיָּה pebildet. מְנַקּיוֹת kann man entweder auf einen Singular מְנַקּיוֹת oder מֵנַקּיוֹת zurückführen

s. § 319 a.

320a Die weiblichen Adjectiva auf î9 bilden im Plurale îjô9, indem sich zwischen dem î der Adjectivendung und der Endung des Plurales ein parasitisches j einschiebt: עַבּוֹרָכּוֹת, עָבָרְכּּוֹת.

Neh. 13, 23 אַשְׁהַוֹּרְדּוֹת ist das Κεθίβ richtig, das Kerî aber spätere

regellose Verkürzung.

b Bei den Abstracten auf â9 s. § 304 findet sich eine doppelte Art den Plural zu bilden. Die eine, vertreten in דְּבְּיִבְּיֹח Jer. 37, 16, לְהַיִּבְּיִח Da. 8, 22 folgt der Analogie der Formen auf â9. â9 wird als aus âa9 entstanden im Plurale durch âô9 ersetzt. Zwischen beiden Vocalen stand früher parasitisches w, welches sich in j verwandelte. In der andern, vertreten in V. \*\*mij ist aus âô9 geworden ŭwô9 und ŭ in einen Vocalanstoss verflüchtigt worden.

Abnorme Verkürzungen im Innern zeigen die Plurale von קּטָלוֹן s. § 297. Sie verkürzen nicht nur den zweiten Vocal הְשָׁבֹנוֹת Koh. 7, 29, sondern geben auch weiter häufig die verstärkte Aussprache des zweiten Wurzellautes auf: זְבִרנוֹתן,

שִׁגְלְנוֹתְּ, לְחוֹיִלְנוֹתְ.

- 321a ôt tritt als Pluralendung an die singularische Femininendung in denjenigen §§ 187. 188 aufgezählten Nennwörtern, welche den Plural weiblich bilden. Hierdurch werden dieselben im Plurale dreilautig: אַרָּים von שִּׁבֶּים, V. אַרָּים von שִּׁבָּים. Gleiches geschieht bei הַיִּחִים.
  - b Dagegen wird, um den Plural dreilautig zu machen, ein h eingeschoben in אמהות, אמהות s. § 188.

Häufiger findet sich solcher Einschub, und zwar auch beim Masculin, im Aramäischen: 'amhâ  $\vartheta$ â; 'emhâ  $\vartheta$ â \*מוֹם 's śemâhîn, šemâhîn שְׁמֵּהׁ 'aβahâ  $\vartheta$ a, 'aβâhîn, 'aβâhê מֵלְם 'מַלְּתּהֹם 'aβâhê מֵלְם '' unmahât; 'šifâh יוֹם '' unmahât; '' ummahât; '' umm

- 322a Auch an keine Femininendung enthaltende Worte tritt die weibliche Pluralendung ôð s. § 314 a. Es geschieht
  - 1) bei Nennwörtern, welche weibliche Wesen bezeichnen s. § 309 b: מָלוֹת, אָתוֹן, אָתוֹן, אַתוֹלוֹת, אַתוֹן, עסר רְחֵלִים von רָחֵל.
  - b 2) bei Nennwörtern, welche nach § 310 weiblich sind: אָרֶשׁוֹת אָרֶץ von אָרֶעוֹת ,לֵילוֹת ,לֵילוֹת ,לִילוֹת ,עִינוֹת , עִינוֹת , עִינוֹת , עִינוֹת , עִינוֹת , יַבְּילוֹת ,אָרָתוֹת , יַבְּילוֹת , יַבְּילוֹת , יַבְּילוֹת , אַרָתוֹת , פֿפּוֹת לוֹת , אַרְתוֹת ,שִׁרְתוֹת , שִׁרְשׁוֹת s. jedoch § 340 בּינוֹת ,שִׁרְשׁוֹת יִּבְּילוֹת ,עִינוֹת ,שִׁרְשׁוֹת s. jedoch § 340 בּינוֹת ,שׁרְשׁוֹת .

3) um von männlichen Collectivis Plurale zu bilden, welche die c einzelnen Bestandtheile des Ganzen oder sein wiederholtes Statthaben bezeichnen. So V. קבות Erdtheile; V. לְםוּה Hiob 37, 6 Regengüsse; לְמִיבוֹתוֹ Zehnten; V. לְמֹבוֹתוֹ Spr. 27, 25 Futterkräuter; עורות Häute; לחומי Esth. 9, 31 Fastentage; שורות Aecker. 1) Mehrfach werden auch Nomina solcher Bedeutung gleich in der Form eines Plurales, sei es von Adjectiven, sei es von andern Nennwörtern aus, gebildet, ohne dass ein entsprechender Singular vorhanden ist. Es sind einzelne Dinge, an welchen eine bestimmte Eigenschaft zur Erscheinung kommt. So לאחלה, מטעפות, למעכות Leckerbissen; למעמות מהמאותן ל 55, 22 Butterworte; \*מְרְגְּלוֹתְ, \*מְרָגָלוֹת das zu den Füssen, Häupten befindliche; לבלאות Wunderthaten; לְ\*חוֹת Jes. 41, 21 Beweisgründe.

Seltener findet sich in gleicher Bedeutung der männliche Plural מַנַּבְּמֵים, מעדיים, in diesen beiden Worten aber häufig.

4) um von Adjectiven Abstracta zu bilden, s. § 313 b, 2 לימותן d Lieblichkeit 4 16, 11.

Hierfür gebraucht man nach § 324 b häufiger den männlichen Plural.

5) beim Gebrauche eines Nomens in übertragener Bedeutung e und zwar sowohl a) von ursprünglichen Masculinis ללוח Donner, אבות Ahnen als β) von Femininis ohne Femininendung, welche nach § 340 a in eigentlicher Bedeutung einen Dual bilden: niche künstliche Füsse, קרנות, V. קרנות die Hörner des Altares, das Elfenbein; V. בנפות Säume, ידוח Zapfen, בפות Handgriffe, Pfannen, Palmzweige. Vielleicht erklärt sich so auch ברעות Fürsten.

Auch von abgeschlagenen Händen steht migg 1 Sa. 5, 4. 2 Kö. 9, 35 und Da. 10, 10 in gewöhnlicher Bedeutung.

- 6) bei den folgenden Wörtern, welche grossentheils sicher f männlichen Geschlechts sind, zum kleineren aber überwiegend so gebraucht werden, ohne dass sich ein Grund für die abnorme Pluralbildung fände: אוֹנְלוֹת אוֹנְילוֹת ; V. אַרְמְנוֹת ; אָרְמְנוֹת , בּאׁרוֹת , בּאֹרוֹת , אוֹנְלוֹת ; יָנָבוֹת ; זְנָבוֹת; הָנְיוֹן; הָנָרוֹן; הָנָרוֹן; הָנָבוֹת; הְנָבוֹת; הָנָבוֹת; הָנָבוֹת; הָנָבוֹת; הָנָבוֹת בּיבּה , אָבֹב, woraus erst לְבָּה לֹּבְיה zurückgebildet zu sein scheint; יַלְבָבוֹחל , לֶבְבוֹחל ; מְקַרוֹת ,מַקֵּל ; מְקוֹמוֹת ; לְבָבוֹחל , nach § 136, 6; מָצָת , לְבָבוֹחל V. Ez. 9,4; הוֹחבוֹה; הוֹבוֹת; לְחוֹחבׁי, לְחוֹחבׁי, לְחוֹחבׁי, לְחוֹחבׁי, לְחוֹבוֹת; לְחוֹבוֹת; לְחוֹבוֹת; חוֹים שׁנְים, חוֹשׁלָּם, חוֹשׁשָׁים, חוֹשׁשָׁים.
  - 1. Die weibliche Pluralendung ändert nicht das Geschlecht eines männlichen Nomens.
  - 2. Ueber diejenigen Nomina männlicher Form, welche einen männlichen und einen weiblichen Plural haben, vergl. §§ 333-337.

<sup>1)</sup> Die Formen שָׁרֶדְהְ שָׁדֵינה שָׁרָבָ gehören zum Singulare.

323a Der männliche Plural. Er lautet als H. im Nomen בי—, wofür sich nicht selten יְרַ findet: אַבּוּרִין Hiob 31, 10; אַיּן Ez. 26, 18; אַיּרָן 4, 9; אַיּרָן Hiob 24, 22; בּיִרן Da. 12, 13; מִלְּכִין Ri. 5, 10; מִלְּכִין Da. 12, 13; מִלְּכִין Spr. 31, 3; מִלְּכִין אַנִּין Klagel. 1, 3, 12; אַרִּיִן Kö. 11, 33; רְצִיּרִן Kö. 11, 13; אַרִּיִּרִן Klagel. 1, 4; אַרִּיִּרִן 4, 3 Ke-θiβ. Das Moabitische s. § 11 Anm. zeigt, dass — dialectische Nebenform ist.

Ob im einzelnen Falle ein dialectischer Unterschied vorliegt oder ein Fehler in der Ueberlieferung, durch die aramäische Pluralendung veranlasst, lässt sich nicht immer entscheiden. Mi. 3, 12 ist 7 Schreibfehler, veranlasst durch das folgende A.

- b שִׁמִים wie יִּד sind betont ausser in מֵיִם, מַיָּמָם.
- - 1. Das Hebräische besass also ursprünglich zwei Pluralendungen: 1) îm 2) ûnû. Dem entsprechen im Arabischen 1) ûna im Nominativ des Nomens und im Imperfect des Verbs, im Perfect aber bereits zu û verkürzt, 2) îna im Genetiv und Accusativ des Nomens. Dasselbe Verhältniss mag früher im Hebräischen bestanden haben. Als die Sprache aus Bequemlichkeit im Nomen eine Endung aufgab, entschied sie sich naturgemäss für die Endung der Casus obliqui. Im Verb aber konnte von Haus aus keine andere Pluralendung verwandt werden, als die des Nominativs.
  - 2. Ueber den Ursprung beider Endungen lassen sich nur Vermuthungen geben. Nach der gewöhnlichen Erklärung sind die Pluralendungen  $\hat{u}na$ ,  $\hat{i}na$  durch Dehnung der singularischen Endungen un, in entstanden. Letztere finden sich im Arabischen als Endung des indeterminirten Nominativs bezw. Genetivs, während der gleiche Accusativ auf an ausgeht. Durch Dehnung entstanden drei Pluralendungen  $\hat{u}n(a)$ ,  $\hat{i}n(a)$ ,  $\hat{a}n(a)$ . Letztere schied aus, indem sie für den Dual verwandt wurde.
  - 3. Für die unter 2 gegebene Erklärung spricht die Analogie des weiblichen Plurals nur scheinbar. In Wirklichkeit scheidet derselbe jedoch bei dieser Erklärung schon dadurch aus der Analogie der übrigen Plurale aus, dass in ihm die Femininendung, nicht die Casusendung, gedelnt ist, arab. âtun, âtin, nicht atûn, atîn. Diese Erklärung erklärt ferner das auslautende a der arab. Endungen ûna, îna nicht und scheitert an den folgenden Umständen 1) die kurzen Vocale der singularischen Casus des Arabischen sind, wie das Hebräische beweist, erst aus

langen Vocalen verkürzt 2) es lässt sich nicht beweisen, dass diese singularischen Casus im Semitischen einen nasalen Auslaut gehabt haben 3) Wir müssen erwarten, in denjenigen Sprachen, die im Singular den Nasal  $\Xi$  haben, im Plural den gleichen zu finden, was nicht der Fall ist. Sonach kann das pluralische der Endung  $\hat{u}n\hat{u}$  nur im Suffixe  $n\hat{u}$  gefunden werden, welches uns noch anderwärts als pluralisches begegnen wird.

4. Da nun die andere Pluralendung îm nur im Hebräischen und Phönicischen auf einen Lippennasal ausgeht, während die übrigen semitischen Sprachen den Zahnnasal haben und dieser sich zudem auch auf hebräischem Gebiete findet, so wird der arab. Endung ina die Priorität gebühren. Aus den oben entwickelten Gründen wird auch sie auf sem. înâ zurückzuführen sein und auch in ihr das Pluralsuffix  $n\hat{a}$  gefunden werden müssen. Nimmt man nun an, dass die §§ 341-44 zu besprechenden singularischen Endungen des Hebräischen nicht Ansätze zur Casusbildung, sondern Trümmer einer ebensolchen sind, so würde sich  $\hat{u}n\hat{a}$  durch Hinzutritt des Pluralsuffixes  $n\hat{a}$  zur Nominativendung  $\hat{u}$  s. § 344, înâ durch Hinzutritt ebendesselben zur Genetivendung î s. § 343 erklären. Dann wäre noch eine dritte aus dem Accusative des Singulars erwachsene semitische Pluralendung  $\hat{u}n\hat{a}$  vorauszusetzen s.  $\S$  342. Auf diese liesse sich die Pluralendung im Ge'ez ân zurückführen. Hebräisch-phönicisches îm aber für  $\hat{n}n$ ,  $\hat{n}$  würde sich daraus erklären, dass m nach  $\hat{\imath}$  leichter zu sprechen ist als n. Die vielverbreitete Annahme, dass n hier erst aus m entstanden sei, wird schon durch die hebräische Endung 🏋 widerrathen, welche dann aus ûm erklärt werden müsste. Die Natur des Vocales musste aber hier das m gerade erhalten.

Auch im männlichen Plurale überwiegt die Bedeutung der Menge 324a und Masse s. § 313a. Auch er streift an die Bed. des Collectivum. בְּיִבְּים Gewässer, Wassermasse, בַּיִבּים Allmacht, Gottheit, daher anstandslos auch für den einen Gott gebraucht, danach auch בְּיִבִּים der Heilige, ebenso בְּיִבִּים Herr und in Verbindung mit Suffixen בְּיִבִּים Daher dient der männliche Plural zur Bezeichnung der Ausdehnung: רְמִים das grosse Meer, בְּיִבִים der grosse Himmel, בּוֹבִים als Fläche.

<sup>1.</sup> Ein אַלְמְנּהְקְּהְ gibt es nicht. אַלְמְנּהְרָהְ Jes. 54, 4 steht für אַלְמְנּהְהָּ wegen des Stade, hebr. Grammatik.

vorausgehenden: קַלּוּמֵיהָ: Ebensowenig darf man wegen: קוֹרְמֵיהָ Jer. 3, 2 זְלּוּמֵיהָ Nu. 14, 33 einen Plural זְלּהְמִים annehmen, s. §§ 356 d Anm. 2, 357 d Anm. 2.

- 2. Da nach § 312 a Anm. das Abstractum in gewöhnlicher Rede auch durch den weiblichen Singular, nach § 313 b in gehobener auch durch den weiblichen Plural ausgedrückt wird, so erklärt es sich, dass sich neben dem männlichen Plurale in abstracter Bedeutung ebensowohl weibliche Plurale als Singulare in gleicher Bedeutung finden. So neben אֲמוּנִים auch אֲמוּנִים neben הַשְּׁבֶּים שָׁלִּים אָ אָמּנִים אָ אָּמּנִים אָ אָּמּנִים אָ אָּמּנִים אָ אָּמּנִים .
- Der Stamm zeigt beim Antritte der Endung der Hauptform des männlichen Plurales dieselben Veränderungen wie beim Antritte der weiblichen Endung. Dieselben werden daher hier nach dem Schema von §§ 315—318 aufgezählt.
  - - $\beta$ ) בַּדִּים aber nach  $\S$  80, 2b בָּדִים, nach  $\S$  135c בָּדִים.
    - 2. Ueber מַנִים, פַּנִים u. s. w. vergl. § § 183. 184.
- 326 H. 1. A. a) אָקרּוּרִים, הַשְּקּוּאִים, מִינִיבִים, מִינִיבִים, und nach § 78 a הַתְּאָנִים הַבּוּרִים, עחל und nach § 102 a הַאָּאָנִים.
  - ש) נְבֹנִים, מְבֹּאִים, נְבֹּנִים und nach § 78 מּ נְבוּכִים, מְבֹּאִים, הֲמוֹנִים עות und nach § 80, 2 מַ בְּחָרִים. Aber wohl in Folge einer Einwirkung des Gegentones פָּרִיצִים, פָּרִיצִים.

Die beiden letzten Formen kann man auch von kattil § 226 herleiten.

- 327a Β. a. α) גַּמְהָרִים, מָּהְבָּאִים, מּהְבָּאִים, מּהְבָּאִים, בּהְבָּאִרִם, הָבְּאָרִם, בָּהְלָּרִם, הַבְּאָרִם, בַּהְלָּרִם, הַבְּאָרִם, בַּהְלָּרִם, בַּהְלָּרִם, בַּהְלָּרִם, בַּהְלָּרִם, בַּקְרַבִּם, בּיִלְּאָרִם und nach § 82 מוֹרָגִּים. Verkürzung zwischen Ton und Gegenton zeigen בַּהָּאִם, הָבָּאִים, בָּהָאִים.
  - β) שוֹמֵמִים, שׁוֹמֵמִים Viel häufiger mit Verkürzung zwischen Ton und Gegenton מוֹלָלִים, מִוֹלְלִים, מִסְמִרִים, עוֹלָלִים, עוֹלֵלִים, עוֹלָלִים, עוֹלָלִים, עוֹלָלִים, עוֹלָלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְּים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְלִים, עוֹלְּים, עוֹלְילִים, עוֹלְיבִים, עוֹלְיבִים, עוֹלְים, עוֹלְילִים, עוֹלְילִים, עוֹלְיבִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילִים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִילים, עוֹלִים, עוֹלִילים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִים, עוֹלִיים, עוֹליים, עוֹלים, עוֹלִים, עוֹלים, עוֹלִילים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים, עוֹלים,
    - אַבְנָנְים, זַמְזְמִים (ץ.

בּבְּנְבֶּרְם erklärt sich auch aus der §§ 75. 78b erwähnten Verwechselung eines nach § 77a aus semitischem  $\hat{a}$  getrübten hebräischen  $\hat{o}$  mit dem nach § 95 aus semitischem  $\check{u}$  gesteigerten, wie sicher בּירְמִים von דַּרְמִים von דַּרְמִים von דַּרְמִים von בּירְמִים verkürzt sich weiter zu בַּירְמִים woraus בַּילְמֵים zurückgebildet worden ist. Uebrigens legt die Schreibung בַּרוֹמֵים Gen. 2, 25. Hiob 22, 6 die Vermuthung nahe, dass früher בַּרְמִים gesprochen wurde, was sich nach § 78a erklärt.

b. a) Von kaṭat § 200 הְלָלִים , אֲקְרִים לְּלִים, danach von kaṭl § 191 הְלָלִים לִיה von הְּבְּרִים לִיה und nach § 122 הְּבָּרִים Der Analogie dieser Formen folgen die folgenden Ableitungen von אָרָיִים, indem sie ihren Diphthong in seine beiden Vocale auflösen und den zweiten in den entsprechenden Spiranten verwandeln: הַיִּרָרִם , הְּיָלִים , הְיִלִּים , הְיִלִּים , הְיִלִים , הְיִלִים , הַיְלִים , שִׁיִרִים , während

עָנְבִים 205 אֵילִים (קּיִבִּים לּשׁוֹּמִים , שְּׁיבִּים בּיבִּם אֵילִים , עוֹבִים לּשׁוֹבִים אַרִּבְּים , שְׁנְבִים לּשׁוֹבִים לַשְּׁרִם . Von kuṭl § 197 f.: הָּבֶּלִים , פְּבֶּרִים Von kuṭl § 197 f.: הְּבָּלִים , wofür auch בְּיִשִּׁים und בְּיָשִׁים geschrieben wird. Ebenso בּיבְּשִׁים unach § 109 אַהְלִים Nach § 71, 3 aber: הְבַּשִּׁים, הְבַפִּים , בְּיַבְּשִׁים , הַבְּשִּׁים , הַבְּפִּים , הַבְּשִׁים , הַבְּשִּׁים , הַבְּשִּׁים . אַבְּשִּׁים , הַבְּשִּׁים , הַבְּפִּים , הַבְּשִּׁים , הַבְּשִׁים .

- 1. Ohne  $\check{a}$  bilden sich שַּבְעִים von שְּׁבְעִים von הַשְּׁעִרים, בְּשִׂרִּים von בְּשָׂבִים von בְּשָׁבִים von בְּשָׁבִים von בְּשָׁבִים von בְּשָׁבִים.
- 2. Neben הְּיְהָיִה findet sich auch הוֹיִדְים. Ein Hinweis darauf, dass entweder die Sprache in der Bildung dieser Formen schwankte oder die Ueberlieferung. Nach der Analogie dieser zerdehnten Formen bilden sich הַּוֹרָים neben הְּיִבְּיִם, יְּבִּיְרָם von שִׁנְּקִים von שִׁנְּקִים.
- - β) אַבִּרִים, פָאַרִים, רָאַמִים, רַאַמִים u. nach § 71, 3 סָקפִּים, כַּ
  - γ) Wie im Feminin בְּבֹהִים aber אֶּדָפִים, יָקְהִים.
  - 2. a) kâțil § 214 דֹברים.

328

Von der Bildung der H. des männlichen Plurales von Ablei-329a tungen von מוֹנְים das § 319 Gesagte: תְּשָׁים, עַשִּׂים u. so weiter הְּיִה, שְׁבַּוִּים, בְּעָשִׁים עָּבָּיִם, בְּעָשִׁים עָבָּיִם, עַבְּשִּׁים Von kaṭûl § 211b שְׁבַּוִּים, לָבְנִים, לָבָנִים, לָבָנִים Jes. 61, 1.

Die männlichen Plurale der Adjectiva auf î § 302 f. lauten b theils îm, indem î-îm contrahirt wird: בְּרָנִים, הַבְּנְנִים, הַבְּרָנִים, הַבְּרָנִים theils seltener, unter Entwickelung eines parasitischen j, îjîm: בְּרָנִיִּם, wofür nach § 122 auch î'îm möglich ist: הַגְּרִיאִים,

Antritt der männlichen Pluralendung an die singularische c Femininendung findet sich in den kürzesten Nennwörtern, welche dadurch im Plurale scheinbar dreilautig werden, vergl. § 321 a. So יְּתְּיִם, ebenso יְּתְּיִם und vielleicht יְּתְּיִם,

Auch im männlichen Plurale zeigt קְּטֶלוֹן § 297 abnorme Verkürzung im Innern, vergl. § 320*b* Anm. קְּשֶׁרֹנִים Spr. 24, 31.

Abweichend vom Feminin unterscheiden sich im Masculin H. 330a u. V. auch durch die Endung. Die V. geht auf  $\hat{e} > 1$ , nach § 99, 1

aus ai entstanden, aus. Ausserdem erzeugt wie beim Feminin die verschiedene Betonung Abweichungen im Vocalismus.

Als V. sind auch die Formen der Nomina vor Suffixen anzusehen. Veranlasst durch die verschiedene Betonung der Suffixe finden sich vor ihnen zwei Formen der männlichen Verbindungsform des Plurales. Diese werden im 4. Capitel besonders besprochen und daher hier nur die vor selbständigen Nennwörtern stehenden V.V. aufgezählt.

- b Die Endung der männlichen V. V. des Plurals ist nicht nur bis auf wenige Ausnahmen auch auf die vor Suffixen stehenden weiblichen V. V. des Plurals übertragen worden, sondern findet sich in unserm Text auch in zwei Verbindungsformen vor selbständigen Worten. Es sind במומי s. § 185 u. ברומי מאול 182. 26, 12.
- c Der Ursprung dieser Endung  $\hat{e}$  ist dunkel.

Das Hebräische theilt diese Endung mit dem Aramäischen (ai). Im Arabischen geht die V. im Nom. auf û, im Gen. Acc. auf î aus. Es ist also na, und sonach die eigentliche Pluralendung, abgeworfen worden. Das war erst möglich, nachdem sich im Singulare die ursprünglich langen Endungen verkürzt hatten, so dass das Sprachgefühl in der im Plural erhaltenen Länge der Vocale den Unterschied des Numerus dargestellt fand. Dass der Wegfall des pluralischen Ausganges, welchem der Abfall des D in der V. des hebräischen Duales entspricht, nichts ursprüngliches ist, beweist das Ge'ez, welches, wie bis auf den heutigen Tag einzelne arabische Dialecte<sup>1</sup>), das n seiner Pluralendung vor einem folgenden Genetiv erhält, ja zur Kenntlichmachung der V. eine besondere Endung entwickelt hat. Nach J. Olshausen ist die Endung ê (ai) vom Duale aus auf den Plural übertragen worden.

- Nur durch die Endung unterscheidet sich im männlichen Plurale V. von H.
  - a 1) in allen Formen, in welchen die vorhergehende Stammsilbe einen von Natur langen Vocal enthält: אֶבְרִים; בָּבְּרִים; אֱבִּיֹרִים; אֱבִּיִּרִים; אֱבִּיִּרִים; אֱבִּיִּרִים; אֲבִּיִּרִים; בְּתּוּבִי, בְּבּוּרִים; אֱבִּיִּרִים; אֲבִּיּרִים; בְּתּוּבִי, אֲבִּוּרִים; אֲבִּיּרִים; בְּתּוּבִים בְּתּוּבִים; בְּתִּוּבִים; בִּתְּוּבִים; בִּתְּוּבִים; בִּתְּוּבִים; בִּתְּוּבִים; בִּתְּוּבִים; בְּתִּוּבִים; בִּתְּוּבִים; בִּתְּוּבִּבְּתִּם; בְּתִּוּבִים; בְּתְּוּבִּבְּתִּם; בְּתִּוּבִים; בְּתִּוּבִים; בְּתִּוּבִים; בְּתִּוּבִּבְּתִּם; בְּתִּוּבִּם; בְּתִּוּבִים; בְּתִּוּבִים; בְּתְּוּבִּם; בְּתִּבְּים; בְּתְּוּבִּם; בְּתִּבְּים; בְּתִּוּבִים; בְּתְּוּבִּם; בְּתְּוּבִּם; בְּתִּבְּים; בְּתְּוּבִּם; בְּתְּוּבִּם; בְּתְּוּבִּם; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּם; בְּתִּבְּים; בְּתְּבִּם; בְּתִּבְּים; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּם; בְּתִּבְּים; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּם; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּבְּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּבְּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתִּבְּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּבְּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתְּבִּים; בְּתִּבְּים; בְּתְּבִּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בּבְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בְּתִּבְּים; בּּתְּבִּים; בְּתִּבְּים, בְּבִּבְּים, בּיבְּתִּים, בּיבּבּים, בּיבּבּים, בּבּבּיתִים, בּיבְּתְּיםּים, בּבּבּים, בּבּבּים, בּבּבּיתְים, בּיבּבּים, בּבּבּים, בּבּבּּתְּים, בּבּבּּתְים, בּבּבּּבּים, בּבּבּיתְים, בְּבִּבְּים, בְּבְּבִּים, בְּבְּבְּיםים, בּבּבּיתְים, בּיבְּיבּים, בּיבּבּיתְיםים, בּיבּבּיּים, בּבּבּים, בּבּבּּבּים, בּיבְּיּבּים, בּיבְּיּים, בּיבְּבּּים, בּבּבּּים, בּיבְּיבּים, בּיבּבּיּבּים, בּבּבּיּבִים, בּבְּבּים, בּבּבּיּבּים, בּבּבּּבּים, בּבּבּבּים, בּבּבּבּּבּים, בּבּבּבּּבּּים, בּבּבּבּּבּים, בּבּבּּבּּבּים, בּבּבּבּים, בּבּבּבּבּים, בּבּ

Veränderungen wie מַּלְמֵלְּיָם neben מַּלְמֵלְיָם nach § 78\$\$\alpha\$ erklären sich daraus, dass jedes Anschwellen des von einem Tone zusammengehaltenen Lautcomplexes Schwächungen der Vocale begünstigt.

- b 2) in allen Formen, in welchen in H. die letzte Stammsilbe keinen Vorton hat: מוֹעֲדֵי, הָאָשְּׁדֵים; מְאַשְּׁדֵים; מְאַשְּׁדֵים; מוֹעֲדָי, מִוֹעֲדִים; מְאַשְּׁדֵים.
- 3) in allen Formen, in welchen der letzte Stammconsonant nach § 71, 3 behandelt wird: בְּמֵלֵּים ; הְמָלֵים; שְׁעָפֵּי , שְׂעָפִּים ; שְׁעָפֵּי , מְשִׁרָבִּי , מְשִׁרָבִּי , מְשִׁרָבִּי , מְשִׁרָבִּי , מְשָׁרָבִּים ; מְעָרָבִּים .

יכְבַּרֵים†, וְכְבַּרֵים neben יִכְבַּרִיםן, וְכְבַּרֵים, erklärt sich aus der Verschiedenheit der Hände, welche bei der Punctation betheiligt waren.

G. Wetzstein in Zeitschr. f. Völkerpsychologie u. Sprachwissenschaft. Bd. VII,
 S. 476.

Von H. abweichenden Vocalismus zeigen hingegen die V. V. 332 a derjenigen Plurale, deren H. vor der Endung Vorton hat. Der ursprünglich kurze Vocal verflüchtigt sich vor der Endung der V. zu einem Vocalanstosse. Es sind folgende Fälle zu scheiden:

- 1) Der Stamm ist einsilbig: בְּנֵים, s. § 85, 2; פְּנֵים, Ebenso bei Ableitungen von מְשֵׁים; כְּשִׁים, פְשִׁים.
- 2) Der Stamm ist zweisilbig, die erste Silbe geschlossen oder c offen mit langem Vocale: מְקְרָיֵב s. § 85, 4; מְקְרָיֵב Jes. 12, 3 מְקְרָיֵב s. § 102 b, מְקְרָיִב ; מְקְרָיִב ; מְקְרָיִב ; מִקְרָיִב ;

Es finden sich jedoch wiewohl selten Formen, welche von H. hergeleitet werden und wie diese Vorton haben: מוֹצָאֵר ; הוֹשָׁבֶרוֹ 1 Kö. 17, 1; מוֹצָאֵר ; לוֹצָאָר Hiob 17, 11.

- 3) Der Stamm ist zweisilbig, die erste Silbe schliesst mit einem d kurzen Vocale. Hier zeigt sich grosse Mannichfaltigkeit, da der Vocal der ersten Silbe verschieden behandelt wird. α) κατά § 200 und danach κατί § 191 ff.: יְבָּבֶר , יְבְבֵּר ; nach § 85, 4 יִבְּבֶר , יְבְבֵּר ; nach § 82, 3 יְבְבֵּר ; nach § 71, 2 Ånm. יְבְּבָר , יִבְבֵּר ; nach § 82, 3 יְבְבֵּר ; s. § 138α, danach von κατί § 195: יִבְבַר ; nach § 88, 5 יְבְבֵר , אֶבְבַר , אֶבְבַר , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְּרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְּרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְר , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְּרָ , אַבְרָ , אַבְּר , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָ , אַבְרָּי , אַבְרָ , אַבְּבָּר , אַבְרָ - 1. Neben בְּבְבֵּי Stricke findet sich nach § 81, 1 b auch בְּבָּלִי Die übrigen Nomina, welche im Singular mit Suffixen Segol zeigen, haben in V. Plur. ä. Hingegen haben alle diejenigen im Plurale ž, welche im Singulare mit Suffixen diesen Vocal zeigen.
- 2. Auch bei katl zeigen sich von H. abgeleitete Formen mit Vorton: בְּרָבֵּי Gen. 27, 9, 16; ebenso von kitl מְצָבֵּר und nach § 199b מְצָבֵּר. Ja bei katil bilden die Formen mit Vorton die Mehrzahl בְּצֵבִר, רְשַבֵּעָר, יְשָׁבֵּר, הָשָׁבֶּר,

. Von weiblichen Singularen bilden sich im jetzigen Hebräisch 333 scheinbar mehrfach männliche Plurale. In Wirklichkeit stammen dieselben jedoch von Singularen ohne Femininendung, die sich nicht erhalten haben, und die Femininendung des Singulars dient entweder zur Bildung des Einheitswortes s. § 311: שְׁבֶּלִים, לְּיִבֶּלֵי, לְיִבֶּלֵים, לְּיָבֶּלִים, לְּבָּלֵים, לְבָּלֶּים, יְבָּבֶּלִים, בְּחָלִים, בְּחָלֵים, בְּחָלִים, בְחָלִים, בְּחָלִים, בְּחָבְים, בִּיבְּחָם, בִּיבְּחָם, בְּחָלִים, בְּיִבְּים, בְּיִבְּים, בְּיִבְּים, בִּיבְּים, בִּיבְּים, בִּיבְים, בְּיִבְּים, בִּיבְּים, בִּיבְּים, בִּיבְּים, בִּיבְּים, בּיִבְּים, בּיִבְּים, בִּיבְּים, בּיִּבְּים, בִּיבְּים, בּיִבְּים, בּיִבְים, בּיִבְּים, בּיִבְּים, בּיִבְּים, בּיבִּים, בּיבִים, בּיבִים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבִּים, בּיבּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיבְים, בְּיבְים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיִבְּים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיִבְים, בְּיבְים, בְּיבִּים, בְּיִבְּים, בְּיבִּים, בְּיִים, בְּיבְים, בְּיבְים, בְּיבְים, בְּיִבְים, בְּיבִים, בְּיִבְים, בְּיבִּים, בּיבִּים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבִ

Die Verwendung der Femininendung zur Bildung des Einheitswortes kommt in der Sprache allmählich ab. Man beginnt die Einheitswörter für gewöhnliche Feminina zu halten und von ihnen den
Plural weiblich zu bilden. So אַשַּׁרִים, aber im Gegensatze zu
Plural weiblich zu bilden. So אַשַּׁרִים, aber im Gegensatze zu
Ri. 3, 7 und in der Chronik בְּעָלִים Von בְּעָלִים קּיִנִים קּיִנִים Ez. 2, 10; אַשֶּׁרָים, פְּעִינִים לְּיִנִים לִּיִנִים לַּיִנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַּינִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִנִים לַיִּנִים לַּיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַּיִּנִים לַּינִים לַיִּנִים לַיִּנִים לַּינִים לַּיִּנִים לַּינִים לַּים לַּינִים לְּינִים לַּיִּים לְּינִים לַּיִּים לְּינִים לַּיִּים לְּינִים לַּיִּים לְּינִים לַּיִּים לְּינִים לַּיִּים לְּינִים לְּים לְינִים לְּינִים לְּינִים לְּינִים לְינִים לְּינִים לְּינִים לְּינִים לְּינִים לְינִים לְינִים לְּינִים לְּינִים לְּינִים לְּיִּים לְּיִים לְּיִים לְּיִים לְינִים לְּיִים לְּיִים לְּיִים לְּים לְּיִּים לְּיִים לְינִים לְּים לְּיִים לְּים לְּים לְינִים בְּיִים לְּיִים לְּים לְּיִים לְּיִּים לְיִּים לְּים לְּים לְּים לְּים לְּיִים לְּים לְינִים לְּים לְּים לְיים לְּיים לְינִים לְי

לְשִּׁרְשֵׁרְשׁרָ V. \*מְשְׁקְשִׁרוּם Ez. 29, 4; von שִּׁירָה , מְשִּׁקְשִּׁירּם neben שִּׁירִּוּת Am. 8, 3; neben שִׁירָם in Poesie שִּׁירָה ; neben שִׁירָם Sykomoren מְרֵמָה לָּ לָּ אָקְמִיה מורף לָ אָקמוֹת לָ לָ אָקמוֹת מורף לָּ אָקמוֹת לָּ הַמְּרָב findet sich nur Jer. 50, 26 בָּרְמִים, sonst immer בַּרָמוֹת.

Hieraus erklärt sich wohl auch das Vorkommen von מַכּוֹה neben הַכּבוֹה neben.

- Von vielen Singularen männlicher Form findet sich sowohl ein 335a männlicher als ein weiblicher Plural. Im Verlaufe der Sprachentwickelung nimmt diese Erscheinung an Häufigkeit zu. Sie wird sich aus der beständigen Einwirkung einzelner Nomina auf andere, also nach dem Gesetze der Analogie, erklären. Viele dieser Nomina zeigen für gewöhnlich nur eine Form des Plurals und die andere findet sich daneben nur einmal oder doch blos einigemal in späteren Schriften, namentlich bei Ezechiel und in der Chronik. Bei Femininis ist diese Erscheinung viel seltener. 1) Masculina: פַרֶבֶּים, פֶּרֶבֶּים, לבריהן, כנרות ,כנור Ez. 40, 12; האים ,תאים ,תאים ,לבריהן, הנור בנריהן Ez. 26, 13; בְּיֹרִים, בְּיֹרִים, לְבַיֹּרִים 2 Chro. 4, 6; מאורות, מָאוֹר מאוֹר, לְבִיּרִים מאוֹרָין Ez. 32, 8; שֹׁנְיִרים, מוֹעָדִים לְ 141, 9; מוֹעָדִים, לְחוֹשְׁיִם מוֹעָדִים, לְוֹעָדִים עָ 141, 9 2 Chro. 8, 13; שָׁבִּרִּים, אַ שׁבִּינות, V. שׁבִעוֹת, bei Daniel זְּכָרֹנֵין, לְּיָבִיּרָן, לְיִבִּירָ Hiob 13, 12, דְּבִיכוֹת Esth. 6, 1. 2) Feminina: חֵנִית, \*חַנִית, Jes. 2, 4. Mi. 4, 3, לְבִיתִים 2 Chro. 23, 9; שֹׁבָים, הַנְפַשִּׁים בּ, בַּפַשִּׁים בּ, בַּפַשִּׁים בּ, מרסית, פרסית aber †\*ברסי Za. 11, 16. Dagegen bildet ברסית nur Jos. 9, 5 נעלות, sonst immer נעלות.
  - Auf die Poësie beschränkt sind die weiblichen Plurale לְּכֶּרוֹת לְּבָּרוֹת עָבְירִם 4 29, 9 neben יְבֵּרוֹ עָבְירִם; V. אַבְיר שְׁ 90, 15. Dt. 32, 7 neben יְבֵּרוֹ עָבִיר עָבִיר neben שִׁנוֹת עַבְּרִים.
  - 336 Wird ein Wort in übertragener Bedeutung gebraucht, so erscheint es häufig im Plurale im entgegengesetzten Geschlechte
    1) weiblich: מְּלָבִיה aber מְּלְבִיה die Füsse des Tisches Ex. 25, 12.
    1 Kö. 7, 30; עַּלְבֵּר Fersen aber שְׁלְבּוֹר Fusstapfen aber auch עַּלְבִּר Fusstapfen aber auch עַּלְבִּר אַרִּרִם בּרִים aber אַרְרִים aber in der Bergmannsprache בְּרִרוֹת Hiob 28, 10. 2) männlich: אַרְרִים 1 Kö. 10, 20 sonst אַרְרִיּוֹת μ΄ 103, 21. 148, 2 von himmlischen Heeren, von irdischen aber בּבָּאוֹר זְּבָּאַרׁר.

1. Beide Plurale zeigen übertragene Bedeutung in אָלָנִיח אָלָנִיח אַלְּנִים Seiten; סָפִּים Becken; סְפִּיח קְנִים Röhren Ex. 25, 36. 37, 22. בּיוֹח 1 Sa. 13, 21, פּיּוֹח הַלָּנִים Spr. 5, 4 und reduplicirt מִּיִּבוֹי Schärfen s. § 183.

2. Durch verschiedene Form des Plurals wird ferner die Bed. geschieden in קירות Töpfe, סִירִים Dornen. In der übertragenen Bed. Haken sagt man gleichfalls סִירוֹת Am. 4, 2.

337a Doppelten Plural haben ferner die folgenden Nennwörter männlicher Form und schwankenden Geschlechts: בַּבֶּר, nur einmal weib-

lich, הֵיכְלֵּהְ, לְּבֶּרָהְהָ לְּ 45, 9; הֵיכְלֵּה, הֵיכְלֵּה, הַיּכְלַּה, לָבְּהָרָה Hos. 8, 14; הָבְּרִים, הָבְּרִים, לָבָּה, ווּמבּרִים, לָבָּב, בָּבָּה, עָבִּים, לָבּב, עָבִּים, לָבָּב, עָבִּים, עָבִּים, שָבִּרִים, bildet häufiger בָּבְּמִים als בַּבְּבָי, bis auf Jes. 8, 23 weiblich, bildet בְּתִּה aber dreimal in den Psalmen בְּתִּהֹרָם.

Die gleiche Erscheinung zeigt sich bei den folgenden Thier- b namen, welche sich hierdurch als Epicoena verrathen: לָבָאָם לְּלָאָם לְּלָאָם אָ אָבְיּה Nah. 2, 13; הֹרֵר זֹבּר, 51, 38 wie מּרְרֵר זֹבּיִר אָבִיּר Nah. 2, 13; בְּרָאָר דִיל זִבּיִר אַר זֹבְיָר צִבְיָה אַרוֹת אַבְיָּר s. § 192 b.

Im Gegensatze zu diesen Thiernamen bildet das Fremdwort und Epicoenum פּּילַנְשׁים nur פּילַנְשׁים.

Doppelten Plural haben ferner die folgenden Nomina, deren c Geschlecht nicht mehr zu bestimmen ist: מָבְצִרִים, מִבְּצִרִים מָבְּצִרִים בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָם בָּבְיִרָּם בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָם בָּבְּיִרָּם בָּבְּיִרָם בָּבִּירָם בַּבְּיִרָּם בַּבְּיִרָּם בַּבְּיִרָם בַּבְּיִרָּם בַּבְּיִרָּם בַּבְּיִרְיִּהְיִּרָּם בַּבְּיִרְיִּבְּיִּרְם בַּבְּיִרְּבָּבְּיִרְ בַּבְּיִרְּבְּיִרְ בַּבְּיִרְ בְּבְיִרְ בְּבְּיִרְ בְּבְּרִים בְּבְּיִרְ בְּבְּרִים בְּבְּיִרְ בְּבְּיִרְ בְּבְּיִרְ בְּבְּיִרְ בְּיִרְ בְּבְּיִרְ בְּבְּרִים בְּבְּירְ בְּבְיבְירִים בְּבְירִר בְּבְּרִים בְּבְּרִירְ בְּבְּיִרְ בְּבְּיִרְ בְּבְירִייִי בְּבְירִיים בְּבְירִייִי בְּירִים בְּבְירִייִי בְּבְירִייִי בְּבְירִייִי בְּיִרְייִי בְּבְירִייִי בְּבְירִייִּ בְּיִרְייִי בְּבְּירִייִי בְּבְירִייִי בְּיִרְייִי בְּבְירִייִי בְּבְירִייִי בְּבְירִייִי בְּיִרְייִי בְּיִרְייִי בְּיִרְייִים בְּבְירִייִי בְּבְירִייִי בְּיִרְייִי בְּיִבְירִייִים בְּבְירִייִי בְירִייִים בְּבְירִייִבְייִר בְּבְירִייִייְ בְּירִייִים בְּירִייִי בְּירִייִי בְּבְירִייִי בְּבְירִייִי בְּיִרייִי בְּיִרְייִבְייִיי בְּיִרייי בְּיבְירִייי בְּבְירִייי בְּבְירִיי בְּבְירִיי בְירְייִי בְּירְייִי בְּירְייִי בְּירִיי בְּיבְירִים בְּבְירִיי בְּיבְירִים בְּיבְּיבְיבְיים בְּיבְיבְיבְיבְיבְים בְּיבְיבִיים בְּיבּיבְיים בְּיבְיבְים בְּיבְיבְים בְּיבְיבְים בְּבְיבִיים בְּיבְיבּים בְּיבְיבְיבְים בְּבְירִים בְּיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְּיבְּב

Ohne Singular sind יְּבִּלְּמֵּה (אֵילְמֵּה זִּיְבּלְם Jes. 50, 11, זְיִבְּים oder יִּבְּים Spr. 26, 18; אַנְבְּיִב מְּחָבוֹת (מִיּסְבִּים מִיּבְרִים מִיּבְרִים מִיּבְרִים מִיּבְרִים מִיּבְרִים מִיּבְרִים (מִיּבְרִים מִּיבְרִים מִּיבְרִים מִּיבְרִים מִּבְּרָוֹת מִיבְּרָב מָּבְּרָב (מִיבְּרָם מִּבְּרָב בְּבָּב מִּבְּרָב (מִיבְרָב מָּבְבַּב מִּבְּבָּב (מִבְּרָב מָּבְבַּב מַבְּבָּב מַבְּבַב מָבְּבָּב מַבְּבָּב מַבְּב מַבְּבָּב מַבְּבָב מַבְּבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְּבָב מַבְבְּבָב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבְבָב מַבְבְּבָב מַבְבְבָב מַבְבְבָּב מַבְבְבָב מַבְבְּבָב מַבְבְבָּב מַבְבְבּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְּבָב מַבְבְּבָב מַבְבְבָּב מַבְבְבָב מְבְבְבָב מְבְבְבְבָב מְבְבְבְבָב מַבְבְבְבָּב מַבְבְבְבָב מַבְבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבּבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבָּב מַבְבְבָּב מַבְבְבָב בּבְבְבָב מַבְבְבָב בְבְבָבְבָּבְבְבָּבְ

Das gleiche findet sich endlich bei den folgenden Masculinis: d אַהְלָּלִים, מְּגְּבֶּלִים, מְּבְּבָּלִים, הְמִּבְּבָּלִים, הְמִּבְּבָּנִים, מְשְׁבָּנִים, מְשְׁבָּנִים, מְשְׁבָּנִים, בְּשִּבְּנִים, הָמִבְּבִּלִים, הָמִבְּבִּלִים, הָבְּבִּלִים, הְבָּבִילִים, הְבָּבִים, הְבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבָבִים, בְּבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבָּבִים, בְּבִּבִים, בְּבִּבִים, בְּבִּבִים, בְּבִּבִים, בְבִּבִים, בּבִּבִים, בּבִּבִים, בּבִּבִים, בְּבִבים, בְּבִבִים, בְּבִבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבְבִּים, בְּבִּבים, בְּבְבִּבים, בְּבְבִּבים, בְּבִּבים, בְּבְבִים, בְּבִבים, בְּבִּבים, בְּבִּבְים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בְּבִּבים, בּבִּבים, בּבִּבים, בּבִּבים, בּבִים, בְּבִּבים, בּבִּבים, בּבִּבים, בּבִּבים, בּבִּבים, בְּבִּבּבים, בּבְביבוּם, בּבִּבּבים, בּבּבים, בּבְבים, בּבּבים, בּבְבים, בּבִּבים, בּבְבים, בּבְבים, בּבְבים, בּבים, בּבּבים, בבּבים, בבּבים, בבּבים, בבבים, בבּבים, בבּבים, בבּבים, בבּבים, בבּבים, בּ

1. קֹוֹכֶי bildet בְּוֹנֵיהָ. Daneben finden sich die Formen בְּוֹנֵיהָ Da. 9, 13 בְּוֹנֵיהְ Ez. 28, 18. Es sind incorrect geschriebene Singulare wie selbstverständlich auch שְׁנֵבֶּר  $\psi$  103, 3.

2. Zu den Nennwörtern mit doppeltem Plural gehört nicht בַּרְבָּשוֹת, בַּרְבָּשוֹת. Denn בְּרָבִּעוֹת 1 Sa. 13, 21 beruht auf einer Textverderbniss.

Folgende Worte bilden den Plural unregelmässig: קרים pl. קרים 338 von einer Nebenform אָד, die sich in Eigennamen erhalten hat, daneben einmal nach Analogie von katl s. § 327b קרים Ri. 10, 4, falls nicht עירים עובים צעורים עובים, עובים עובים s. § 335b; בְּהָים von einer Nebenform nach § 208c; בְּלִי פָּלִים בָּלִים בָּלִים בָּלִים בָּלִים בָּלִים בּלִים בּלִי צוֹשִׁים Von einer Nebenform nach § 208c; אִרשׁים von einer Nebenform nach אַנְשִׁים aber dreimal בּלִים בּלים בּלִים בּיים בּלים בּלִים בּלים בּלִים בּליים בּלִים בּיבּים בּלִים בּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּי

יראשרם von איי erklärt sich nach § 77a.

Der Dual. Paarweise oder doppelt vorkommende Dinge be-339a zeichnet das Hebräische, auch wenn sie zufällig in mehr als zwei Exemplaren vorhanden sind, durch eine besondere Abart des Plurales, den Dual. Er lautet in H. ajim בּיִם, i. P. âjim ישׁרָּבָּים und ist mit Ausnahme von מַעְלָּבְּיָב s. u. auf das Substantiv beschränkt.

- b Bei Femininis treten die gleichen Endungen an die singularische Femininendung, deren ä sich nach § 86, 3 dehnt.
  - 1. In דְּמַלְּמֵּדְם, בְּמַלְּמֵדְ s. u. zeigt der Dual die weibliche Endung, während sie dem Singulare fehlt.
  - 2. In לְהֹתְּרֶם Ez. 27, 5, לְתְּרֶם 1 Kö. 6, 16 Ke $\vartheta$ i $\beta$ ; המחים ist der Dual vom weiblichen Phurale aus gebildet worden, was sich nach  $\S$  313 erklärt.
- o Die einvocaligen Nomina bilden den Dual sowohl direct vom Stamme קרְנֵים, כֶּרֶן; רַגְּלֵיִם, als nach Analogie des Plurales mit Einschiebung eines ä nach dem zweiten Wurzellaute: שָרָנִים wie neben בָּרָנִים von יָּהָיִים, von בָּרָנִים von בָּרָנִים.

Desgleichen weist בְּבֶבֶּהֶם Ri. 7, 6 auf eine Form בְּבֶבֶּהֶם neben בַּבֶּבֶּה hin.

- Die Verbindungsform des Duales lautet ê —, nach § 99, 1 entstanden aus ai. Sie ist sonach durch Abstossung des Nasales aus H. entstanden und von V. des Plurales ausser in den unter c erwähnten Dualen von einvocaligen Nennwörtern nicht zu unterscheiden. מְּכִּנְבֵּי , תְּכִּנְבֵּי , מְכִּנְבֵּי , מְכִּנְבֵּי , לְרִבְיִר , לְרִבְיִר , לִבְּיַבְיּ , לִבְּיִבְיּ , לִבְּיַבְיּ , לִבְּיַבְיּ , לִבְּיִבְיּ , לִבְיִבְיּ , לִבְיִבְיּ , לִבְיִבְיּ , לִבְיִבְיּ , Nu. 12; בְּיִבְיִר , לוֹת לוֹת das letztere. Hingegen weist sich הַלְיִרְיָ , Nu. 24, 7 durch seinen Vocalismus als Dual aus.
  - 1. Vom Duale finden sieh im Aramäischen nur noch geringe Reste: terên 2, matên 200. Ebenso im Ge'ez nur kel'ê 'beide' und vielleicht dêdê בַּלְבִּיבֶּם. Dagegen ist er im Arabischen weder auf das Nomen substantivum beschränkt, noch bezeichnet er ausschliesslich das Paarige oder Doppelte. Vielmehr ist er auch auf das Adjectivum und Verbum übertragen und seine Bedeutung zur Bezeichnung des Zwiefachen erweitert worden.
  - 2. Wie in den i. g. Sprachen ist wohl auch im Semitischen der Dual erst aus dem Plurale differenzirt worden. Auch für ihn finden sich wie für den Plural im Arabischen zwei Formen, eine: âni für den Nominativ, eine andere aini für Genetiv-Accusativ. Die letztere ist mit hebr. ajim, woraus phönicisch êm, moabitisch î d. i. entweder ân oder ên, entstanden ist, identisch. Aus aini wurde nach § 99 d ajim wie îm aus îna; âni ging im Hebr. verloren. Wie îna auf înâ sind âni, aini auf ânî, ainî zurückzuführen. Von beiden Formen scheint ânî die ältere und aus der § 323 Anm. 2. erschlossenen semitischen Pluralendung ânâ durch Dissimilation entstanden zu sein. Die neue Form ward für den Dual benutzt. Die alte war wegen ihrer Aehnlichkeit mit dieser zur Bezeichnung des Plurales weniger geeignet als ûnâ, înâ und ging daher in den meisten semitischen Sprachen verloren. Aus âni entstand nach § 108 aini. Das Hebräische (Aramäische, Ge'ez) erhielten die letztere Endung. Das Arabische hielt beide fest und benutzte sie zur Unterscheidung von Nominativ und Gen.-Acc. wie im Plurale. Bei der Trennung der semitischen Sprachen muss der Dual noch eine junge Er-

scheinung gewesen sein. Hieraus erklärt es sich, dass er im Aramäischen und Ge'ez fast ganz fehlt, während beide eine Pluralendung  $\hat{a}n$  haben, welche freilich bei beiden verschiedenen Ursprunges sein kann.

Es finden sich im Einzelnen die folgenden Dualformen: 1) Paar- 340a weis gestellte Körpertheile: אָפָנִים אָפָּיִם אָפְיִם אָפָּיִם אָפָּיִם אָפִיּיִם אָפִיִּם אָפִיּיִם אָפִיּיִם אָפִיּיִם אָפִיּיִם אָפּיִים אָפּיִים אָפִיּיִם אָפִייִם אָפְיִים אָפִיים אָפִייִם אָפְיִים אָפְיִים אָפְיִים אָפִיים אָפִיים אָפִיים אָפִיים אָפִיים אָפִיים אָפִיים אָפְיִים אָּיִים אָּיִים אָפְיִים אָפְיִים אָפְיִים אָפְיִים אָבְיִים אָפְיִים אָפְיִים אָפְיִים אָפְיִים אָבְיִים אָפְיִים אָבְייִם אָּבְיִים אָּבְיִים אָּבְיִים אָּבִיים אָבְייִם אָּבִיים אָבְייִם אָּבִיים אָבְייִם אָבְייִם אָבְייִם אָבִיים אָבִיים אָבִים אָּבִים אָבִים אָּבִים אָבְיים אָבְיים אָבּיים אָבִיים אָּבִים אָּבִיים אָבְייִם אוּבּים אָבִיים אָבּיים אָּים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָּיים אָבּיים אָבּים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָבּיים אָבּיים

2) Von Werkzeugen und anderen Dingen, welche aus zwei zu- b sammengehörigen Theilen bestehen: בְּלְיֵנִים P.; לְּנִינִם Nu. 24, 7; מְאַזְנֵים מְאַזְנֵים; בְּלְנֵינִם מְלְּנָתִים; בְּלְנֵינִם; בְּלְנֵינִם; בְּלְתֵינִם; בְּלְתֵינִם; בְּלְתֵינִם; בְּלְתֵינִם; בְּלְתֵינִם; בְּלְתֵינִם; בְּלַתְינִם; בְּלַתְינִם; בְּלַתְינִם; בְּלַתְינִם; בְּלַתְינִם; בְּלַתְינִם; בְּלַתְינִם nder sich paarweise gegenüberstehen.

Nach שערים ist vielleicht der Eigenname שערים gebildet.

Es findet sich zweimal בַּבְּרֵב בְּנֵבְּבְּב זְנֵלְנְבְּּ בְּנֵבְּיִבְּ בְּנִבְּיִבְּ בְּנִבְּיִבְּ ebenda. Da der Plural בְּבָּרִב, so ist es nicht wahrscheinlich, dass H. Du. keinen Vorton hatte. Vielleicht beabsichtigten die Punctatoren mit בַּבְּרַב eine Mischform zwischen H. בַּבְּרַב und V. בַּבְּרַב.

- 4) Durch eine meteorische Erscheinung halbirte Zeiten: עַרְבַּיִם, d und nur als Eigennamen erhalten שַהַרִים.
- 5) Die Ländernamen מְצְרֵם נַחֲרֵיִם wonach לְּכְתִּיִם Jer. 50, 21 e gebildet ist. Achnlich בּינִים.

יְרִּאְשֶׁלֵּהְם ist erst spät aus בְּרִאְשֶׁלֵּהְם umgelautet. Das Ͱri perpetuum הָרִּאְשֶׁלֵּהְם daher zu verwerfen.

6) Zur Bezeichnung des -fachen, fültigen in den Zahlen אַרְבַּדְתְּיִם f 2 Sa. 12, 6, שׁבְּדְתִּיִם s. § 363 a Anm. 1.

Der Dual in dem Namen בּלְשֵׁן רְשִׁיבְּרָב ist ein Erzeugniss der Volksetymologie.

# Die Casusreste des Singulares.

Bevor Nomen und Verbum im Semitischen sich schieden, ging 341a das Urnomen auf ä aus. Dieses ä hat sich in der 3. Pers. Sing. Masc. Perf. der südsemitischen Sprachen allgemein, im Hebräi-

schen wenigstens vor dem Suffix der 1. Pers. Sing. erhalten לְּמְחֵיִּר aus lăkăhă-nî.

- b Nach erfolgter Spaltung des Urnomen in Nomen und Verbum entwickelten sich beim neuen Nomen Casus. Dieselben müssen jedoch zur Zeit der Trennung der semitischen Sprachen noch eine sehr junge Erscheinung gewesen sein. Denn sie sind auf die mit einem Suffixe d. h. dem Genetiv eines Pronomens verbundenen Nennwörter noch nicht oder doch noch nicht allgemein übertragen worden. Vielmehr zeigt das Hebräische noch vor Suffixen den alten Wortausgang ä. Auch die allen semitischen Sprachen eigene alterthümliche Anlehnung des einen Genetiv regirenden Wortes an letzteren (Status constructus) s. § 306 weist auf eine casuslose Periode hin. So erklärt es sich ferner, dass die meisten semitischen Sprachen die Casusendungen so schnell wieder aufgegeben haben.
- Der Accusativ. In den Zeiten, in welchen das Hebräische zu Literaturzwecken benutzt wurde, war der Gebrauch eines Accusatives zur Bezeichnung des Objects längst erloschen. Es ergibt sich das aus dem allgemeinen Gebrauche des Partikel n. s. §. 377 a. In anderen Constructionen jedoch haben sich ziemlich umfangreiche Trümmer eines Accusatives auf â n. erhalten. Von der Femininendung unterscheidet sich dieses â durch seine Tonlosigkeit sofort. Es erhielt sich in den folgenden Fällen:
  - b 1) In adverbiell gebrauchten Wörtern, s. § 367, 1: לֵילָה noctu, jetzt s. § 189b Anm.

Nach Nöldeke gehört der vocalische Auslaut in אֵרְבָּה wie auch in אַרְבָּא, s. unter c, zum Stamme. Es kann für diese Ansicht geltend gemacht werden die Entstehung von בָּלְּב s. § 147 a 1, das aram. lîljû und die arabischen Plurale lûjûlin und 'arûdin. Allein die hebräischen Worte wären dann auf Ultima zu betonen.

c 2) Im Ausrufe: קלְלָהָה בְּעוֹש Profanen; עָּזְרָהָה, דְשֹׁינְהָה und nach § 308 d Anm. 2 בְּזְרָה בְּעוֹרָה dann aber auch statt בָּזְרָה יְשֹׁינֶה בְּעוֹרָה בְּעוֹרָה לַבְּרָה בְּעוֹרָה בּעוֹרָה בְּעוֹרָה בְּעוֹרָה בְּעוֹרָה בָּעוֹרָה בְּעוֹרָה בָּעוֹרָה בָּעוֹרָה בְּעוֹרָה בָּעוֹרָה בְּעוֹרָה בְּעוֹרָה בַּעוֹרָה בּעוֹרָה בּעוֹרְה בּעוֹר בּעוֹרְה בּעוֹר בּעוֹרְה בּעוֹר בּיִים בּעוֹרְיה בּיוֹר בּיוֹרְה בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹרְה בּיוֹר בּיוֹי בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹיף בּיוֹי בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹי בּיוֹי בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹי בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּיוֹר בּי

חמזמחה Jer. 11, 15 ist wohl durch Dittographie entstandener Fehler.

- d 3) Als Casus der Richtung auf die Frage wohin, und zwar im allgemeinen Gebrauche, sehr selten übertragen als Locativ auf die Frage: wo? הָּבְירָה in die Stadt, יְּמָה meerwärts, הַבְּרָה in's Zimmer und so הַּמְירָה Ex. 1, 20, הַּמְרָה הָמִרְבֶּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרְה, הַבְּרָה, הְבְּרָה, הַבְּרְרָה, הַבְּרָה, ה
  - 1. Der ursprüngliche Casuscharacter dieses â verräth sich auch darin, dass es sich in V. findet: מַּזְרָחָה שֵׁבֶּע Dt. 4, 41 בָּרָתָה יוֹפֵל Gen. 43, 17; בָּלָה עָּבָּע 46, 1;

אַרְצָה זְבֶלָהן וֹאָרְצָה נַפָּתָּלָי 1 Kö. 19, 15 s. § 71; אַרְצָה זְבָלהן זְבָלהן זַבְלהן Jes. 8, 23. Indessen ist dem Sprachbewusstsein die ursprüngliche Bed. der Form allmählich so entschwunden, dass sie nicht nur mit לְמַנָּלָה Richtung לְמַנָּלָה, sondern sogar mit ם und יף verbunden wird: בּרֶבֶּטָה 1 Sa. 31, 13; מבבלה Auch wird sie an Plurale und Duale angefügt: מָצַרָיִמָה, בַּשָׁבֶּיבֶה, הַשָּׁבֶּיבֶה, הַשָּׁבֶּיבֶה.

2. Mehrere Ortsnamen erscheinen immer in der Accusativform, welche sich als die gebrauchteste festgesetzt hat: אָפַרָתָה verkürzt אָבֶּרָת vergl.

jedoch § 308 d Anm. 2.

3. Die Accusativendung  $\hat{a}$  kürzte sich im Arabischen und Aethiopischen zu  $\check{a}$ und ist dort im allgemeinen Gebrauche. In der letzteren Sprache lautet der Accusativ bei Eigennamen, seltener bei gewöhnlichen Nennwörtern, auch voller hâ. Das ist augenscheinlich die Grundform, aus der sich auch hebr. â erst abgeschliffen hat. Dieses ha ist jedenfalls ein Deutewort des Sinnes hie, da und sonach der Accusativ des Semitischen ursprünglich ein Casus der Richtung. Die § 293 beschriebenen Bildungen haben mit diesen Casusresten nichts zu thun.

Der Genetiv. Dieser Casus ging auf î aus. Es ist dieses überall 343 a betont mit Ausnahme von שַׁרָתִי ,רַבַּתִי Thre. 1, 1 und אֹהַבִּתִּי לִדוּשׁ Hos. 10, 11. Die Reste dieses Casus sind in der a. t. Sprache viel seltener als die des Accusatives und jedes Gefühl für die Bedeutung der Form ist erloschen. Erhalten hat sie sich nur bei Worten, welche in V. stehen und dadurch in ihrem Auslaute geschützt sind. Der logische Genetiv, welcher auf einen solchen erstorbenen Genetiv folgt, ist ohne jedes Casuszeichen und letzterer viel häufiger logischer Accusativ oder Nominativ als Genetiv. Denn die alte Genetivform wird jetzt als V. unterschiedslos für alle Casus gebraucht. Sie empfahl sich der Poesie als vollere Form, wurde deshalb auch auf Nominativ und Accusativ übertragen und ihre Endung vielleicht schliesslich schon beim Leben der Sprache für eine Endung der V. gehalten. Diese Endung zeigt sich noch in folgenden Fällen:

1) Im ersten Gliede zusammengesetzter Eigennamen: אַלִּינֶם. b עבדיאל ,מלכי־צדק ,חניאל u. s. w.

Hier zeigt sie sich auch im Phönicischen. Hannibal d. i. הניאל hebr. הניאל hebr. הניאל

s. Morgenländische Forschungen s. 192.

2) Bei den Partikeln בלחי , זולחי und in Poesie auch in אַפָסִי עוֹד שַּנִי לְּדָבְרַתִּיל, מָנִי ψ 110, 4.

Diese Worte stehn hier als ursprüngliche Nomina in V. vor dem folgenden Worte.

3) In der Redensart גָבָתִר יוֹם רְגָנָבְתִר Gen. 31, 39 sowie d häufig in Poesie als archaistischer Schmuck: בֵּנָי אַחֹנוֹ Gen. 49, 11, namentlich bei Participien מלאחר משפט Jes. 1, 21; שכני סנה Dt. 33, 16.

Wie die Verbindungsform überhaupt findet sich auch die mit î vor Präpositionen עָאָרֶר בָּעּוֹת ; ישַׁבְחִי בָּאָרֶץ Ex. 15, 6; שֹׁבְיִר לְבָּדָר Mi. 7, 14; אָסָרִר לַגַּפָן Gen. 49, 11.

4) In der Verbindungsform אָהָר , אָבָר und den Formen von פּ פ פ mit Suffixen s. § 186.

- 1. In ψ 113 sind die Formen auf î als Zierrath in maassloser Spielerei gehäuft, sogar der Infinitiv יָּרוֹשֶׁרְבִּי wird v. 8 gewagt, falls der Text richtig ist.
- 2. Die folgenden V. V. mit i sind von den Punctatoren nicht anerkannt und durch die gewöhnlichen V. V. ersetzt worden: רְּשֶׁבֶּהְי בַּבְּצוֹר Jer. 10, 17; לֵּכֶּב Ez. 27, 3; יְשֶׁבֶּהִי בַּלֹּי Thre. 4, 21. Unformen sind dafür punctirt worden in יִשְׁבֶּהִי בְּבֶּעְדֶי Jer. 22, 23; בּוֹלְשִׁבְּהִי בַּלֵּעְרָ 51, 13. Ueberall mit Unrecht. Dagegen punctiren sie mit Recht בּבְּבָּבְה 2 Kö. 4, 23. Für בְּבָּרָר עָּ 30, 8 lies בְּבָּרָר Umgekehrt ist der alte Genetiv vielleicht durch Emendation in einigen sprüchwörtlichen Redensarten herzustellen, so בְּבָּבָּר Ri. 20, 12. 1 Sa. 9, 21 für בְּבָּבֶּר זְּבָּבֶּר, denn es gibt blos einen שֵׁבֶּע Benjamin.
- 3. Das î des Genetives hat sich zu ĭ abgeschwächt im Arabischen in allgemeinem Gebrauche erhalten. Im Aramäischen und Ge'ez ist es nicht vorhanden. Ueber das Phönicische s. b Anm. Dieses î ist wahrscheinlich pronominalen Ursprunges. Nach Ewald ist es nicht der Rest eines erstorbenen Casus, sondern der erste Ansatz zu einer Bildung des Genetives. Nach ihm wurde im Semitischen zwischen V. und Genetiv ein hinweisendes ja geschoben, welches im Hebräischen zu î, im Ge'ez zu ă wurde. Im Arabischen wurde aus î weiter ĭ und dieses von der V. auf den Genetiv erst übertragen. Der Befund im Hebräischen erklärt sich bei dieser Ansicht sehr gut. Allein die Pluralformen des Semitischen sprechen für die erstere Auffassung s. § 323 a Anm. 2. Ebenso spricht die Adjectivbildung auf î s. § 302 für dieselbe.
- 344a Der Nominativ. Dieser Casus ging auf û aus. Seine Trümmer sind noch seltener als die des Genetives. Sie erscheinen im jetzigen Hebräisch in zweierlei Form:
  - b 1) Geschützt durch die folgenden Laute hat sich û erhalten im ersten Gliede zweigliedriger Eigennamen: שְׁמִּהְאֵל neben שְׁמִרְאֵל; neben אֲבּרָיָאֵל; אֲבִריָאֵל neben הֲמִּהְיַטִּל; אֲבִריָּעֵל 1 Sa. 25, 18 Κ°ϑῆβ.

Hier hat sich dieser Casus auch im Phönicischen erhalten, z. B. Hasdrubal d. i. פַּוּרְבַּבֶּל oder בָּוֹרְבַּבֶּל.

c 2) In den drei Formen בְּנוֹ בְעֹר Nu. 24, 3. 15; מַעְינוֹ מֵיִם ψ 114, 8; Gen. 1, 24 und danach siebenmal wiederholt, erscheint dieser Casus als ô, das nach § 95 aus ŭ entstanden sein wird.

Es muss sonach im alten Hebräisch neben  $\hat{u}$  eine verkürzte Form  $\check{u}$  gegeben haben, welche dieser Casus auch im Arabischen hat. Von diesen Beispielen ist übrigens קַּיְּהוֹי, unsicher, da es nach §§ 128, 2. 136, 1 aus \*יָהוֹי, entstanden sein kann.

d Auch die Trümmer des Nominatives werden nicht mehr in ihrer ursprünglichen Bedeutung empfunden, sondern stehn unterschiedslos für alle Casus.

Auch der Ursprung der Nominativendung wird ein pronominaler sein.

## VIERTES CAPITEL.

- 1 - 1 ·

### Das Nomen mit Suffixen.

Vorbemerkung. Verbindet sich im Semitischen ein Nomen mit dem Genetive eines Pronomens, so verschmelzen beide zu einem Worte. Es ist das nichts den semitischen Sprachen eigenthümliches. Vielmehr ist die gleiche Erscheinung in den türkischen Sprachen die Regel, in i.-g. Sprachen gar nicht selten. Beim Antritte des Accusatives eines Pronomens an eine Verbalform geschieht das Gleiche, worüber beim Verbum besonders zu handeln ist. Hier zeigt sich dies auch im Deutschen z. B. ich hab's.

Das Fürwort der 3. Person Sing. Masc. tritt an alle Nomina 345a ursprünglich in der unbetonten Form hû, welche sich in den unten aufzuzählenden Fällen erhalten hat. Es tritt im Singulare direct an den Nominalstamm, 1) wenn derselbe auf einen langen Vocal ausgeht: אָבִרוּ אָבִרוּ שִּרָּה und nach § 113, 4 אָבִרוּ אָבִרוּ אָבִרוּ עִּשְׁהַה und nach § 113, 4 אָבִרוּ אָבִרוּ מִשְּׁהַה מַשְׁבָּה מִשְּׁבְּה מִשְׁבָּה מִשְׁבָּה אָבָה אָבָה אָבָה אָבָר אָבָה אַבָּה אָבָּה אָבָה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אָבָה אַבָּה אַבָּה אָבָה אַבָּה אַבָּר אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבָּה אַבּיר אָבָּה אַבְּיר אָבָּר אַבְּיר אָבָּה אַבּיר אָבָּה אַבּיר אָבִיר אַבָּר אַבּיר אַבּיר אַבּיר אַבּיר אַבָּר אַבּיר אָבּיר אַבּיר אַב אַבּיר אַבּיר אַבּיר אַבּיר אַבּיר אַבּיר אַבּיר אָבּיר אָבּיר אָבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אַבּיר אָבּיר אָבּיר אָבּיר אָב אַב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אַבּיר אָב אַבּיר אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַב אַב אַב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אָב אַבּיר אַב אַבּיר

Man hüte sich diese Formen auf ז־ mit Pluralen zu verwechseln. Verbindet sich ein Particip mit dem Suffix z. B. משל neben של הוא, so kann das Suffix auch als Verbalsuffix (Accusativ) gefasst werden.

Alle übrigen Formen dieses mit einem Singulare verbundenen b Suffixes erklären sich nur aus einem zwischen Stamm und Suffix stehenden ä, welches den Wortton auf sich gezogen hat. Es sind 1) ô, früher ה später ון geschrieben s. 28 a, nach § 113, 4 entstanden aus åhŭ für åhû: בּוֹהוֹ baitå-hû, וְּבֶּבֶּהוֹ , וְּבֶּבֶּהוֹ , bei Femininis mit betonter Endung וֹבְּבֶּלְהוֹ nach Analogie der H.; bei Femininis mit unbetonter Endung nach § 308 c: בְּבֶּלְהוֹ , מִּבְּבָּהוֹ , מִבְּבָּהוֹ .

statt בְּבְּד wie בְּבְּד nach Analogie von בְּבָּד s. § 71, 2 Anm., § 359 b.

2) אַרְלְמָשׁהּדּלְ, מְינְהָהּ Nah. 1, 13, לְחִבּהּהּ Hiob 25, 3, לְחִבְּהָהּ כּ Ri. 19, 24. Das e dieser Formen erklärt sich als Dehnung eines אַרְיִּיִהְיִּיִּ רְּחָבָּ אַ Ri. 19, 24. Das e dieser Formen erklärt sich als Dehnung eines אַרְיִּיִּיִּיִ בְּיִּהְ nach § 84, 4 aus ă entstandenen e, welche sich vor dem Suffixe der ביייי בולטייי בו Pers. Sing. Masc. i. P. noch erhalten hat.

1. Es findet sich ein Singularsuffix שׁ an den Stellen Hiob 20, 23. 22, 2. 27, 23 בְּלְבִּינוֹ, Jes. 53, 8 בְּלִבְינוֹ, לְּנוֹי 11, 7 בְּלֵבְינוֹ. Letzeres erklärt sich auch aus pluralischer Construction von בְּלֵבי, die andern Fälle nur schwer aus Construction eines Collectivums mit dem Plurale. Dieses Singularsuffix lautete dem § 349 zu besprechenden Pluralsuffixe gleich und wäre wie dieses aus himu entstanden. Das ist von vornherein unwahrscheinlich. Müssen diese Formen als Singularsuffixe

gelten, so sind sie verdächtig und ihr Bestehn ist aus einem Fehler der Ueberlieferung zu erklären. Da nun im Phönicischen und noch mehr im Punischen Singularsuffixe der 3. Pers. Masc. auf  $\hat{e}m$ , im,  $\hat{e}$ , i vorkommen, so hat man vielleicht das erstere in jenen hebräischen Formen zu suchen, und i zu streichen.

- 2. Den vor dem Suffix stehenden Vocal bezeichnet man häufig mit dem irreführenden Namen Bindevocal. Es beruht das auf der falschen Vorstellung, er sei zwischen Stamm und Suffix eingeschoben worden, um beide mit einander zu verbinden. Ganz im Gegentheil ist er auch dem mit einem Suffixe nicht verbundenen Nomen eigen gewesen. Hier aber ist er im Hebräischen verhallt. während er sich unter dem Schutze eines folgenden Suffixes erhalten hat. Ueber die Reste dieses Wortauslautes in den semitischen Sprachen s. § 341 a. Andere sehn in jenem Vocale, bezw. seinen hebräischen Aequivalenten, die unbestimmt gesprochenen Casusyocale ŭ, i, d. In dieser Form ist die Annahme sicher falsch. Denn dass ein i im Hebräischen vorhanden gewesen sei, ist nicht zu erweisen, wiewohl ein  $\tilde{u}$  neben  $\hat{u}$  wahrscheinlich ist, s. § 344c Anm., und die Verkürzung von â zu ă, an Formen wie ישׁרְרֵנִי s. § 323c Anm. ihr Analogon hat. Accusativisches â, welches vor den Suffixen die übrigen Casus verdrängt hatte, könnte danach allerdings jenem d zu Grunde liegen. מלכה stände für màlka-kâ und dieses für màlkâ-kâ, wie jenes aus jašahharûnâ-nî entstanden ist. Allein wegen des § 341a ausgeführten ist die erstere Annahme wahrscheinlicher.
- 3. Auf einige Partikeln ist das Verbalsuffix אַבָּי übertragen worden, so עוֹדֶנוּל s. § 369 Anm. 2, אֵרְנֵגוּל s. § 370 Anm. Ueber בְּשֵׁנוֹי s. § 370 Anm.
- - 1. מְּמְבּלּוֹהָר ψ 116, 12 zeigt die aramäische Form des Suffixes.
  - 2. Ueber die Formen בּבּוֹרֶרהוּלְ Nah. 2, 4; דְּרַרּהוּלְ Hab. 3, 10; בּינִרּהוּלְ Hiob. 24, 23; לְשִׁרְהוּלְ Spr. 29, 18 vergl. S. 20 Anm. 1. In letzterer Form wie in אַשִּׁרְרּוּ ist ausserdem das Schwinden des zweiten Vocales auffällig.
  - 3. Der Singular הַּמְשֶׁקְדּין Lev. 5, 24 ist Analogiebildung, falls nicht ein bloser Schreibfehler vorliegt, veranlasst durch die Aehnlichkeit von די mit der Pluralendung דּוֹ vergl. auch §§ 347 a Anm. 2. 356, d. Anm. 2. 357 d Anm. 2.
  - b Im Duale bilden sich nach § 339 d פָּרָעָיר, הָבֶּרְכָּיר, כְּרָכָּיר, בְּרָכָּיר.
- 347a Das Fürwort der 3. Pers. Fem. Sing. trat nach § 171c an alle Nennwörter in der Form hâ. Dieselbe ist unbetont. Es zeigt diese noch 1) bei Verbindung mit einem Singular, welcher auf einen langen Vocal מֵלְהָּדְ, הָּבְירָה, הַבְּירָה, סׁפר auf einen Diphthongen ausgeht לְבֶּירָה, Jes. 1, 30 s. § 99, 2; לְבֶּירָה, 22, 11; בּרְאָה. Doch verfährt man hier häufiger nach b 2.

<sup>1)</sup> Weiteres s. Morgenländische Forschungen S. 202 ff. P. Schröder, die Phönizische Sprache S. 153 ff. de Goeje's Hinweis auf בְּשֵׁל Jes. 8, 15 s. Revue critique 1875. S. 292 hat cinerseits Jer. 6, 21 anderseits den absoluten Gebrauch von בְּשֵׁל gegen sich.

- 2) in Verbindung mit dem *männlichen Plurale:* בְּרֶכֶּיהָ, הְבְלֶּיהָ s. § 99, 2 und *Duale* בַּרֶּכֶּיהָ und nach deren Analogie s. § 330 b auch in Verbindung mit dem *weiblichen Plurale* שְׁלֶחֹתֶיהָ Jes. 16, 8, בּּוֹמֵיהָ.
  - 1. Jes. 4, 5 ist nach HHSS. und guten Ausgaben nicht מָקְרֶאֶדָי sondern מָקּרָאֶדָי sondern מָקּרָאֶדִי zu lesen. Nach מַבֹקְדָּ Jer. 19, 8 liesse sich auch die erstere Form als Plural auffassen.
  - 2. בַּוֹלְיּקְיקָה Ez. 23, 7 ff, לְרַהוּלְּיִהְ Jer. 3, 8 sind Solöcismen oder blose Schreibfehler veranlasst durch die Aehnlichkeit der Endung היז mit der Pluralendung היז s. § 346 a Anm. 3. 356 d Anm. 2. 357 d Anm. 2.
    - 3. Unorthographisch ist Ez. 41, 15 אַהוֹּקְיהָא geschrieben s. § 31 Anm. 1.

Dagegen ist das auslautende â aufgegeben worden 1) wenn das b Nomen den nominalen Auslaut ă hat. Letzterer wird hierauf gedehnt. בַּבְּרָהָה ʾarṣâh aus ʾarṣāhâ, בִּילָה, ebenso לְחִיָה ʾaus laḥjahâ für laḥiahâ, בַּרָהָה ָם und im Feminin לְחַרָּה, לְהַרָּה, לְהַרָּה, לְהַרָּה, לִבְּרָהָה und im Feminin לְבִּרָהָה בָּרָה, לְבִּרְהָה בּרָה.

2) bei Verbindung mit Ableitungen von ה"ל, welche auf den Diphthong ai ausgehn. Hier wird dieses aus dem Bildungsvocale und dem letzten Radicale bestehende ai vor dem Suffixe ganz aufgegeben: שֹּדָה aus sadaiâh für sadaia-hâ; קַּהָה neben לְּשִׁה s. a, 1.

Das Nebeneinanderbestehen dieser beiden Bildungsweisen erklärt sich daraus, dass man bald den nominalen Auslaut beibehielt, wobei dann der vor ihm stehende Diphthong sich nicht hielt, theils diesen bei der Anfügung des Suffixes wegliess. Dabei fiel der Ton auf den Diphthong ai, welcher sich in Folge dessen erhielt.

- 1. Die Kenntlichmachung des \( \text{r} \) durch Mappîk erklärt sich wohl nicht daraus, dass man das \( \text{r} \) zu den Zeiten der Punctation noch sprach, denn Schreibungen wie \( \text{r} \frac{7}{2} \) Ez. 36, 5 s. \( \frac{5}{3} \) 31 Anm. 1 widersprechen dieser Annahme. Vielmehr wurde sie durch das Bestreben veranlasst, das Suffix von der gewöhnlichen Femininendung zu scheiden. Dass man in einzelnen Fällen kein Mappîk setzt, wohl aber zuweilen Ra\( \text{r} \) \( \text{a} \), während umgekehrt in andern Stellen Ra\( \text{r} \) \( \text{d} \) die Femininendung im Unterschiede vom Suffixe kenntlich macht: \( \text{r} \) Jes. 18, 5 neben \( \text{r} \) \( \text{Gen. 40, 10, erklärt sich aus der Verschiedenheit der H\) \( \text{ande, welche bei der Punctation betheiligt waren. \)
- 2. In den folgenden Fällen ist die Femininendung beim Antritte des Suffixes der 3. Pers. Fem. Sing. ausgestossen worden, so dass für אָּרָ, חער הַּיָּ steht: אָנָי Gen. 40, 10, אָרָאָ Za. 4, 2, אָרָהְיָג לְ 132, 15, אָרָהָ Spr. 7, 8, אָרָהָ Hiob 11, 9 und vielleicht בְּבָּכְ לְ 27, 5 K° 013 s. auch §§ 350 a Anm. 359 b Anm. 2.

- 3. Das Verbalsuffix יְּבֶּיֶה ist auf einige Partikeln übertragen worden אֵרנָבָּה s. § 371 a Anm. צׁיִרְבָּה s. § 369 Anm. 2. מֵּרְהָבָּה s. § 378 a Anm. 1.
- Die verschiedenen Formen des Suffixes der 3. Pers. Masc. Plur. lassen sich auf drei Grundformen zurückführen. 1) himu entstanden aus himmu für hummu s. § 171 c Anm. 1, woraus erst durch den Einfluss des Feminins מַבָּה ward. 2) him verkürzt aus himu entsprechend der Form הה des Fürwortes. 3) הַבָּה entsprechend der gewöhnlichsten Form des Fürwortes. Die erstere Form ist die alterthümlichste, auf die Dichtersprache beschränkt und wohl dialectisch. In der gewöhnlichen Sprache herrschen die Ableitungen der 2. Grundform. הַבָּהַה aber als Pronomen suffixum ist eine junge Analogiebildung und findet sich nur nach Präpositionen: הַבָּהַבּ, הַבָּהַבּ, לַבְּהַבָּה Jer. 14, 16, לְהַבָּה 36, 32.
- Das h der vollen Form himu wird immer zwischen dem letzten Vocale des Nomens und dem folgenden i ausgestossen, worauf letzteres mit dem ersteren contrahirt wird. Das auslautende ü ist zu ô gesteigert worden. Es ergibt sich nun ein verschiedenes Contractionsproduct je nach der Natur des das Nomen schliessenden Vocales.
  - b 1) Das Nomen geht auf den nominalen Wortauslaut à aus. Dann wird contrahirt
    - מ) nach § 99, 3 zu â: בַּרִימוֹל la-himu, לְבַּמוֹל לְ 17, 10, לְבִימוֹל 21, 11.
    - $\beta$ ) nach § 99, 1 zu  $\hat{e}$ : עריבמוֹ lies עריבמוֹ  $\psi$  73, 7, אריבמוֹ oder nach § 30 d Anm. אריבימוֹ
  - c 2) Der Vocal i des Suffixes schwindet ganz, wenn das Nomen auf den nach § 99, 1 zu contrahirenden Diphthong ai ausgeht, gehöre er
  - a) zum Stamme לְבֹרְמוֹ לְ 2, 5 'ilai-himu, יֶבֶּרְמוֹ 'alai-himu oder sei er .

In letzterem Falle kann nur der Sinn über die Bedeutung entscheiden.

- d 3) Hinter einem andern Wortausgange findet sich das Suffix nur in פרמוֹ. Hier ist die erste Silbe des Suffixes ganz geschwunden.
- 350a Tritt das Suffix in der Form him an das Nomen, so findet, falls letzteres auf ă ausgeht, mit Ausnahme der unter Anm. 2—4 aufgezählten Fälle immer nach § 99, 3 Ausstossung des Hauchlautes und Contraction zu â statt. Der Wortton lag auf dem ă. לְּבֶּבֶּׁ צִּיּנִוּעוֹם him, und so gewöhnlich בַּבֶּב בָּבֶּׁ צַּמַׁלַם him, לְבַבָּב רְּבַבְּבָּיִ râdipă-him,

¹) Besonders häufig Dt. 32.  $\psi$  2. 73. 83. Immer aber finden sich daneben die gewöhnlichen Formen.

2. Infolge abweichender Betonung ist aus åhim auf dem § 345c beschriebenen Wege  $\ell$ hem geworden in ברנהם Gen. 1, 21. Vielleicht ist diese Form aber blos

Analogiebildung zu מרנהוּ.

3. Ueber die Entstehung der Form †272 2 Sa. 23, 6 vergl. § 107 a b, 1.

4. Nicht erfolgt ist die Contraction in בְּיֵבֶּים נְּיִּבְּ נְּיִבְּיִבְּי s. § 377 b Anm., אֶּרְבֶּים Gen. 32, 1. Ex. 18, 20, בְּיָבָי Hiob 11, 20 für בְּיַבָּי Ferner steckt eine Spur nicht erfolgter Contraction in בְּיַבְּי Jer. 15, 10, wofür בְּיִבְּי zu lesen sein wird.

Dieselbe Bildungsweise zeigt auch der weibliche Plural: אֲבֹרָהָם, b בְּהָבוֹתְם, לְבִּלְהָם, מְשִׁאַרְתָם, לְבִּלְהָם, מְשִׁאַרְתָם, לְבִּלְהָם, daneben findet sich jedoch schon in den ältesten Stücken die Bildung nach § 351, c β.

1. Einige der letzteren Formen treten allerdings erst spät auf, הַבּאַדְּיָהָ Neh. 9, 2, בְּבֹאַדְיָהָ in der Chronik. In andern Büchern und zwar schon in den ältesten stehn beide nebeneinander, oft gleich häufig. S. § 16 a Anm.

Hingegen ist nach §§ 88, 3b, 96b aus him unter dem Einflusse 351a des darauf gelegten Worttones an geworden.

- 1) Nach einem langen Vocale: אֲבִיהֶם s. § 85, 1, פּיהֶם, ebenso b fְבֵּיהֶם neben בְּיִהְם s. § 350 a; בְּיהָם κάπαλίπ.
- 2) Nach dem nach § 99, 1 zu  $\hat{e}$  zu contrahirenden Diphthonge cai und zwar
- מ) nach Singularen, welche von ל"ל stammen: אַלֵיהָם 'ʾllai-him s. § 89, 3, בְּלִיהָם, אַבַּיְהָם, אַפַּקָּבִיהָם, בַּקְיַהָם, בַּקְיַהָם, בַּקְיַהָם, בַּקְיַהָם, בִּקְיַהָם, בִּיִּהָם, בִּיִּהָם, בּיִרָּהם, בּקִּיָּהָם, בּיִרָּהם, בּקִּיִהָם, בּיִּרָהם, בּקִּיִּהָם, בּיִּרָהם, בּקִיּהָם, בּיִּרָהם, בּיִּהָם, בּיִּרָהם, בּיִּהָם, בּיִּרָהם, בּיִּהְם, בּיִּרָהם, בּיִּהְם, בּיִּהְם, בּיִּהָם, בּיִּהָם, בּיִּהְם, בּיִּהְם, בּיִּהְם, בּיִּהָם, בּיִּהְם, בּיִּהְבָּיה, בּיִּהְבָּיה, בּיִּבְיהָם, בִּיְבָּיה, בּיִּבְּיה, בּיִּבְּיה, בּיִּבְיה, בּיִּבְּיה, בּיִּבְיה, בּיִּבְּיה, בּיִּבְּיה, בּיִּבְּיה, בּיִּבּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיה, בּיִּיה, בּיִּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְיה, בּיִיבְיה, בּיִיבְיה, בּיִיבְיה, בּיִיבְיה, בּיִּיה, בּיִּיה, בּיִּיה, בּיִיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיבִיה, בּיבְּיה, בּיִּיבּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיבּיה, בּיִּיבּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִּיבְּיה, בּיבִּיה, בּיִּיבְּיה, בּיִיבְּיה, בּיִּיבְיה, בּיבּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּיבּיה, בּיבִּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּייִּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּיבִּיבְּיה, בּיבִּיה, בּיבִּיה, בּיבְּיה
- β) Nach männlichen Pluralen: נְּמְבֵּיהֶם, דְּרְבֵיהֶם, לְמְחֵיהֶם, לְמְחֵיהֶם, בּרְבֵיהֶם, s. § 339 c Anm., und nach § 330 b auch nach weiblichen Pluralen תַרְבַּיהָם, אַרְהֹחָיהָם, s. jedoch § 350 b.

  - 2. Nach normalem Lautwandel s. § 90, 1 entsteht aus  $h\bar{i}m$  die Form בּתַּ, s. § 177a, welche sich jedoch als Suffix nur in בַּתַבָּ, aber † 2 Kö. 17, 15 בַּתָּבָּ, findet.

Auch die jetzigen Suffixe der 3. Pers. Fem. Plur. gehen auf 352a drei Grundformen zurück: 1) die volle Form הבה für hinnâ s. § 171c

- 2) hieraus verkürzt hǐnâ 3) noch weiter verkürzt hin. Auch hier zeigt sich die volle Form הָבָה nur nach Präpositionen: בְּהַבָּה, בְּהַבָּה, לָהַבָּה, לָהַבָּה, לָהַבָּה, לָהַבָּה,
- b Auf die zweite Grundform gehn zurück die folgenden, fast sämmtlich i. P. stehenden Formen 1) hānā, in לְבִּיְהָיָהְ Ez. 1, 11 P. 2) nach § 89, 1 entsteht henā in לְבִּיהְהָ 1 Kö. 7, 37 P., בְּלֹּיְהָיִהְיִּהְ Ez. 16, 53 P. Nach §§ 99, 3. 113, 4 ist contrahirt worden in לְבַּיְהָיִהְ P., לְבִּיְהָהָ Ex. 35, 26; לְבַּיְהָה P. Gen. 21, 29, לְבִּיְהָה P. Hiob 39, 2 3) nach § 99, 2 in קרבה Gen. 41, 21.
  - 1. Statt הַּבָּה sollte man nach § 90, 1 בּיִּה erwarten. Die Abweichung ist vielleicht durch die Analogie zu הַן bedingt. Vergl. auch § 358 b Anm. 1.
  - 2. Hierher gehört wohl auch לְּבְּדֶעֶבֶּלָּה Gen. 30, 41. Das Dâgêš wird zu streichen sein.
- 353a Alle übrigen Formen des Suffixes gehn auf die dritte Grundform zurück. Aus ihr entsteht nach § 88, 3 b in den folgenden Fällen:
  - 1) Nach Nennwörtern, welche auf einen langen Vocal oder Diphthongen ausgehn und zwar
  - מ) nach î: פְּיהֶן, †פְּיהֶן, ebenso לְּרִיהֶן Jer. 29, 28 P. neben לְּרָיָן, ebenda v. 5. P.
  - β) nach Ableitungen von ל"ה, welche auf ai ausgehn: לְנֵיהֶן, כְּנֵיהֶן, בְּרָאֵיהֶן, בְּרָאֵיהֶן, בְּרָאֵיהֶן,
  - γ) In Verbindung mit Pluralen אֶלְהֵיהֶן, אָלְהֵיהֶן, אָלְהֵיהֶן, זְלְבִיהֶן, יַלְבִיהֶן, יַלְבִיהֶן, יַלְבִיהֶן, und Dualen יַלְבִיהֶן.
  - 2) Im Unterschiede vom Masculin, s. jedoch § 350a Anm.4, nicht selten in Verbindung mit Singularen, welche den nominalen Wortausgang ă haben: לְבַרְּהֶן hìlbă-hin s. §§ 88, 1. 85, 3, לְבַרְּהֶן Gen. 21, 28, לְבַרְהֶן Ez. 13, 17, שְׁבְּרָהְן 16, 53; לְבָרָהְן 23, 47 und

In הֶלְבְּהֶן Gen, 4, 4 steckt eine Consonantenlesart הֶלְבָהֶן Lev. 8, 16. 25. Statt אָבָהֶן Nah. 2, 8 ו, לְבַבְּהֶן.

- b Nach normalem Lautwandel, s. § 90, 1 entsteht aus hin \*הַּגָּדְ Diese Form zeigt das Suffix 1) in den folgenden Verbindungen mit Präpositionen בָּהַן neben לָהֵן, בָּהָן deswegen aber immer בָּהָן ihnen, †הַנָּדְ Ez. 18, 14, während 16, 47. 52 die Lesart zwischen מֵהָן u. מֵהָן u. מֵהָן
  - 2) nur einmal in Verbindung mit einem Nomen: לְּמֶתְהָן Jes. 3, 17, welche Form auch noch durch das ö der ersten Silbe auffällig ist.
- c Wie im Masculin wird jedoch in dem unter a2 erwähnten Falle häufiger contrahirt, לֶּבְּקָן, libba-hin Ex. 35, 26 s. §§ 99, 3. 113, 4, לֶּבְהָן, und so auch בְּבִּוֹץ neben בְּבִין, לְבִּרָהָן, Ez. 16, 54 P., im Fem.

Sing.: אַרְבַּעָהוּן, אַרְבַּעָהוּן, Im Fem. Plur. ohne Einschub der männlichen Endung der V.: שמוהו

Als Suffix der 2. Person dient der Pronominalstamm ka s. 354a § 177 b Anm. Und zwar erscheint er als Suffix der 2. Pers. Sing. Masc. in der Form kâ ק, wofür in kürzeren Worten auch כה geschrieben wird s. § 28 b בַּבָּכָה (בַּבָּכָה 139, 5, בַּבָּכָה P. Spr. 24, 10, דכה Ex. 13, 16. Da dem Suffixe immer ein Vocal vorhergeht, so ist sein k aspirirt. Das Suffix ist früher überall tonlos gewesen, hat jedoch in dem unter b besprochenen Falle den Ton auf sich gezogen.

Tritt dieses Suffix an einen männlichen Singular, so ergibt sich b als Grundform z. B. bei kaţal, s. § 200, dabaraka. Aber nur i. P. hat hier der Wortauslaut den Ton behalten. Es entsteht nach §§ 84, 4. 86, 4 דְּבֶרֶה, ebenso רְּבָּצֶּה, רוּהֶה, לְּבָּצֶּה, Dagegen hat in fortlaufender Rede das Suffix den Ton auf sich gezogen, worauf sich nach § 85, 3 der Wortauslaut verkürzt אָרָבָּה, זָרָבָּה, זָרָבָּה, לָחָהָ, לָחָה, לָּחָה, יהבראה, הבראה, aber משלחה Jer. 28, 16. Ebenso von Femininis לתהל, אַרְבַתְה, aber i. P. אָרְבֶתָה, לְּקְתָה, לְּקֹתָה, לְּתְבֶּתִה, מַפְנְתָּה, בְּרָקְתָה, בְּרָקְתָה, בְּרָקְתָה,

- 1. Abweichend hiervon ist i. P. das  $\hat{a}$  des Suffixes abgeworfen und hierauf der Wortauslaut verlängert worden in אָבָה Mi. 2, 12; אָבָה wofür Ex. 29, 35 אָבָה אַ פָּגָּר אַ Mi. 2, 12; אָבָה אַ steht; אָרָה, אָבָּר, אָבָּר, אָבָּר, בּצֹי, בּצֹי, בּצֹי, בּצֹי, בּצֹי, בּצֹי, בּצֹי, בּצִי, בּצִּי, בּצִיי, בּצִיי, בּצִיי, בּצִּי, בּבּי, בּצִּי, בּבּי, בּצִּי, בּבּי, בּצִּי, בּיבְּי, בּיבְּי, בּיבְּי, בּבּי, בּיבּי, בּיבּי wird es durch den Reim zu 📜 veranlasst worden sein.
- 2. ביאתרה ל 9, 15 ist entweder wie ביאתרה Ez. 35; 11 ein Schreibfehler, oder es ist החלקרה zu lesen.

Geht hingegen das mit dem Suffix verbundene Wort nicht auf 355 den nominalen Wortauslaut aus, so ergeben sich die folgenden Fälle:

- 1) Das Wort schliesst auf einen langen Vocal. Hier ergeben sich a keine Veränderungen. מַבּיהָ kàmâkâ s. § 77 a, בָּיהָ, אָבִיהָ,
- 2) Das Wort ist eine auf ai ausgehende Ableitung von a"5. Das b ai derselben hat den Ton und wird nach § 99, 2 contrahirt. בוֹרָיהָ mâráikâ. Diese Formen haben sich überall in P. erhalten, ausser P. nur in מחניה Dt. 23, 15, auch defectiv מחניה ebenda, לקניה Jes. 30, 23, לשיה. In fortlaufender Rede jedoch folgen diese Bildungen der Analogie der § 354b beschriebenen und wie dort neben 7727 P. steht דברה, so bildet man von קבר P. nach falscher Analogie ein קקנה, von קשף P. ein קשף, von מקניה Jes. 30, 23 ein קיקני. Ebenso לקד, מציה, להדם Gen. 48, 4.
  - 1. Man verwechsele die erstgenannten Formen nicht mit den nach c gleichlautenden Pluralen. Ihre Erhaltung mögen sie allerdings dem Umstande verdanken, dass sie wegen der scriptio plena für Plurale genommen wurden.
    - 2. Die Pausalform 53, 6 ist verdächtig.
  - 3. Gleichfalls auf falscher Analogie beruht es, wenn vom Verbum auf das Nomen ein Pausalsuffix ; übertragen worden ist. Es geschieht in den folgen-

den Formen: אָבֶּבֶּהְ Gen. 3, 9, לְּהָבֶּהְ Spr. 25, 16, לְּהָבֶּהְ Dt. 4, 36 לְּהָבֶּהְ Dt. 8, 5, בְּבֵּבְּה, לְּבֵבְּ Hiob 5, 1, לְהַבְּבְּ 33, 32 לְהַבְּבְּ Dt. 23, 5. Wiewohl die meisten dieser Formen vom Verb herstammen, steht es doch dahin, ob sie in dieser Aussprache in der lebenden Sprache vorhanden gewesen sind.

- - 1. Einmal bildet sich ohne Einschub der männlichen Endung der V. לְּבֶוֹיְתָּאָ Dt. 28, 59. Die Form ist in ihrer Vereinzelung verdächtig.
  - 2. In allen Ableitungen von  $\exists b$  auf ai, deren mit diesem Suffixe verbundener Singular nicht in der unter b beschriebenen Weise verkürzt, fallen Singular und Plural bei Verbindung mit demselben lautlich zusammen.
  - 3. Mehrfach findet sich der Plural vor diesem Suffixe defectiv geschrieben: רְבָּלָהְ Jer. 38, 22, אָבָהְ לְּ 119, 41, אָבֶּבְּשִׁיִ ebenda v. 43. 149. 175. An andern Stellen wie אָבֶּדְ Ex. 33, 13 mag der Schreiber den Singular gemeint haben.
- - 1. Jes. 22, 1 findet sich, weil নুই vorausgeht, নুইসু für নুইসু punctirt. H. L. 4, 7 ist es durch নুহু veranlasst.
  - 2. In einigen Stücken zeigt sich unter dem Einflusse aramäischer Rede die ältere Form בְּרָה . Sie wurde von den Punctatoren anerkannt in שְׁנְבֶּרָה ְ 103, 3, 3, 4 116, 19. 135, 9 בְּבֶּרָה Jer. 11, 15, verworfen aber in בְּלָּהְה H. L. 2, 13. 2 Kö. 4, 2, בּבָּר ebenda v. 7. Im Verbum zeigt sich in jenen Stücken dieselbe Form des Suffixes, z. B. beim Particip בְּלְבֶּעָהַרֶּלְ לָ 103, 4.
  - b Tritt das Suffix an ein auf î ausgehendes Nomen, so ergeben sich keine Veränderungen.
  - Beim Antritte an Ableitungen von ל"ה, welche auf ai ausgehn, ergibt sich nach § 99d die Form בַּרְאֵרָך. Erhalten ist sie in בַּרְאֵרָך H. L. 2, 14, zweimal, das eine mal aber nicht anerkannt: בַּרְאֵרָך. Sonst tritt überall nach Analogie der unter a beschriebenen Formen

das Suffix אַ— ein, wodurch Singular und Plural auseinandergehalten werden: מְכַפְּדָּוֹ, הְיָבֶּיְּ,

Analog der unter a Anm. 2 beschriebenen Form findet sich hier לֶּלֶיבֶר עָּר 116, 7.

- 1. ראַרָּהָ Nah. 3, 7 kann sowohl Singular als Plural sein. Statt בַּצְהֶרָהְ Jes. 47, 13 lies בַּצְהֶרָהָ.
- 2. Solöcismen, wenn nicht blose Schreibfehler, veranlasst durch die Aehnlichkeit mit Pluralen auf הוֹ, sind die Formen לְּבְּיִבְּיִבְּיִּבְּ Ez. 16, 31, לְּבְּיִבְּיִבְּיִ Jer. 3, 2, בְּיִבְּיִבְּיִבְּ Ez. 16, 15 neben בְּיִבְּיִבְּי v. 20, לְּבְּיִבְיִבְּי Jes. 54, 4, לְבְּיִבְּיִבְּי Jer. 22, 21 vergl. §§ 346 a Anm. 3. 347 a Anm. 2. 359 b Anm. 2.
- 3. In denjenigen Stücken, welche für dieses Snffix in Verbindung mit dem Singulare die Form בּ zeigen, findet sich für dasselbe in Verbindung mit einem Plurale die Form בְּבֶּרֶיְם bezw. i. P. בְּבֶּרֶיְבֶּר לְ 103, 3. בְּבֶּרֶיְרָר עָּ עַבְּרֶבְרִי v. 4 בְּבֶּרְבִיר לְ 116, 7. Auch dieses Suffix ist nicht anerkannt worden in בְּבָּרִבְּי v. 7. בּ בִּבְּרֶבְי v. 7.
- 4. בַּלְּאֶבֶהַ Nah. 2, 14 ist Schreibfehler. Das ה entstammt dem ersten Worte von 3, 1: הור. Man schreibe die gewöhnliche Form.

Das Suffix der 2. Pers. Masc. Plur. lautet am Nomen 22, mit 357a aspirirtem 2, da ihm ursprünglich überall ein Vocal vorausgeht. Nach §§ 88, 3b. 96b ist es entstanden aus kim für kum und dieses vielleicht verkürzt aus kumu, einer Variante von tumu in 22 s. § 178c. Das Suffix 22 ist immer betont. Die Veränderungen, welche das Nomen bei seinem Antreten erfährt, ergeben sich aus den allgemeinen Lautgesetzen. Es sind die folgenden Fälle zu unterscheiden: Das Nomen schliesst

Wo kein Hauchlaut im Wege stand, scheint der aus dem Wortauslaute entstandene Vocalanstoss ganz aufgegeben worden zu sein. Man wird das aus der Nichtverlängerung des Vocales der vorhergehenden Silbe schliessen dürfen: בַּשַׂרְבֶּם neben אַרְבַּיְרָבֶּם neben אַרְבַּיְרָבָּם.

- 2) auf î. Ohne Veränderung בּיכֶם, und ebenso לְּבִיכֶם c neben בְּיכֶם.
- 3) auf ai. Dieses wird nach § 99, 1 zu ê contrahirt. Es ist d a) entweder aus dem letzten Wurzellaute von מיש und einem a als Bildungsvocale entstanden: מַבְּשִׁיבֶּם Gen. 47, 3, †מָנָבֶם Dan. 1, 10, מְקַנְּבֶם oder defectiv מִקְנַבֶּם Am. 4, 10, oder

- β) Endung der V. des Plurales: הָּרְכֵיכֶם, תַּדְשֵׁיכֶם, defectiv geschrieben: הְדְּבֶּים ψ 134, 2, הְבָּבְיבֶּים Ez. 24, 23, מֵינֵכֶם 33, 25 und nach § 330 b מַיבַבְּיבָּים, אַבְאֹבִייבָם, mit abnormem Vortonkâmes שְׁבְעֹהֵיכֶם Nu. 28, 26, oder des Duales: רַלָּלִיבֶם, אָדְיֵבֶיבַם.
  - 1. In dem unter 3α erwähnten Falle müssen Singular u. Plural gleich lauten.
  - 2. In der §§ 346a Anm. 3. 347a Anm. 2. 356d Anm. 2. erörterten Weise erklären sich die Formen: לְשׁבוּהֵיכֶם Nu. 14, 33, לְשׁבוּהֵיכֶם Ez. 6, 8, לְשׁבוּהֵיכֶם Zeph. 3, 20.
  - 3. Die Form בְּבֵּ hat das Suffix der 2. Pers. Masc. Plur. nach Kimhî in בָּבָּם Hiob 16, 4.
- 358a Das Suffix der 2. Pers. Fem. Plur. lautete ursprünglich kina s. § 178c, verkürzt kin s. § 88, 3b. Auf die erstere Grundform geht zurück die dreimal bei Ezechiel sich findende Form לֶבֶנָה † 13, 18, מְבָנָה † 23, 48. 49, לְבָּנָה † 13, 20.
  - b An allen übrigen Stellen lautet das Suffix כָּל Es sind dieselben Fälle wie beim Masculin zu unterscheiden 1) לְבּוּשְׁכֶּןל , לֶדְכֶּל 2 Sa. 1, 24, לְבַּיְּבֶּל Ex. 1, 16; beim Feminin: אַבִּיבִּן (2 קַדְבַּתְּבֶּלָן ).
    - 1. Ueber ¬;¬ vergl. § 352b Anm. 1. Ueber die Nichtverlängerung eines in der zweiten Silbe vor dem Suffixe stehenden ä s. § 357b Anm.
    - 2. Das Suffix der 2. Pers. Fem. Plur. ist nicht häufig. Es wird zudem wie das der 3. Pers. Fem. Plur., vergl. Ex. 2, 17. Jes. 3, 16. Hiob 42, 15, mehrfach durch das männliche vertreten 2 Sa. 1, 24. H.L. 2, 7.
- Das Suffix der 1. Person unterscheidet die beiden Geschlechter nicht. Es lautet im Singulare beim Nomen ursprünglich ija s. § 179 a Anm. 1. Bei seinem Antritte an das Nomen sind die folgenden Fälle zu unterscheiden. Das Nomen geht aus
  - b 1) auf den nominalen Auslaut ă. Hier ist das Suffix zu î zusammengegangen und vor diesem der nominale Auslaut geschwunden: דְּרָכִּי , דְּרַכִּי , חָבְּרָדִּ , nach § 71, 2 Anm. s. auch § 345 b. Anm. דְּרְכִּי , אֲדִיבִּי , יְרַכִּידְ , וֹשְׁלֶּחִי , וֹשְׁלֶּחִי ; im Feminin: אֵרְכִּתְּר , רַעְיָּחָר , וֹשְׁלֶּחִי Hiob 6, 8 neben אֵרְכִּי, וְשְּׁלֶּחִי , שַׁאַלֶּחִי , שַּׁאַלֶּחִי , וְבַּלְּחִי , וֹבְּלָחִי , שַׁאַלֶּחִי , שַׁאַלֶּחִי , וְבַּלְּחִי , וֹבְּלָחִי , וֹבְּלָחִי , וְבַלְּחִי , וֹבְּלָחִי , וֹבְּלָחִי , וֹבְּלָחִי , וֹבְּלָחִי , וֹבְּלָחִי , וֹבְּלָחִי , ווֹבְּלָחִי , ווֹבְּלְחִי , ווֹבְּלָחִי , ווֹבְּלְחִי , וּבְּלְחִי , וּבְּלְחִי , וּבְּלְחִי , וּבְּלְחִי , ווֹבְּלְחִי , וּבְּלְחִי , ווֹבְּלְחִי , ווֹבְּלְּחִי , ווֹבְּלְּחִי , ווֹבְּלְּחִי , ווֹבְּלִיתְי , וּבְּלְחִי , וּבְּלְחִי , ווֹבְּיִי , ווֹבּי , ווֹבּי , וּבְּלִּתְּתִי , וּבְּלִיתְּתִי , וּבְּלְּתִי , ווֹבְּבְּתִי , ווֹבְּיִרְי, ווֹבְּיתִי , ווֹבּי , וּבְּלֵּתְי , ווֹבּי , ווֹבְּתְּיִי , ווֹבְּיִי , ווֹיי , ווֹבְּיִי , ווֹבְּיִי , ווֹבְּיִי , ווֹבְּיִי , ווֹבְּיִי , ווֹבְיּי , ווֹבְיּי , ווֹבּי , ווֹבּי , ווֹבּי , וּבְּיִי בְּיִבְּיִי , ווֹבְיּי , וּבְּיִי וּיִי , בְּבְּיִי , וּבְּיִבְּיִי , וּבְּיִי , וּבְּיִי וּבְיִי , ווֹבְייִי , ווֹבְי , ווֹבְיי , ווּבְיי , ווּבּי , וּבְּיִי , וּבְּייִי , וּבְּיִי , וּבְייִי , ווּבְּיי , ווֹבְייִי , ווֹבְייִי , ווֹבְיי , ווֹבְיי , ווֹבְי , ווּבְי , ווֹבּי , ווֹבְי , ווֹבּי , ווֹבְי , ווֹבְי , ווֹבְי , ווֹבְי , ווֹבְי , ווֹבְי
    - 1. Denkbar ist noch eine andere Entstehung dieses Suffixes. Ija kann entstanden sein aus aja unter dem Einflusse des Jod. Und in aja lässt sich a als Wortauslaut fassen. Dann bekämen wir als älteste Form des Suffixes ja bezw.  $j\hat{a}$ . Für die oben gegebene Erklärung spricht jedoch 180.
    - 2. Die §§ 347c. Anm. 2. 350a Anm. 1 beschriebene Verkürzung zeigt sich in שׁלִיתִי  $\psi$  30, 7 für "שׁלְיִתִּים".
    - 3. בְּשׁרְבֵּיִר Ez. 47, 7 ist ein durch רְישׁרְבֵּיר v. 6 veranlasster Schreibfehler. Infinitive und Participien können nur dann sich mit dem verbalen Suffixe יְי verbinden, wenn sie als Verben construirt werden vergl. Gen. 16, 13 mit Jes. 47, 10. Dagegen findet sich dieses Suffix bei Partikeln: בַּעְבֵירָ. Der Grund dieser sonderbaren Erscheinung ist wohl der, dass bei der Frage: wohin? der Schein einer

Verbalrection entsteht s. § 378 a Anm. 1. 2. Das gleiche fand bei דוני, P. דוני, P. statt s. § 380 Anm. 1. Ueber כמנד vergl. § 374 Anm. 3.

- 4. Ebenso zeigt sich das Verbalsuffix ביר bei Partikeln: עור neben דור neben s. § 369 Anm. 2; 717 s. § 380 Anm. 1.
- 2) auf î. Mit diesem läuft das Suffix in einen Vocal zusammen: c פר ,אבר.
- 3) auf ai, aus Contraction von ă mit dem letzten Wurzellaute von d entstehn ai. Diese Form zeigt sich noch in בקבי Sonst ist dafür punktirt das unter b beschriebene Suffix eingetreten בְּחָכִי, רֹכִי, שְׁרֵּר.
  Es schwindet hier jede Spur des letzten Wurzellautes. Dafür gewinnt die

Sprache die Möglichkeit Singular und Plural auseinanderzuhalten.

4) auf ai, der V. des Plurales oder Duales angehörig. Hier ent- e steht י-, i. P. יביר, יביר , קביר, דיטאר, i. P. הָטָאַר; von מַלָשֵׁר : כֹ״ה i. P. מַעשׂר; beim Feminin: בֶּרָהָיל, אָבֹהָר, †, אָבֹהָר, i. P. מָבָרֹהָיל; beim Duale: הַנְלֵי, הַרְסַנְּי, i. P. שֹׁפַתִּי, הַרְכֵּי, רָגְלִי.

Nach der massoretischen Punctation lautet das Suffix im Gottesnamen אָרֶנֶר immer - zum Unterschiede von אָרֹבֶי meine Herrn Gen. 19, 2.

Das Suffix der 1. Pers. Plur. lautet 3, nach § 179b verkürzt 360a aus אנחנה. Es ist tonlos. Der Ton ruht auf der letzten Stammsilbe, bezw. dem Wortauslaute oder der Endung der V. Es sind die folgenden Fälle zu unterscheiden. Es tritt an ein Nomen

- 1) mit dem nominalen Wortauslaute a. Letzteres ist in Folge des b Tones verlängert worden in בָּמָר ,אַתָּנר ,אַתָּנר ,אַתָּנר ,אַתָּנר , בָּנר , sowie in den beiden Pausalformen קימֵנר Hiob 22, 20 L. A. קימֵינה, und מדעהנר Ru. 3, 2. Sonst ist überall auf dem § 345c beschriebenen Wege 11entstanden: לְבְבֵנה , מֵלְבֵנה , שׁרָבֵנה , beim Feminin: לְבָנה עָ 126, 4, מוכדתנו חשאתנו.
- 2) welches auf einen langen Vocal ausgeht. Ohne Veränderung c שרנה שבינה und nach § 77 a במנה.
- 3) welches auf ai, nach § 99, 1 zu ê contrahirt, ausgeht, sei es d 1) eine Ableitung von מראינוּד, מְשְּשִׁינוּ , מְשִׁשִּׁינוּ , לְשִׁישִׁ oder 2) Plural דְּרַכֵּינוּ , חְטַאָּתִינוּ , אָנְשִׁינוּ , אַלְהִינוּ , אַלְהִינוּ , אַלְהִינוּ , אַלְהִינוּ , אָנְשִׁינוּ , אָנְשִׁינוּ , אָנְשִׁינוּ , דְּרָכֵינוּ ; bezw. Dual: שפתינה, אזנינה.
  - 1. Das Singularsuffix :- findet sich sowohl plene, als das Pluralsuffix :defectiv geschrieben. Bei Ableitungen von ל"ה wie überall da, wo sich der Plural nicht durch die Form des Stammes vom Singular unterscheidet, fallen Singular und Plural zusammen. Im letzteren Falle bei ungenauer Schreibung auch für
    - 2. Ueber 1557 vergl. § 380 Anm. 1.

# FÜNFTES CAPITEL.

### Das Zahlwort.

### Die Grundzahlen.

Nur die Grundzahl für 1 ist im Hebräischen ein Adjectiv. Es 361a lautet im Masc. nach § 200 a Anm. אָחָד, V. אָחָד; im Fem. nach § 200*b* Anm. אתה, i. P. החת.

Einmal verkürzt T Ez. 33, 30 wie im Aramäischen regelmässig.

- Hingegen sind die Grundzahlen für 2-10 Substantiva abstracta. Unter denselben nimmt das Zahlwort für 2 insofern eine besondere Stellung ein, als es sich im Geschlechte nach dem Gezählten richtet. Es lautet im Masc. מינים nach §§ 89, 2. 339 d Anm. 2 entstanden aus šinaini, i. P. שׁנִים, V. שׁנֵים; im Fem. שָׁתִּים, gebildet nach der Analogie von שׁנִים aus \*שׁמִים für šintaini, i. P. שׁמִּים, V. ישׁמִים nach ישׁנֵר \* für שׁנֵר שׁנֵר.
  - 1. Die Entstehung von ਬਾਰੂਵਾਂ verräth sich noch durch das abnorme Dagesch lene im ה. Letzteres ist unaspirirt geblieben, weil es in מוקרם verstärkt gesprochen wurde.
  - 2. In Palästina und Africa sprach man statt שמים auch משמים. Die Babylonier sollen שַּׁהָּים gesprochen haben. Im Cod. Petrop. 916/17 ist שַּׁהָים die ursprüngliche Lesart und dafür bis auf zwei Stellen שַּׁהַבּים gesetzt. Da sich auch sonst dort tiberiensische Puncte gesetzt finden, lässt sich auf als richtige Correctur einer tiberiensischen Punctation durch eine spätere Hand fassen s. Philippi in Z. D. M. G. XXXII S. 85 ff.
- Die Zahlworte für 3-10 sind gleichfalls Substantiva abstracta. Sie haben früher alle blos männliche Form gehabt. In derselben haben sie sich jedoch nur in Verbindung mit Femininis erhalten. Verknüpfen dieselben sich mit Masculinis, sei es appositionell oder in der V., so versieht sie die Sprache nach § 312 mit der weiblichen Endung, um ihre abstracte und substantivische Bedeutung hervorzuheben.
  - 1. Durch dieses Auskunftsmittel ist die Gleichstellung der Zahlwörter von 3-10 mit Adjectiven verhütet worden. In der späteren Sprache verwischt sich aber dieser für alle semitischen Sprachen gültige Sprachgebrauch wieder und die weibliche, die Bed. stärker ausdrückende Form, verbindet sich auch mit Femininis s. Gen. 7, 13. Ez. 7, 2 K°θîβ §16a Anm.

d

# Die Zahlwörter für 3-10 lauten nun:

|    | <ol> <li>Männliche Form<br/>mit Femininis verbunden</li> </ol> |                | 2. Weibliche Form<br>mit Masculinis verbunden |           |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|
|    | a. H.                                                          | b. V.          | а. Н.                                         | b. Y.     |
| 3  | שׁלשׁ                                                          | שָׁלשׁ         | שׁלשָׁה                                       | שׁלשׁת    |
| 4  | אַרבַּע                                                        | אַרָבַּע       | צַרְבָּטָח                                    | אַרְבַּעת |
| 5  | ָּהָמֵשׁ                                                       | הַמֶשׁ         | הַמִּשָׁה                                     | חַמֶּשֶׁת |
| 6  | <b>ਲੰ</b> ਲੁੰ                                                  | <b>ਲੇ</b> ਲੁੱ  | កម្ម៉ូម៉                                      | ಗಿಹ್ಹೆಪ್ಟ |
| 7  | הָבע                                                           | <b>שָׁבַ</b> ע | מָבְנֶת                                       | שבעת      |
| 8  | שׁמֹנֶת - שִׁ                                                  | fehlt          | <b>שׁמ</b> ֹנָה                               | שׁמֹנֵת   |
| 9  | מַשַׁע                                                         | הַשַּׁע        | הַשָּׁמָ                                      | הָשָׁצַת  |
| 10 | ֶּעֶשֶׂיר                                                      | בֶּשֶּׂר       | צַשָּׂרָה                                     | צַשֶּׁרֶת |

- 1. Zu אַבְּקְאַ vgl. § 207 a. Anm., zu אַבְּקּאַ § 256 a., zu שַּאָהָה, הְּשָּׁבְּהַ § 202 b., zu שַּׁבָּּה הָּשִּׁבּ אָּ 147 a. 1. 195 b Anm., zu בַּיִּשִׁ § 191 c., zu שַּׁהְּ § 195 a. Wenn sich von אָשָׁלָּה, Grundform šamânai שְׁלֵּיָה שָׁלִינָה bildet, so entspricht dies der § 201 b besprochenen Bildung des Feminins und erklärt sich auf dieselbe Weise.
- 2. לְּבְּבֶּיֶלְ für הְּבְּיִלְ Hiob 42, 13 scheint ein Schreibfehler zu sein. Doch wäre ein Nomen \*בְּבָילָ nach § 294 möglich.

Die Zahlwörter für 11—19 sind Nominalcomposita. Der Einer 362a steht voran. Aber während nach § 361c בְּשֶׁרֵה sich mit Femininis verbindet, מְשֶׁרָה mit Masculinis, steht hier bei Masculinis die männliche Form בְּשֶּׁרְה bei weiblichen בְּשֶׁרָה, welches nach § 308c Anm. als Feminin aufgefasst werden kann. Die Einer folgen der § 361 angegebenen Regel: 1 und 2 entsprechen dem Geschlechte des Gezählten, 3—9 nicht.

Eine Verkennung der Composition zeigt sich auch in der Construction שְׁיֵבֶּים Jos. 4, 4. 1 Kö. 19, 19.

2) bei den männlichen mit *Femininis* zu verbindenden Formen von 13, 15, 17, 19.

- 3) zweimal bei 15 in Verbindung mit Masculinis חֲמֵשֶׁח דָּשֶׂר Ri. 8, 10. 2 Sa. 19, 18 und einmal bei 18 in ebensolcher Verbindung שׁמֹנֵת עָשׁר Ri. 20, 25.
- Wie für 12 gibt es auch für 11 zwei Ausdrücke. Neben אַתר ר עָשֹׁרָה, עָשַׂרָה, אָשָׁרָה findet sich עָשֵׂרָה, עָשַׂרָה, עָשִׂרָה.

Der Ursprung von יבשׁהֵּד ist dunkel. Ein Analogon hat es an assyr. istin 'einer'.

d Die Zahlen für 11-19 sind sonach folgende:

| Mit | Mas | sculinis             | verbunden:            | 2. Mit Femininis verbunden: |
|-----|-----|----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 11  | ſ   | עָשָׂר               | אַחַד                 | אַחַת עֶשְׂרֵה              |
|     | l   | בָשָּׂר              | עַשְׁמֵּר             | עַשְׁתֵּר עֶשְׂרָה          |
| 12  | -   | עָשָׂר               | יָ <b>ש</b> ֹבֵרם     | שְׁמֵּים עֶשְׂרֵה           |
|     | l   | עָשָׂר               | יָ <b>ט</b> בר        | שְׁמֵּי בֶּשְׂרֵה           |
| 13  |     | עָשֶׂר               | ָשׁלשָׁה<br>מָלימָה   | שָׁלשׁ בֶּשְׂרֵה            |
| 14  |     | עָשָּׂר              | אַרְבָּעָה            | אַרְבַּע עֶשְׂיֵרָה         |
| 15  | ſ   | ָעָ <del>ט</del> ָּר | חַמִשָּׁה             |                             |
|     | l   | עָשָׂר               | חַמֵּשֶׁת             | הָמָשׁ עָשְׂרֵה             |
| 16  |     | עָשָׂר               | <b>ப</b> ழ் <b>ப்</b> | שָׁשׁ עֶּשְׂרֵה             |
| 17  |     | בָשָׂר               | שִׁבְעָה              | שָׁבַע עֶשִׂרֵה             |
| 18  | ſ   | בָשָׂר<br>עשׂר†      | שׁמֹנָה               | שָׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה           |
|     | Ì   | לָשָׂר†              | שׁמֹנֵת               |                             |
| 19  |     | עָשָׁר               | שֹׁמְשָׁעָה           | הְשַׁע עָשְׂרָה             |

- 363a Die Zahl 20 wird durch den Plural von 10 שֶּשְׂרִים bezeichnet. Dagegen werden die Zehner von 30—90 durch den männlichen Plural der entsprechenden Einer bezeichnet: הַשְּׁבִים ,שֵּׁבְיִם , הַשְּׁבִים ,שִׁבְּיִם , הַשְּׁבִים , שִׁבְּיִים , Ein Feminin bildet sich von ihnen so wenig wie eine V.
  - 1. Diese Formen erhielten ihre Bedeutung durch den conventionellen Sprachgebrauch. Denn das in שֵׁלְשִׁים die 3 zehnmal, in שֵׁלְשִׁים aber die 10 zweimal gedacht ist, kommt nicht zum Ausdrucke. Ebenso beruht es ganz auf dem conventionellen Sprachgebrauche, dass weibliche Dualformen von Einern zur Bezeichnung des fachen, fältigen gebraucht werden: †שֵּבֶשִׁים 2 Sa. 12, 6, לשִּבֶּשִׁים 2 Sa. 12, 6, לשִּבָּשִׁים 2 Gen. 4, 15. 24. לְּ 79, 12. Jes. 30, 26, i. P. שֵׁבְשִׁיִּהְים Spr. 6, 31. לְ 12, 7 s. § 340 f.
  - 2. בְּחָבְּיִם, שֶׁבְּיִם sind gebildet wie בְחֲבָים סhne Einschub eines  $\check{a}$  s. § 327 b Anm. 1.
  - b Bei Zahlen, welche aus Einern und Zehnern bestehen, findet sich sowohl Vor- als Nachstellung der Einer. Das erstere ist in den älteren, das letztere in den jüngeren Büchern häufiger. שֶׁבֶּע וֹשְׁשִׁי Gen. 5, 25; שֵׁשִׁים וֹ Kö. 10, 14. Sehr häufig hat sowohl der Einer als der Zehner das Gezählte bei sich.

100 ist nach § 185 מָאָה, 200 מָאָה. Die weiteren Hunderte 364a bilden sich durch den Plural מָאָה, über Κ°θίβ מַאָּרוֹת s. § 185, mit dem betreffenden männlichen Einer s. § 361c, und zwar ausser bei הַשָּׁד מָאוֹת in V. הַשָּׁד מָאוֹת.

1000 ist אֶּבֶּהְ, 2000 אֵבֶּבְּת Die weiteren Tausende bilden sich wie b die Hunderte, jedoch, da אֶבֶּהְ Masc. ist, mit dem weiblichen Einer: שֵּלְשָׁת אָלָפִּים עָּרָבָּת אָלָפִּים μυριάς, später auch שְׁתֵּר רָבּוֹא 20000 שִׁתֵּר רְבּוֹא Neh. 7, 71 oder שְׁתֵּר רָבּוֹא ebenda V. 72. Es finden sich noch אַרְבֵּע רְבּוֹא Ezra 2, 64; שֵׁתֵּר רָבּוֹא בֹּי רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא Ezra 2, 64; מֵאָה אָלָהְ בֹּע רָבּוֹא Ezra 2, 69. 100,000 ist מֵאָה אָלָהָ בֹּע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא רָבֹּאוֹת רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא בֹע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹיִי בּע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא בֹע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא בֹע רָבּוֹא בֹע רָבּוֹא בֹע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא בֹּע רָבּוֹא בֹע רָבּוֹא בּע רָבּוֹא בּע רָבּוֹא בּע רָבּוֹא בּע רָבּוֹיִי בּע רָבּוֹא בּע רָבּוֹא בּע רָבּוֹא בּע רָבּוֹיִי בְּעָּיִים בְּעִייִּים רָבּוֹיִי בְּעִייִּים בְּעִייִּים בְּעִבְּעִים בְּעִיבְּיִים בְּעִייִּים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִּים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִּים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִבְיִים בְּעִייִים בְּעִייִבְּיִיִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִים בְּעִייִבְּיִים בְּעִייִים בְּעִיים בְּעִייִים בְּעִייִייִים בְּעִייִייִים בְּעִייִים בְּעִייִים בְּעִייִייִים בְּעִייִייִים בְּעִייִים בְּעִייִים בְּעִייִייִים בְּעִייִים בְּעִייִייִייִים בְּעִייִים בְּעִייִים בְּעִייִייִייִייִייִייִים בְּיִייִייִ

## 2. Ordnungszahlen. Bruchzahlen.

Die Ordnungszahlen sind Zahladjectiva. Von ihnen gehen nur 365a s. § 90, 2c und אַבָּיִי s. § 71, 3, שְׁבִּי direct auf die betr. Grundzahl zurück. Der erste ist רָאשׁרִן, die anderen Ordnungszahlen leiten sich von einer von der Grundzahl denominirten Form katı in der § 302 beschriebenen Weise ab: הַבְּיִישִׁר, Nebenform zu הַבְּיִירָר, הְּשִּׁרִיר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירִר, הְשִּׁבִירִר, הְשִּׁבִירִר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִיר, הִשְּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִירָר, הְשִּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִּיר, הִשְּבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִּיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הַשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִּיר, הַּעְּבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִּיר, הַשְּׁבִּיר, הַּעְּבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִּיר, הַשְּׁבְּיבּיר, הִשְּׁבִיר, הִשְּׁבִּיר, הַשְּׁבְּיבּיר, הַשְּׁבִּיר, הַשְּׁבְּיר, הַשְּׁבְּיבּיר, הַשְּׁבִּיר, הַּבּיר, הַשְּׁבְּיבּיר, הַשְּׁבִּיר, הַשְּׁבִּיר, הַשְּׁבְּיבּיר, הַשְּׁבּיר, הַשְׁבּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, הַשְּׁבִּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, הִיבּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, הַשְּׁבְּיבּיר, הַשְּׁבִּיר, הַשְּׁבִּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבְּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, הַּיּבּיר, בּיבּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, הַשְּׁבּיר, בּיבּיר, בּיבּיר, הַשְּׁבִּיר, בּיבְּיר, בּיבּיר, בּיבּיר, בּיבּיר, בְּיבּיר, בּיבּיר, בּיבְּיר, בְּיבּיר, בְּ

- 1. Von diesen vorauszusetzenden Ableitungen nach kǎtîl § 209 ist nur noch שׁלְּישׁלָּי in übertragener Bedeutung erhalten. Nach diesem und dem arab. rabî', hamîs zu schliessen waren sie Bruchzahlen. Ebenso bildet das Aramäische. Hingegen bilden die südsemitischen Sprachen die Zahladjectiva nach kâtil (kâtīl) s. § 214.
- 2. Ueber 10 hinaus bilden sich keine Ordnungszahlen. Man braucht dafür die Grundzahlen.

Als Bruchzahlen dienen sowohl die Feminina der unter a aufbezählten Ordnungszahlen, als andere, denominirte Formen. Zu den ersteren ist הַּלְּקָה hinzuzudenken. So werden gebildet הָּלָּקָה hinzuzudenken. So werden gebildet בְּשִׂירָת, הְבִּיִּרִית oder הְבִיקִית oder הְבִיקִית oder הְבִיקִית oder הַבְּע oder הַבְּע oder בַּבְּיִרָת nip הַבְּיִרָּת oder הַבְּע oder בַּבְּיִר oder בַּבְּע oder הַבְּע סְבְּע oder הַבְּע סְבְּע סִבְּע סִבְּע סִבְּע סִבְּע חַבְּע הַבְּע 
# SECHSTES CAPITEL.

### Die Partikeln.

Vorbemerkung. Unter Partikeln begreift man alle diejenigen 366 nicht mehr oder nur noch unvollkommen abbeugungsfähigen Nomina, welche in Anlehnung an einen anderen Satztheil oder als Ergänzung desselben eine Angabe über Ort, Zeit, Modalität oder Qualität der Handlung beibringen. Sie können sowohl von Deute- als Be-

griffswurzeln stammen, ja ursprünglich verbaler Natur sein. Doch sind sie im letzteren Falle genau wie Partikeln nominaler Abstammung construirt und daher hier zu behandeln. Wir theilen sie 1) in Adverbien. Als Adverb kann jedes hebräische Nomen, sei es allein oder in Verbindung mit einer Präposition, dienen, worüber die Syntax handelt. 2) Negationen. 3) Fragepartikeln. 4) Wunschpartikeln. 5) Präpositionen, oder adverbiell gebrauchte Nomina, welche als Ergänzung eines Genetives bedürfen, aber noch im Genetiv von einer andern Präposition abhängen können. Sie sind lautlich meist sehr zusammengeschmolzen. 6) Conjunctionen oder adverbiell gebrauchte Nomina, welche als Ergänzung eines Satzes bedürfen. Ein und dasselbe Wort wird nicht selten sowohl als Conjunction wie als Präposition gebraucht. Andere Präpositionen bilden durch Zusammensetzung mit אמר אולדי Conjunctionen. 7) Interjectionen.

Die Unterschiede dieser Categorien sind vielfach fliessend. No. 2—4 rechnet man meist zusammen mit No. 1 als Adverbien. Der Uebersichtlichkeit halber sind sie hier getrennt worden. Man könnte sie auch unter 6 aufzählen. Auch die Negationen können nur scheinbar einen Satz bilden. Die ganze Aufzählung gehört eigentlich ins Lexicon. Die herkönmliche Aufzählung in der Grammatik ist aus Gründen der Zweckmässigkeit beibehalten worden.

#### 1. Adverbien.

- 367 Als Adverbien dienen wie auch in anderen Sprachen mehrfach Nomina besonderer Form:
  - 1) Nomina mit der Endung ה- s. § 342b, 1. So מָמָה, p. מְּמָהָ abwärts, auch מְלְּמָּחָה und מִלְּמִטְּה von unten her, unterhalb; מַלְּה i. P. aufwärts, darüber s. § 269c Anm.; הוְּאָה hinaus; יְּהָרָּאָה vor s. § 71, 2 Anm.  $\psi$  116, 14. 18; קדימָה vorwärts; מַמַּה הָלְאָה s. § 170b; מַמָּה s. § 189b Anm.
  - 2) Nomina mit der Endung ăm s. § 293: תְּנָם wahrlich, חָנָם wansonst.
  - 3) Nomina mit der Endung âm s. § 295: ਸ਼ਹਿਤ plötzlich, ਸੁੱਚ ehegestern.
  - 4) weibliche Adjectiva auf אַרְבִית asdodisch, אֲרְבִית aramäisch, אֲרֹבִיּת rückwärts, לְרֹבִיּת Mal. 3, 14 in Trauer s. § 302 b.
- 368 Ortsadverbien. Ausser den § 367 erwähnten sind hier aufzuführen: מָצָּחוֹר rückwärts, auch לָּצָחוֹר לְּצָחוֹר dass., מָצָחוֹר von hinten, Gegensatz פְּרִים vorwärts; als Himmelsgegend ist אַחוֹר westwärts, Gegensatz אָחַר ; בַּרְמִה hinten Gen. 22, 13¹); הַלָּח הַלִּח הַלְּח

<sup>1)</sup> Falls der Text richtig ist.

s. § 170b; מְמְעֵל , P. von oben, oberhalb s. § 269c Anm.; סָבִּיב ringsum, מָבֶּיב ringsher; עַל , p. סָבִיב p. von oben; הם und בַּעָל s. § 170b; הַהָּת, הַהָּת, הַהָּת unten s. § 201d.

- 1. אַרְמוֹל Sa. 10, 11 ist Rest einer babylonischen Punctation, s. § 37 a, 1.
- 2. עוֹדָ, פּנוֹדָר verbindet sich mit Suffixen; בּעוֹדָר in בּעוֹדָר, בְעוֹדָר , עוֹדָרָ עוֹדְ und mit abnormen Verbalsuffixen עוֹדְנָה עוֹדְנָה עוֹדְנָה Thre 4, 17 K°θίβ erklärt sich vielleicht nach § 352 b. Mit Präpositionen verbindet sich בְּעוֹד innerhalb, während noch, עוֹדֶר בּנוֹל בּעוֹד בּנוֹל מוֹדְייִ
- 3. Das aramäische Fremdwort בְּבְּ längst, schon findet sich nur bei Kôheleð. Nach A. Schultens ist לְבֵיך Ez. 16, 47 gleich arab. kat.

Die am häufigsten vorkommenden der übrigen Adverbien sind: 370a שוב leise, auch אָבוּן Hiob 15, 11, häufiger mit abnormer Verkürzung Hiob 15, 11, häufiger mit abnormer Verkürzung אָבוּן אָבוּן Hiob 15, 11, häufiger mit abnormer Verkürzung אָבוּן אָבוּן אָבוּן אָבוּן אָבוּן אָבוּן אָבוּן אָבוּן אָבוּן אַבוּן פּוּנִים אַבוּן פּוּנִים אַבוּן אַנּוּן אַבוּן אַנּוּן אַבוּן אַבוּין אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּין אַבוּן אַבוּן אַבוּן אַבוּין אַבוּן אַבוּן אַבוּין אַבוּין אַב

- 1. בְּדָרָ verbindet sich mit Suffixen: לְבַרָּה, הְּבָדְּהָם, הְבָּדְּבָה, הָבָרָּה, לְבַרָּבָּה s.  $\S$  352 b, בַּרְּבָּרָר, s.  $\S$  353 a 2.
- 2. בַּיֶּם lautet mit Suffixer בַּיֶּם מָשְׁר und nach § 355 b Anm. 3 בָּיֶּב, mit Präpositionen: בְּיֵב לְּמִנֵּי für, בְּיֵר gemüss, בְּיֵב so oft. Eine späte Zusammensetzung ist לְמֵבֵּי לְמָבִי genug, eig. zu dem, was genug. 2 Chro. 30. 3.

An Stelle eines Verbum substantivum wird בָּיֶּב, יְשֶׁיֶּבֶ gebraucht. Mit Suffixen לְשֶׁיֶּב, לְשֶׁיֶּב, לְבְּשֶׁיָּב, Gen. 24, 49 und דְּרְשָׁבֶּם Dt. 13, 4. Das viermal Dt. 29, 14. 1 Sa. 14, 39. 23, 23. Esth. 3, 8 sich findende יָּשִׁי ist sehr verdächtig.

Wahrscheinlich meint der Consonantentext eine Form auf אַבְּילי. Von לְּבָּבֶּיל Nu. 23, 13 gilt dasselbe. Ueber דָּאָב s. § 122 Anm.

### 2. Negationen.

Die gewöhnliche Negation ist לוא 35 mal nach der Massora לוא 371a geschrieben. Sie gibt eine objective Verneinung, während bei Wunsch und Abmahnung אַל steht. Der Gegensatz von אַרן, V. אָרן, V. אַרן s. § 194c, nichts.

אָרן בּיִם regirt das Negirte meist im Genetiv אָרן בּיִם, aber auch בְּים בּיִם Auch kann es eine Präposition regiren: אֵרן לִי. Es hat schliesslich so sehr verbalen Character

gewonnen, dass es zuweilen von seinem Genetive getrennt wird: אֵרן בְּפִּרהוּ וְכּוֹנְה לָּאָ לָּא, 10. Sowohl vor אָר als אָר treten Präpositionen: אָרָה בְּאָר בּיִר ohne, letzteres auch: ehe, אַרנְך אַרנְרָן so dass nicht, seltner weil. Mit Suffixen lautet אַרנָד אָרַנְדּן, אַרנָבוּ אָרנָבוּ אַרנָבוּ אָרנָבוּ אָרנָבוּ אַרנַבוּ אָרנַבוּ אַרנַבוּ אַרנּ אַרנַבוּ אַרנִבּי אַרנַבוּ אַרנִבּי אַרנַבוּ אַרנִבּי אַרנִבּי אַרנַבוּ אַרנּבוּ אַרנִבּי אַרְיבּי אַרַבוּ אַרנּבּי אַרנּבּי אַרנּיבּי אַרנּיבּי אַרְיבּי אַרְ אַרְיבָּי אַרְיבָּי אַרְיבָּי אַרְיבּי אַרִּיבּי אַרִּיבּי אַרְיבּי אַרנּיבּי אַרנּיי אַרְיבּיי אַרְיבּיי אַרנּיבּי אַרנִיבּי אַרנִיבּי אַרנִי אַרנִיבּי אַרנִי אַרְיבָּיי אַרִיבּיי אַרִיבּיי אַרִיבּי אַרִיבּי אַרִיבּי אַרנִי אַרְיבּיי אַרִיבּיי אַרְיבּיי אַרִּיי אַרְיבּיי אַרִּיי אַרִיבּי אַרנִי אַרְיבּיי אַרִיבּיי אַרִייי אַרִיבּיי אַרִיבּי אַרִיבּיי אַרנּיי אַרִינּי אַרִייי אַרְיבּיי אַרִיבּיי אַרְיייי אַרְייי אַרְייי אַרְיבּיי אַרִייי אַרְיבּיי אַרִייי אַרְייי אַרִיבּי אַרְיבּ

b Ebenso sind ursprüngliche Substantiva אָפֶס eig. Ende, adverbiell nicht mehr, auch אָפֶס עוֹד oder nach § 343c בָּלָה von בָּלָה von בָּלָה abnutzen, nicht, ohne, בַּלְהַת dass., poët. בַּל nichts, nicht.

Mit Präpositionen setzt sich בְּלָּר zusammen: בְּלָּר ohne, auch מְבָּלֶּר der, cicht, so dass nicht, קּבְּלֶּר bis nicht, weil nicht.

### 3. Fragewörter.

- 372a Ueber יו und seine Zusammensetzungen vergl. § 175; über או und die seinigen § 174. Ueber מון § 173.
  - b Nach dem Zwecke fragt לְּמָה und mit zurückgezogenem Tone לְּמָה Hiob 7, 20, בְּמָה 3 mal 1 Sa. 1, 8, häufiger aber לָּמָה hingegen bedeutet auf warum? verstärkt לְמָה שׁׁה warum doch? עַל מָה hingegen bedeutet auf was hin? aus welchem Grunde? und nach der Ursache fragt מָה בְּרוּעָד, aus מַר בְּרוּעָד בָּרוּע בָּרוּע בָּרוּע בָּרוּע בָּרוּע בַּרוּע בַּרוּע בַּרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַּרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַרוּע בַּרוּע בַרוּע בּרוּע בּריייי בּרייי בּריייייייי בּיייי בּיייייייי

Nach der massoretischen Regel zu ψ 43, 2 s. Delitzsch Psalter I (II) S. 128 Anm. steht für das gewöhnliche אָל die Form אָל vor אָל אָר אָר שׁר mit Ausnahme der fünf Stellen 1 Sa. 28, 15. 2 Sa. 2, 22. 14, 31. Jer. 15, 18. ψ 49, 6. Vielmehr hat sich der Ton auf Ultima überall da erhalten, wo das Wort nachdrücklich gebraucht wird, daher z. B. vor 'Olāwejôrêð ψ 42, 10. 43, 2, vor אָל 10, 1. Nu. 14. 3. S. Weiteres Hupfeld, Psalmen I (II) S. 285 Anm.

# 4. Wunschpartikeln.

373 לה o menn doch, selten להא geschrieben, אָל־כָּא doch, אַלָּדְעָ möge nicht! אַהְלַרִּלְ dass doch! אָהָלִילְ עָ 119, 5 לְּהֹשׁ Kö. 5, 3 o dass doch.

## 5. Präpositionen.

- - 1. Wo der Ton auf die Präposition fällt, wie in בְּלֶבה ist das secundär. Doch beweisen Formen wie בוֹם, מֹני מָנה báhu, láhu neben לֵנה בָּל dass diese Zurückziehung

des Tones schon in früher Zeit eingerissen ist. Sie geschah nach der Analogie der mit einem Suffixe verbundenen Nomina.

2. Als Grundformen dieser Präpositionen sind ba, la, ka anzusetzen, welche sich vor erhalten haben: בַּאִשֵׁר, לַאַדְרָים. Nach § 81, 1 a kürzt sich ă zu Segôl: לְּבְּרוֹת בָּאָחוֹז , über אָלְאָמוֹר s. § 112c. Nach § 81, 3 verdünnt es sich zu זֹ: לָּרִרוֹת, ים לבנות לבנות אל 1 Kö. 1, 21; über לסבל s. § 71, 2 Anm. Desgleichen vor und daher weiter ליהוֹרָה. Es verlängert sich zu â 1) wenn der Ton auf die Präposition zurückfällt בָּנֵה , בָּנֵה (בְּנֵה vor der Tonsilbe s. § 86, 3: בָּנֵה , בָּנֵה לְבוֹא , לְבוֹא , לבא הַבָּה בָּבוֹה מְשָׁה aber: לְבֵא מְשָׁה , כְבוֹא אָבְרָם , לְבַא מִשְׁה da hier die Tonsilbe nur Gegenton hat. Doch findet sich auch vor der Tonsilbe Verkürzung: 72, 73, שָּלֶּה Jer. 10, 16. 51, 19; קוֹאָם Gen. 45, 23; לְּזֹאַת לָּאֶלֶּה 2, 23. Wegen בָּבָּה vergl. §§ 71, 3. 138,c. Ueber die Behandlung des Artikels nach diesen Präpositionen § 113, 1.

3. Mit Suffixen lauten daher diese Präpositionen 1) בָּדְ בָּדְ P. בָּדְ בָּדָ f.; בֹּדָ בָּדָ בָּדְ יָבְיּ בְּי בָּהֶל , (בַּהֶם ; בַּהֶם ; בַּהֶם, nach § 113, 4 בָּהָל, nach § 348 auch בָּהֶם ; בָּהֶם oder בָּהֶל , בַּהֶּ s. § 352 a. 2) בָּהַם†, בָּהַם מוֹ nur בָּהַם ; בָּהַם und 2 Kö. 17, 15 בָּהָם†, בָּהַבָּה פָּהָם ל Jer. 36, 32; + בָּמִלוּ ; בָּמוֹרָ Ez. 18, 14. Mit מו bilden sich בָּמוֹרָ ; בָּמוֹרָ ; בָּמוֹרָ ; Hiob 12,3; mit verbalem Suffixe wohl nach Analogie von קמוד und wegen der Schwierigkeit der regelrechten Bildung, בָּמוֹנִי , לָל , לָל , לָל oder לָּהָ ; לָר , ל s. § 354 a לָכֶּנָה Ez. 13, 18; לָהֶם לָּהָיָן Jer. 14, 16, מֹמֵ s. 349 b מ; לָהֶל und לָהֵן und s. § 353b, กรุกร s. § 352a.

4. Die Etymologie dieser Präpositionen ist dunkel. 📮 wird meist als Abkürzung von בַּרַת gefasst. Mit dem specifisch arabischen fî (Böttcher) hat es sicher nichts zu thun. Letzteres ist jüngeren Ursprunges und 🤠 🕏 wird mit 🗦 s. § 375 zusammenhängen. Ueber 🤉 s. 170 a Anm.

Wegen ihrer Abstammung von der gleichen Wurzelclasse ge- 375 hören zusammen של בער, של bis, של über. Sie sind verkürzt aus אלר s. § 205b, שַלֵּר und שֵלֵּר s. § 201a Anm. 1, welche Formen sich in Poesie noch erhalten haben.

1. Diese volleren Formen erhielten sich vor Suffixen. Man verwechsele sie nicht mit Pluralen. 1) אֵלֶר (אַ s. § 90, 2c, P. אֵלֶרה ; אֵלֶרה; אָלֶרָהָ (בּבָּר, †, אֵלֶרָה Ez. 7, 6; אֵלֶּרוֹ ; אַלִיכָם ; אַלֵּינה s. § 89, 3; אָלֵיבָן ; אַלֵּינה s. § 349 c α; אָלַיבֶּן. Mit אַלַינהם Ez. 31, 14 meinen die Punctatoren: ihre Götter. 2) עָרֶר; אָרֶר; s. § 86, 3: עָרֶר; עָרֶר; קברה; mit abnormem Vortonkâmes לֶבֶרֶכֶם Hiob 32, 13; \*בֶּרֶהָם 2 Kö. 9, 18. 3) בָּלֵר: יָבֶלָּר, P. בָּלֵּרָה; בָּלֶר, P. בָּלֵּרָה; שָׁלֶרָה; עָלֶרָה; עָלֶרָה; עָלֶרָה; עָלֶרָה; עָלֶרָה; יָבֶלָר אוווּ, P. בָּלֶרִה; יָבֶלָר אווּ, עַלֶּרָה, יָבֶלָר אווּ, יָבֶלָר אווּ, יָבֶלָר אווּ, יַבֶּלָר אווּ בַּלֵּרְהָן ; בֶּלֵרְהָם ; בֶּלַרְהָם , בַּלַרְהָם s. § 349 c α; בָּלִרָהָן.

2. Von diesen drei Präpositionen vermag nur 55 als Genetiv zu einer andern Präposition zu treten: מֵבֶל אִ von oben, von auf, von, מֵבֶל שׁ über.

Ein Nomen der Bedeutung Theil ist ursprünglich מָק von. Nach 376 § 343 c findet sich in Poesie auch מני. Ferner zweimal Jes. 30, 11 מְבֵּר, eine Analogiebildung zu עֶלֵּר, עֶדֶר, falls der Text richtig ist. Es verknüpft sich mit dem folgenden Worte entweder durch Makkêφ מן־אַנים ,מְּן־קְמֵי oder verschmilzt mit ihm unter Aufgabe des völlig, s. das Nähere hierüber § 127a.

1. Hiernach mit Suffixen: מָּנֶּר , nur in Poesie; מֶּנֶם , מֶהֶמָה , מֵהֶמָה s. § 348, מְּנֶהֶם s.

<sup>1)</sup> Massora magna ed. Frensdorff I, S. 235.

2. Als Genetiv tritt בין zu keiner andern Präposition als לְבֶּין: ל bis von, von-an.

ערד oder אוֹ lauten zwei Präpositionen ganz verschiedenen Ursprunges. אוֹ mit ist entstanden aus אוו Dagegen die Accusativpartikel אוֹ d. h. diejenige Präposition, welche mit ihrem Genetive Aequivalent eines Accusatives ist s. § 342a, aus אוֹר , welche Form sich mit wenig Ausnahmen vor Suffixen erhalten hat.

1. ראַ mit lautet mit Suffixen: אָקָה אָ אָרָה אַרָּה אָרָה אַרָּה אַרָה אַרָּה אַרָּה וּאַרָּה אַרָּה וּאַרָּה אַרָּה וּאַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרָּה אַרְּה אַרְה אָרְה אָרְייי, אוּיר, אוּייי, אוויין איייי, אוויין אייי, אוויי, 
2. Von der Accusativpartikel mit Suffixen finden sich die folgenden Formen: אָהָה; p. אָהָה, לְּדְּטָהָא Ex. 29, 35; אָהָה; וֹחוֹא oder וֹחֹא; אַהָּוֹא, אַהָּה; אָהָה; אָהָה; אַהָהָא; אַהָהָא; אַהָהָא; אַהָהָאָ Jos. 23. 15, שְׁבֶּאָר, אָהָם, אָהָם, אַרְהָלָּן Ez. 23, 45, לְּבָּהָאָ Ez. 16, 54 P., לְּבָּהָאָן Ex. 35, 26 s. § 352b, אַהָהָן Ez. 23, 47.

אמר Synonym mit אָם mit ist אָם, für welches in יְמָדֶר eine Nebenform שמד eintritt.

Mit Suffixen: עָמָר ישָאָר ; ישָאָר, לעמּר ישָאָר, אַמְר ז Sa 1, 26, P. יַשָּאָר ; ישָאָר ; ישָאָר ; ישָאָר אַ זעמּר ז אַ אַר ז אַ זעמּר ז אַ זעמּר ז אַ זעמּר ז אַ זעמּר זיי, אָר זעמָר אַ זעמָר זיי, אַרָּר זעמָר אַ זעמּר ז אַ אַר זיי, אָר זעמּר ז זעמּר אַ זעמּר ז מּר ז מּר ז זעמּר ז זעמּר ז זעמּר ז זעמּר ז זעמּר זעמייל 
- 378a Ausser den angeführten sind noch die folgenden Präpositionen vorhanden: אדר hinter, אדר dass., עד אחר bis nach Neh. 13, 19; אבל bis nach Neh. אבל bei, neben; בכך zwischen; בלתר ausser s. § 343c; בכך hinter, um, zwischen s. § 199 a, מבעד hinter etwas vor; דולח gen; זולח s. § 343c ausser; מול für, anstatt Nu. 18, 21. 31; יפן wegen; מול Dt. 1, 1 Neh. 12, 38 wohl nach § 111 für מואל vorn sein, sonst nach § 78a מרל gegenüber, vor, auch in Zusammensetzungen למול, מסתול , אל-מול Dt. 16, 10 nach Maass, je nachdem; ממול ,אל-מול סביבות (מנגר , לנגר , מביבות und לנכח , vor, אל־נכח gegen, לנגר bis; סביבות bis; סביבות auch מביב ל rings um, מסביב ל rings von etwas weg; שבר jenseits, in Zusammensetzungen: עַמֶּרָבָר, לֶעָבֶר, עֶל־עָבֶר, עֶל־עָבֶר, מֶעֶבֶר, מֶעֶבֶר, nach Art von, neben, wie, כַּל־עָמַת gerade wie, מַלְעָמַת nahe bei 1 Kö. 7, 20 לעמותן Ez. 45, 7; על-עקב und על-עקב wegen; קבל־ 2 Kö. 15, 10 vor; und לִמְחַת unter, החַה unter etwas hinweg, מַחַת unterhalb, החַה und מל־חחת wohin?).
  - 1. Beim Antritte von Suffixen bildet רותה regelrecht nur in בּחָתָה, hingegen im Plurale, nach Böttcher dem der Ausdehnung s. § 324a: מְּחָהָה וּ הַּחָהָה, הְּהָהֶּה וּ הַּחָתָה, הַהְּהָרָה ; הַּחְהָּה ; הַּחְהָּה ָּ Jer. 28, 18. Ausserdem findet sich mit verbalem Suffix אוות statt בּחָתָה s. § 359b Anm. 3 und לְּחַבְּּהָה Gen. 2, 21 statt הַחָּתָה s. § 347c Anm. 3.
    - 2. Wie הַקְּתָּרָר sagt man auch בַּנְדֵרָר statt בַּנְדֵרָר.

- 3. Wie von הַחַה finden sich auch von בְּבְּרְנֵינָה Pluralformen בְּרַנִינָה בְּיִנְיבָה בְּיִנְיבָה und weiblich: בֵּרְנוֹתְבּה ; בּרְנוֹתְבּה ; בּרְנִיתָב aber בְּרַנִיתָּה, P. קְּיִבָּ, בּרָנִיתָב Mit Präpositionen אָל־בֵּרוֹת אֶל־בֵּרוֹת אָלִיבֵּרוֹת לְּיִבָּרוֹן יִצֶּלֹרבֵּרוֹת אָלִיבֵּרוֹת אָלִיבֵּרוֹת לְיִבְּרִן
  - 4. Neben סביבוֹהָיוֹ findet sich auch סביבוֹהָיוֹ.
- 5. Neben T2: und seinen Zusammensetzungen steht iT2: Ex. 14, 2. Ez. 46, 9, was sich sowohl aus einer Nebenform \*T2: als nach § 96 erklärt.

## 6. Conjunctionen.

¬ und erscheint in sehr verschiedenen Formen. Alle gehn auf 379a die Grundform να zurück. Es verschmilzt immer mit dem folgenden Worte und zeigt dieselbe Entwickelung des Vocalismus wie die Präpositionen Ξ, Ξ, Ξ s. § 374.

wä hat sich erhalten vor בְּבְּבֶּבְיִה: s. § 112 b Anm. Nach § 81, 1a מוֹלְבָּבְּבָּיִה: nach § 112 c מְבְּבִּבְּיִה: Vor spitzt sich ä zu i zu, worauf nach § 121 בְּבְּבִּבְּיִה: Vor wordumpft es zu בְּיִבְּבְּיִה: Koh. 6, 2. Nach § 86, 3 lautet es beim Nomen vor der Tonsilbe , und zwar vor einer Pause immer, sonst nur bei eng verbundenen Worten אַבְּבָּרִה: Ausserdem lautet es beim Nomen ; אַבְּרַר, לְּבֶּבְּיִּה: Vor dem Perfect lautet es je nach dem folgenden Consonanten : אַבְּרַר, יְבֶּבְּבְּיִּה. Vor dem Perfect lautet es je nach dem folgenden Consonanten ; אָבָּר, vor dem Imperfect als sogenanntes copulativum , als consecutivum und zwar nach § 134 f mit Verstärkung des folgenden Consonanten, wo solches möglich; daher nach § 136,1 nicht vor ; und ; vor א nach § 135 c. Ueber die Tonverrückungen beim Antritte des Waw consecutivum und die dadurch bedingte Verkürzung imperfectischer Formen s. die Lehre vom Verbum.

So werden gebraucht בְּלְהִיד ausser dass; לְבְלְּהִיד dass nicht; עב מוּלְהִיד weil nicht; עד bis nicht; עד bis nicht; עד bis, während; ja einmal auch בי so dass nicht pt. 33, 11, falls der Text richtig ist.

### 7. Interjectionen.

- אוֹר אָבָּה Als Interjectionen dienen theils Gefühlswurzeln, wie אָבָּה, הָאָּר, הָאָר, אָבְּרָּר, הָר, אָבְּרָּר, הָר, אָבְּרָר, הָר, אָבְּרָר, הָר, אָבְּרָר, הָר, אָבְרָר, הָר, אָבְרָר, הָר, אָבְרָר, הָרָר, אָבְרָר, הָבָּר, הָבָּר, הַבָּר, הַבְּר, הַבְּרְר, הַבּר, הַבְּרְר, הַבּר, הַבְּר, הַבּר, הַבְּר, הַבּר, הַבְּרְר, הַבְּרְר, הַבְּר, הַבְּר,
  - 1. Mit Suffixen lauten הָבָּלֹי :ְהַבָּּהְ הִבְּּלֵּי : אָנְבֶּלּ : קּבְּלֵּהְ : קּבְּלֵּהְ : קּבְּלֵּהְ : עַבְּּהְלֵּהְ : עַבְּּלְּהְ : עַבְּּהְלָּהְ : עַבְּּהְלָּהְ : עַבְּּהְלָּהְ : Von diesen Formen lassen sich die Pausalformen der ersten Person auf הַבָּּה בְּעִבּיה , מעני בעווֹ ב
  - 2. Das × in × war früher lautbar, vergl. die aethiopische Weiterbildung  $na\hat{a}$  u. s. w.

# VIERTER ABSCHNITT.

### DIE LEHRE VOM VERBUM ODER THATWORT.

# Vorbemerkungen.

- Das Verbum oder Thatwort ist nach § 180a ein zu einem Worte zusammengezogener, aus zwei Nennwörtern bestehender Satz. Es gibt wie der Satz eine Aussage, enthält Subject und Prädicat. Von andern Nominalsätzen unterscheidet es sich jedoch nicht nur durch die Zusammenziehung zu einem Worte, sondern noch weiter dadurch, dass sein Subject immer ein Fürwort ist. Bei der dritten Person kommt dieses Subject lautlich gar nicht zum Ausdrucke, sondern ist zu ergänzen.
  - b Hieraus ergibt sich weiter, dass die 3. Person von Haus aus kein Satz, sondern ein einfaches Nomen ist, welches den Werth eines Satzes bezw. einer Verbalform nach der Analogie der daneben stehenden, einen Satz bildenden, bezw. die Subjectsbezeichnung enthaltenden zweiten und ersten Personen erhielt.

Nun bilden sich im *Perfect* wenigstens sicher die zweiten und cersten Personen durch Hinzutritt eines pronominalen Elementes zu derjenigen Nominalform, welche ohne solches die dritte Person vorstellt. Sonach erwuchs das Verb im Semitischen dadurch aus dem Nomen, dass bei Aussagen über die zweite oder erste Person an die Stelle des Subjectes ein Pronomen trat, welches mit dem Prädicate schliesslich zu einem Worte zusammengeschmolzen ist.

Die Berechtigung der Bezeichnung Thatwort, welche Ewald in die semitische Grammatik eingeführt hat, liegt darin, dass das Verb berichtet, dass eine That durch einen Thäter geschieht. Noch besser empfiehlt sich jedoch nach dem Obigen für das Verb die Bezeichnung: Aussagewort. Aus Gründen der Zweckmässigkeit ist jedoch die einmal eingebürgerte Bezeichnung Thatwort hier beibehalten worden.

Nach § 12 d fehlt dem Hebräischen, wie allen semitischen 3S2a Sprachen, die Möglichkeit im Verbum die Zeiten durch verschiedene Formen zu scheiden, in welche die Handlung fällt. Dafür unterscheidet das Hebräische, ob eine Handlung vollendet ist oder unvollendet. Die ersteren Formen fassen wir zusammen unter dem Namen Perfectum, die letzteren unter dem Namen Imperfectum.

- 1. Man verwechsele das hebräische Imperfectum nicht mit dem Imperfectum indogermanischer Sprachen. Früher gebrauchte man statt Imperfectum den, wie das Folgende zeigt, gänzlich unpassenden Ausdruck Futurum.
- 2. Diese Unterscheidung von vollendeter und unvollendeter Handlung stellt eine niedrigere Stufe der Sprachentwickelung dar, als die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles menschliche Denken geht von der Zweiheit von Satz und Gegensatz aus.

Im Verb kommen wie beim Subjecte eines wirklichen Satzes b die Unterschiede der Zahl und des Geschlechts zum Ausdrucke. Es unterscheiden sich nun Perfect und Imperfect dadurch von einander, dass die Subjectsbezeichnung im Perfect hinter der Prädicatsbezeichnung steht und der Unterschied des Geschlechts und der Zahl an ihr direct zur Erscheinung kommt. Dagegen geht im Imperfect die Subjectsbezeichnung der Prädicatsbezeichnung voraus. Doch kommt der Unterschied der Zahl nur bei der ersten Person bei ersterer, sonst immer bei letzterer zum Ausdrucke. Das gleiche gilt mit Ausnahme der dritten Person auch von der Geschlechtsbezeichnung.

Es hat sich dies nach § 478 zunächst zufällig durch die verschiedene Bildungsart derjenigen Nominalformen ergeben, welche im Perfect und Imperfect zur Prädicatsbezeichnung verwandt worden sind.

Weiter unterscheiden sich noch jetzt Perfect und Imperfect c durch die Verschiedenheit des nach dem zweiten Wurzellaute stehenden Vocales. Dieses Verhältniss scheint auf einer früheren Stufe der Sprache noch viel reiner entwickelt, aber allmählich verwischt worden zu sein.

Als gegensätzlicher Vocal von a erscheint theils u, theils i. Neben u steht a; neben i fast überall der gleiche Vocal, sehr selten im einfachen Stamme u. Auch dieser Gegensatz ist zunächst durch die zur Prädicatsbezeichnung dienenden Nominalformen zufällig geboten gewesen, dann aber weiter entwickelt worden.

d Hieraus ergibt sich, dass bei der Analyse der Verbalformen die 3. Person Masc. Sing. vorauszuschicken ist. Von dieser bezw. nach ihrer Analogie bilden sich die Formen für die übrigen Personen. Die Grundformen der 3. Person Masc. Sing. sind noch vielfach auch als Grundformen von reinen Nominalbildungen nachzuweisen. Doch werden beide auf der jetzigen Stufe der Sprachentwickelung durch verschiedene Betonung und dadurch bedingten verschiedenen Vocalismus auseinandergehalten.

Auch hier wird man den Trieb zu differenziren finden.

- Als vollendet gilt nicht nur jede Handlung, welche im Momente 383a des Sprechens zum Abschlusse gelangt ist, vielmehr bezeichnet das hebräische Perfect auch 1) Handlungen, welche im Momente des Sprechens fertig werden. Daher steht es bei Betheuerungen und Versprechungen, auch wenn diese auf die Zukunft gehn. 2) Handlungen, welche im Momente des Sprechens als fertig vorgestellt werden. Daher steht es auch in Weissagungen von der Zukunft. 3) Zustände, welche in der Vergangenheit geworden, im Momente des Sprechens fertig sind: ידעתר ich habe erkannt, d. h. ich weiss. 4) Handlungen, welche regelmässig geschehen, sich nach allgemeiner Erfahrung immer so ereignen, nicht anders sein können und deshalb als fertig und abgeschlossen erscheinen. Daher drückt das hebräische Perfect oft unser pflegen aus: צדיק יהוה צדקות אהב על־מה נאץ רשת אלהים 11, 7, Gerecht ist Jahve, Gerechtigkeit liebt er; על־מה נאץ רשת אלהים 4 10, 13, warum verachtet der Freyler Elohim?
  - b Als unvollendet gilt nicht nur jede Handlung, welche im Momente des Sprechens noch fortläuft, vielmehr bezeichnet das hebräische Imperfect auch 1) Handlungen, welche in bestimmten Intervallen von Neuem einsetzen. Hier übersieht das Auge die Unterbrechungen und betrachtet neben einander liegende Puncte als eine Linie. Daher bezeichnet das Imperfect noch häufiger als das Perfect unser pflegen בְּבִּיבֶּים בְּבִילֶץ כְּרִיה הַבְּלֵץ כְּרִיה Spr. 11, 10 'wenns den Gerechten gut geht, freut sich die Stadt'. Und zwar selbst dann, wenn eine solche Handlung der Vergangenheit angehört:

1 Sa. 1, 7 'also pflegte er jährlich zu thun'.
2) Handlungen, welche als möglich gedacht werden: לֹאִרְשְׁרֵע מַה־יִּהְיָהְּרְּאַרְע מַה־יִּהְיָהְּרָּ Handlungen, welche als möglich gedacht werden: לֹאִר מַבְּרַע מַה־יִּהְיָהְ Daher steht es auch von rein zukünftigen Dingen. 3) Handlungen, welche geschehen sollen: מַאביר עוֹד הַהְּשָּׁר חֹנֹה heissen'. Daher findet sich das Imperfect bei Gebot und Verbot.
4) Handlungen, welche zwar bereits geschehen sind, aber aus Höflichkeit als noch nicht geschehen betrachtet werden. Daher steht es in der höflichen Frage: מַאֵּרְן הְּבֹרִים הָאֵבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶּר מַבְּרָרִם הָאֵבְּרִים הָאֵבֶר מָבְרִרִם הָאֵבֶּר מַבְּרָרִם הָאֵבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶר מַבְּרָרִם הָאָבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶּר מַבְּרָרִם הָאָבֶר מָבְרִים הָאָבְרִים הַאָּבְּרִים הָאָבָרִים הַאָּבְרִים הָאָבֶר מָבְרִרִם הָאָבְּרִים הַאָּבְרִים הָאַבְּרִים הָאָבְּרִים הָאָבְרִים הַאָּבְרִים הַאָבְרִים הַאָּבְרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְיּרִים הָאָבְירִים הַאָּבְרִים הָאָבְירִים הַאָּבְירִים הָאָבְירִים הַאָּבְירִים הָאַבְּרִים הָאָבְירִים הָאָבְירִים הַאָּבְירִים הַאָּבְירִים הַאָּבְירִים הָאָבּר עִבְּרִים הָאָבְירִים הַאָּבְירִים הַאָּבְירִים הַאָּבְירִים הָּאָבְירִים הַאָּבְירִים הַאָּבְירִים הַאָבְירִים הַאָּבְירִים הַאָּבְירִים הַּעְבִּיר מִבְּירִים הַעְבִּבְּיר מִבְּירִים הָּבְּבְּרִים הַעְבְּירִים הַעְבָּיר מִּיּבְירִים הָּעִבּיר מִּבְּיר מִבְּיר מִּבְּיר מִים הַּבְּיר מִבְּיר מִיּים הְיּבְּיר מִבְּיר מִיּבְיּיִים הְיּבְּיר מִיּבְיּים הְיּבְּים בְּעִּיּים בּיּבְיּים הְעִבּיים בּיּיִים בּיּיִים בְּיּבְיּים בּיּבְיּים בְּיּבְיּים בּיּבְיּים בּיּבְיּים בּיּבְיּים בּיּים בּיּים בּיּבְיּים בּיִים בּיּבְיּים בְּבְיּים בְּיִבְיּים בְּיּבְיּים בְּיִבְיּים בְּבְיּים בְּיִבְיּים בְּיִים בְּיִים בְּבְיּים

Für die unter 3 begriffenen Handlungen hat das Semitische bestimmte Abarten des Imperfects entwickelt, über welche in Cap. 2 weiter zu handeln ist.

### ERSTES CAPITEL.

### Das Perfect.

#### I. DIE 3, PERSON MASC, SING.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

- 1. Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Als 3. Pers. Perf. Masc. 384 Sing. dient in transitiver Aussprache, s. § 153, kặtắl (a), hieraus nach § 86, 3 בָּשָׁל ,אָבֶל , נְּבֶּל , נְּבֶּל , נְּבֶּל , נְבֶּל , נִבְּל , נִבְל , נִבְּל , נְבְּל , נִבְּל , נִבְּ
  - 1. Als Pausalform zu kaṭtl findet sich einmal nach § 107a לְּבֶּבֶּי Jes. 33, 9. Sonst werden umgekehrt, wo Formen mit ä und i nebeneinander stehn, die letzteren i. P. vorgezogen, so בּוֹבָא, בּשִׂאָ, בּשִׂי, וֹבִיּבֶּי, i. P. jedoch immer, aber auch zuweilen ausser P., בּבָּיִג, בּבָּיָב, בַּבַּיָּר.
  - 2. In älterer Zeit mögen kāṭāl u. kāṭāl noch häufiger nebeneinander vorgekommen sein. Auf der jetzigen Entwickelungsstufe ist kāṭāl häufig an die Stelle von kāṭāl getreten, was sich bei der gleichen Weiterbildung in der 2. u. 1. Person leicht erklärt s. §§ 426 ff. 458 ff. Doch hat sich kāṭāl erhalten, wenn beim Antritte von Suffixen die zweite Stammsilbe von einem Gegen- oder Vorton getroffen wird: הַבְּשָׁ aber לְּיִבְשׁׁ P., ebenso לְיִבְשׁׁבְּיֹ, אַבְּבָּוֹ, בְּשִׁלֵּי, בּצִּלְי, בּצַלָּי, בּצִּלָּי, אַבְבָּי, אַבָּי, אַבַּי, אַבָּי, אַבָּי, אַבָּי, אַבַּי, אַבָּי, אַבָּי, אַבַּי, אַבּבָּי, אַבַּי, אַבַּי, אַבָּי, אַבּיָי, אַבָּי, אַבּיָי, אַבּיָי, אַבּי, אַבּיָי, אַבּיָי, אַבּיָי, אַבּיָי, אוּפּאָר אַבּיּ, אַבָּי, אַבּיּ, אַבּיּ, הפּאפר לְּבָּי, אָבָּי, אָבָּי, אַבּיּ, הפּאפר לְבִּי, אָבּיּ, אַבָּי, הפּאפר לְבִּי, אָבָּי, אַבָּי, הפּאפר לְבִּי, אָבּיּלָי, הפּאפר לְבִּי, אָבּיּי, אַבּיּ, הפּאפר לְבִּיּי, אָבּיל, אַבּיּי, הפּאפר לְבִּיּי, אָבּיּי, הפּאפר לְבִּיּי, אָבּיל, אַבּיּי, הפּאפר לְבִּיּי, שִׁבּי, בּיִי, וִירִישׁיּ, שׁבִּי, בּיִבּיי, בּיִבּיי, בּיִבּיי, בּיִבּי, בּיבּי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיבּי, בּיבּיי, בּיבִיי, בּיבּיי, בּיבּיי, בּיב

- 3. Von katul findet sich nur das eine oben angeführte Beispiel בָּבֹל.
- 4. Statt בְּרָ Ri. 19, 11 u. רְרֵד Ri. 5, 13 l. רְרֵד, statt בַּ Ez. 17, 5 הָבָּל, statt בַּחָם, Hos. 11, 3 הַבֶּעָ statt בְּעָבָיה נָצָם Am. 1, 11 הַבָּעָה.
- 2. Von unvollkommen dreilautiger Wurzel. a) Von מל"ג § 143 d. Hier findet sich nur transitive Aussprache. Der letzte Wurzellaut wird nebst dem Wortauslaute zu Gunsten des betonten transitiven ă der zweiten Silbe übergangen, worauf sich dieses zu â, nach § 28 b הַ פָּבָּה , פָּבָה , פַּבָּה , פָּבָה , פָּבָה , פָּבָה , פָּבָה , פָּבָה , פָּבָה , פַּבָּה , פַבָּה , פַּבָּה , פַבְּה , פַבְּה , פַבְּה , פַבְה , פַבְּה , פַבְּה , פַבְּה , פַּבָּה , פַבְּה , פַבְּה , פַבְּה , פַבְּה , פַבְּבָּה , פַבְּבָּב , פַבְּבָּב , פּבָּבָה , פּבָּבָה , פּבָּב , פּבָּבָּה , פּבָּב , פּבָּבּ , פּבָּב , פּבָּב , פּבָּבּ , פּבָּבָּה , פּבָּבּ , פּבָּבָּה , פּבָּב , פַּבָּב , פּבָּב , פַּבָּב , פּבָּב , פַבְּבָּב , פּבּבּר , פּבָּב , פּבּבּר , פּבּבּר , פּבָּב , פּבּבּר , פּבּבּר , פּבָּב , פּבּבּר , פּבּבּר , פּבּבּר , פּבָּב , פּבּבּר , פּבָּב , פּבּבּר , פּבּבּר ,
  - 1. Ueber †እፓል Jes. 21, 12 vergl. § 31, Anm. 1.
  - 2. Im Aramäischen, Arabischen und Ge ez findet sich auch bei dieser Wurzelclasse die intransitive Aussprache. In den beiden letzteren Sprachen scheiden sich auch noch Wurzeln mit  $\hat{u}$  und mit  $\hat{\imath}$  an dritter Stelle. In den vulgärarabischen Dialecten haben sich jedoch wie im Hebräischen und Aramäischen die Wurzeln mit  $\hat{u}$  an dritter Stelle in solche mit  $\hat{\imath}$  verwandelt.
  - b β) Von "". Zu Grunde liegt die § 193a beschriebene Nominalbildung. So lange der Wortauslaut gesprochen wurde, musste nach § 143a der zweite Wurzellaut verstärkt ausgesprochen werden, was sich daher vor Suffixen noch zeigt: לְּבָּהֵׁה κάὐνά-hû für κάὐνά-hû, אַרְה für hånnă-nî. Als der Wortauslaut des mit Suffixen nicht verbundenen Wortes abgeworfen wurde, so bildeten sich Formen, welche wie die § 193a besprochenen Nominalformen auf den einfachen Consonanten ausgehn und von ersteren lautlich nicht verschieden sind: לְּבָּהְ, וֹב רְּבָּהְ, וֹב רְּבָּהְ, וֹב רְּבָּהָ, וֹב רְבָּהָ, וֹב רְבָּהָ, וֹב רְבָּהָ וֹב רְבָּהָ וֹב רְבָּהָ רְבָּהָ וְבְּבָּהְ רְבָּהְ רְבְּהָ רְבָּהְ רְבָּהְ רְבָּהְ רְבָּהְ רְבָּהְ רְבְּהָ רְבְּהָ רְבְּהְ רְבָּהְ רְבְּהָ רְבָּהְ רְבְּהְ רְבָּהְ רְבְּהְ רְבְּהְ רְבְּהָ רְבְּהְ רְבְּהְ רְבְּהָ רְבְּהָ רְבְּהָ רְבְּהְ רְבְּהְ רְבְּהְ רְבְּהְ רְבָּהְ רְבְּהָ רְבְּהְ רְבְּהְ רְבְּהְיִי רְבְּהָ רְבְּיִי רְבִּי רְבִיּי רְבִּי רְבְּיִי רְבְּהָ רְבְּיִי רְבְּהְיִבְּי רְבְּיִי רְבִּי רְבְיּי רְבִּי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְיּי רְבְּיִי רְבְיּבְיּי רְבְיּי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְּיִי רְבְיּי רְבְיּי רְבְיּבְיּי רְבְיּי רְבָּי רְבְיּבְי רְבְיּי רְבִי רְבִי רְבְיּי רְבִי רְבְיּי רְבְיּי רְבְיּי רְבְיִי רְבְיּי רְבְיִי רְבְיּי רְבְיּי רְבְיּי רְבְיּיִי רְבְיּיִי רְבְיּי רְ
    - 1. Für †tī Za. 4, 10 l. tī.
    - 2. Spuren eines Perfects von z in intransitiver Aussprache nach Analogie der § 196 b besprochenen Nominalform finden sich nicht, wohl aber vielleicht in †127 Gen. 49, 23 die Spur einer stark intransitiven. Doch erweckt diese Annahme, wie die Form überhaupt, Bedenken. Die Bed. passt nicht zu der Form, ausserdem findet sich ψ 18, 15 = in transitiver Aussprache. Endlich würden solche Formen von passiven nicht zu unterscheiden gewesen sein. Ueber †127 Hiob 24, 24 vergl. § 413 e Anm. Ti ψ 58, 4 kommt von Ti s. § 414 e, Ti Jes. 1, 6 ist Pu'al von Ti s. § 415 b α Anm. Ansätze zu intransitiver Abbeugung finden sich im Arabischen, s. Baidâwî zu Sur. 20, 97. H. L. Fleischer in Berichte d. Süchs. Ges. d. Wissensch. Phil. hist. Cl. Bd. XVI (1864) S. 315.
  - - ist im Unterschiede von dem intransitiven ٦½ gebildet, um die transitive Bed. sinnenfällig zu machen. Ganz besonders begünstigte dies Bestreben, die transitive oder intransitive Bed. auch in der Aussprache kenntlich zu machen, die Bildung vollkommen dreilautiger Formen bei dem Feminin und dem Plurale der 3. Person.

γ) Von "". Hier werden die drei Aussprachen wieder geschie- d den, doch überwiegt die transitive bei weitem. In dieser zeigen die Perfecta nach § 143 b c â, welches sich nach § 77 a erhalten hat: אָץ, אַבָּ, הַה, הַסָר, הָק, בָּא, אַץ u. s. w.

Ueber אָם Hos. 10, 14 s. § 31 Anm. 1. In לְּבָּב Za. 4, 10, לְהָם Jes. 44, 18 liegt Verwechselung mit כ"כ vor.

In intransitiver Aussprache finden sich nur zwei Beispiele: np. e †75 Jes. 17, 11.

Das  $\hat{e}$  dieser Formen ist nach § 99, 1 aus ai entstanden und dieses durch Hinzutreten des die intransitive Bed. bezeichnenden Vocales i zu dem ä der Wurzel.

Nicht viel häufiger ist die stark intransitive Aussprache. f Zwischen beiden Wurzellauten steht ô. Es finden sich nur: אוֹר,

Das ô dieser Formen wird nach § 98 aus au entstanden sein und letzteres hinwiederum durch Hinzutritt des characteristischen Vocales & zu dem & der Wurzel.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 154 durch Verstürkung 386a des zweiten Wurzellautes in activer Aussprache (Pi'al).

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel,

Unterscheidet sich von der entsprechenden Person des einfachen Stammes in transitiver Aussprache ursprünglich nur durch den verstärkten 2. Wurzellaut: kăttål(ă) neben kătål(ă). Es entspricht die § 217 besprochene Nominalbildung. Der Wortauslaut hat sich auch hier nur vor Suffixen erhalten: בּרַכֹּנִיל; das a der ersten Silbe ist überall nach § 82, 1 zu i geworden. Das a der zweiten Silbe hat sich meist erhalten, ist jedoch vielfach durch den imperfectischen Vocal ê, entstanden nach § 90, 1 aus i, verdrängt worden.

Erhalten hat sich das å der zweiten Silbe im Allgemeinen b ausser P. und zwar für gewöhnlich bei allen Wurzeln, deren zweiter oder dritter Wurzellaut ein n, n, n, oder deren dritter einer der emphatischen Laute ברך ארש , בהל , נהגל , נהגל , נהגל , מהר , מרש , ברך , ארש , נחלל , נהגל , נהגל , מהר , מרש , ברך , ארש , נחלל , נהגל , נהגל , מהר , מרש s. § 135b, לְשָׁבֶּר, לְבַּחֹד, שְׁבֵּר, לְשָׁבֶּר, לְתָבָּר, לְדָבָת; doch auch bei andern: לְמֵדֹל, לְמֵדֹל, שֹׁלָב , קְדֵּשׁ, שֹׁלָב , Diese alle haben i. P., bis zu Zâkêφ kâtôn, e: בַּרֶּה, לְחַפֶּר, לְמַבֶּר, בְּקָב, לְמַבֶּר, בְּתָּד, Doch sagt man auch ausser P. לַהַב, לָהַד, שָׁחָת, הַחשׁ, הַחָה, הַחשׁ s. § 135 b c, עיר.

Nu. 23, 20 findet sich auch 323.

Dagegen ist, abgesehen von den unter b angeführten Beispielen, c auch ausser P. ê eingetreten 1) bei allen Wurzeln mit mittlerem א oder : בָּעָר, לָאַד, לָאַד, טְאַן; ע) bei allen Wurzeln, welche auf ז

und den meisten, welche auf מְבֵּל ,שָׁכֵּן לְּ, לָבֵּן ; 3) bei den meisten Wurzeln, welche auf א schliessen: לְבָא , יְבֵּא , יְבֵּא , מְבָּא , מְבָּא aber nach § 110 שׁ לָּא ; מְלָא מִלְּא aber 2 mal בְּלֵא . לְּאַבְיּא , בְּבָּא וּ

- d Endlich ist in den drei Formen לָּמֶּר, דָּבֶּׁר neben בָּבֶּס neben בָּבֶּס undi. P. דְּבֵּר S°gôl eingetreten, welches nach § 88, 3 zu erklären sein wird.
  - 1. Das Segôl in לְּעָרֶשׁ שְׁ 52, 7 wird nach § 88, 5 zu erklären sein.
- 387a 2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - a) von ל"ה: Ueber den Vocal der ersten Silbe gilt das § 386a, über den der zweiten das § 385a Bemerkte: תָּבָּה, הָיָהָד, הְּיָהָה, הָבָּה, הְבָּה, הְבָּה, הְבָּה, הְבָּה, הְבָּה אָ ; nach § 135a בערה § 135a בערה .

רְיָשֵׁי Gen. 41, 51 mit ă der ersten Silbe ist behufs Anklanges an das damit erklärte מַּעֵיים willkürlich punctirt worden.

- c) von ליוָם nách § 155c Anm. קיָם, ענָת.
- 388a Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 154 durch Verstärkung des zweiten Wurzellautes in passiver Aussprache (Pu al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nach §§ 92, 1. 154 b רָפַד אָפָד, הְשַׁלָּה, הַשְּׁלָּה, הַבְּלָּך ע. nach § 29 יִּרּלַּד ; i. P. nach § 86, 4 † הַּלָּל, הַשְּׁלָּה, nach § 135 c † הָיָר, nach § 135 b רָהָר, † הַרָּל, i. P. לְּבָּדְשׁ, לְבָּלָה, nach § 135 a בַּרָת תַּרָא לַ 110 b בָּרָת תַּרָא לַ 135 מ בַּרָת.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel.
    - מ) von ל"ה nach Analogie von § 385u אָנָה, nach § 29 זוּפָּה† Ez. 16, 34; nach § 135b להָה Hiob 3, 3.

וֹפְּה Jes. 4, 5 ist Substantiv.

β) von שָׁרָּד; תֹשֶׁרָ, i. P. לְשָׁרָּד, findet sich kein Beispiel.

- 389a Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes in activer Aussprache
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel (kățlắl(a)) nur שַׁאָבֶּוָ s. § 102a.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) Von כ"ה findet sich kein Beispiel.

Ueber לְצִיְהֹלְ  $\psi$  93, 5 vergl. § 155b.

β) Von מ"ד nach § 155b mit perfectischem Vocale לוֹדָד', sonst immer mit imperfectischem: עוֹרָר, בּשֹׁשֹׁל, סוֹרָרָל.

Von אלים findet sich kein Beispiel dieser Person s. § 155 d.

Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache

390a

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur אָמְלֵל, i. P. nach § 86, 4 אַמְלֵל, mit imperfectischem Vocale.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

- a) von ה"ה findet sich kein Beispiel, ebensowenig
- $\beta$ ) von  $\pi$ " $\pi$  s. § 155 c und
- γ) von ש"כ nur לוככל Thre. 1, 12.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 157 durch Wiederholung b der zweilautigen Wurzel finden sich nur active Beispiele (Pilpel) dieser Person

- 1) von אַ"כ (k̞aɨk̞aɨ(a)): nach § 82, 1 und zwar auch da, wo ein Hauchlaut das a hätte schützen sollen, קּלְקַל, nach § 102a אָלָקָל Jes. 11, 8.
  - 2) von ע"ד mit imperfectischem Vocale בַּלְבֶּלֹדְ. Statt לְקֵרְקָר Nu. 24, 17 l. קרקר:

С

Vom Zielstamme s. § 158 findet sich nur ein Beispiel in activer 392 Aussprache mit imperfectischem Vocale: †### Jes. 40, 24.

### C. Vom Causativstamme.

In activer Aussprache (Hiφ'il)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hăḥṭāl(a) und hieraus 393a nach §§ 91. 159 b hāḥṭāl(a). Nach §§ 11, 1 a. 102 a הַאֲמִין, לְבֵּאָמִין, הְאֲמִין עָבְּיר , הַחֲרִים , הַחֲרִים , הַחְרִים , הַחְרִים , הַחְרִים , הַחְרִים , הַחְרִים , הַחְרִים , הַּחְרִים , הַּחְבִּיר , הַהְּחִים , יוֹבְיִי , nach § 98 הוֹבְיר , הַבְּיר , הוֹבְי , nach § 82, 1. 117 b: הִאַיג , הַבְּיר , הַבְּיר , הַבְּאִים ; nach § 99, 1 הַבְּיר , הַבְּאִים ; nach § 82, 1 הַבְּיר , הַבְּאִים ; nach § 106 הַבְּיר , הַבְּאִים , הַבְּיִר , הַבְּיר , הַבְּיר , הַבְּיִר , הַבְּיִר , הַבְּיִר , הַבְּיִר , הַבְּיִּיר , הַבְּיִר , הַבְּיִר , הַבְּיִּי , הַבְיּיִר , הַבְּיִּי , הַבְיר , הַבְּיִי , הַבְּיִר , הַבְּיִּי , הַבְּיִי , הַבְּי , הַבְיּי , הַבְיּי , הַבְיּיִי , הַבְיּיִר , הַבְיי , הַבְּיִי , הַבְיּי , הַבְיי , הַבְיּי , הַבְייִר , הַבְיּי , הַבְיי , הַב

Nach Analogie der §§ 81, 1a Anm. 433 besprochenen Erscheinung ist  $\psi$  77, 2 ייס punctirt. ייס בּיִּרָיב 2 Kö. 13, 6 erklärt sich nach § 23b Anm.; ייס חach §§ 23b Anm. 143e Anm. 1 $\beta$ ; ייס שרכר 2, 11 kommt von ייס und ist für ייס verschrieben.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ"מ לי"ה להאָנָּמּ entstanden in der § 385 a beschriebenen Weise, daraus nach §§ 81, 1 a. 102 a הָבֶּיָה, הָהֶיָה, לְהַבֶּיָה, הְבֶּיֶה, יחבּלָה, und dafür nach § 103 a הַבְּיָה; nach § 98 הּוֹנָה, הֹדְהָה; nach § 81, 2 הְּרָּאָה, הִקְּשָּׁה, הִקְשָּׁה, הִקְשָּׁה, הִקְשָּׁה, הִקְשָּׁה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה, הַבָּה ע. s. w.; nach § 126 a הַבָּה, הָבָּה, הָבָּה, הָבָּה.

Neben הַגְּלָה bildet sich הַגָּלָה.

 $\beta$ ) von איש mit Erhaltung des kurzen Vocales der Stammsilbe häkitt(ä). Daraus nach §§ 90, 1. 108 הַבָּל, הָבֶּל, הָבֶּל, הְבֶּל, הְבֶּל, הְבֶּל, הְבֶּל, הָבֶּל, הָבֶּל, הָבֶּל, הָבֶּל, הָבָּל, הָבָּל, הָבָּל, הָבָּל, הָבָּל, הָבָּל, הַבָּל, הַבָּל, הָבָּל, הַבָּל, הַבָּל, הַבָּל, אָבָל, הַבָּל, הַבְּל, הַבָּל, הַבְּל, הַבְּבּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּבּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּל, הַבְּבּל, הַבְּל, הַבְּבּל, הַבְּבּל, הַבְּבּל, הַבְּבּל, הַבְּבּבּל, הַבְּבְּבּל, הַבְּבּבּל, הַבְּבּבּל, הַבְּבּבּל, הַבְּבּבּבּל, הַבְּבּבּבּבּבּל, הַבְּבּ

 $\gamma$ ) von ע"ר. Grundform  $h\check{a}k\hat{a}t(\check{a})$ , daraus mit imperfectischem Vocale  $h\check{a}k\hat{a}t(a)$ , s. § 159 b, und hieraus weiter nach § 108 הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, סַפּיר, הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, סַפּרים, הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, הַבִּין, פֿבִּין, פֿבִּין, פֿבִּין, הַבָּין, הַבָּין.

Der Grundform  $h\ddot{a}k\hat{a}t(a)$  entspricht ar.  $\ddot{a}k\hat{a}m\ddot{a}$ , der vorauszusetzenden Weiterbildung  $h\ddot{a}k\hat{a}t$  das aram.  $\ddot{a}k\hat{a}m$ .

394a In passiver Aussprache (Ho\(\varphi\) al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hŭķṭtl(a) s. § 159b. Nach § 92, 1 לְּבָשַׁלְ, †קְּלֵּשְׁלִּ, nach § 126 מ הָבָּב, † הַבָּב, nach § 93, 1 הָּבָּב, † הָּבָּב, † הַבְּב, הַבְּבָר, הַבְּב, הַרָּב, הַבְּב, הַב, הַבְּב, הַב, הַבְּב, הַבְּב, הַבְּב, הַבְּב, הַבְּב, הַבְּב, הַב, הַבְּב, הַבְב, הַבְּב, הַבְּב

הוֹרֵל Lev. 4, 23 für zu erwartendes \*הוֹרֶל spottet jeder Erklärung u. ist wahrscheinlich ein Fehler.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ל"ה nach §§ 92, 1. 126 מ הְּכָּה, nach § 93, 1 הָנְלָהל, הְנְלָהל, הְנְלָהל, חach § 109 הֹצַלָה.
  - β) von א"ש" mit Verkürzung des characteristischen langen Vocales und nach § 71, 3 הְסֵגֹּן Jes. 59, 14, sonst nach Analogie der ב"ב" oder הוֹיֵב, הוּיַב, הוּיִב, הוּיַב, הוּיִב, הו

Für ਸ਼ਸ਼ਸ਼ 2 Sa. 23, 1 lesen gute Ausgaben ਸ਼ਸ਼ਸ਼, was dann wohl nach § 134d und nicht nach § 71, 3 zu erklären ist.

γ) von ע"ע in ganz gleicher Weise: הותל, †הותל, הותל,

## D. Von den Reflexivstämmen.

395a Vom Reflexivsteigerungsstamme, gebildet nach § 163, findet sich bei dieser Person nur die active Aussprache (HiPpa al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hǐð kaṭṭal(a). Daraus nach §§ 80, 5. 163 b הַתְּבָּבֶּר הָהְתָּבָּבְּר הוּה , הְבָּבְּבָּר הוּה , הְבָּבְּרָה , nach § 88, 2 c הַתְּבָּרָה , לְבַּבְּרָה ; daneben mit erhaltenem perfectischen Vocale הָתְּצַבְּרָה , הְתְּבַבְּרָה , מוֹ so immer i. P. הְתְּבָּרָה , הְתְּבַּרָה , הַתְּבָּרָה , הַבְּבְּרָה , הַבְּבְּרָה , הַבְּבָּרָה , הַתְּבָּרָה , הַתְּבָּרָה , הַתְּבָּרָה , הַבְּבָּרָה , הַבְּבָּרָה , הַבְּבָּרָה , הַבְּבָּרָה , הַבְּבְּרָה , הַבְּבְּרָה , הַבְּבָרָה , הַבְּבָּרָה , הַבְּבְּרָה , הַבְּרָה , הַבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְּרְבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה הַבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הַבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְּבְּרָה , הְבְּבְּר

Ueber אֶּהְתַּבֶּרל 2 Chro. 20, 35 vergl. § 161b Anm.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von ל״ה nach §§ 80, 5. 385 a לְהָאֲלָה, לְהָלָבָנָה; von הָתְנַנָּה.

β) von ד"ד, s. §§ 157a. 387b, הַחְצַנֵּלֹן.

Von indet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 166b zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme 396a finden sich nur zwei Beispiele in activer Aussprache

1) von ל"ה nach § 129c ל"ה.

2) von דתבונן (Hi&pôlêl) ד"ר P.

Von dem nach  $\S$  166c zu bildenden Reflexivsteigerungsstammer (Hi9palpal) findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 167 zu bildenden Reflexivstamme findet sich 397a nur die active Aussprache  $(Ni\phi'al)$ 

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: năṣṭâl(a). Daraus nach §§ 81, 1a. 102a (אַבָּלָם, לָמֲבֶּבֶּר, לְמַבֶּלַם, לְנַבְּבָּבָּר, häufiger aber ohne Hülfsvocal (נְבָּבָּר , נְבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , וֹחַבָּב , נִבְּבָּר ; nach § 98 (נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , וֹחַבָּר , וֹהַבָּר , וֹהַבָּר , וֹבְּבָּר , נִבְּבָּר , וֹבְּבָּר , וֹבְּבָּר , וֹבְּבָּר , וֹבְּבָּר , וֹבְּבָּר , וֹבְּבָּר , וַבְּבָּר , וּבְבָּר , וּבְּבָּר , וּבְבָּר , וּבְּבָּר , וּבְּבָּר , וּבְבָּר , וּבְּבָּר , וּבְּבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְּבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְּבָּר , וּבְּבָר , וּבְּבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבּבְּר , וּבְבָּר , וּבְבָּר , וּבְבּר , וּבְבּר , וּבְּבָּר , וּבְּר , וּבְּבָּר , וְבִּבְּר , וּבְּבָּר , וְבִּבּר , וּבְּבָּר , וְבִּבּר , וְבִיּב , וְבִּבּר , וְבִּבּר , וּבְבָּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִיּבְּר , וְבִיּב , וְבִּבְּר , וּבְיּבְּר , וּבְּבּר , וּבְּבּר , וּבְּבּר , וּבְּבָּר , וְבִּבּר , וּבְּבּר , וּבְּבּר , וּבְבּר , וּבְּבּר , וּבְבּר , וּבְּבּר , וּבְּבּר , וּבּבּר , וּבּבּר , וּבְּבּר , וּבְּבּר , וּבְּבּר , וּבְּבָּ

Ueber אַשְּׁשֵׁת Ez. 9, 8 vergl. *Hitzig* zur Stelle. Ob die Punctatoren mit שְׁבָּשִׁ 9, 17 eine 3 Pers. Masc. Sing. Niợʿal gemeint haben, ist zweifelhaft. Ueber לְּבָּבָּב Jer. 49, 10 vergl. § 143 e Anm. 1.ε.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von ל"ל. Nach §  $385\,a$  năḥṭâ. Daraus nach §  $80,\,2\,a$  נַעָּטָּה, nach §  $82,\,1$  נְּלָּהָה, נְּלָּהָה, נָלְּיָה, עָלָּהָה, ע. s. w., wie auch נְּהָרָה, nach §  $126\,a$  נַּהָרָה.
- β) von אָיָר: năkắṭṭ(ă). Daraus 1) regelrecht nach § 86, 3 לְּחָבָּי, לָּבָבּ, i. P. nach § 86, 4 לְּבָבָּי, לְּבָבּ 2) nach Analogie des Kal der vollkommen dreilautigen Wurzeln, dessen Bau ein solches Niợal hat, mit intransitivem Vocale לָבָבּ, mit stark intransitivem Vocale לְבָּבָּ, Koh. 12, 6. 3) nach Analogie des Niợal der vollkommen dreilautigen Wurzeln לְבָּבָר , יָהַרּל , יָהַרּל .

לבילל könnte nach §§ 71, 3.82, 1 wie יביל von ד"ד kommen. Besser leitet man es jedoch von "ד" ab.

 $\gamma$ ) von א"ד nach §§ 77 a. 86, 3 לְּבּוֹשׁל, יָבְּשׁוֹב, wofür 2 Sa. 1, 22 לְבּוֹב, steht, s. § 68 b Anm.; nach §§ 71, 3. 82, 1 לְבּוֹל, Nach Abschwächung des  $\check{a}$  des Präfixes zu  $\check{i}$  ist dieses nach § 90, 2 c weiter zu  $\check{e}$  gesteigert worden in לְבִּיבֹר Za. 2, 17.

Nach Analogie der שני ist punctirt למָר p. Jer. 48, 11.

b

b

## II. DIE 3. PERSON FEM. SING.

- Die 3. Pers. Fem. Sing. Perf. bildet sich von der Grundform der 3. Pers. Masc. Sing. Perf. durch Antritt der Femininendung at. Sie ist sonach ebenfalls ein bloses Nomen s. § 381 b. Wie in diesem hat sich die Femininendung vor Suffixen überall erhalten: לְּשִׁהְּלְּחָלֵּהְ aus gamalat-hû. Sehr selten ist es, abgesehen von den מְלֵּהָהְ s. hier-über § 400 a, ohne dies geschehn, im einfachen Stamme der vollkommen dreilautigen Wurzeln z. B. nur in מְּלָבָּהְ Dt. 32, 36, הְשִׁבְּתְּלָּבְּרָ Dt. 31, 29. Jes. 7, 14. Jer. 44, 23; s. weiter §§ 401 c. בּבָּרַ מִּבְּרָ Dt. 31, 29. Jes. 7, 14. Jer. 44, 23; s. weiter §§ 401 c.
  - Im Unterschiede vom Nomen hat sich die ursprüngliche Betonung der zweiten Stammsilbe i. P. erhalten מְּנָהָה aus nàtan-ăt, trotzdem ist auch hier nach § 131 das schliessende t verhallt. Ausser P. hat wie im Nomen, jedoch mit Ausnahme der "u u. w, die Endung den Ton auf sich gezogen: kåtälåt statt kätålat. Ferner haben die Verbalformen durch eine von der Betonung des Nomens verschiedene Behandlung der Nebentöne eine von den entsprechenden Nominalformen durchaus verschiedene Gestalt erhalten. Während im Nomen die zweite Stammsilbe Vorton hat und dann nach §§ 85, 1. 86,3 gebildet wird מכמה aus hakamat für hakamat, erhält im Verbum die erste Silbe Gegenton, worauf nach §§ 85, 3. 86, 2 gebildet wird הכמה aus hakamat für hakamat. Auch beim Antritte von Suffixen ist die Behandlung eine verschiedene. Einmal hat die 3. Pers. Fem. Sing. keinen Wortauslaut, wie das Nomen, dann aber erhält hier umgekehrt die zweite Stammsilbe Vorton, während im Nomen die erste Stammsilbe Gegenton empfängt. Daher bildet sich פמלחהר oder mit Uebergehung des h ממלחול aus gămălắt-hû, neben אדמהו aus 'adamata-hû.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

399a 1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Nach § 398b können die transitive, intransitive und stark intransitive Aussprache nur i. P. lautlich geschieden werden. Hier bildet sich von katal nach § 86, 3.4 בּבָּבָב, לְּשִׁבֶּב, לְשִׁבָּב, יִי von katıl nach § 90, 2 a לְבִּבָּב, לְבָּבָב, לְבָּבָב,

Von  $k \ddot{a}t \ddot{u}l$  findet sich kein Beispiel einer Pausalform †ការូឃុំ erklärt sich entweder nach  $\S$  39b oder ist Ni $\varphi$ 'al von ការូឃុំ.

b Dagegen müssen alle drei Arten ausser P. gleichlauten, denn es bildet sich aus katulat nach § 85, 3 הָבָה, הְּבֶּבֶּה, הְּבֶּבֶּה, הְבֶּבֶּה, הְבָּבֶּה, הְבָּבָּה, הְבָבְּה, הְבָבְּה, הְבָבְּה, הְבָבְּה, הְבָבְּה, הְבָבְּה, הְבָבְּה, הְבָבְה, מְמָאָה, הְבָּבְה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, מְמָאָה, הַבְּבָּה, מְבָבְה, הובה § 89, 1 aus katulat יכלה.

Ueber לְבְּהָאוֹ Ez. 31, 5 vergl. § 31 Anm. 1.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

400a

a) von אָיבּירָה. Als vorauszusetzende älteste Form ergibt sich kặtåiặt. Nach Analogie des Masculins s. § 385 a musste hieraus entweder kậtật werden, oder es konnte hieraus, falls der Vocal der zweiten Stammsilbe von einem Satztone betroffen wurde, kặtâjặt entstehn, indem diese Betonung das ă von dem wurzelhaften î abstemmte und so eine Contraction verhinderte. Aus der ersteren Form ergibt sich weiter nach § 86, 3 kâtât, aus der zweiten nach §§ 86, 3. 131 kâtâjâ. Die letztere ist nur in dem einen Beispiel אָבָּיִרָּה ψ 57, 2 erhalten, in welchem die zweite Silbe einen Satzgegenton hat. Die erstere aber hat sich erhalten in אָבְּיִבְּיִר, בַּיִּרָת, 2 Kö. 9, 37 KeĐiβ, sowie allgemein vor Suffixen בּיִבְּיִר, לַּבְּיִבְּיִר, בַּיִּרָת, בַּיִרָּת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִרָּת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִּרָת, בַּיִרָּת, בַּיִרָּת, בַּיִּרָת, בַּיִרָּת, בַּיִרָּת, בַּיִּרָת, בַּיִרָּת, בַּיִרְת, בַּירָת, בַּיִרָּת, בַּיִרָּת, בַּיִרָּת, בַּיִרְתָּת, בַּיִרְת, בַיִּרָּת, בַּיִרְת, בַּיִרָּת, בַּיִרְת, בַּיִרָּת, בַּיִרָּת, בַיִּרָּת, בַּיּרָת, בַּיּרָת, בַּיִרְת, בַּיִרְת, בַּיִרְת, בַּיִרְתָּת בַּיִרָּת, בַּיִרְת, בַּירָת, בּירָת, בַּירָת, בַּירָת, בַּירָת, בַּירָת, בַּירְתָּת, בַּירָת, בְּירָת, בְּירָּת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירִּתְּת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירָת, בְּירִית, בְּירִּתְּתְּיִּיתְיּית, בְּירָת, בְּירָת, בְּירְתְּיּתְיּית, בְּירָת, בְּירְתְיּיתְיּית, בְּירְתְי

Zu der Erscheinung, dass sich diese Endung  $\hat{a}t$  gerade in so verhältnissmässig jungen Stücken wie Lev. 25, 21. 26, 34. 2 Kö. 9, 37. Jer. 13, 19 erhalten hat, vergl.  $\S$  16  $\alpha$  Anm.

Sonst hat sich bei dieser Wurzelclasse eine Neubildung nach b Analogie der Formen kâṭelâ, kâṭâlâ P. der vollkommen dreilautigen Wurzeln durchgesetzt. Man fügte an die alte Form kâṭât die nach § 131 entstandene Femininendung â, so entstand kâṭâtâ. Diese Form hat sich überall i. P. erhalten: הַּלָּמָה, לְּהַבָּיָה, לְּהַבְּיָּה, לְּהַבְּיָּה, לְּהַבְּיִּה, עׁ u. s. w. Von diesen Pausalformen aus bildete man dann, da neben kâṭâlâ ausser P. kâṭelâ steht, letzterem entsprechend die gewöhnlichen Formen: בְּלֵּבְּה, הְבָּבָּב, לְהַבָּב, עוֹנָה, לְבִּבְּבָּב, עוֹנְהַב, בּיִבְּבָּב, עוֹנְהַב, בְּבְּבָּב, לְהַבָּב, לְהַבָּב, לְהַבָּב, לְהַבָּב, לְהַבָּב, לְהַבָּב, לְבִּבְּב, עוֹנְהַב, עוֹנְהַב, עוֹנְהַב, בּיִבְּבָּב, עוֹנְהַב, בּיִבְּב, לְבִּבּב, לְבִּבְּב, עוֹנְהַב, בְּבָּב, לְבִּבְּב, עוֹנְהַב, עוֹנְהַב, עוֹנְהַב, עוֹנְהַב, עוֹנִה, בְּבְּבָּב, בְּבְּבָב, עוֹנְהַב, עוֹנְהַב, עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנִיה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִיה עוֹנְה עוֹנִיה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִה עוֹנִיה עוֹנָה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנִיה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנִיה עוֹנְה עוֹנִה עוֹנְה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנְיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנִיה עוֹנְיה עוֹנִיה עו

- 1. Das unter b Ausgeführte zeigt recht deutlich die Unmöglichkeit, die Entstehung der Pausalformen aus der gemessenen, gesangartigen Recitation der heiligen Schrift beim gottesdienstlichen Vortrage zu erklären. Ganz im Gegentheil könnte man das eher von den gewöhnlichen Formen wie  $\overline{\phantom{a}}$  behaupten.
- 2. Die oben erklärten Analogiebildungen wurden dadurch begünstigt, dass die Endung  $\hat{a}t$  für das Sprachgefühl die Bedeutung einer verbalen Femininendung verloren hatte. Im Arabischen ist Gleichmaass der Endung mit den entsprechenden Ableitungen der übrigen Wurzelclassen dadurch erreicht worden, dass sich  $\hat{a}t$  zu  $\check{a}t$  kürzte, so dass nun neben  $\mathring{L}\check{a}t\check{a}t\check{a}t$  ein  $\mathring{k}\check{a}t\check{a}t$  steht. Es ermöglichten dies die arabischen Tongesetze. Im Aramäischen,  $\mathring{k}^et\hat{a}t$  für  $\mathring{k}\check{a}t\hat{a}t$ , hat sich die alte Endung erhalten.
- β) von כ״כ. Nach § 143 a ergibt sich als Grundform kắṭṭắṭ, 401a hieraus aber nach § 131 הַּהָה, i. P. nach § 86, 4 הַּהָה; nach § 135 b בְּיָהָה, הִיהָה, הָּיִה, הָּיִה, הָיִרָּה.
  - 1. Auf die Endung rückt der Ton nach Waw consec. בְּבָּה Jes. 6, 12. Doch muss dies unterbleiben, wenn die verstärkte Aussprache des zweiten Wurzellautes nach § 135 aufgegeben wird: תְּבָּה Ez. 24, 11.

- 2. אֶּשְׁהָשׁ scheinen die Punctatoren von \*הַשׁלּשׁ hergeleitet zu haben. Einmal findet sich von הַר Ex. 1, 16 הַּיָּהְ mit abnormem Ķāmes vor einfachem zweiten Wurzellaute. Sonst steht dafür הַּהָּהָם von הַהָּהָם.
- b Häufiger bilden sich nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln durch Wiederholung des zweiten Wurzellautes dreilautige Formen: לְּבֶּיְהָה, הָבֶּיְהָה, i. P. לְּבִּיְהָה und nach § 385 c Anm. לְבֵּיְהָה.
- c γ) von מ״ד. Als Grundform ergibt sich in transitiver Aussprache kâṭat. Die Stammsilbe behält den Ton, doch kann er nach Waw consec. auf die Endung rücken. Mit der alten Endung דְשַׁבָּח Ez. 46, 17; nach § 131 בְּשָׁבָּח, תַּבְּטָה, תַּבָּה, תַּבָּה, מַבָּה u. s. w.

Ob nach Waw consec. der Ton rückt רְּבָּרְהְיִן Hos. 11, 6 oder nicht רְּבָּרָהְ 16, 42 bestimmt sich nach rhythmischen Gründen. Ebendeshalb steht Lev. 18, 38 רְּבַּאָרָהְּ. Es ist das ein Beweis für die secundäre Natur dieser Erscheinung. Ueber

tergl. § 132.

d In intransitiver Aussprache findet sich nur מַּחָה s. § 385 e, in stark intransitiver s. § 385 f nur בּוֹשָׁה, nach Waw consec. לְבוֹשָׁה Jes. 24, 23.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 154 durch Verstärkung des zweiten Wurzellautes in activer Aussprache (Pi'al)
  - a 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Hier kann die Aussprache mit ä oder mit imperfectischem i nach dem zweiten Wurzellaute, s. § 386a, nur i. P. geschieden werden. Es findet sich nur noch eine Form mit a: לְּבְּבֶּה Mi. 1, 7, s. § 86, 4, sonst mit ursprüngl. i nach § 90, 2a לְבְּבָּה und nach § 135 c לִבְּבָּר Ausser P. müssen nach §§ 85, 3. 89, 1 beide Aussprachen zusammenfallen: תַּבְּבָּר, לְבִּבְּרָה Nach § 136 findet sich neben שִּבְּבָּר, מִבְּרָה, בְּבְּרָה, מִבְּרָה, מִבְּרָה מִבְּרָה, מִבְּרָה מִבְּרָה, מִבְּרָּה, מִבְּרָה, מִבְּרָה, מִבְּרָה, מִבְּרָה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָה, מִבְּרָה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְרָּה, מִבְרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מִבְּרָּה, מבְּבְּבְּה, מבְּבְּבְּבְּה, מבְּבְּבְי

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von מ'ה. Auch hier haben sich die alten Formen auf ât vor Suffixen erhalten: בְּמֶחְנֵילְ, הְיֵחְנִילְ. Sonst entstehn auf dem § 400 b beschriebenen Wege hieraus Formen wie בְּמָחָה, בְּלְחָה, בְּלְחָה, בְּלְחָה, בִּלְחָה, בִּלְחָה, בִּלְחָה, בַּתְּחָה, בּלְחָה, בַּתְּחָה, בּלְחָה, בַּתְּחָה ע. s. w.; nach § 135 c לְחָחָה.

Pausalformen sind nicht zu belegen.

β) von ע"ע: לחתתה, למנהל s. § 154 d Anm. 2.

Von  ${\ensuremath{\texttt{7}}}{\ensuremath{\texttt{7}}}$  findet sich kein Beispiel.

403a Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache (Pu'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: kִ่น่ttălât für kַนัttălât s. §§ 154 b. 388 a. 398 b. Hieraus nach § 85, 3 אָבָּהָה, דְּבִּּבָּה, דְּבִּּבָּה, לָבְּּבָּה, לְבִּּבָּה, לְבִּבְּּה

 $nach \S\S 104. 136, 6, לְּמָתָה In P. nach §§ 86, 4. 399 <math>a$  לְּמָּלָּהְ, לְּהִּשָּׁכְי, nach §  $135\,c$  רְּתָּמָּה, לְחַשָּׁהְי, nach §  $135\,b$  הּבְּלָּתְה, לְתָּמָּה בּיִּרָּהָי,

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

- מ' von ה"ל. Nach Analogie von § 400 b i. P. לְּחָהָבָּ und hieraus weiter ausser P. לְּהָהָדֹּ.
- β) von ישְּרֶכָּה; יִכְּיִּכְּה, רְכְּכָּהְן; i. P. nach § 93, 1 יְשֶׁרְּכָה; i. P. nach § 86, 4 הְבָּבְהּ

Von " findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 155 durch Wiederholung 404a des letzten Wurzellautes

in activer Aussprache

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel (kặtlăl) nur רַבָּנָּיָה p. s. § 102 a.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

- a) von ה"> findet sich kein Beispiel.
- β) von שוֹבַבָּה , חֹמָסָה 105 γπος ע"ר nach § 105 ישוֹבַבָה, הֹיָסָה שׁוֹבָּר.
- Ob diese Formen auf Grundformen mit  $\check{\imath}$  oder mit  $\check{a}$  zurückgehen, ist nicht zu entscheiden.
  - γ) von עוֹלֵלָה לְהְלֵלָה לָה לִים .

in passiver Aussprache

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur אָמְלֶּלָּח, i. P. nach c § 86, 4 אַמְלֶּלָח.

Von unvollkommen dreilaut. Wurzeln findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 durch Wiederholung 405 der beiden letzten Wurzellaute findet sich nur ein Beispiel in passiver Aussprache לְהַבְּרַבְּוֹלָת Hiob 16, 16.

- 1. Auch hier hat nur die erste Silbe einen passiven Vocal.
- 2. Kein Beispiel findet sich
- 1) vom Steigerungsstamme gebildet nach § 157 durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel.
  - 2) vom Zielstamme gebildet nach § 158.

## C. Vom Causativstamme.

Vom Causativstamme, gebildet nach § 159 in activer Aus-406a sprache (Higʻil)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Nach § 91 hăķṭilat. Daraus nach §§ 81, 1 a. 102 a לְּהַקְיִלְה, הַחֲיִרָה, oder ohne Hülfsvocal הָהְבִּיאָה; nach § 98 הוֹשִׁינָה, הוֹשִׁינָה 98, 1 הְהַבִּיאָה; nach § 99, 1 הָהְבִּיאָה;

 $\mathrm{nach}$  § 82, לבָּישָׁה, הְמְלִיטָה, הְּמְלִיטָה, u. s. w.;  $\mathrm{nach}$  § 126 a תּלְבִּיה u. s. w.

1. לְחַבְּאָתְה für הַתְבֵּרְאָהן erklärt sich nach § 143e Anm. 1 γ.

- 2. Verrückung des Tones nach Waw consec. findet sich nur in הְּבְּרֵילֶּה Ex. 26, 33.
- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ה"ל, Die alte Form hat sich ausser vor Suffixen: הֵעֶּלָחָםן erhalten in הְרְאָחָם und הְלְאָח s. § 81, 2. In der § 400 b beschriebenen Weise bildet sich weiter i. P. הְשָׁלְתָה, ausser P. הְשָׁלְתָה , הַתְּנְתָה , הַתְּנְתָה , הַתְּנְתָה הַל, הַתְּנְתָה הַל, הַתְּנְתָה הַל, הַתְּנְתָה הַל, הַתְּנְתָה הַל.
  - β) von מְחֵלֶּה hǎktttǎt. Daraus nach §§ 90, 1. 108 מְחַלֶּה und mit Aufgabe der verstärkten Aussprache הנֿזה Spr. 7, 13.
  - γ) von י"ע: ḥἄkîṭặt. Daraus nach § 108 †הָנִיטָה, הָּנִיטָה, הָנִיטָה, מָהָירָה, מָהָירָה, ע. s. w.

407a Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hoφ'al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hŭkṭắlắt. Daraus nach §§ 86, 4. 92, 1 i. P. לְּבֶּלְּהָה, nach § 102 a הְּבָּלְבָה; nach § 119 a הּבְּלָבָה. Ausser P. nach § 398 b hằkṭălắt und weiter nach § 93, 1 הְבְּלְבָה, הָבְּלְבָה.
- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ה"ל. Die alte Form hat sich erhalten in הְּגְּלָח, sonst bildet sich nach  $\S$  400 מ, הְּגְלָחָה, nach  $\S$  92, 1. 126 מ הְּלָּחָה; i. P. nur הּלֶלַחָה s.  $\S$  109.
  - $\beta)$ von צ"ע. Von der 3. Pers. Masc. s. § 394 b $\gamma$  bildet sich regelrecht ההקקה. Ebenso
    - γ) von ד"ב in alter Weise הָבָאת Gen. 33, 11. הָבָאת Za. 5, 11 ist zu emendiren.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme finden sich nur zwei Beispiele in passiver Aussprache, s. § 165: לְּהַבְּּיִבְּהַ P. und לְּהִיָּבְיִהְ Jes. 34, 6, letzteres mit falscher Betonung und Aufgabe der verstärkten Aussprache des zweiten Wurzellautes s. § 136, 7.

Es könnte jedoch in letzterem Beispiele auch eine Ableitung des  $\S$  162 besprochenen t Reflexivs vom einfachen Stamme vorliegen. Die Betonung richtet sich nach der falschen Analogie der 2. u. 3. Person Plur, Imperf. auf  $n_2$ .

409 Von dem nach § 166b zu bildenden Restexivsteigerungsstamme mit Wiederholung des letzten Wurzellautes finden sich nur die vier Jes. 24, 19 stehenden Beispiele

- 1) von יש: להתמושקה, להקדונה.
- 2) von ע"ש: לחקבוֹבַּהָה, לְהַעָּבֶוֹיִים.

Von dem nach  $\S$  166c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme (Hi $\vartheta$ palpal) findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 167 zu bildenden Reflexivstamme findet sich 410a

nur die active Aussprache (Niqual)

- - 1. Die alte Endung zeigen לְבְּיֵבֶּי: Jes. 23, 15 und לְבִּאָבָּי לְּ 118, 23; nach § 143 e Anm. 1 ist gebildet בְּבָּבְיִהוֹ Jer. 51, 9, לְבִּלְּאָרָה 2 Sa. 1, 26 s. auch § 80, 1.
  - 2. רְּאֵשֵׁי 1 Chro. 14, 2 haben die Punctatoren für ein Particip Nio al gehalten. Es ist dafür entweder die 3. Pers. Fem. Sing. Perf. רְּאָשֵׁי oder nach 2 Sa. 5, 12 die 3. Pers. Masc. Sing. Pi al אַשֵּׁי zu lesen.
    - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von ליס. Nach  $\S$  400b i. P., vergl.  $\S$  82, 1, לְּהָלָּגָּי, לְּהַנְּסָתָה , b נְהָנְאָדָה u. s. w.; nach  $\S$  126a לְּהָתָה Jes. 3, 26; nach  $\S$  81, 1a. 102a לְּהַטְּתָה ; בְּעָשָׁתָה ; מְנָאָדָה ; מְנָאָדָה , וְּבְּעָהָה ; מְנָאָדָה ; מַנְאָדָה .

Für †ការុត៌្យមុំរ Spr. 27, 15 l. \*ការុ៌្យមុំរ.

- β) von ד"ב 1) regelrecht nach §§ 86, 3. 143 a nur בְּשָׁבָּיִ 2) nach Analogie des Kal der vollkommen dreilautigen Wurzeln s. § 397 b β לְּבָבְּהָוּ, לְּבְּבָּרָהְ, vergl. §§ 421 b β, 425 b β 3, sowie § 584 c Anm. i. P. בָּבָרָה Ez. 26, 2.
  - γ) von ע״ר nach §§ 77 a. 86, 3 nur לָכוֹנָה†, ;כּוֹנְהָה.

# III. DIE 3. PERSON PLURALIS.

Im Plurale werden beide Geschlechter nicht geschieden. Viel-411a mehr dient für beide die allgemeine Form, welche sonst im Gegensatz zu einer weiblichen männliche Bedeutung gewinnt. Sie entsteht nach § 323 c durch Anfügung der Endung  $\gamma$ , entstanden aus  $\hat{u}n\hat{a}$ , an den männlichen Singular. Dieses  $\gamma$  hat sich nach § 128, 1 bis auf  $\gamma$  überall zu  $\gamma$  verkürzt.

לְּבְּיִרְּלָ Jes. 26, 16 ist verdächtig; יְמְשׁרּוֹן 29, 21 Imperfect.

Auch der Plural der 3. Person ist sonach von Haus aus ein breines Nomen. Doch hat auch hier, wie bei der 3. Pers. Sing. Fem., s. § 398, die Sprache durch verschiedenartige Betonung diese Stade, hebr. Grammatik.

Formen von der Nominalform abgetrennt. Wie im Nomen musste die Endung den Ton auf sich ziehn. Und wie weiter dort aus häkämînû wurde häkämîn und hieraus nach §§ 85, 1. 86, 3 הַּכְּבִּיק, entstand aus dem verbalen häkämûnâ zunächst mit Vorton häkämûn. Nun muss aber der § 128, 1 beschriebene Lautwandel schon im Semitischen oder doch wenigstens vor Entstehung der § 85 beschriebenen Ton- und Lautverhältnisse begonnen haben. Denn wie die Pausalformen ausweisen, ist aus kaţaţalûn zunächst nach Analogie anderer Perfectformen mit betonter Stammsilbe entstanden kaţaţalû und hieraus erst kaţalû. So entsteht neben הַבְּבָּבִיּרָם s. §§ 86, 2. 85, 3. Nur vor Suffixen zeigt auch das Verb noch Vorton: אַבְּבָּלִּרְם Noch grösser aber wurde der Unterschied vom Nomen dadurch, dass für letzteres die Endung ûnâ verloren ging, s. § 323 c Anm. 1.

1. Dass dies der Entwickelungsgang gewesen ist, zeigt, dass im Imperfect neben Pausalformen nach jäktülü u. s. w. noch solche nach jäktülün u. s. w. stehn. Dass der Vorgang sehr alt ist, ergibt sich daraus, dass die Endung 🏗 sich ausser im Hebräischen nur noch in wenigen Beispielen im Aramäischen findet, während im Arabischen und Ge'ez immer û steht. Der gleiche Tonrückgang hat auch im Aramäischen (ketülü) und Ge'ez (kătălû) stattgefunden.

2. Eine besondere Form ist für die 3. Pers. Fem. Plur. gebildet worden im Aramäischen (kɨtälâ, kɨtälên), Gé ez (kặtắlâ) und Arabischen (kặtălnã). Es sind dies Neubildungen nach Analogie des Imperfectes. Das Hebräische nimmt hierin einen alterthümlicheren Standpunkt ein.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

- 1. Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Auch hier können die transitive, intransitive und stark intransitive Aussprache nur geschieden werden 1) i. P. Hier wird aus kățălû nach § 86, 3. 4 לְּבָּעָלָּהְ, מְּבָּעָּהְיִּלְּהְ, aus kățălû nach § 90, 1 מְלֵבְּרִּוּם, מְבַּעָבְּרִּרְם, aus kățălû nach § 95, 1 מְבָּרִרּם, vor Suffixen. Hier ergibt sich nach § 86, 3 לְבָרִרּם, חָבֶּרִהָּרָה, מִבְּרַבּוּם, nach § 90, 2 c לְבָּרָבּוּם,
- 2. Von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  a) von ה"ב". Wie bei der 3. Pers. Fem. Sing., s. § 400 a, ergeben sich auch hier zwei Formen, indem kățăî-û entweder zu kățû zusammengeht, oder unter dem Einflusse des Tones sich in kățăjû verwandelt. Die erste Art ist die gewöhnliche. Nach § 86, 3 ent-

steht aus ihr weiter: בלה , היף , אבר u. s. w., i. P. mit zurückgezogenem Tone ללה עלה אולה Die zweite Art hat sich in חסרה Dt. 32, 37 erhalten.

Nach letzterer ist das unnöthige Kerî پنينة لام 73, 2 gebildet. Umgekehrt ist vielleicht mit דָּלְרוּץ Spr. 26, 7 gemeint לְּרוּץ Ueber אַבוּא Jes. 28, 12 vergl. § 31, Anm. 2.

β) von צ"ע. Hier ergibt sich nach § 143a die Form kattû: זכר, b רבר, הבר § 135c אחד, אחדי. Vielfach ist jedoch auch hier aus rhythmischen Gründen wie bei den vollkommen dreilautigen Wurzeln der Ton zurückgegangen: אָמָרָּה, לְּמַבּה, שׁמַרָּה, und so immer i. P. המר, דמר, דמר, s. § 86, 4.

Hiermit hängt zusammen, dass im Allgemeinen bei verbindendem Accente die Endung betont wird, s. Jes. 38, 14. Jer. 4, 13. Hiob 15, 15. 25, 5, bei trennendem der Stamm: 12 2 Sam. 1, 23. 12 Hiob 7, 6 aber 12 4 38, 20. Ebenso pflegt der Stamm betont zu werden, wenn ein einsilbiges Wort sich proclitisch anlehnt: של לי פסוד על 12, 2; של פור Gen. 8, 11, הַקְלוּ ebenda v. 8, doch פר-קבוּ משובחינו Jer. 14, 7. Nach Waw consec. wird die Endung betont, doch unterbleibt dies gleichfalls aus rhythmischem Grunde in לְּמֵלֵּל בֹל Jer. 44, 12.

Auch hier haben sich Bildungen nach Art der vollkommen drei- c lautigen Wurzeln durchgesetzt: אַסְבּר , בְּלֵלר , בּלֵלר , בְּלֵלר , בּלֵלר , בּלְלר , בּלְבְר , בְּלְבְר , בְּלְבְר , בְּלְבְּרְי , בְּלְבְּר , בְּלְבְרְי , בְּבְּלְבְר , בְּלְבְרְי , בְּבְּלְבְר , בְּבְּלְר , בְּבְּלְבְר , בְּבְּלְר , בְּבְּלְבְר , בְּבְּלְבְּר , בְּבְּבְּרְב , בְּבְּבְּבְּר , בְּבְּבְרְבְּבְרְבְּבְּבְרְבְּבְּבְרְבְּבְבְּבְרְבְּבְּב i. P. לחום, לחבר, in intransitiver Aussprache לששלי.

ץ) von א"ש: kâţû mit Betonung der Stammsilbe: אָרָה , זֹרה , זֹרה , זֹרה , זֹרה , זֹרה , מֹלה , מֹל

עָסַר , לַסַר , נַסַר u. s. w.

1. Nach Waw. consec. rückt der Ton wieder auf die Endung לְּקלֹּהְיָ Dt. 2, 25, בּקרוּ Ex. 8, 7, falls rhythmische Gründe das nicht verhindern אַכָּרוּ Nu. 30, 5. Umgekehrt rückt aus rhythmischem Grunde auch ohne Waw consec. der Ton auf die Endung in τος ψ 76, 6. Nah. 3, 18. - 1 Kö. 8, 47. 48 scheint του betont worden zu sein, um es von ਬੜਾਂ ebenda zu unterscheiden.

2. שַׁחָּשֹּ עָ 49, 15. 73, 9 steht wohl nach falscher Analogie zu הַשָּׁה statt שַּׁחָּה statt שַׁחָּה עָּ Diese Formen können übrigens auch vom Hig'îl stammen, s. § 420 bγ Anm.

In intransitiver Aussprache findet sich nur אות, in stark intransi- e tiver ארול und wohl auch שבר, בושר ל 58, 4.

Ueber die Tonverhältnisse beim Vortritt von Waw consec. gilt das unter d Anm. 1 Bemerkte. רובר LA. רובר Hiob 24, 24 wurde sich nach §§ 39 b 138 b erklären, doch liegt wahrscheinlich wie in בל falsche Punctation eines ד"ד vor. Ueber † Jer. 27, 18. vergl. § 23 b Anm.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 414a in activer Aussprache (Pi'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Dem Kal, s. § 411 b, entsprechend lautet die Grundform i. P. kăttâlû, ausser P. kättălû. Hieraus mit imperfectischem Vocale i. P. kățțilû, woraus sich nach

 $\S$  82, 1. 90, 1 ergibt אָבּרוּלְ, אָבּרוּלְ, אָבּלוּלְ , nach  $\S$  135 c אַבּרוּלָ, Die ausser P. stehenden Formen zeigen mit dem zweiten Wurzellaute zu sprechenden Vocalanstoss, welcher nach  $\S$  85, 3. 89, 1 sowohl aus  $\check{a}$  als  $\check{i}$  entstanden sein kann: אָבְרּוּ, אָדְּקָּרוּ, אָקְאָרּ, אָבְּרָנּ, וּמְשָׁאָרּ, אָבְּרָנּ, אָבְּרָנּ, אַבְּרָנּ, אַבְּרָנּ  $\S$  136, 2. 5. 6 אָבָרוּ , מָלָארּ , אָבְרּנּ , זְבְּרָנּוּ , אַבְּרָנּ , זְבָּרָנּ , אַבְּרָנּ , אַבְּרָנּ , אָבָרָנּ , אַבָּרָנּ , אָבָרָנּ , אָבָרָנּ , אַבָּרָנּ , אָבָרָנּ , אַבָּרָנּ , אָבָרָנּ , אַבָּרָנּ אַבָּרָּיּ , אַבְּרָנִיּיּ , אַבָּרָנִייּ , אַבָּרָנִיּיּ , אַבְּרָנִיּיִי , אַבָּרָנִייּ , אַבָּרָנִייּ , אַבְּרָנִייּי , אַבְּרָנִייּי , אַבְּרָנִייּ , אַבָּרָנּיי , אַבָּרָנִייּ , אַבְּרָנִייּי , אַבְּרָנִייּ , אַבְּרָנִייּי , אָבָרָנִייּי , אַבְּרָנִייּ , אַבְּרָנִייּ , אָבְיּרָר , אָבָרָיי , אַבְּרָנִייּי , אַבְּרָיי , אַבְּרָנִייּ , אַבְּרָּיי , אַבְּיִייּי , אַבְּרָייִיי , אַבְּיִייּי , אַבְּיִיי , אַבְּיִייִיי , אַבְּיִיי , אַבְיּיי , אַבְּיִייי , אַבְּיִייּיי , אַבְיּיייי , אַבְיּייי , אַבְיּייי , אַבְיּייי , אַבְיּייי , אַבְיּייי , א

וְרְתְּלֵּהוּ Hiob 29, 21 erklärt sich nach § 39 b. Ganz abnorm gebildet ist אַתְרוּיִן Ri. 5, 28 für \*אַתרוּיּ.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ל"ה. Der  $\S$  413 a beschriebenen ersten Bildungsweise des Kal entspricht die Grundform kățțû. Hieraus nach  $\S$  82, 1 קפר, בָּלֹר, , עָכּר, בָּלֹר, עָכּר, בָּלֹר, עָכּר, בָּלֹר . זַרָּר, בָּלַר , בַּלַר , בַּלְר , בַּלַר , בַּלְּר , בַּלְּר , בַּלְּר , בַּלְּר , בַּלְר , בַּלְּר , בַּלְּר , בַּלְר , בַּבְּרָּר , בַּלְר , בַּלְר , בַּבְּר , בַּבְּר , בַּבְּר , בַּבְּרָּר , בַּבְּרְר , בַּבְּרְר , ב
  - β) von ש"ש. Wie bei vollkommen dreilautigen Wurzeln i. P. הְלֵלֵה, tight; ausser P. הַלְּלָה, u. s. w.; nach § 136, 2 הַלְלָהְיּ
    - $\gamma$ ) von י"ע: †\*הידי, ליִרחרי, קיִמר s. § 156 c Anm.
- Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache (Pu'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform für die Pausalformen kŭtṭtắlû, daraus nach § 86, 4 הָלָבוּ, הָשָׁבָּשׁ, nach § 135 b הָלָבוּ, װּלָבוּ , װּלָבוּ , װּלָבוּ , װִלְבוּ עוּ . s. w.; nach § 135 b c הַּבְּאַר , אָבְלוּ .
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von ה"ל". In der  $\S$  413 a beschriebenen ersten Weise kŭṭṭû: לְּכָּבּרֹ, לְּשִׁבּּיֹל Hiob 33, 21 Kerî, s.  $\S$  92, 1; nach  $\S\S$  42 b. 135 c מסר משפר לְּשָׁבּרֹ לְּשָׁבּרֹ 36, 13; nach  $\S$  93, 1 פַסר, פָּלּר.

Mit zurückgezogenem Tone † ii Jes. 1, 6.

- β) von צ"ע. Nach a i. P. אָלָלּר, דְּלְלֹּרְי, ausser P. לְּחָתוּר, לְּחְתוּר, לְּחְתוּר, לְּחָתוּר, ausser P. לְּחָתוּר, לְיִתְּר, לְּחָתוּר, לְּחָתוּר, אַ מְּחָתוּר, מִי״ל findet sich kein Beispiel.
- 416a Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes

in activer Aussprache

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: kățlâlû p. nur אָשָׁבֶּעָּר Hiob 3, 18, s. §§ 86, 4. 102 a.
- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - α) von ל"ה nur מארף s. §§ 112 a. 413 a.
  - β) von ש"ש (Pôlêl) אוֹבָרף, קוֹנֵנף, קוֹנֵנף, קוֹנֵנף, קוֹנֵנף, קוֹנֵנף, אוֹנֵנף, אוֹנְנְנְיּיִנְיִּ
  - $\gamma)$ von einer Ableitung von אייע ist denominirt לישטייף s.  $\S~155~d~\mathrm{Anm}.$

In passiver Aussprache

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: kŭţlålû P.: nur אָמְללּּּּ; ausser P. kütlălû: nur אָמְללּּּּן;

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von א"ב (Pôlal) und d zwar nur פוֹנְנֵל P.

Von ש"ב" u. ה"ל findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 durch Wieder- 417 holung der beiden letzten Wurzellaute findet sich nur ein sicheres Beispiel, und zwar in passiver Aussprache המרבירון Thr. 1, 20.

Ein weiteres nimmt das  $K^er\hat{\imath}$  Hiob 16, 16 קְּמֶדְקְרּה an. Ein actives kann nach § 156 Anm. in אַהַבּה הַאָבּ Hos. 4, 18 stecken.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wieder- 418 holung der zweilautigen Wurzel, findet sich diese Person nur von einer Wurzel "gebildet und zwar

- a) in activer Aussprache בּלְכֵּלה s. § 82, 1.
- b) in passiver בָּלְבָּלֹרִי 1 Kö. 20, 27, s. § 93, 1.

Vom Zielstamme s. § 158 finden sich nur zwei Beispiele in activer 419 Aussprache. In P. mit erhaltenem perfectischen Vocale ליתור Jer. 12, 2, s. § 86, 4; ausser P. ליתור לית

Der mittlere Vocal von † kann sowohl nach § 85, 3 als nach § 89, 1 erklärt werden. Die Form könnte auch Pu'al sein s. § 415a, doch spricht der Parallelismus für die erstere Auffassung.

### C. Vom Causativstamme.

Vom Causativstamme, gebildet nach § 159, in activer Aussprache 420 a (Hiφ'îl)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hǎkṭilû. Daraus nach § 81, 1 שְּבֶּירוּ הָּמְיִׁרְאָּ , häufiger mit Hülfsvocal הַּבְּירוּ , הְּמְיִרְאָּ , häufiger mit Hülfsvocal הַּבְּירוּ , הַמְּיִרְאָּ , häufiger mit Hülfsvocal הַבְּירוּ , u. s. w.; nach § 98 אָרוּ , הוֹיִרעּוּ 98 אַרוּ וּ מּג יוֹרָ , nach § 82, 1 הַּצְּירוּ , הַלְבִּינוּ , חַבְּירַבּוּ , חַבְּירַבּוּ , הַבְּירַבּוּ , חבר § 82, 1 הָבְּירַבּוּ , הַבְּירַבּוּ , הַבְּיִרָּבּוּ , הַבְּיִרָּבּוּ , הַבְּיִרָּבּוּ , הַבְּיִבּוּ , הַבְּיִרָּבּוּ , הַבְּיִרְבּוּ , הַבְּיִרָּבּוּ , הַבְּיִבּוּ , הַבְּיִרָּבּוּ , הַבְּיִבּוּ , הַבְּיִבְּרִיבּוּ , הַבְּיִבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּיִבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּבִּרּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּרִבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרִיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבִּרְיבּוּ , הַבְּבְּרִיבּיּ , הַבְּבְּרִיבּיִיּ , הַבְּבְּרִיבּיּ , הַבְּבְּרִבּיּרִיבְּיִבּיּיִי , הַבְּבְּיבּיּיִי , הַבְּבִּיבּיּרִייִי , בּיבּיִיבּיּ , הַבְּבִּיבּיּרִי , הַבְּבִיבּיּרִי , הַבְּבִּיבּיּיִי , הַבְּיִבְּיִבּיּיִי , הַבְּבִּיבּיִי , הַבְּבְיבּיּרִי , הַבְּבְּיבִּיּיִי , הַבְּבְּיבִּיּיִי , הַבְּבְּיִבּיּ , הַבְּבִּיּהְיִיבְּיִיבְּיִירְ , הַבְּבְּיִבְּיִירְ , הַבְּיִבְּיִירְיִיּ , הַבְּבְיבּיּיִייִי , הַבְּבְּיִבְיּיִי , הַבְּבְּיִבְיּיִי , הַבְּבְּיִיבְּיִייִי , הַבְּבְּיִיבְיּיִי , הַבְּבְּיִיבְּיִיּ , בּיִבְּיִייִּיּיִי , הַבְּבְּיִיבּיּ , הַבְּבְּיִיבְּיִייִי , בּיבְּיִיּיִיי , בּיבְּיִיבְיּיִיי , בּיבְּיִייִייִייִי , בּיבְּיִייִייִּיִיי , בּיבְּיִבְיּיִייִי , בּיבְּיִייִייִיי , בְּיִבְּיִיבְּיִיּ

ן בְּאָיְנִיחוּי Jes. 19, 6 ist Schreibfehler für הְּגָּיִנְיחוּי

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von ה"ל. Der  $\S$  413 a a besprochenen ersten Bildungsart des Kal entspricht häktå, daraus nach  $\S\S$  81, 1 a. 102 a הורה הקלה, הבלה הקלה, ההרה הקלה, ההרה הקלה, ההרה הקלה, ההרה הקלה u. s. w.; nach  $\S$  126 a ההרה התיה החרה בישור אום. In der  $\S$  413 a a beschriebenen zweiten Weise ist gebildet ההרה Jes. 21, 14, s.  $\S$  112 c.
  - 3) von z"z: hakittû für hakattû und weiter nach §§ 90, 1. 108

c

b

הְבֹּלֵּה, nach § 135 b c הֲבֵער, בְּבֶער, ebenso הֵבֶער; nach § 107 b הְבַּער, הָבֶער, הָבָער, הָבָער, הְבָער, הְבָּער, הַבְּער, הַבּער, הַבּער, הַבּער, הַבְּער, ה

Möglicherweise hat sich jedoch in dem ä der Stammsilbe bei den zuletzt aufgeführten Beispielen der ursprüngliche perfectische Vocal erhalten. Dann würde sich der Diphthong des Präfixes aus der Analogie der übrigen Formen erklären.

 $\gamma$ ) von ע"ד mit imperfectischem Vocale hăķîţû. Daraus nach § 108 הַבְּינה הֵבְינה הַבְינה ע. s. w.; nach § 71, 3. 82, 1 הפרתרי.

In der Gestalt eines verkürzten  $Hi\phi'il$  ist nach §§ 143c Anm. 1. 160b Anm. 2. denominirt worden לְּבְּרְּבְּּבְּּבְּן Jer. 16, 16. Ein ebensolches mit erhaltenem perfectischen Vocale könnte vorstellen שַׁמּבּע s. darüber § 413d Anm. 2.

- 421a Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hoφ'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform i. P. hukṭālû, daraus nach §§ 86, 4. 93, 1 הָּרְעַלּיִּלְּ, הָרְעַלֹּיִלְּ, הָרְעַלִּיִּלְ, הָרְעַלִּיִּלְ, הַרְעָלִיּלְיִּ, nach §§ 92, 1. 126 a הְּנְשִׁרּ. Grundform ausser P. hukṭālû, daraus nach §§ 85, 3. 92, 1 הָּנְתִּלְיּרִי nach § 93, 1 הָּנְלְמִיּרִ nach § 126 c הָּנְתַּלִירִּ, הַבְּלְמִרּן.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - a) von א"ל. Es findet sich nur die erste der § 413 aa beschriebenen beiden Bildungsweisen. Sie ergibt als Grundform hüktû. Nach § 93, 1 הַּכְּנֵיל, הָּנְלֵּה, יְהַנְּלָּה, יְהַנְּלָּה, יְהַנְּלָּה, יְהַנְּלָּה, יְהַנְּלָּה, יְהַנְּלָה.
    - $\beta$ ) von א"כ sollte sich nach § 143 c hŭkåṭṭû bilden. Das einzige vorkommende Beispiel bildet jedoch nach Analogie des Kal אַקְּמָבּהְּיָּן Hiob 24, 24, vergl. § 410 b  $\beta$ .
    - $\gamma$ ) von א"ד ergäbe sich als Grundform hŭkâţû. Doch ist vom Singulare, s. § 394 b  $\beta$ , aus nach gleicher Analogie weiter gebildet worden הרבאר, הרבאר, הרבאר s. § 85, 3 Anm.

### D. Von den Reflexivstämmen.

- 422a Von dem nach § 163 zu bildenden gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme in activer Aussprache (HiPpa al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform i. P. אַ אָמַלְּמֹלוּ, daraus nach § 86, 4 לְּהְשָּׁבְּשׁר, הְּתְבַּקְעוֹּ, הְתְבַּקְעוֹּ, nach § 135 b הְתְבַּקְעוֹּ, nach §§ 84, 1. 129 b הָּמְבָּקר. Dagegen ist nicht zu entscheiden, ob die Formen ausser P. auf Grundformen mit perfectischem oder mit imperfectischem Vocale zurückzuführen sind: הְּתַבְּעִבּר, הְתְבַּעְבֹר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתָבַתְּלָּר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתִבְּעָבָר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעְבַר, הְתְבַּעָבּר, הְתְבַּעָבּר, הְתְבַּעָבּר, הְתְבַּעָבָר, הְתְבַּעָבָר, הְתְבַעָּבָר, הְתְבַּעָבָר, הְתְבַּעָבּר, הְתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבּר, הְתְבַּעָבָר, הַתְּבָּעִבּר, הַתְבַּעָבָר, הַבּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְּבָּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַתְבַּעָבָר, הַבְּעִבּיר, הַתְבַּעָבָר, הַבְּעִבּיר, הַבְּעִבּער, הַבְּעִבּער, הַבּעבּער, הַבּער, הַבְּער, הַבּער, הַבְּער, הַבּער, הַבְּער, הַבְּער, הַבְּער, הַבּער, הַבְּבּער,

Nicht hierher gehört קַּמְפַקרּ, vergl. darüber § 162.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

a) von ל"ל. In der § 413 aa beschriebenen ersten Weise nur הְתְנֵדּוּ הָתְאֵדּוּ

 $\beta$ ) von א"ש. In der unter  $\alpha$  beschriebenen Weise nach §§ 105. 136, 2. 5.: הְתְשֵׁלֵלִּר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵׁלֵלִר הָתְשֵּלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְשֵּׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵּלִר הַתְּשֵׁלֵּלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵּׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵלִר הַתְּשֵׁלֵּלִר הַתְּשֵׁלֵּלִר הַתְּשֵׁלֵּלִר הַתְּשֵּׁלֵלִר הַתְּשֵּׁלֵלִר הַתְּשֵּׁלֵּלִר הַתְּשֵּׁלֵּלִר הַתְּשֵּׁלֵלִר הַתְּשֵּׁלֵּלִר הַתְּשֵׁלֵּלִר הַתְּשֵּׁלֵלִר הַתְּשֵּׁלֵּלִר הַתְּשֵּׁלִּי הַתְּשֵּׁלִּי הַתְּשֵּׁלִּי הַתְּשִׁיּלִּי הַבְּעִּילִּי הַשְּׁתְּשִׁיִּי הַּשְּׁתְּשִׁי בּיּשְׁתְּשִׁי בּישְׁתְשִׁיִּי בּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בְּעִבְּעִלְּיִּי בְּעִבְּעִילְּיִי בְּישְׁתְּשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁי בּישְׁתְשִׁתְּשְׁלִּי הְשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשִׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשִׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשִּׁתְּשְׁתְּשִׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשִּׁתְּשִּׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשִׁתְּשְּׁתְּשִׁתְּשְׁתְּשִּׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְשִׁתְּשְׁתְּשְׁתְשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּשְׁתְּעִּיּתְיּבְּתְּשְּׁתְשְׁתְּשִׁתְּשְּׁתְּשְׁתְּעִּיּתְּעִּיּתְּתְּעּעִּעִּיּתְּתְּעִּעְּתְּעִּעּתְּעִּיּתְּעִּיּתְּתְּעִּעּּתְּתְּעִּתְּיתְּתְּתְּעִּתְּתְּתְּעִּתְּעִּתְּתְּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּתְּיִּתְּעִּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּיּתְּעִּתְּיִּתְּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּעִּתְּעִּיִיתְּתְּעִּתְּעִיּבְּתְּעּבְּיּתְּעִּבְּעִּבְּעִּתְּעִּתְּעּיבְּתְּעִּבְּעִיּעְּ

 $\gamma$ ) von ל"ל findet sich nur להתקיחוד Koh. 12, 3, s. § 155c Anm.

In passiver Aussprache (HiĐpôʿal) findet sich nur ein Beispiel c הְּחָבְּׁעֵשׁרּן Jer. 25, 16 s. §§ 135 c. 165.

Von dem nach § 166 c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme 423 a finden sich nur die folgenden Beispiele:

- 1) in activer Aussprache
- מ) von ל"ה: אחתרה s. §§ 129 c. 413 a a.

β) von א"ד: Grundform i. P. hiθ kâṭắṭû, daraus nach § 86, 4 הְּחַבּוֹנְנֵילְ , הְחִבּוֹנְנֵילְ s. § 166 b Anm.

γ) von די"ע i. P. הְחְהֹלְלֵּהָן, ausser P. הְחָהֹלְלָהָן nach § 85, 3 aus

hi9hâlălû.

2) in passiver Aussprache (Hi $\vartheta$ pôlal) findet sich nur אָּשְׁחֹלֵלֵלּה b  $\psi$  76, 6, s. §§ 129 c. 161 b Anm.

Von dem nach § 166 c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme 424 (Hiðpalpal) finden sich nur die beiden Pausalformen הַחְבַּלְכָּלִרּן Jer. 4, 24, הַחְבַּלְכָּלִרּן Hiob 30, 14, s. § 86, 4.

Von dem nach § 167 zu bildenden Reflexivstamme findet sich 425a nur die active Aussprache (Nio al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Im P. מֹאנִימֹנּ , daraus nach §§ 81, 1 a. 86, 4. 102 a נַאָּמָרָ , נָאָשָׁבּר , נַבְּרָאר , וֹרְאָלּרֹּן (בַּרָאר , נִבְּרָאר , נִבְּבָּר , נִבְּרָאר , נִבְּרָאר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבְּר , נִבְּבְּר , נִבְּבְר , נִבְּבְר , נִבְּבְר , נִבְּבְּר , נִבְּבְר , נִבְּבָר , נִבְּבָר , נִבְּבְר , נִבְּבָר , נִבְּבָּר , נִבְּבָר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּב , נִבְּבְר , נִבְּבָּר , נִבְּבָּר , נִבְּבְּר , נִבְּבָּר , נִבְּבְר , נִבְּבְּב , עִבְּב , בַּבְּבְר , נִבְּבְּב , בְּבְּבְר , נִבְּבְר , נִבְּבְּב , בְּבְּבְּב , בְּבְּבְּב , נִבְּבְּב , בִּבְּבְּב , בִּבְּבְּב , בִּבְּבְר , נִבְּבְּב , בְבְּבְּב , בְּבְּבְּב , בְּבְּבְב , בְבְּבְב , בְבְּבְּב , בְבְּבְּב , בְבְּבְּב , בְבְּבְּב , בְבְבְּבְּב , בְבְּבְב , בְבְבְּבְב , בְבְּבְב , בְבְבְּבְב , בְבְּבְב , בְבְּבְב , בְבְבְּבְב , בְבְּבְב , בְבְבְּבְּב , בּבְּבְב , בּבְבְּבְב , בּבְב , בְבְבְּבְּב , בְבְבְּבְב , בְבְבְב , בְבְבְבְב , בְבְבְבְב , בּבְבְבְב ,

Ueber לְּבְּלְּהְיּ Ez. 47, 8 vergl. § 143e Anm. 1 ô. Für לּלְבָּדּ findet sich 1 Chro. 3, 5. 20, 8 nach § 78a und mit verstärktem zweiten Wurzellaute נּבּּלְבָּדּ. Die Richtigkeit dieser Punctation steht dahin.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) איס ה"ל. In der ersten  $\S$  413 a a beschriebenen Bildungsweise nach  $\S$  81, 1 a כְּחָלָה, nach  $\S$  82, 1 קרמה, כְּרָמה, כָּרְמה ענייר ענייר ענייר ייני ענייר ענייר איז ייני ענייר ענייר אוייני אוייני אוייני ענייר אוייני אוייני אוייני ענייר אוייני אוייני ענייר אוייני אויני אוייני אויני אוייני אייני אוייני אייני 
- $\beta$ ) von מַשְׁפָּר , נְמֵּפֶר , נְמֵפֶר , נְמֵפֶר , נְמָפֶר , נְמִפֶּר , נְמִבּר , נִמְּבֶּר , נְמִבֶּר , נְמִבֶּר , Nah. 1, 12. 3) nach Analogie des Kal von vollkommen dreilaut. Wurzel, s. §§  $410\ b\ \beta\ 2$ .  $421\ b\ \beta\ 3$  נְּחָלָר , 5. 4) mit i der ersten Silbe und nach gleicher Analogie, s. §  $397\ b\ \beta\ 3$  לְחָרָר, לְחָתְר, i. P. יְחָתְר, i. P. יְחָתְר, i. P. יְחָתְר, i. P. יְחָתְר, יְמִּרְרָּ , יַּמְתְּרָּר , יִּמְתְרָּר , יִּמְתְרָּר , יִּמְתְרָּר , יִּתְּרְר , יִּמְתְרָּר , יִּמְתְרָּר , יִּמְתְר , i. P. יְתָּרְר , יִּמְתְר , יִּמְר , יִבְּתְר , יִבְתְר , יִבְּתְר , יִבְתְר , יִבְּתְר , יִבְּתְּבְּי , יִבְּתְר , יִבְּתְּבְּתְּי , יִבְּתְר , יִבְּתְּבְּר , יִבְּתְּבְּתְּי , יִבְּתְר , יִבְּתְּבְּר , יִבְּתְּבְּבְּתְּיִבְּתְּי , יִבְּתְּבְּתְּי
- $\gamma$ ) von ל"ל:  $n \check{a} k \hat{a} t \hat{u}$ . Hieraus nach §§ 77 a. 86, 3 לכלר, כָּכֹלר, כָּכֹלר, עָבֹלר, נַבֹּלר, עַבֹּלר, עַבַּלר, עַבַּלר, עַבַּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, מּמִּלְּלָּר, עַבָּלר, מּמִּלְלָּר, נַבְּלַר, מַבְּלַר, מַבְּלַר, מַבְּלַר, מַבְּלַר, מַבְּלַר, עַבָּלר, מַבְּלַר, עַבָּלר, מַבְּלַר, עַבָּלר, מַבְּלַר, עַבָּלר, מַבְּלַר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבְּלַיב, עַבְּלָּלר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבָּלר, עַבְּלר, עַבְיבָּלר, עַבְיבָּלר, עַבְיבָּלר, עַבְּלר, עַבְּבָּלר, עַבְיבָּלר, עַבְיבָּלר, עַבְּיב, עַב

Ueber לבֹּצֵלן Jes. 59, 3. Thr. 4, 14 vergl. § 169 a.

### IV. DIE 2. PERSON SING. MASC.

Sie entsteht nach § 381 durch Verschmelzung eines Nominalsatzes, dessen voranstehendes Prädicat ein Nomen, dessen Subject ein Pronomen ist. Dieses Nomen ist dasselbe, welches die 3. Person abgibt. Als Subjectsbezeichnung tritt an dasselbe bei der 2. Pers. Sing. Masc. das Pronomen tâ, הָ, zuweilen namentlich bei kürzeren Formen auch הַהָּ geschrieben, s. § 28 b, nach § 178 a Anm. noch erhalten in dem Pronomen separatum הַלְּבָּהְ Wenn sich daher von der 3. Pers. מֵלֵּבְּהְ als 2. Pers. Sing. Masc. ein בְּלַבְּהָ bildet, so ist dies ursprünglich gleichwerthig mit dem späteren בּלָּבְּהָ In der neuen Verbalform hat die zweite Silbe des ersten Bestandtheils den Ton. Doch rückt derselbe im jetzigen Hebräisch nach Waw consec. zumeist auf das Affixum.

Nach Waw consec. rückt der Ton mit Ausnahme des Kal der N° auf die Endung har, harber. Das Bleiben des Vortonvocales, die Behandlung der entsprechenden Femininform wie der Umstand, dass der nach § 110b bei N° entstehende lange Vocal im Kal die Tonverrückung hindert, beweist, dass dies eine junge Erscheinung ist. Bei den beiden grösseren Pausen kann sie selbstverständlich nicht stattfinden. Doch unterbleibt sie, wie dies bei der 1 Pers. Sing. in gleicher Weise geschieht, auch zuweilen bei kleinerer Pause z. B.  $R^e \beta i^{\epsilon} \tilde{a}$  mugrä $\tilde{s}$ , seltener bei  $R^e \beta i^{\epsilon} \tilde{a}$ ,  $Tiqh \hat{a}$ ,  $Z\hat{a}k\hat{e}q$ ; Vergl. Delitzsch zu  $\psi$  28, 1.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

- 1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Hier ergeben sich nach § 426 für die drei Aussprachen die Grundformen kățăttâ, kățittâ, kățittâ, kățittâ. Aus der ersteren, transitiven entsteht nach § 86, 3 הָּבְרָהָ, הָּבְּרָהָ, הָבְרָהָ, יִבְּרָהָ, nach § 134 b רֵיאָ ע, von אַרְי, יִבְּרָהָ, הָבָרָהָ, הָבָרָהָ, הָבָרָה, הָבָרָה, הַבְּרָה, יִבְּרָה, הָבָרָה, הַבְּרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הָבָרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָּה, הַבְּרָה, הַבּרָה, הַבּבְרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבּבּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּרָה, הַבְּבָּרְה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבָּרְה, הַבְּבּרָה, הַבְּבָּרְה, הַבְּבּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבָּרְה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְרָה, הַבְּבָּרְה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְרָה, הַבְּבְּרָה, הַבְּבְּבָּרָה, הַבְּבְּבָּרָה, הַבְּבְּבָּרְה, הַבְּבָּבְרָה, הַבְבְּבָּבְּרָה, הַבְּבְּבָּרְהָּבְבָּרְהָּבְבּ
  - b Die intransitive Form kățiltâ hat sich nur von ל"ב erhalten: ביאת, הַלֵּאת, אַנְאָת s. §§ 86, 3. 110 b. Sonst bilden die intransitiven

Perfecte ihre zweite Person nach der Art der transitiven: נָּדֶלְהָּ יָשְׁבַעְהָּן, †מָבָּתָּה, †מָבָּתָּה, 1 Sa. 8, 5 oder לְּבָּתָּה, Jos. 13, 1, לְבַלְּהָּר, i. P. לְבַלְּהָר,

Ob letztere Erscheinung sich als Analogiebildung oder nach § 107b erklärt, ist nicht zu entscheiden. Ueber הַּיִּנְשָׁהָם וְיִרְשָׁהָם vergl. § 82, 2.

Die stark intransitive Form katulta ergibt nach § 95, 1 לְּבְּרָשִׁ.

Hier zeigt sich wieder die schon oft bemerkte ungleiche Behandlung der drei ursprünglich kurzen Vocale. Nach Waw consec. kürzt sich dieses ô nach Analogie der § 78b erwähnten Fälle zu ŏ: לְבַבְּבֶלֵן Ex. 18, 23.

2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel

428a

- מ) von ל"ה. Grundform kățaitâ für kățăîtâ. Daraus nach §§ 86, 3. 100 עשׁית oder רָאָנית, לָאִיתָה oder רָאָנית, לָאָיתָה u. s. w.

1. Auch hier rückt nach Waw consec. der Ton auf die Endung: לְּבֶּשׁׁיָ, לְּחַבְּשׁׁיָ, לְחַבְּשׁׁיִ, לְחַבְּשׁׁיִ, לְחַבְּשׁׁיִ, לְחַבְּשׁׁיִ, לְחַבְּשׁׁיִי,

- 2. Diese Einschaltung eines langen Vocales ist dem Aramäischen fremd. Dieses kann sie entbehren, da es den langen Vocal der in geschlossener Silbe nicht verkürzt: rast aber  $k\hat{a}mt$ . Nach  $\S$  472 b 3 1 sind auch im Hebräischen Formen ohne eingeschobenen Vocal vorhanden gewesen. Die gleiche Erscheinung wie im Hebräischen zeigt sich dafür im Arabischen, welches allerdings auch einzelne Formen nach Art des Aramäischen aufweist. Es schiebt im Steigerungs- und Reflexivsteigerungsstamme häufig den Diphthong ai ein. Gleiches findet sich in Vulgärdialecten auch beim einfachen Stamme, und für ai tritt dialectisch auch  $\hat{a} = \text{hebr. } \hat{o}$  auf. Für gewöhnlich aber zerdehnt das Arabische, wie immer das Ge'ez, die Wurzel bei der Bildung der 2. u. 1. Person, so dass diese dreilautig werden, vermeidet es aber in der 3. Pers. Fem. Sing. u. Plur., wo es das Hebräische thut s.  $\S\S$  401 b 413 c, welches seinerseits in den ersten Personen nur je ein Beispiel einer Zerdehnung zeigt. S.  $\S\S$  460 c. 472 b 3. 3.
- γ) von א"ד. Grundform in transitiver Aussprache: kâṭtâ. Hieraus c nach § 77 b אָרָאָד, אָרְאָדּ, יוֹ מְשִׁיּבָּ, nach § 110 b אָבָּ, häufig nach § 28 b: בְּאָהָה, לְבְּאָדָה, Es findet sich nur eine Ableitung eines intransitiven Perfects, welche gleichlautet: אַרָּאָדּה s. § 134 b.

Für die stark intransitive Aussprache findet sich kein Beispiel. Ueber die Verrückung des Tones nach Waw consec. gilt das § 426 Anm. Bemerkte.

<sup>1)</sup> s. H. L. Fleischer in Berichte d. Sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Cl. Bd. XVI, S. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Caussin de Perceval, Grammaire arab.-vulgaire. Paris 1824. S. 21 ff. H. Ewald, gramm. crit. linguae arab. Leipzig 1831. S. 308 f.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 429 a Von dem nach § 154 zu bildenden gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)

Nach Waw consec. הָּלְשֵׁלְּח, הָּדְשַׁרְ aber הְּחָשׁ s. § 426 Anm.

b Die א"ל zeigen jetzt nach dem zweiten Wurzellaute Şêrê: מָלֵאתָ, דְּבָאתָן.

Man könnte meinen, dieses ê sei nach § 110 b aus imperfectischem i entstanden. Doch folgen hier die א"ל vielleicht nur der Analogie der ה"ל, welche hier früher ê hatten, aus welchem erst nach § 100 î entstand. Hierfür dürfte auch sprechen, dass nach Waw consec. der Ton rückt הַלְּשִׁבְּיוֹ, שִׁ wie bei ה"ל, während es bei den intransitiven einfachen Stämmen nicht geschieht.

- c 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ל"ל. Grundform <br/> kățṭaitâ, hieraus nach §§ 100.  $428\,a$  אָדִיּהָ, הָפִּסִּיהָ, הְמִיהָל, nach § 135b הָמִיהָל.

Nach Waw consec. הָאָדָי, †הָּילִּק, יְלָקּלִיתָּוֹ,

- β) von ע"ע dreilautig הְבַּלְהָּהְ , הְבָּלְהָּה, לְהָשְׁשַׁהָּ, לְהָבָּלְהָּה, לְבַּצְבָּהָּה, רְצַּצְבָּהָ. Von ד"ד findet sich kein Beispiel.
- 430 Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache (Pú al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur in לְּקָהְהָּלְ P. zu belegen, s. § 86, 4.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel findet sich diese Person nur von אַנִיתָה†, Grundform kŭtṭtaitâ. Nach § 99, 1 הָלֵיתָד, הָלָיתָד,.
- Vom Steigerungsstamm, gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes

in activer Aussprache nur

- מ"ר (Pôlet) mit perfectischem Vocale בּוֹנְנָהָ, i. P. nach § 86, 4 לְנְנָהָהָה, danach
  - β) von ש"ע: הַלְלָת, הַקְיםוּבּ.
- ים in passiver Aussprache (Pôlal) findet sich nur ein Beispiel von איב: דוֹלְלְּמִדְּי P. Hiob 15, 7 mit imperfectischem Vocale.

Auch hier fallen sonach active und passive Formen lautlich zusammen, vergl.  $\S$  155 c.

b

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 156 durch Wiederholung 432a der beiden letzten Wurzellaute, findet sich kein Beispiel.

Ein solches kann in יְפֵּיפִיהָ לְּ 45, 3 gefunden werden, falls man dafür יְפֵּיפִיהָ\* liest s. § 156 Anm.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wiederholung b der zweilautigen Wurzel, findet sich nur ein Beispiel und zwar von und in activer Aussprache: †\*מָנְבֶּלָחָאָ s. § 82, 1.

Von dem nach § 158 zu bildenden Zielstamme findet sich kein Beispiel.

### C. Vom Causativstamme.

Von dem nach § 159 zu bildenden Causativstamme in activer 433a

Aussprache (Hiφ'îl)

Nach Waw consec. אָרֶלְבַשְׁלְ, הְּהַדְּהָהְ וָהוּרָבָהְ u. s. w., auch נְהוֹצֵאלָ. Ueber die Fälle, wo die Tonverrückung unterbleibt, vergl. § 426 Anm.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Nach Waw consec. וְהִיבִּיהָוֹ, לְהִינְהָי s. § 126a, הָיִשְׁמִילָ u. s. w.

β) von "ד. 1) Mit dem § 428 b beschriebenen Einschube und c nach § 85, 1 †הָסְבּוֹחָד, †הְסִבּוֹיְת, †הַסְבּוֹיִת, †הַהְּחָב, nach § 80, 2 b הָּבְעָּה, †הָהָהָה, nach § 135 b הַבְעָהָה. 2) ohne denselben in alterthümlicher Weise הְתַלָּהָ, s. §§ 107 a. 108.

Das  $\hat{Ser\ell}$  des Präfixes der letzterwähnten Formen zeugt dafür, dass das i der ersterwähnten nicht aus a entstanden ist, sondern sich durch Eindringen des imperfectischen Vocales erklärt.

γ) von א"ד. 1) Mit dem § 428 b beschriebenen Einschube und nach d § 85, 1 Anm. 1 הֵבִּישׁוֹת, aber viel häufiger mit Ḥâṭêφ Paϑaḥ יַהְכִּינוֹתְ, הַבְּינוֹתְ und so immer nach יוָהְסִירָתְּל, וְהַסִּירָתְּל, יְהַבְּינוֹתְ und so immer nach יוָהְסִירָתְּל, verkürzt nach  $\S$  143c Anm. 1 הַעִּירֹתְּל Hiob 33, 13.

Daneben finden sich, namentlich nach  $\mathit{Waw}$  consec. und vor Suffixen, Formen mit  $\hat{e}$  der Stammsilbe, welches sich aus Verkürzung und nachheriger Steigerung des früher dort stehenden  $\hat{\imath}$  erklären wird: דְּחַבֶּילָה, דְּהַבְּעָה, דְּהַבְּעָה, דְּהַבְּעָה, בְּהַבְּעָה, בְּהַבְּעָה, בְּהַבְּעָה, Da jedoch mit dieser Punctation immer die defective Schreibung des Wortes zusammenfällt, so fragt es sich, ob der Schreiber des Consonantentextes nicht vielmehr Formen nach d oder nach e gemeint hat.

e 2) ohne Einschub und nach § 107 מ הָבֶּמְהָּה, הַנְּמְהָּ, oder nach § 71, 3 הָבָראָה, von א"י mit Sêrê הַבָּאַת neben viermal הַבָּאָה.

לְּהָּיִלְּ kann sowohl verkürztes  $Hi\phi$  îl mit erhaltenem perfectischem Vocale als Kal sein. Ersteres ist bei הָּשִׁין Dt. 27, 2. 4, denominirt von שׁרָד, wahr-scheinlicher,

- 434a Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hoφ'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hŭkṭắltâ, daraus nach § 93, 1 הַשְׁלֵכְהָן, nach § 119 מ בָּהַרָּדָה.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von ל"ה: hŭķṭaitâ, daraus nach §§ 93, 1. 99, 1 nur הַרְאֵיחָ.

Von ש"כ findet sich kein Beispiel, ebensowenig von נ"ל.

## D. Von den Reflexivstämmen.

- Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme findet sich nur active Aussprache (Hi3pa'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hi&kaṭṭắltâ †הָחְעַבַּרְהָּ, i. P. הְחָעַבַּרְהָּ, s. § 86, 4.

Nach *Waw consec.* הְׁחְלֵּבְלְּמְהֹ Ueber הְוֹחְתָבַּרֹתְּן 1 Sa. 10, 6 vergl. § 143*e* Anm. 1 ζ.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - α) von ל"ה: hiθ kaṭṭaitâ, nach § 100 †הְתַעָּנִיתָּ, †הָתְעָנִיתָ,
  - β) von ע״ע nach α: לְּהַהְצַלֵּלְּהָּ, הְּתְעַלֵּלְהָּ, הְּתְעַלֵּלְהָּ, הְתְעַלֵּלְהָּ, יִהְתְעַלֵּלְהָּ, γοη τ"ε findet sich kein Beispiel.
- 436 Von dem nach § 166 b zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem dritten Wurzellaute finden sich nur die beiden Beispiele אָ״ר von הַעְּיֵּר von בּ״ר s. §§ 100. 129 c und הַעָּהַנְּיָנָהְ von בּע״ר.

Von dem nach  $\S$  166 c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme ( $Hi\partial palpal$ ) findet sich kein Beispiel.

437a Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme findet sich nur active Aussprache (Nigʻal)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform: מֹלְנוֹמָלוּמָ, daraus nach §§ 81, 1 a. 102 a הָצֶלְמָהָ, הָנְבָּבְּּהָהָ, וְנְבָּעָסְהָּ, וְנָבְּעָסְהָּ, וְנָבְּבָּרְהָּן, nach § 98 יְנִבְּשָׁסְהָּ, וְנִבְּבַּרְהָּן, וְנִבְּעָהָ, וּנִבְּבָּרְהָּן, u.s. w., nach Waw consec.

לְהָּקְּקְהָא, הְּנְּקְּקְהָן; i. P. nach  $\S$  86, 4 הְנְבְּדְּקָּר, לְהָבֶּקְהָן; nach  $\S$  176 a הְּנְבָּדְּקָר. Dagegen haben die כ"א auch hier  $\hat{Sere}$ : נַּדְּבָּאָר s.  $\S$  80, 3 a, נבאת s.  $\S$  126 a.

Ueber †7723 Jer. 26, 9 vergl. § 143 e Anm. 1.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von ה"ה. Grund- b form năṣṭaitâ, daraus nach § 80, 2a בָּבֶּיהָן, nach §§ 82, 1. 99, 1 הַבְּיִהָן; nur einmal nach Wan consec. לְבָּיִהָן; Gen. 24, 8.

Von כ"כ findet sich kein Beispiel; ebensowenig von א"כ.

### V. DIE 2. PERSON FEM. SING.

Entsprechend dem Masculin, s. § 426, bildet sich die 2. Pers. 438a Fem. Sing. durch Antritt des Fürwortes tî, s. § 177b Anm. 1. 2, an das die 3. Person bildende Nomen. Diese Form der Endung zeigt sich noch vor Suffixen: יְבִּלְּבְּתִינִי u. s. w. Wo ein Suffix die Endung nicht schützt, pflegt sie sich wie im Pronomen separatum אַאַ nach § 101b in אַ zu verwandeln. Die zweite Stammsilbe hat den Ton.

Wie sich jedoch neben אָמָ im κ-θίβ die alte Form מַּמְּדְעוֹר zuweilen berhalten hat, s. § 178 b, so auch die alte Endung ti dieser Person und zwar hauptsächlich bei Jeremias, Ez. c. 16, Ruth 3, 3. 4, s. § 16 a Anm. Die Punctatoren haben jedoch diese Formen, soweit sie dieselben nicht verkannt und mit der 1. Pers. Sing. verwechselt haben, wie z. B. שְּבַרְתִּי, אָבֶרְתָּי, לַבְּרָתָּי, Jer. 2, 20, וְּבָּרְתָּי, Mi. 4, 13, den gewöhnlichen Formen auf הַ conformirt. So entstehen Formen wie בַּרְתִּי, אָבְּרָתִי, אָבָרְתִּי, אָבָרְתִּי, אָבָרְתִּי, אָבַרְתִּי, אָבְּרָתִי, אָבָרְתִּי, אָבַרְתִּי, אָבָרְתִּי, אָבָרְתִּי, אָבּרְתִּי, אָבְּרָתִי, אָבָרְתִי, אָבָרְתִּי, אָבְּרָתִי, אָבָרְתִּי, אָבּרְתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבָרְתִּי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבּרָתִי, אָבָרְתִי, אָבָּרְתִי, אָבְּרָתִי, אָבָּרְתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְרָתִי, אָבּרְתִי, אָבְּרִתִּי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְרָתִי, אָבְרִתְי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרִתְי, אָבְרִתִּי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרִתְי, אָבְּרִתְיּ, אָבְּרָתִי, אָבְּרִתְיּ, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבְּרָתִי, אָבּרְתִי, אָבְּרִתְיּ, אָבְּרָתִי, אָבּרְתִּי, אָבּרְתִּי, אָבְּרָתִי, אָבְּרִתְיּ, אָבְּרִתְיּ, אָבְּרִתְיּ, אָבְּי, אָבְּיּרְתִי, אָבְּיּי, אָבְּיּרְתִּי, אָבְּיּי, אָבְּיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְּיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְיּי, אָבְּיּי, אָבְיּי, אָבְיּיי, אָבְיּי, אָבְ

Es ist wohl zu bemerken, dass das weibliche Geschlecht nur an dem pronominalen, nicht auch am nominalen Bestandtheile zum Ausdrucke kommt, wie dies im Nominalsatze geschehen müsste. Man wird hierin zunächst eine Ersparniss erblicken dürfen s. § 446 Anm. Vielleicht geht aber diese Bildung auf eine Zeit zurück, wo das jetzige System der Femininbildung des Nomens noch nicht durchgeführt war. Damit würde zugleich anzunehmen sein, dass die Bildung älter wäre, als die der 3. Pers. Fem. Sing., dass mithin eine Zeit lang die 3. Pers. Masc. Sing. für beide Geschlechter gebraucht worden sei, wie dies noch jetzt im Plurale der Fall ist. Dafür, dass die 3. Personen des Verbs eine Zeit lang für beide Geschlechter gebraucht worden sind, sprechen sowohl grammatische als syntaktische Erscheinungen vergl. § 505 Anm.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Dem Masculin, s. § 426, 439a entsprechend ergibt sich für die transitive Aussprache als Grundform katalti. Hieraus nach § 86, 3 אָכָרָהְ, nach § 101 שׁלָּבָרָהְ, יְבֶּרָהְ, יְבֶּרָהְ, יִבְּרָהְ, וֹבֶרָהָ, וְבָרָהָ, אָבָרָהְ, וֹבֶרָהָ, וֹבֶרָהָ, וֹבֶרָהָ, וְבָרָהָ, וֹבֶרָהָ, וֹבָרָהָ, וֹבֶרְהָ, וֹבֶרְהָ, וֹבֶרְהָ, וֹבְרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְרָהָ, וֹבְּרָהָ, וֹבְּרָהְ, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְרָהְתָּן, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְּרְהָהָן, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְּרָהְתָּן, וֹבְּרְתָּן, וּבְּרְתָּן, וְבְּרָהְתָּן, וֹבְּרְתָּן, וֹבְּרָהְתָּן, וְבְּבָּתְּתְּיִים, וֹבְּבְּתְּתְּיִים, וֹבְּבְּתְּיִים, וֹבְּבְּתְּיִים, וֹבְּבְּתְּיִים, וֹבְּיִים, וֹבְּיִים, וֹבְּיִים, וֹבְּיִים, וֹבְיּיִים, וֹבְיּיִים, וֹבְיּיִים, וֹבְיּיִים, וֹבְיּיִים, וֹבְיּים, וֹבְיּיִים, וְבְּיִים, וְבְּיִים, וְבְיִים, וְבְיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּבְיְיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבְיּיִים, וְבִיּיִים, וְבִיּיְיִים, וְיִיבְיְיִים, וְבִיבְיּיְיְיְיִים, וְבִיּיִים, וֹבְיּיִים, וְבִייְיְיְיִ

Gen. 30, 15 ist Infinitiv. Ueber † Ru. 2, 9 vergl. § 143e Anm. 1. 4.

b Die intransitive Aussprache: kătiltî hat sich wie beim Masculin nur bei ל"א erhalten. Nach § 110 b שְׁנֵאָת, טָּמָאָתוּ, Sonst ist die transitive an deren Stelle getreten: שָׁמֶעה, שָׁמֶלֶתוּ, שִׁמֶּלֶתוּ, שִׁמֶּלֶתוּ, שִׁמֶּלֶתוּ, שִׁמְלָתוּ,

Von stark intransitiver Aussprache findet sich kein Beispiel.

- 440a 2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Von לים findet sich kein Beispiel.

b β) von ל"ד. 1) In transitiver Aussprache Grundform kâmtî, hieraus nach § 77 b מְּכְהְּ nach § 110 b בָּאָר 2) in stark intransitiver Aussprache nur בַּשֹׁה

ក្កាយ Ru. 3, 3 kann sowohl Kalals verkürztes Higʻil sein. Von intransitiver Aussprache findet sich kein Beispiel.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform kăṭṭāltî, hieraus nach § 82, 1 לְּמְטְהֶּן, nach § 135 c מְאֵרְהָּן aber מָאַרְהָּן, nuch hier bilden die מייבור s. § 429 b Anm.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von מ"ל: !attaitî, daraus nach §§ 82, 1. 100 בּלָּית.
    - β) von ש"ש nach α: בְּלְהְוּיִל, m. S. לְבַּבְתְּנִיל, i. P. nach § 86, 4 הָבַּבְתְּנִיל.

Von ל"ל findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al) finden sich nur Beispiele

von vollkommen dreilautiger Wurzel: kŭttåltî, daraus nach § 92, 1 מָּבֶּלְהָּ, nach § 135 c לְ הַתְּצָהְ -i. P. הַחָלָהָ.

Von unvollkommen dreil. Wurzel findet sich kein Beispiel. Ebensowenig von den nach §§ 155 (Katlal bezw. Pôlêl), 156 (Kataltal), 157 (Pilpêl, Pulpal) zu bildenden Steigerungsstämmen und dem nach § 158 zu bildenden Zielstamme.

### C. Vom Causativstamme.

443a Vom Causativstamme, gebildet nach § 158, in activer Aussprache (Hiφ'îl)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform hăķṭāltī, hieraus nach § 99, 1 הֵיטֵבְהָּן; nach § 82, 1 הָּכְבַּרְהָּן; nach §§ 101 b. 126 a הגעת.

b

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von כ"ה: hăkṭaitî, daraus nach §§ 81, 1 a. 99, 1 הֶבֶּלִיתּדְ, nach § 82, 1 הָרְבֵּיתִי, הָרְבֵּיתִי, Jer. 46, 11.

β) von ש"ד findet sich nur ל"ד Mi. 4, 13.

Von Fr findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hogʻal) findet sich c überhaupt nur ein Beispiel: הַמְלַחָהָ Ez. 16, 4 s. §§ 92, 1. 101 b.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 zu bildenden gewöhnlichen Reflexiv- 444 steigerungsstamme finden sich nur zwei Beispiele in activer Aussprache (Hiθpa'al) und zwar beide von מוֹל . Aus der Grundform אַלּאָנְיִמוּל entsteht nach §§ 100. 129 c הְּשָׁמִיל, nach § 135 b הְּשָּׁמִיל.

Kein Beispiel findet sich von den nach § 166 b und c zu bildenden Reflexiv-

steigerungsstämmen (Hi Ppôlêl u. Hi Ppalpal).

Von dem nach § 165 gebildeten Reflexivstamme activer Aus-445a

sprache  $(Ni\varphi^{'}al)$ 

Ein Beispiel von ש"פ liegt vor in לְּבְּקָתְּא, wie statt לְכָּחָתוּ Gen. 20, 16 zu lesen ist.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von מ'ל: năkṭaitî, daraus nach §§ 82, 1. 99, 1 נלאיתן, לכורתן, לכאיתן

β) von צ"ד findet sich nur ein Beispiel in der § 397 b β 3 beschriebenen Weise לְּחֶלָתְּוֹ.

1. Ueber לְיִּהְיָהְיּ Jer. 22, 23 s. § 343*e* Anm. 2.

2. Von 4"3 findet sich kein Beispiel.

# VI. DIE 2. PERSON MASC. PLUR.

Die 2. Pers. Masc. Plur. bildet sich durch Antritt des Pro- 446 nomens an, über dessen Ursprung §§ 96 b. 178 c zu vergleichen sind, an das die 3. Person bildende Nomen. Die so entstehende Form unterscheidet sich vom Singulare noch dadurch, dass die Endung den Ton auf sich zieht.

In Verbindung mit Suffixen geht diese Person auf  $t\hat{u}$ , zusammengezogen aus  $t\check{u}m\hat{u}$ , aus: אַמְקְּיִרְּעָּל Za. 7, 5 קְּבֶּלִּיְתָּע Nu. 20, 5. 21, 5. Auch hier verfährt die Sprache sparsam, wenn sie das *Pluralische* nur am Pronomen ausdrückt, s. § 438 b Anm.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Nach § 446 ergibt sich als Grundform für die transitive Aussprache kățăltim. Hieraus entsteht nach § 85, 1 בְּחַרְהָם, בְּחַלְהָם, עוֹנְעָהָם ע. s. w.; von ל"א nach § 110 b נְּעָאָהָם, הָצָאָהָם ע. s. w. Auch hier hat sich die intransitive Aussprache nur bei ל"א erhalten: יְרַאָּהָם, שִׁהָּתִם, שִׁהָּתִם, שְׁהַבְּּהָם, שִׁהַרָּחָם, יְרָאַהָם, יְרָאַהָם, יְרָאַהָם, יְרָאַהָם, יְרָאַהָם, יְרָאַהָם, יִרָאָהָם, יִרָאַהָם, יִרָאַהָם, יִרָאַהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאַהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָהַם, יִרָּאָהָם, יִרָּאָרָם, יִרְּאָבָּם, יִרְאָּהָם, יִרְּאָרָם, יִרְאָהָם, יִבְּאָרָם, יִרְאָבּרָם, יִרְאָרָם, יִרְּאָרָם, יִרְּאָרָם, יִרְּאָרָם, יִרְּאָרָם, יִרְאָּאָם, יִרְּאָּהְם, יִרְּהָּבְּם, יִבּיּרְם, יִרְּאָרָם, יִרְרָאָהְם, יִרְּהָּבְּיּבְּיּים, יִרְיּיּבְּיּים, יִרְּיִּים, יִרְּיּים, יִרְּיּים, יִרְיּיּים, יִרְיּיּים, יִרְיּיִּים, יִרְיּיִּים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִים, יִרְיּיִּים, יִירְיִים, יִרְיִּיּים, יִירְיִיּים, יִירְיִיּים, יִירְיִיּים, יִיּיִים, יִירְיִיּים, יִיּיִים, יִירְיִים, יִירְיִּיְיּים, יִייִים, יִירְיִיּיִים, יִייִייְיִים, יִירְיִיּים, יִירְיִיּים, יִייּיִים, יִייִים, יִייְיִים, יִייִּיְיִים, יִייִים, יִייִּיְיִים, יִיִים, יִייִּים, יִייִּיְיִים, יִייִּיְיִים, יִייִּיְיִים, יִייִים, יִייִּיְיִים, יִייִים, יִייִים, יִייִים, יִייְיִים, יִייִים, יִייִּים, יִייִּיְיִים, יִייִּים, יִייִייְיִים, יִייִּים, יִייִיים

Ueber בְּהֶשׁם, רְּרְשְׁהֶּם vergl. § 82, 2. In stark intransitiver Aussprache findet sich kein Beispiel.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ה"ל: kăṭaitim, hieraus nach §§ 85, 1. 100 הָּיִיתֶם, הַּיִיתֶם, הַיִּיתֶם עָּבִיתֶם, הַּיִיתֶם עָבִיתֶם, בּיִרִּיתֶם, בּיִרִיתֶם עָבִיתֶם, בּיִרִיתֶם, בּיִרִיתֶם, בּיִרִיתָם, בּיִרִּיתָם, בּיִרִיתָם, בּיִרְיִּתְם, בּיִּרִיתָם, בּיִרְיִיתְם, בּיִּרִיתָם, בּיִּרִיתְם, בּיִרְיִיתְם, בּיִּרְיִיתְם, בּיִּרְיִיתְם, בּיִּרְיִיתְם, בּיִּרְיִיתְם, בּיִּרְיִיתְם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְם, בּיִּרְיִם, בּיִּרְים, בּיִּרְיִם, בּיִרְים, בּיִּרְים, בּיִּרְם, בּיִּרְים, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְים, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְים, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּרְם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּם, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיבִּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בּיִּבְּים, בִּיבְּיִים, בּיִּים, בּיִּבְים, בּיבְּיִים, בּיבְּיִים, בּיבְּיִים, בּיבְּיִים, בּיִּים, בּיִּים, בּיִים, בּיִּיבְּיִים, בּיִּים, בּיבּים, בּיִיבְּים, בּיִיבְּים, בּיִים, בּיבְּיִים, בּיבְּים, בּיִּים, בּייִּים, בּייִּים, בּייִּים, בּייבְּים, בּייִּים, בּייבְּיים, בּיבְּיים, בּיִּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּייִים, בּיבְּייבְּים, בּייבְּים, בּייבְּים, בּייבּים, בּייִּים, בּייבְּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבְּיים, בּיבִּים, בּיבִּים, בּיבְּיים, בּיבְּיִים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבּיים, בּיבּיים, בּיבְּיים, בּיבְּיים, בּיבְּיִים, בּיבְּים, בּיבְּים, בּיבְּים, בְּיבִּים, בּיבְּיים, בְּיבִים, בּיבְּים, ב

β) von " mit der § 428 b beschriebenen Einschaltung mit,

לבחלה, לבחלם u. s. w.

γ) von "ד". Es findet sich nur *transitive* Aussprache: kâṭṭim, hieraus nach § 77 ש מָרְמָם, בַּקְמָם, בַּקְמָם, מַרְמֶם u. s. w.; nach § 110 שׁרָבּם.

Ein Beispiel einer intransitiven Aussprache könnte in לְּבְּשֶׁהָּא Mal. 3, 20 gefunden werden, s. jedoch § 77 b.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 448a Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: kătțăltim, hieraus nach § 82, 1 † בְּקָרְמָּדְ, בַּקְרָתָּדְ, בְּקַרְמָּדְ, לְבַּקְרָמָּדְ, לְבַּקְרָמָּדְ, לְבַּקְרָמָּדְ, לְבַּקְרָמָּדְ, לְבַּקְרָמָּדְ, nach § 135 b בְּרָכְּמָדְ, nach § 135 c בְּרַכְּמָדְ, מְבַּרְתָּדְ, aber לְבַּאָרָם; nach § 134 b בּתָּתְשָׁר. Von א" לווו ל" מווו ל" אוווי לי"א אוווי ליישר מוווי ליישר מווווי ליישר מוווי ליישר
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von ל"כּגִיתֶם, אַנּיְתֶם (בּגִיתֶם, בּגִיתֶם): kăṭṭaitim. Hieraus nach §§ 82, 1. 100 בְּגִיתֶם, בָּגִיתֶם, בָּגִיתֶם (בְּגִיתֶם) עניתֶם (בּגִיתֶם) עניתֶם (בּגִיתֶם) עניתֶם (בּגִיתֶם) עניתֶם (בּגִיתֶם) עניתֶם (בּגִיתֶם) אוייתֶם (בּגִיתֶם) עניתֶם (בּגִיתֶם) אוייתֶם (בּגִיתֶם) אוייתֶם (בּגִיתֶם) בּגִייתֶם (בּגִיתֶם) בּגייתֶם (בּגִיתֶם) בּגִייתֶם (בּגִיתֶם) בּגִייתֶם (בּגִיתֶם) בּגייתֶם (בּגִיתֶם) בּגייתֶם (בּגִיתֶם) בּגייתָם (בּגִיתֶם) בּגייתָם (בּגִיתֶם) בּגייתָם (בּגִיתָם) בּגייתָם (בּגִיתָם) בּגייתָם (בּגִיתָם) בּגייתָם (בּגִיתָם) בּגייתָם (בּגִיתָם) בּגייתָם (בּגִיתָם) בּגיתְם (בּגָּיתֶם) בּגיתְם (בּגִיתָם) בּגית בּגית בּיבְּיתְם (בּגִיתְם) בּגית בּגי

β) von ע"ע nach α להָהֶל, הַלֶּלְהֶם, הַלֶּלְהֶם.

γ) von ע"ר nur †הַבְּהָם .

c Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache finden sich nur Beispiele von vollkommen dreilautiger Wurzel: לְבַרְהֶּם לְּ, לְבַרְהָּם לְּ, לְבַרְהָם לִּ

Kein Beispiel findet sich von den Steigerungsstämmen, welche nach §§ 155. 156. 157 zu bilden sind (*Kaţlal* bez. *Pôlĉl* u. *Pôlal*, *Kaṭalṭal*, *Pilpɛ̂l* u. *Pulpal*). Ebensowenig von dem nach § 158 zu bildenden Zielstamme.

### C. Vom Causativstamme.

Von dem nach § 159 gebildeten Causativstamme in activer Aus-449a sprache ( $Hi\phi^i il$ )

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hǎkṭǎltim. Hieraus nach § 81, 1 a הַאָּמִינְהָּם, לְּהַאָּרַהְתָּהְ aber nach § 81, 1 a Anm. לְהַאָּרַרְהָּם, לְהַתְּרַהָּם וְּהָבְּרָהָם, וְהַבְּרַהָּם, וְהַבְּרַהָּם, וְהַבְּרַהָּם, וְהַבְּרַהָּם, וְהַבְּרַהָּם, וֹהְבַּרָהָם, וֹהְבַּרָהָם, וֹהְבָּרָהָם, הוֹנְלְהָהָם ע. s. w.; nach § 134 b לְהַהָּבְהָּם, לְהַבָּרָהָם, רְהַבָּרָהָם, דְּבַּרְהָם, וֹהַבְּלָהָם ע. s. w., aber הַבְּלָהָם. Von אַרָּהָב הוֹה פֿ: בּרָבָּהָם, s. § 429 b Anm.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von מ': hăkṭaitim. Hieraus nach §§ 82, 1. 99, 1 הְרְבֵּיתֶם, הַרְבֵּיתֶם, Jer. 42, 20, sonst nach § 100 הְּנְלִיתֶם, הְבְּיתֶם, nach § 126 a הְפִיתֶם, הְבִּיתֶם, Bei vornhauchlautigen Wurzeln finden sich nur Beispiele mit erhaltenem ă: הְמֵינִתְם, wie הְחֵינִתְם, וְהַבָּינִתְם, וְהַבָּינִתְם, וּהַבִּינִתְם, שׁוֹשׁ אַנִינִתְם, וּהַבִּינִתְם, וּהַבִּינִתְם, וּהַבִּינִתְם, וּהַבִּינִתְם, וּהַבִּינִתְם, וּהַבִּינִתְם, וּהַבְּיִנִתְם, וּהַבְּינִתְם, וּהְבִּינְתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּינְתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהַבְּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּבְּיתְם, וּהְבִּבְּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּבְּיתְם, וּהְבִּבְּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּהְבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִיתְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּיבְּיתְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּיִבְּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּיתְם, וּבְּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּבִּיתְם, וּבְּיבְּיבְּיתְם, וּבְּיבְּיתְם, וּבְּבִיתְם, וּבְ
- β) von אָרֶלֹחֶב findet sich nur das eine Beispiel הַרֶּלֹחֶב, s. §§ 85, 1. 135 b. 428 b.
- $\gamma$ ) von איז (דייר מייד דייר) mit der § 428 b beschriebenen Einschaltung u. nach § 85, 1 הָבְּינוֹתְם, הְבָּינֹתְם, הָבִּינֹתְם, הָבִּינֹתְם, בְּבִינֹתְם, 2) mit  $\hat{e}$  der Stammsilbe, s. § 433 d Anm. הַבְּבַּיתָם, הָבָּבַּתְם, 3) in alterthümlicher Weise ohne Einschaltung הַבְּאַתָם s. § 71, 3, הַבְּיִבָּתְּם s. §§ 82, 3. 85, 1; von מָבִייר הַבּּיִר הַבּּיר הַבּיר הַבְּיר הַבּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבְּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבְּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבּיר הַבְּיר הַיְיב הַיּבְּיר הַבְּיר הַבְּיבְיר הַבְּיר הַיּ

Vom selben Stamme in *passiver* Aussprache (Hogʻal) findet sich c nur ein Beispiel, und zwar von vollkommen dreilautiger Wurzel: hŭķṭāltīm, daraus nach §119 a לְּבָּהָקָה.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs- 450a stamme findet sich nur active Aussprache (Hi&pa'al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hǐ�kaṭṭattim. Hieraus לְּחַהְאָחָהָ, לְּחַהְיִקְהָ, לְּחַהְיִקְהָ, nach § 135 c הַּחְבַּרְהָ, nach § 82, 2 בּחְשַׁקְּבָּחָה.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von ל"ח: hǐð kǎṭṭaitǐm, daraus nach § 100 nur הְחָאַיִּהְם Nu. 34, 10.
  - β) von דְּחְמַלֵּלְהֶם Jer. 29, 12.

Von "s findet sich kein Beispiel.

b

h

- 151 Von dem nach § 166 b zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute findet sich nur ein Beispiel von המפתונתם: ב": s. §§ 100. 129 c.
  - 1. לְשֶׁתְּקִוֹיהֶם Ez. 8, 16 ist Schreibfehler.
  - 2. Von dem nach  $\S$  166 c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme (Hi $\vartheta$ palpal) findet sich kein Beispiel.
- 452a Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache  $(Ni\phi'al)$ 

  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - α) von π"5 findet sich kein Beispiel.
  - $\beta$ ) von ש"יש 1) mit der  $\S$  428 b beschriebenen Einschaltung לְּמַלְּחָבוּ Ez. 24, 23, s.  $\S$  85, 1; 2) in alterthümlicher Weise ohne dieselbe לְּמֵלְתְּבוּ Gen. 17, 11.
    - γ) von ע"ד mit Einschaltung und nach §§ 77 a. 85,1 קַּפֹּעוֹתָם, נָּפְשׁתָּם, נָּפְשׁתָּם.

#### VII. DIE 2. PERSON FEM. PLUR.

Die 2. Pers. Fem. Plur. bildet sich dem Masculin entsprechend durch Antritt des Pronomens क, über dessen Ursprung §§ 96 b. 178 c zu vergleichen sind, an das die 3. Person bildende Nomen. Die Tonverhältnisse sind dieselben wie beim Masculin.

Die Endung רְּבֶּי in לְּתְּיֵלְכְּתְּיִלְּתְּ Am. 4, 3 würde zwar eine Analogie an אַבָּי s. § 178 c haben. Wahrscheinlich beruht sie jedoch auf einem durch das im selben Verse stehende בּצָאנָה veranlassten Schreibfehler. Ueber die Bildung, in welcher das Pluralische u. Weibliche nur am pronominalen Bestandtheile lautlich zum Ausdrucke kommt, vergl. §§ 438 b Anm. 446 Anm.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

- 1) Von rollkommen dreilautiger Wurzel. Es findet sich nur die transitive Aussprache: kățăltin. Daraus nach § 85, 1 לְנַבְּקֶּנָלְ, לְנָבְּקֶּנָלְ
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von ל"ב: kățaitin, daraus nach §§ 85, 1. 100 ביתן, לשיתן.
    - β) von "z findet sich kein Beispiel, ebensowenig
    - γ) von ז"ד.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Der nach § 154 gebildete gewöhnliche Steigerungsstamm ist nur 455 in activer Aussprache (Pi'al) und hier nur in אָבַּוּלְאָן măhhărtin s. §§ 82, 1. 135 c zu belegen.

Von den übrigen nach § 155—157 zu bildenden Steigerungsstämmen findet sich kein Beispiel, ebensowenig von dem nach § 158 zu bildenden Zielstamme.

#### C. Vom Causativstamme.

Der nach § 159 zu bildende Causativstamm ist nur in activer 456 Aussprache (Hiq'îl) und nur in zwei Beispielen zu belegen:

1) הְשׁלְכְחֵיָה Am. 4, 3, wofür \*מעלְכְחֵיָה zu lesen, s. § 453 Anm.

2) von איי bildet sich ohne Einschub nach § 85,1 למקול Ex. 1, 16.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von keinem Reflexivstamme findet sich ein Beispiel.

## III. DIE 1. PERSON SING.

Die erste Person Sing. bildet sich durch Anfügung des Pro- 458 nomens  $t\hat{\imath}$ , welches nach §§ 79 b. 179 a Anm. aus  $t\hat{\imath}$  für  $k\hat{\imath}$  entstanden ist, an das die 3. Person bildende Nomen. Die zweite Stammsilbe behält den Ton. Doch rückt dieser nach Wan consec. in den § 426 Anm. besprochenen Fällen auf die Endung.

Im A. T. finden sich Spuren einer defectiven Schreibung dieser Endung. Man wird hierin nicht Ueberbleibsel einer archaischen Orthographie, sondern entweder blose Scheibfehler oder eine Andeutung zu erblicken haben, dass auch das î dieser Endung wie im Aramäischen die Tendenz hatte zu verhallen. Diese defectiv geschriebenen Formen sind durch die gewöhnliche Form im Kerî ersetzt worden in בְּבֶּיבֶ לְ 140, 13. Hiob 42, 2, בְּבִיבָ 1 Kö. 8, 48. Eine dieser Formen בְּבְיבֶ לָ 16, 2 ist fälschlich für eine 2. Pers. Fem. Sing. genommen worden, eine בְּבְּבֶּבֶ Kö. 18, 20 neben בְּבְּבֶבְ Jes. 36, 5 für eine 2. Pers. Masc. Sing. Endlich ist בְּבָּבֶּבְ Ez. 16, 59 ein durch folgendes בּבְּבֶּבָ veranlasster Schreibfehler.

### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

- - 1. Mit Waw consec. אָצְמַרְתִּּר, יְצָּמַרְתָּר, u. s. w. Auch hier sind die מיא ausgenommen.

17 \*

457

- 2. Ueber לְצָּחֶר Hiob 1, 21, מְצָּחֶר Nu. 11, 11 vergl. § 29; über לְאַהֶּר לְ 119, 101, s. § 143*e* Anm. 1 ô.

Ueber לְּמָחָר Ri. 4, 19, לְמָרֶר Hiob 32, 18 vergl. § 29.

- In stark intransitiver Aussprache kặtultî, hieraus nach §§ 86, 3. 95, 1 יַכְּלְהָּר , יְכְלְהָּר , יִכְלְהָּר , יָכְלְהָּר , נְלַרְהָּר , Gen. 43, 14.
  - 1. Neben שֶׁבְּלְּחִי Gen. 43, 14 findet sich ebenda i. P. שֶׁבְּלְּחִי Die Form ist nicht aus katuut durch irgend einen Lautwandel entstanden. Vielmehr ist die gewöhnliche Form der Euphonie wegen nicht nochmals gebraucht und dafür willkürlich eine Pausalform nach a punctirt worden.
    - 2. Nach § 427c Anm. erklärt sich יְכָלְתְּרוּ † 13, 5.
- 460a 2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ל"ל: kăṭaitî, hieraus nach §§ 86, 3. 100 מָּרִיתִּר, הָּיִיתִּר, מָּרִיתִר, עָּבְיִרְתִּר, מָּבְירִתְר, עָּבְיתִר, עָּבְיתִר, עָּבְיתִר, עָּבְיתָר, עָּבְיתָר, עַּבְּרָתָר, עַבְּרָתָר, עַבְּרָתְר, עָבְּרָתְר, עַבְּרָתְר, עָבְּרָתְר, עַבְּרָתְר, עַבְּרְתְר, עַבְּיבְתְר, עַבְּיבְרִתְר, עַבְּיבְתְר, עַבְּיבְתְר, עַבְּיבְתְר, עַבְּיבְרָתְר, עַבְּיבְּתְר, עַבְּיבְּתְר, עַבְּיבְרִתְר, עַבְּיבְרָתְר, עַבְּיבְּתְר, עַבְּיבְיתְר, עַבְּיבְּתְר, עַבְּיבְרִיתְר, עָבְיבְּתְר, עַבְּיבְרָתְר, עַבְּיבְרָתְר, עַבְּיבְּרָתְר, עבּיבְּיבְרִיתְר, עבּיבְיבְיבְר, עבּיבְיבְיבְרִיתְר, עבּיבְיבְיבְיבְיבְיבְרִיתְר, עבּיבְּיבְיבְרְר, עבּיבְיבְרָר, עבּיבְיבְיבְרָר, עבְיבְיבְרָר, עבְּיבְּרְרָר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְיבְרָר, עבּיבְרָר, עבְיבְיבְרְר, עבּיבְיבְר, עבּיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְּרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְּרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְיבְרְר, עבּיבְרְר, עבּיבְרְרְרָר, עבּיבְרְרָר, עבְיבְרְרָר, עבְיבְרְרָר, עבְיבְרְרָר, עבְיב

Ueber לְבַּאַתְּדֹּלְ Ez. 43, 27 vergl. § 143e Anm. 1 ק.; über שָׁלַוְמִדּלְ Hiob 3, 26 § 98 Anm.

b  $\beta$ ) von ש"ע bildet sich diese Person vermittelst der § 428 b beschriebenen Einschaltung בַּלּוֹתִיל, זְמַתְּיל, סַבּּתִי , סַבּּתִי , מַבּתִי , מַבּתִי . s. w.; nach § 135 c שׁהוֹתי .

Abnormer Weise ist der Ton auf die Endung gerückt in בַּבּלֹתָּי לְּעָ 116, 6, לְבִּלֹתָר Jes. 44, 16. Nach Waw consec. geschieht dies immer: לְבֵּלֹתָר Mal. 2, 2 לְבֵּלֹתָר Ez. 20, 38, s. § 135 b, לְבְּלֵתְר Ex. 23, 27.

- o Die im Arabischen übliche Bildung nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln findet sich nur in זְמַתְּהָי Za. 8, 14. 15. neben † מַלְּתָּר Jer. 4, 28.
- d γ) von "". Grundform in transitiver Aussprache kâţtî, hieraus nach § 77 b i. P. לְּחָהִי ְ לְּחָהִי ְ Mi. 7, 8, ausser P. aber לְּחָהִי ְ, לְּרְהִי ְ, בַּרְהִי ְ, בַּרְהִי ְ, בַּרְהִי ִ, אַבְּהִי ְ u. s. w.; nach § 110 b בָּאָרִי , אַבְּהִי , Von מָּ findet sich nur לְבָּהִי , Gen. 19, 19 trotz grösster P. In stark intransitiver Aussprache findet sich nur בּשׁהֵי.

Ueber den Ton nach Waw conscc. gelten die allgemeinen Regeln.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)

b

ערבתיל, דרפתיל u. s. w.; nach § 135 c בערתי בתרתי, בתרתי u. s. w. In P. nach § 86, 4 יחלתי , ישרתין , הלכתי u. s. w. Die ל"א bilden auch hier mit Sêrê: קנאתר, מלאתר s. § 429 b Anm.

Nach Wav consec. rückt der Ton יוֹפְצָאָר ; auch bei יוֹקנָאַתִּר ; ל"א Ueber לְפִרְתִּיך . Ueber לְפִרְתִּיך s. § 143 e Anm. 1. ô.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von a"5: kăttaitî. Hieraus entstehn zunächst nach § 99, 1 Formen mit  $\hat{e}$ , welche weiter nach § 100 in solche mit  $\hat{i}$  übergehn können. Vor Suffixen finden sich nur die letzteren, weil jedes Anschwellen der Form Lautverkümmerung im Innern begünstigt. Nach Waw consec. finden sich beide. Mit ê: לְמֵיתִר , בְּמֵיתִר , יְקֵיתִר , יְקֵיתִר , יְקֵיתִר , neben לביתיקל, nach Waw consec. לְרְנֵיתִיל, דְרָנִיתִּיל, s. § 135 c. Mit i: \*אָרָתִר , דְּמֵרְתָּר , אָרָתִר 2 mal neben 4 mal צָּלְיְתִר , דְּמֵרְתָר , אָרָתִר 57 mal neben 5 mal בְּכָּרְתִּר 4 mal neben 3 mal רָכְּיָתִר 5 mal neben 2mal קוֹיתִי \$8mal neben קוֹיתִי, בְּסֵיתִּי \$1

β) von ב"ד nach α †\*הַלְּתָּרֹלְ, הָלֶנְתָּרֹלְ, i. P. לָבָתִּרֹלְ,

Von 1"2 findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al)

462a 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: kŭttåltî, לְבֹבתִּיל,

לְרַבָּתִיל, לְּנַקְתִּיל; nach § 135 b לְרַבָּתִיל. 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von ה": kuttaitî, b immer nach §§ 99, 1. 100 mit ê: עניתר, דעיתר, דעיתר, דעיתר, אניתר.

Von כ"ד findet sich kein Beispiel. Ebensowenig von "ב".

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung 463a des letzten Wurzellautes, finden sich nur Beispiele von z"z und 3"z (Pôlêl, Pôlal)

- 1) in activer Aussprache (Pôlêl). Mit perfectischem Vocale α) von יע"ר: ע"ר, חבר אוֹרָרָתִּר, nach § 134 b מַתְּהָר, nach Waw consec. רְבֹּיְנָהָר, לישובבתין; β) von די"ע: לישובבתין, לישובבתין.
- 2) in passiver Aussprache nur הוללתר P. von ע"ר mit imper- b fectischem Vocale.
  - 1. Auch hier sind active und passive Formen lautlich nicht geschieden, s. § 431 b Anm.
  - 2. Von dem nach § 156 zu bildenden Steigerungsstamme mit Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 156 durch Wiederholung 464 der zweilautigen Wurzel, finden sich nur active Beispiele (Pilpêl)

- 1) von גלגלתי\*ז: kặtkắttî, hieraus nach § 82, 1 ליד nach Waw consec. יְסְכְּסְכְּהִיץ Jes. 19, 2; nach §§ 86, 4. 102 a יְסְכְּסְכְּהִיץ P., nach § 110 b לישאתר\*; nach § 112 a Anm. 2 ליאטאתר\*.
  - 2) von ש"ר nur רכלכלתר.

Von dem nach § 158 gebildeten Zielstamme finden sich zwei Beispiele zweifelhafter Art 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel לוֹדְעָהִי 1 Sa. 21, 3, doch ist dafür entweder vom selben Stamme \*יוֹדֶרְהָר oder im Hiφ il הוֹדְעָהִי 1 u lesen 2) von דוֹצָרְהָר ל"ה Jes. 10, 13.

### C. Vom Causativstamme.

- Von dem nach § 159 gebildeten Causativstamme in activer Aussprache (Hiφ'il)
  - 1) von unvollkommen dreilautiger Wurzel: hăḥṭắtî. Hieraus nach § 81, 1 מ הַעֲבָרְהָּי, לְהָאֲבֵרְהָּי, לְהַאֲבַרְהָּי, ע. s. w., aber nach § 81, 1 a Anm. אָבָרְהָּי, וְהַחֲבַרְהִּי, וְהַחֲבַרְהִי, וְהַאֲבַרְהִּי, וְהַאֲבַרְהִי, וְהַחֲבַרְהִי, וְהַחֲבַרְהִי, וְהַאֲבַרְהִי, nach § 99, 1 und mit abnormer Einschaltung nach § 428 b יְהַבְּרְשָׁתִי, הַכְּנְשָׁתִי s. Anm.; nach § 82, 1 הַבְּבְּהִילִי, הַבְּבָּרְהִי שׁ s. w.; nach § 134 b יְהַבְּרָהִי וּ u. s. w.; nach § 126 a הַּבְּרָהִי ע. s. w.; nach § 134 b הַבְּרָהִי, הַבְּלָּהִי הָרָהָי מּ ber הַבְּרָהִי הַרָּבְּרָהִי הַבְּלָּהִי הַבְּלָּהִי הַי מּבּרְהָי הַרְבָּהָי וּ בּבְּרָהִי וּ מּבּרְהָי וּ מּבּרְהָי וּ מּבּרְהָי וּ הַבְּלָּהִי וּ מּבּרְהָי וּ מּבּרְהָי וּ מּבּרְהָי וּ מּבְּרָהִי וּ מּבּרְהָי וּ מּבְרָּהִי וּ מּבּרְהָי וּ וּ מּבְרַבְּהִי וּ וּ אַבְּרָּהִי וּ מּבְרָהְיִי וּ מּבּרְהָי וּ מּבּרְהָי וּ מּבְרָבְּהִי וּ וּ בּבְּרְהִי וּ וּ מּבְרַבְּהִי וּ מּבּרְהָי וּ מּבְרְהָי וּ וּ מּבְרְהָי וּ וּ בּבְּרְהִי וּ וּ מּבְרְבְּהִי וּ וּ מּבְרְבְּהִי וּ מּבּרְבְּתִּי וּ מּבּרְבְּהִי וּ מּבּרְבְּהִי וּ מּבּרְבְּהָי וּ וּ בּבְּבְּבְּבְּהִי וּ מּבְרַבְּתִי וּ מּבּרְבְּהִי וּ וּ מּבְרְבְּהִי וּ מּבּרְבְּהָי וּ מּבְּרְבְּהִי וּ מּבּרְבְּהִי וּ מּבְּבְבְבְּבִּי וּ מּבּרְבְּיִבְּרִי וּ בּבְּבְּבְּבִּי וּ מּבּרְבְּיִבְי וּ מּבּרְבְּי וּ מִבְּרְבִּיּבְי וּ מּבְּבְּבִּי וּ מִבְּבְּבְבִּי וּ מּבּרְבְּבְּי וּ מִבְּבְּבְּי וּ מִבְּבְּבְיּבְיּי וּ מּבְּבְּבְיּבְיּי וּ מּי וּ בּבְּבְּבְּבִּי וּ מִבְּיִבְּתָּרִי וּ מִבְּבְּבְּבְיּי וּ מִבְּרְבְיִבְּבְּבְּבְּי וּ מִי בְּבְּבְּבְרִי וּ מִבְּרְבְיִבְיִי וּ מִבְּבְּבְיּבְיּי וּ מִבּרְבְיִבְּבְּי וּ מִבְּבְּבְּבְּבְּיִי וּ מִבְּבְּבְּבְּבְיּי וּ מִבּבְּבְיּי וּ מִבְּבְיּבְיּי וּ מּבּבְּבְּבְיּי וּ מִבְּבְּבְיּבְיּי וּ מִבּבְּיִי וּבְּבְּבְּיִי וּ מִבּרְי וּ מִבּבְּבְּבְיּי וּ מִבּבְּבְּבְּיִי וּ מִבּרְי וּ מִבּי וּ בּבּבְּיי וּ בּבּיּבְיי וּ מִבּיי וּ בּבְּבְּבְיּי וּ מִיי וּ בְּבְיּבְיּי וּ מִיי וּ בּבְּבְּיִי וּ בְּבְּיִי וּ מִבּיי וּ בּבּבְּבְיּבְיי וּבּיי וּ בְּבְּבְיי וּ מִבּי וּ בּבּבְּבְּבְיי וּבְיּי וּ בּבּיי וּ בּבּבְּבְיי וּי

Ueber den Ton nach *Waw consec.* gelten die gewöhnlichen Regeln. Statt לְּהַטְּבְּקִר Ez. 36, 11 wird לְהַטְבְּקִר zu lesen sein. Ueber לְהַטְּבִּקָר 2 Sa. 3, 8 vergl. § 143*e* Anm. 1 ζ.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von מֹיבֶלְיתִּר : hakṭaitî. Hieraus nach §§ 81, 1 a. 99, 1 הַבְּעֵלִיתִּר , הַבְּעֵלִיתִּר , יַהְעָלֵיתִר ; nach § 82, 1 נו. s. w.; aber nach § 81, 1 a Anm. יְהְבֶּלִיתִּר , הְּרְבֵּיתִר ; nach § 82, 1 הַרְנִיתִר , הַּנְלֵּיתִר , הַּרְבֵּיתִר . Nur ein Beispiel findet sich nach § 100 mit â gebildet הְבִיתִר s. § 126 a, welche Form jedoch mit Ausnahme der zwei Beispiele הֶּלְצִתִיךְּה , הֶלְצִתִירָּה , הָלְצִתִירָּה , הָּבְּעִתִּרִם , וְהַעֵּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וֹבְּעֵלִיתִים , וֹבְּעֵלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וֹבְּעֵּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּלִיתִים , וְהַעָּבְּיתִים , וְהַעָּבְּיתִים , וְהַעָּבְּיִתִים , וּבְּעֵּבְּיתִים , וּבְּעָּבְּיתִים , וְהַעְּבָּיתִים , וּבְּעָּבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וְהַבְּעָּרִים , וְהַבְּעָּרִים , וְבְּבָּעָרִים , וּבְּעָּבְיתִים , וּבְּעָּבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעָּבְּיתִים , וּבְּעָּבְּיתִים , וּבְּעִבְּיתִים , וּבְּעִבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעִבְּיתִים , וּבְּעִבְּיתִים , וּבְּעִבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִים , וּבְּעִבְּיתִים , וּבְּעָבְּיתִּים , וּבְּעֵבְּיתִּים , וּבְּעֵבְּיתִּים , וּבְּעִבְּיתִּים , וּבְּעֵבְּיתִּים , וּבְּעְבָּיתִּים , וּבְּעֵּבְּיתִּים , וּבְּעָּבְּיתִּים , וּבְּעִבְּיתִּים , וּבְּעִבְּיתִּים , וּבְּיבְּיִבְּיִּים , וּבְּעִבְּיִּיתְיִים , וְבִּיבְּיִּיְיִים , וְבִּיבְּיִּיְיִּים , וְבִּיבְּיִּיִיתְיִים , וְבִּיבְּיִים , וּבְּעָּים , וּבְּיבְּיִיתְּיִים , וּבְּיִים , וּבְּיבְּיִּיתְיִים , וּבְּיִים , וּבְּיִבְּיִים , וּבְּיִים , וּבְּיִים , וּבְּיִים , וְבִיבְּיִּיִים , וְבִיּיִים , וְבִּים , וְבִיּיִים , וּבְּיבְּיִים , וְבִּים , וְבִּיבּיתְיִים

Mit Waw consec. יְהִפְּרֵיהִי, †יְהָשְׁקֵיהִין n. s. w.

 $\beta$ ) von "ע"ע 1) mit der  $\S$  428b beschriebenen Einschaltung und nach  $\S$  85, 1 הָּזְּכּוֹתְי, לְּהַשְּׁבְּּתְי, הָּהְשִּבּתְי, הָהָשְּׁבְּתִי, הַבְּשִּׁבְּתִי, הַבְּשִּׁבְּתִי, הַבְּשִּבְּתִי, המפּוֹתְ המפּוֹתִי (מוּ 135 c בַּעִּוֹתְי (מוּ 135 c בַּעִּוֹתָי (מוּ 135 c בַּעוֹתָי (מוּ 135 c בַּעוֹתְי (מוּ 135 c בַּעוֹתָי (מוּ 135 c בַעוֹתְי (מוּ 135 c בַּעוֹתָי (מוּ 135 c בַּעוֹתָי (מוּ 135 c בַּעוֹתָי (מוּ 135 c בַּעוֹתָּה בַּעְרָ (מוּ 135 c בַּתְּבְּתָּה בַּעְרָ (מוּ 135 c בַּעוֹתָר (מוּ 135 c בַּעוֹתְר (מוּ 135 c בַּעוֹתְר (מוּ 135 c בַּעוֹתָר (מוּ 135 c בַעוֹת (מוּ 135 c בַעְרָ (מוּ 135 c בַּעוֹתְר (מוּ 135 c בַעְרָ (מוּ 135 c בַּעְרָ (מוּ 135 c בַעְרָ (מוּ 135 c בַעְרָ (מוּ 135 c בַּעְרָ (מוּ 135 c בַּעְרָ (מוּ 135 c בַעְרָ (מוּ 135 c בַּבְרָ (מוּ 135 c בַּבְרָ (מוּ 135 c בַעְרָ (מוּ 135 c בַּבְרָ (מוּ 135 c בַבְרָ (מוּ 135 c בַבְרָר (מוּ 135

Für letztere Form hindert natürlich nichts, eine Form nach der ersteren Art zu lesen, wie umgekehrt mit den defectiv geschriebenen derselben solche der zweiten gemeint sein können.

γ) von "ע"ל 1) mit der § 428 b beschriebenen Einschaltung und nach § 85, 1 הָּכְּיבֹּוֹתִי הָּבְּיבֹּוֹתִי הָבְּיבֹּוֹתִי aber הָבְּיבֹּוֹתִי , nach § 80, 2b הָבִיבֹּוֹתִי , בְּיבֹּוֹתִי , יְבִיבֹּוֹתִי , יְבִיבֹּוֹתִי , יְבִיבֹּתִי Da. 9, 2. 2) ohne Einschaltung nach § 108 הבאתר und nach § 107 מונה המשרי .

הַבְּאִתִיהָ findet sich mit Suffixen nur in יְהָבֵאתִיהן, יְהָבָאתִיה, und הַבְּאַתִּיה, Sonst יְהָבְאַתִיה, Nach *Waw consec.* יָהָבְאוֹתְי u. s. w.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hog al)

467 a

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hŭktåltî, hieraus nach § 93, 1 לְּהָנְתְּלְתְּילְ, לְּהָיִבְּיִר, i. P. לְיִהְשְׁבֶּרְתָּיל Jer. 8, 21.

Ueber החרלת Ri. 9, 9. 11. 13 vergl. § 175a Anm. 2.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von ל"ל: hŭkṭtaiti, b hieraus nach §§ 92, 1. 99, 1. 126 a הַבְּיהָר, nach §§ 93, 1. 102 a החליהו.

Von "z findet sich kein Beispiel. Ebensowenig von "z.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs- 468a stamme findet sich nur active Aussprache (Hi&pa'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hi $\vartheta$  kättälli. דְּהְהַלְּכָּהִי, יִּהְתַּבְּּרְּשִׁתִּי, יִּהְתַּבְּּרְּשִׁתִּי, יִּהְתַּבְּּרְּשִׁתִּי, יִּהְתַּבְּּרְּשִׁתִּי, יִּהְתַּבְּּרְּשִׁתִּי, יִּהְתַּבְּּרְּשִׁתִּי, יִּהְתַּבְּּרְשִּׁתִּי, יִּהְתַּבְּלְּתִּי, יִּהְתַּבְּּלְתִּי, יִּהְתַבְּּלְתִּי, יִּהְתַבְּּלְתִּי, יִּהְתַבְּּלְתִּי, nach  $\S$  84, 1 הַבְּבַּאָתִי, Von איי mit  $\hat{e}$  nach  $\S$  429  $\hat{b}$  Anm. und nach  $\S$  130 הבפאתוי

Mit Waw consec. haining u. s. w.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Ъ

- a) von ל"ב: hǐðkättaitî, hieraus nach § 99, 1 nur התאשתרין.
- (ב"ל nach a הְחְהַנֵּלְתְּר ; i. P. הְחְהַנֵּלְתִּר ; i. P. הְחְהַנֵּלְתִּר ; von ש"ל findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 166 b zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme 469 a mit wiederholtem letzten Wurzellante finden sich nur zwei Beispiele 1) von איז nach §§ 100. 129 c יקקטורָרָתָר (ב'' von מ''); ליקקריל, יקריקריל, יע"ר הקליל, יע"ר היקקיקריל, יע"ר היקקריל, יע"ר היקקיקריל, יע"ר היקקיקריל, יע"ר היקקיקריל, יע"ר היקקריל, יע"ר היק

Von dem nach § 166 c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme b (Hi9palpal) findet sich nur ein Beispiel המתחתה ל 119, 60 P.

Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aus-470a sprache (Niq'al)

Ueber den Ton nach Waw conscr. gelten die allgemeinen Regeln.

2) von unvollkommen dreilantiger Wurzel

h

מ) von ל"ה: năkṭaitî, hieraus nach §§ 80, 2 a. 99, 1. 102 גַּבָרַתָּר; nach § 81, 1 a בַּבָרַתְּרָל; nach § 82, 1 גָּבֶלַיתָרָל, ;דְמֵיתָרָל, ;דְמֵיתָרָל, ;בָּבֶלִיתָרָל, זְבָּמֵיתָרָל, זְבָּמֵיתָרָל u. s. w.; nach § 126 a בּקרתר.

Nach Waw consec, rückt der Ton nicht.

- β) von ש"ש findet sich nur ein Beispiel mit der § 428 b beschriebenen Einschaltung יְמֶלְּחָר 2 Sa. 6, 22 s. § 85, 1.
- $\gamma$ ) von ע"ר finden sich drei Beispiele mit eben derselben Einschaltung: לְּבָּנוֹתְיל , נְסִרּנֹתְיל s. §§ 78 a. 85, 1.

### IX. DIE 1. PERS. PLUR.

Die 1. Pers. Plur. unterscheidet wie die 1. Sing. die beiden Geschlechter nicht. Sie bildet sich durch Antritt des Pronomens אַ , nach § 177 b Anm. 1 verkürzt aus אַנְחָלָּה, an das die 3. Person bildende Nomen. Die zweite Stammsilbe behält den Ton.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

- 1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Hier ergibt sich für die transitive Aussprache: kățălnû, für die intransitive: kățălnû, für die stark intransitive: kățălnû. Beispiele der letzteren finden sich nicht. Aus der ersteren entsteht nach § 86, 3 בְּלַבְּעָּה, לְבָּלְּבָּעָה, יְבָּלְבְּעָה, יְבָּלְבְּעָה, יְבָּבְּעָה, יְבָּבְּעָה, יִבְּבְּעָה, יִבְּבְּעָה, יִבְּבְּעָה, יִבְּעָבְּעָה, יִבְּעָבְּרָה v. s. w.; nach § 134 b בְּבָּעָבָּר, יְבָּעָבְּרָה v. s. w. Auch hier hat sich die intransitive Aussprache nur bei בְּבַּעְבָּרָה, i. s. w. בְּבָּעָבָּרָה, vonst ist dafür die transitive eingetreten: יְבַעָּבְּעָּרָה, i. P. הַבְּעָבִּרָה, i. P. הַבְּעָבָּרָה, i. P. הַבַּעָבָּרָה, i. P. הַבַּעָבָּרָה, i. P. בְּעָבְּרָה von הַבַּעָּבְרָה indet sich kein Beispiel.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Nach Analogie der אַיָּל ist אָתָעל Jer. 3, 22 punctirt.

- β) von מְּמְעָר finden sich drei Bildungsweisen 1) in der alten, im Aramäischen erhaltenen Art, s. § 428 b Anm. 2, ist gebildet מְּמְעָר i. P. מְמְעָר 2) mit der in den 2. Personen und der 1. Sing. üblichen Einschaltung sind gebildet בּוֹינֵר , בְּוֹינֵר , 3) dreilautig wie im Arabischen ist gebildet בַּוֹינִר Dt. 2, 35, s. §§ 401 b. 413 c. 428 b. Anm. 460 c.
- γ) von יש": in transitiver Aussprache kâṭnû, hieraus nach § 77 b לְּבָּרָר, הַבְּּכָּרָר, אֲמְכֵּרָר , מַבְּבָּרָר , מַבְּבָר , מַבְּבָר ; nach § 110 b בָּאַכָּר ; ebenso in intransitiver: מַבְּבָּר i. P. מַחְבֵּר . In stark intransitiver findet sich nur שַּבָּב.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 473a Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: kăttålnû, hieraus nach § 82, א דברנה ; nach § 135 b ברכנה; nach § 135 c יחלנהן

aber מָלֵאנר† . Von ל"א mit  $\hat{e}$ , s.  $\S$  429 b, מְלֵאנר† aber nach  $\S$  143 e Anm. 1  $\delta$  ל"א.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von ל"ה: kattainû, hieraus nach §§ 82, 1. 100 הְּמִינהּל, הְּמִינהּל, הָּמִינהּל, הָּמִינהּל, הָּמִינהּל, הָּמִינהּל, הָּמִינהּל, הָּמִּינהּל, הָּמִּינהּל, הָּמִּינהּל, הָּמִּינהּל, הָּמִּינהּל, הָּמִּינהּל, הָּמִּינהּל, הִּמִּינהּל, הִּמִּינהּל, הִימִּינהּל, הִּמִּינהּל, הִּמִּינהּל, הִימִּינהּל, הִימִינהּל, הִימִינהּל, הִימִּינהּל, הִימִּינהּל, הִימִינהּל, הִימִּינהּל, הִימִינהּל, הִימִּינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִימְּינּהּל, הִּימְּיהִינּהּל, הִימְינהּל, הִימְינהּל, הִייבּיּהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּל, הִּיבּיהּל, הִייבּיהּל, הִּיבּיהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּל, הִייבּיהּ, הִייבּיהּ, הִייבּיהְי, הִּייבּיהְי, הִייבּיהְי, הִּייבּיהְי, הִייבּיהְי, הִּייבּיהְי, הִּייבּיהְי, הִּייבּיהְי, הִּייבּיי, הִייבּיי, הִייבּיהְי, הִייבּיהְי, הִייבּיהּי, הִייבּיהִי, הִייבּיהִי, הִייבּיהִּי, הִייבּיהִי, הִייבּיהִי, הִּייבּיהִי, הִּייבּיהְי, הִייבּיהִי, הִּייבּיהִי, הִּייבּיהִי, הִּייבּיהִי, הִּייבּיהִי, הִייבּיי, הִייבּיי, הִייבּיי, הִייבּיי, הִייבּיי, הִּיייי, הִייבּיי, הִייבּיי, הִּיייי, הִּייי, הִיייי, הִיייי, הִּייי, הִיייי, הִּיייי, הִיייי, הִּיייי, הִּיייי, הִיייי, הִיייי, הִּייייי, הִיייי, הִייייי, הִּייייי, הִיייייי, הִייייי, הִייייי, הִיייייי, הִיייייייי, הִייייייי, הִיייייייי, הִייייייי, הִיייייי, הִי

β) von דיב לכר nach a: הַבַּלְכרּן.

Von \*5 findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al)

474

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur הוֹרָנָנֵיל, s. § 135 b.
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur ב"כ P. von ב"ל.

Kein Beispiel findet sich von den nach § 155-157 zu bildenden Steigerungsstämmen (Katlal bzw. Pôlêl u. Pôlal, Kataltal, Pilpêl u. s. w.), ebensowenig von dem nach § 158 zu bildenden Zielstaume.

### C. Vom Causativstamme.

Von dem nach § 159 gebildeten Causativstamme in activer Aus-475a sprache  $(Hi\phi^{'}\hat{\imath}l)$ 

Von 7"7 findet sich kein Beispiel.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

h

מ) von ל": hăktainû, hieraus nach §§ 81, 1  $\alpha$ . 100 הַעַרִינָר, nach § 98 הַעָרִינָר, המשקינָר, הרבִּינִרּן.

Von " findet sich kein Beispiel.

 $\beta$ ) von א": 1) mit der  $\S$  428 b beschriebenen Einschaltung u. nach  $\S$  85, 1 m. S. הָבִיאֹנָם, sonst הַבְּיִלְּיָה,  $\mu$  u. mit  $\mu$  s.  $\S$  433  $\mu$  Anm. Mi. 5, 4. 2) ohne dieselbe und nach  $\S$  107  $\mu$ . 108 nur הַבְּיֵּר Chro. 29, 19.

Vom selben Stamme in *passiver* Aussprache (Hogʻal) findet sich c nur ein Beispiel von vollkommen dreilautiger Wurzel: הַבְּלְמָנֵאּ s. § 93, 1.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs- 476a stamme findet sich nur active Aussprache (Hidpa'ăl) und nur in drei Beispielen: הַאָּטִרְנָהּ, הְהַהְּלֶּכָהּ, s. § 129 b, und הַאָטַרְנָהּ, Jos. 9, 12, s. §§ 129 c. 164 Anm.

Von dem nach § 166*b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute* findet sich kein Beispiel.

- b Von dem nach § 166 c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholter zweilautiger Wurzel findet sich nur ein Beispiel activer Aussprache (Hispalpal) הממהמה Gen. 43, 10.
- 477a Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache  $(Ni\phi'al)$

Von איל findet sich kein Beispiel ausser נטמינון Hiob 18, 3, vergl. § 143 e Apm. 1 a.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ה"ל: năkṭainû, hieraus nach §§ 82, 1. 100 ליה , כָּבֶלִּינֵרּן, כָּבֶלִינֵרּן, בָּבֶלִינֵרּן.
  - β) von "" findet sich nur ein Beispiel mit der § 428 b beschriebenen Einschaltung und nach §§ 78 b. 85, 1 לְשׁׁהָעָהוֹי Mi. 2, 4.

    Von איי findet sich kein Beispiel.

### ZWEITES CAPITEL.

### Das Imperfect.

# Vorbemerkungen.

- Nach § 381 sind die dritten Personen des Imperfects wie die des Perfects von Haus aus Nomina, die zweiten und dritten ursprünglich mit diesen zusammengesetzte Sätze, welche zu einem Worte verschmolzen sind. Von letzteren aus wurde die verbale Bedeutung auch auf die ersteren übertragen.
  - Nach § 382 b unterscheiden sieh Perfect und Imperfect dadurch, dass bei ersterem die Subjectsbezeichnung dem zur Verbalbildung verwandten Nomen folgt, bei ersterem vorausgeht. Das hat sieh wahrscheinlich zufällig gemacht. Wenn im Perfect der pronominale Bestandtheil folgt, so ist er an der Stelle stehen geblieben, welche er als Subject eines Nominalsatzes einzunehmen hatte: אָשֶׁלֶּבֶּהְ, wenn nun im Imperfecte die Subjectsbezeichnung vorangeht: אַבְּיִבֶּהְ, so könnte man vermuthen, es sei dies geschehn, um den Gegensatz zum Perfect auch hierdurch zu markiren. Wahrscheinlich ist jedoch der Grund zu dieser Bildung der gewesen, dass man das Imperfect durch Zusammenziehung von Sätzen bildete, welche eine äusserlich, und zwar durch einen Vorsatz, gebildete Nominalform enthielten.

Die zur Imperfectbildung verwandte Nominalbildung ist die c § 259 beschriebene Bildung vermittelst eines vorgeschobenen ja. Gerade sie eignete sich, weil vorzugsweise Concreta nach einer bestimmten Eigenschaft benennend, ganz vorzüglich zur Bildung des Imperfects. Nach § 259 finden sich unter den Nennwörtern dieser Bildung, abgesehen von einigen Eigennamen, nur solche, welche von der Wurzel oder vom einfachen Stamme aus gebildet sind. Nur solche konnten daher zur Verbalbildung verwandt werden. Wenn aber in der jetzigen Periode der Sprache die entsprechenden Verbalformen von allen Stämmen gebildet werden, so ergibt sich, dass die Imperfecta der abgeleiteten Stämme nicht dem des einfachen der Entstehung nach gleichwerthige Bildungen sind, sondern nach seiner Analogie ohne Vermittelung einer Nominalform direct von den Stämmen aus gebildet worden sind.

- 1. Aus dem unter b u. c Entwickelten ergibt sich, dass das Imperfect als sprachliche Erscheinung jünger ist als das Perfect, erst nachdem letzteres vorhanden war im Gegensatze zu ihm entwickelt worden ist.
- 2. Die Meinung, im Präfixe $\bar{\gamma}$ der 3 Pers. Masc. Sing. Plur. stecke ein verkürztes Na, bedarf keiner Widerlegung, s. § 115 a.

Nach § 382 c unterscheidet sich weiter das Imperfect dadurch 479a vom Perfect, dass es nach dem zweiten Wurzellaute einen Vocal hat, welcher dem des Perfects entgegengesetzt ist. Auch diese Erscheinung wird sich im Gegensatze zum Perfect entwickelt haben. Im Perfect des einfachen Stammes stehn die drei Aussprachen kătắl(a), kătắl(a), kătắl(a) als transitive, intransitive u. stark intransitive einander gegenüber. Ihnen entsprechen im Imperfect als transitive Aussprache juktůl(u), als intransitive: jaktůl(u). Sehr selten, nur bei 702 sowie bei bestimmten Wurzeln 7"E u. 8"E, steht neben kățăt(a): jăkrit(a). Dies Verhältniss ist aber dadurch weiter verwischt worden, dass jäktål(ä) nicht nur von kätil(a) u. kätůl(a), sondern auch von kățăt(a) gebildet wird, wenn letzteres entweder intransitive Bedeutung hat, oder die Wurzel an zweiter oder dritter Stelle einen Hauchlaut, bezw. 7 oder 7, hat. Auf dem Gebiete der unvollkommen dreilautigen Wurzeln hat dieser gesammte Schematismus bei ה"5 gar nicht, bei "" u. ז" nur unvollkommen, durchgeführt werden können.

Die Statistik dieser Verhältnisse lässt sich nicht genau herstellen. Zu vielen Imperfectis fehlen die Perfecta. Mehrfach finden sich doppelte Imperfecta, aber nur noch ein Perfect, s. unter b. Vielfach finden sich nur solche Personen des Imperfects, in welchen der characteristische Vocal in einen Vocalanstoss verflüchtigt werden musste.

<sup>1)</sup> Dietrich, F., Abhandlungen z. hebr. Gramm. Leipzig 1846, S. 121 ff.

Von folgenden Verben finden sich im Imperfect des einfachen Stammes doppelte Bildungen. 1) Imperfecta auf ŭ und ŭ von Perfectis auf ŭ: יְבְּבֹּרִי, יְבְבֹּרִי, חָבְבֹּרִי, P. neben הָבְּבֹרִי, יְבְבֹּרִי, חַבְּבֹּרִי, P. neben הָבְּבִּרִי, יְבְבֹּרִי, neben בְּבְּרִי, יִבְּבַּרִי, neben בְּבְּרִי, יִבְּבָּרִי, יִבְיבָּרִי, neben בְּבְּרִי, יִבְיבָרִי, יִבְיבָרִי, P. Gen. 49, 27; בְּבָּרִי, וּשְׁבַּרִי, יִבְיבָרִי, neben בְּבִירָ, יִבְיבָרִי, וּבְּבִּרִי, neben בְּבִירָ, יִבְיבִר neben בְּבִירָ, יִבְּרָר, יִבְרָר, יִבְּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָר, יִבְּרָר, יִבְּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרָר, יִבְּרָר, יִבְּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָר, יִבְּרָר, יִבְּר, יִבְּרָר, יִבְּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּרָּר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּיּר, יִבְּרְר, יִבְּר, יִבְּרְר, יִבְּיִיר, יבְּיר, יִבְּרְר, יִבְּרְר, יִבְּיר, יִבְי

שְׁמְלֵּבְּׁה Jer. 5, 7 scheint Schreibfehler zu sein. Verschiedene Bed. wird durch den Vocal geschieden in קצר, dessen Imperf. auf ŭ bis auf מקצרות Spr. 10, 27

immer transitive, dessen Imperf. auf a immer intransitive Bed. hat.

2) Imperfecta auf ŭ und ŭ von Perfectis auf ĭ: יְחָפּיץ, יְהַחָּהַ, יְהַפּּע, יַהְפּּע, יַהְפּּע, יָהָפּּע, יָהָפּּע, יָהָפּּע, יָהַפּּע, יָהַפּּע, יַהַפּּע, יַהַפּּע.

Ohne Perfect sind לְּהַחֵלָשׁ Ex. 17, 13, לְּהַחֵלָשׁ Hiob 14, 10.

4) Dreifache Imperfectformen finden sich zu הָלָּהְ, für gewöhnlich הָלָהְ u. s. w. nach § 117 b; daneben הַהַלֹּהְ, וְהַלֹּכּוּלְ, יָהַלֹּבָּוּ

s. § 511 c Anm.

In den abgeleiteten Stämmen scheint ursprünglich im Activum einem perfectischen ă ein imperfectisches ĭ, im Passivum einem perfectischen ĭ ein imperfectisches ă gegenübergestanden zu haben. Dies Verhältniss ist fast gänzlich verwischt worden. Denn die passiven Perfecta zeigen immer ă, die activen vielfach ĭ. Nur die mit Afformativen versehenen Formen haben ihr ă gewahrt. Ja im Imperfect Hiθpaʿal ist i. P. sogar das perfectische â eingedrungen.

Auch hier ist dieser Schematismus auf dem Gebiete der unvollkommen dreil. Wurzeln nicht durchgeführt worden. Vergl. namentlich das Niφ'al von "" u.

s. § 504 de u. die ה"ל.

Bei dem semitischen Imperfectum zeigt sich eine den Modis der indogermanischen Sprachen entsprechende Erscheinung. Es sind nämlich schon im Semitischen vom Imperfectum drei Abarten abgezweigt worden, welche die unvollendete Handlung als noch nicht begonnen, sondern gewünscht oder befohlen bezeichnen. Auf zweierlei Wegen kann die hierin liegende Dringlichkeit lautlich zum Ausdrucke gebracht werden: 1) durch Kürzung des Wortes, so dass es rascher zu sprechen ist; 2) durch lautlichen Zuwachs, so dass es gewichtiger wird.

In der ersten Art ist gebildet worden der Jussiv. Bei den vollkommen dreilautigen Wurzeln wie den "" hat er sich ursprünglich nur unterschieden durch das Fehlen des Wortauslautes: jäktul, jăkțůl, jăkțůl neben jăkțůl(a), jăkțůl(a), jăkțůl(a). Hieraus ergibt sich zunächst, dass von den mit Afformativen versehenen Imperfectformen (2. Pers. Fem. Sing., 2. u. 3. Pers. Plur.) kein Jussiv gebildet werden kann. Da nun weiter auch das Imperfect im Hebräischen diesen Wortauslaut abwirft, so ergibt sich, dass Imperfect und Jussiv überall da zusammenfallen, wo nicht ein daneben bestehender Lautwandel beide auseinanderzuhalten ermöglicht. Der Jussiv hat sich daher nur im Hiç'îl der vollkommen dreilautigen Wurzeln erhalten, wo das Imperfect nach § 91 weiterbildet, s. § 498. Aber auch hier ist er für die erste Person ausser Gebrauch gekommen, s. § 580 b Anm. Anders steht es bei den Wurzeln mus und ש. Bei den ersteren ist der aus dem characteristischen Vocal und dem dritten Wurzellaute erwachsene Diphthong zu einem kurzen Vocale verkürzt worden, welcher mannichfachem hebräischen Lautwandel unterliegt, s. § 489 b. Bei den 7"z ist der dieser Wurzelclasse eigene lange Vocal im Jussiv verkürzt worden und dann auf hebräischem Boden, wenn vom Tone betroffen, gesteigert worden. So unterscheiden sich hier Imperfect und Jussiv völlig, s. § 484 c.

Durch Lautvermehrung ist der Modus Energicus gebildet wor- c den. Er entsteht durch Anfügung der Deutewurzel an an das des Wortauslautes beraubte Imperfect oder auch an den Jussiv. Auch er kann von den mit Afformativen versehenen Personen (2. Pers. Sing., 3. u. 2. Pers. Plur.) nicht gebildet werden. Er ist im Hebräischen bereits im Schwinden begriffen. Seine Bedeutung hat er nur da rein erhalten, wo er ohne Suffix steht. Hier erleidet er den § 128, 3 beschriebenen Lautwandel: מַבְּבֶּה năʿābŭrān. Gewöhnlich ist er in dieser Gestalt nur in den 1. Personen. Aeusserst selten ist der Energ. in dieser Gestalt von ה"ל. Es finden sich nur die Beispiele אָשׁׁכהוֹ לְ 119, 117, לְשׁׁחֲכָהוֹ Jes. 41, 23 s. § 585 b a Anm. und אהמיהל ψ 77, 4, s. § 576 c. Doch haben sich auch einzelne Beispiele der übrigen erhalten. Von 3. Pers. Sing. דָרָשָׁנָה s. § 492 b, דָרִישָׁה s. § 492 b, יָרִישָׁה אָ Jes. 5, 19, s. § 499 d; הְּרֹפָּה Spr. 1, 20. 8, 2, s.  $506\,d$ ;  $\dagger$  Hiob 11, 17, s. §  $506\,e$ ;  $\dagger$  הְבוֹאָה. Erhalten hat sich sein n sehr selten vor Suffixen: ליבריהוּד Jer. 5, 22, לאבריהוּד Dt. 32, 10, s. § 483 b; לְּבֶבֶּיְהוּדּ ebenda 

Zumeist sind jedoch die §§ 114 b. 127, 2. 134 c besprochenen Veränderungen beim Antritte eines Suffixes eingetreten: יררחמברל, u. s. w. Die Sprache hat nun das Gefühl

für die Bed. der letztern Formen ziemlich verloren und gebraucht sie viel häufiger als in alter voller Bedeutung am Schlusse der Sätze als umfangreichere und daher nachdrücklichere Formen.

- 1. Dafür, dass der Energicus auch in der zweiten Person Masc. Sing. ohne Suffix gebraucht worden ist, zeugt die 2. Pers. Masc. Sing. des Imperativs s.  $\S$  482 b.
- 2. Die Bildung von Jussiv u. Energicus scheint bei der Trennung der sem. Sprachen noch nicht abgeschlossen gewesen zu sein. Am folgerichtigsten hat das Arabische sie weiter entwickelt. Es hat dieses zu dem gemeinsemitischen Energicus noch einen zweiten (die sog. tăkîlâ) hinzugebildet. Letzterer entsteht durch Verschmelzung der Partikel N; mit dem gewöhnlichen Energicus: arab. ʾǎkûmǎnnǎ entspricht genau hebr. N; mit dem gewöhnlichen Energicus: arab. ʾǎkûmǎnnǎ entspricht genau hebr. N; niện N . S 128, 3. Ausserdem unterscheidet das Arabische noch durch verschiedenen Endvocal einen Subjunctivus Imperfecti (jākţūlā) vom Indicativus (jākţūlŭ). Gleiches erreicht das Ge'ez durch Verschiedenheit des Vocalismus im Innern der Wurzel: jenager neben jenger. Beides scheinen Neubildungen zu sein.
- Wo neben einem Imperfect der kürzere Jussiv besteht, wird dieser nach Waw consec. gebraucht. Es geschieht 1) im Higil der vollkommen dreilautigen Wurzeln mit Ausnahme der 1. Pers. Sing., s. § 580 b Anm. Lautliche Abweichungen vom Jussive ergeben sich hier nur bei denjenigen Wurzeln מ"ב u. מ"ב, welche nicht zugleich sind, indem bei diesen der Ton zurücktritt. 2) im Kal u. Hiφ'îl von זע". Hier fallen im P. die Formen mit und ohne Waw zusammen. Ausser P. aber tritt nach Waw consec. Tonrückgang ein, welcher lautliche Veränderungen bedingt. Doch können dieselben Veränderungen auch ohne Waw eintreten, wenn die Stammsilbe des Jussivs aus rhythmischen Gründen den Ton verliert, s. § 484 d. 3) in allen activen Stämmen von ה"ל. 4) Endlich aber zeigen sich besondere Formen nach Waw consec. bei einigen auf a oder i bildenden Imperfectis Kal von vollkommen dreilautiger Wurzel, wie im Kal u. Hiç'îl von "mit Ausnahme der 1. Pers. Sing., wo Imperfect und Jussiv jetzt zusammenfallen.
  - 1. Ueber die Fälle, in welchen abweichend hiervon bei  $\exists "$  und im Hi $\varphi$ 'îl von  $\aleph$ " das gewöhnliche Imperfect nach Waw consec. steht, vergl. §§ 489b Anm. 3. 498c Anm. 1. 499 f. Anm. 501c. 515c Anm. d. f. Anm. 519b  $\alpha$ . Anm. 545d. Anm 2. 549c Anm. Ueber das Imperfect der 1. Pers. nach Waw consec. vergl. §§ 574c Anm. 576c Anm. 580c Anm. 582d Anm.
  - Ueber die Tonrückgänge im Imperfect Pi'al und Niφ'al wird das Nöthige zu den einzelnen Fällen bemerkt werden.
- Weise eine allen semitischen Sprachen gemeinsame Modification des Imperfects, der *Imperativ*. Bei ihm wird nicht nur der Wortauslaut, sondern auch das imperfectische Präfix abgeworfen, so dass die Wurzel auf das kürzeste Maass zusammenschrumpft. Damit

wird er zugleich unfähig, sich an eine andere als an eine zweite Person, oder zweite Personen zu richten. Als *Imperativ*, der etwas zu thun befiehlt, kann er ausserdem nur vom *Activum*, nicht aber vom *Passivum* gebildet werden.

1. Eine Ausnahme hiervon bilden jedoch לְּהַשְּׁבְּּבְּה vergl. § 592 b Anm. 2. Ueber die Lesart הַשְּׁמָר Hiob 21, 5 vergl. § 605 b  $\beta$  Anm.

2. Der Wortauslaut bleibt selbstverständlich da, wo ihn ein folgendes Suffix schützt.

Es findet sich nun eine doppelte Art, den Imperativ zu bilden. Er b stammt entweder vom Imperfect oder vom Energicus. Im letzteren Falle bietet seine Endung dieselben lautlichen Erscheinungen, wie die des Energicus dar. Beide aber zeigen in der Entwickelung ihres Vocalismus so viele von dem Imperfect abweichende Erscheinungen, dass sie am besten gesondert vom Imperfect behandelt werden.

### ERSTE ABTHEILUNG.

Imperfect. Jussiv. Energicus.

### I. DIE 3. PERSON MASC. SING.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

a. Imperfect auf ŭ.

1) Von Perfectis auf ă

מ) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jäktůl(ă). Der Vocal 483a des Präfixes hat sich bei Wurzeln ה"ם und ה"ם zumeist, bei solchen ה"ם immer erhalten. Nach §§ 95, 1. 102a לְּבְּבֶּר, יְבֶּבֶּר, יְבָּבֶּר, ווֹחָלָם, יְבָּבֶּר, יְבָּבֶּר, יְבָּבֶּר, יְבָּבֶּר, יִבְּבָּר, יְבָּבֶּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּבָּר v. s. w.; nach §§ 93, 1 יְבִּיבָּר יִיְבָּרָב, יִבְּבָּר יִבְּיבָר יִבְיבָר יִבְּיבָר יִבְּיבְר יִבְּיבְר יִבְּיבְר יִבְּיבְר יִבְּיבְר יִבְּיבְר יִבְּיבְר יִבְּיב יִבְּיבְר יִבְיב יִבְּיב יִבְיב יִבְּיב יִבְיב יִבְּיב יִבְיב יִבְּיב יִבְיב יִבְיר יִבְיב יִבְיב יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבְיב יִבּר יִבִּיר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבְיב יִבּר יִבִּיר יִבְיב יִבּיר יִבִּיר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבּיר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבּיר יִבּיר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבְיב יִבּר יִבּר יִבְיב יבּר יִבּר יִבּר יִבְיבּר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבּר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּיר יִבּר יִבְיר יִבּיר יִבּר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּר יִבְיר יִבְיר יִבּיר יִבּר יִבְיר יִבּיר יִבּיר יִבְיר יִבְיר יִבּיר יִבְיר יִבְיר יִבְיר יִבּיר יִבְיר יִבּיר יִבּיר יִבְיר יִבּיר יִבּיר יִבּיר יִבְיר יִבּיר יִבּיר יִבְיר יִבְיר יִבּיר י

Ein Imperfect von ביל ist auch יְרְפֶּרֵנְין Jes. 8, 11. יְבֶּר 28, 16 ist weder Perf. Pi'al noch Imperfect Kal, l. יְרָהֹק יִי לְּיִלְ 7, 6 ist eine Unform, l. יִרְהֹק.

3) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

484a

x) von "z". Der characteristische Vocal steht wie im Perfect zwischen dem 1. u. 2. Wurzellaute: jäkutt(ŭ). Von hier aus bildet

sich auf zweierlei Weise weiter 1) nach § 86, 3. 95, 1 לְּחַהָּי, לְּחָבּׁר, יְּלָבֹּי, לְּבָּר, לְבָּלִי, הְבָּרָי, nach § 106 יְרָבֹּי, nach § 206 יִרְבָּלָי, הַבְּּלָּי, הַבְּּלָּי, nach § 93, 1 רַבְּּלָב, לְבָּבֶּל, לְבָּבֶּל, בַּבְּלָב, 2) nach §§ 71, 3. 82, 1 רְבִּלֶּב, רָבָּרָה.

Ueber Nebenformen mit ä vergl. § 488 b. Ueber לְרוּלְן רְיָשׁוּדוֹ , יְרוּלְן יִשׁוּדוֹ , vergl. § 95 Anm. Nach Analogie der dreilautigen Wurzeln ist gebildet ב רבור s. § 483 a.

- c ב) von "ע"ר. Hier bildet sich nach  $\S 143$  c jäkût(a). Nach  $\S 86, 3$  נכרה ינהר , נהר עברם ענה u. s. w.; nach  $\S 106$  בנה ינהר .
- d Als Jussiv bildet sich hiervon nach § 480b jäküt, hieraus nach § 86, 3. 95, 1 לְטִה, לְטִה, לְטִה, aber nach § 93, 1 בְּשָׁבִיא. Nach § 481 verknüpft sich dieselbe Form mit Waw consec. Steht dieselbe i. P., so behält der Stamm die Endung, רָבְּעִר u.s. w. Steht die Form ausser P., so rückt der Ton zurück wä-jäküt. Hieraus nach § 93, 1 רַבְּעָר, לְבָּעָה, לְבְּעָר, u.s. w. Schliesst das Wort jedoch auf einen Hauchlaut oder הובר , so tritt mit Ausnahme von בַּבְּעָר וְרַבְּעָר לִבְּעָר לִבְּעָר לִבְּעָר לִבְּעָר.

Die Form בְּלְּבְּם Ex. 16, 20 steht ganz allein, mögen nun die Punctatoren sie von מ"ד oder "ש" hergeleitet haben.

e Der Energicus findet sich nur vor Suffixen: jäkûtån. Hieraus nach §§ 85, 1. 114 אינועני אין אינועני אין ער עשוּרַנָּר , יְבוּרְנַבּר u. s. w.

לְיִכוּנְגָּלּ בְּיְכוּנְגָּלּ L. A. יְעוֹרֶרֶכּּלּן Hiob 31, 15 יְעוֹרְבָלָּלּ לוֹ 41, 2 sind für יְעוֹרְבֶלָּלּ verschrieben, oder aus diesen zusammengezogen s.  $\S$  495 a.

ער 2) von Perfectis auf ז finden sich von vollkommen dreilautiger Wurzel nur die beiden Beispiele יְשִׁכּן־, יְשִׁכּן von יְשַׁבּי und nach § 126 a יָבּל nach Waw consec. בָּבֹל von יְבּרֹל von יְבּרֹל P., רְבִּל vergl. § 484 a.

# b. Imperfect auf ă.

1) von Perfectis auf ŭ. Nur vertreten 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel in יְבֹל s. § 86, 4, von יְבֹל entstanden aus \* יְבֵל für jă-wkål(a). 2) von יְבוֹשׁ יְבוֹשׁ entstanden nach §§ 77 a 90, 2c aus ji âr, jibâš.

Die Bildungen  $j\tilde{i}$  år,  $j\tilde{i}b\hat{a}\tilde{s}$  statt des zu erwartenden  $j\tilde{a}$  år  $j\tilde{a}b\hat{a}\tilde{s}$  beruhen auf Dissimilation, vergl. darüber weiter § 487 c.

487a 2) von Perfectis auf i

a) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jäktål(a). Im Gegensatz zu § 483 a schwächt sich der Vocal des Präfixes auch bei vornhauch-

lautigen Wurzeln: nach § 81 בְּיָהְבֶּל , יְהְבֶּבּר , יְהְבֶּל , oder nach § 102 a mit Hülfsvocal יְבֶּהָבּר; nach § 82, 1 בְּבָּר , וְזְפָרָ , וְזְבָבָּר , וְזְפָרָ , וְזְבָּר ; וֹשְׁבָּר , וֹשְׁבָּר , וֹשְׁבָּר , וֹשְׁבָּר , וַשְּׁבִּר , וַשְּׁבִּר , וַשְּׁבָּר , וַשְּבָּר , וַשְּבָּר , וַחְבָּל , וַאַבָּר , וַחָבָּל , וַאַהַבּן . I. P. nach § 86, 4 וְשִׁבְּת , וְשָׁבָּר , וְחָבָּר , וְחָבָּר , וְחָבָּר , וַחָבָּל , וַשְּבָּר , וַחָבָּל , וַשְּבָּר , וַחָבָּל , וַשְּבָּר , וֹחָבָּל , וַשְּבָּר , וֹחַבָּל , וֹשְׁבָּר , וֹחַבָּל , וֹשְׁבָּר , וֹחַבָּל , וֹחַבָּל , וֹחַבָּל , וֹשְׁבָּר , וֹחַבָּל , וֹחַבָּל , וֹשְׁבָּר , וֹחַבָּל , וֹחַבָּל , וֹשְׁבָּר , וֹחַבָּר , וֹחַבָּל , וֹבְּר , וֹחַבָּר , וֹחְבָּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְהַבְּר , וְהַבְּר , וְהַבְּר , וֹחְבָּר , וְבְּבְּר , וְבִּבְּר , וְבְּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּרְ , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּר , וְבִבּר , וְבִבּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וּבְּרְיּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִבּר , וְבִּבְּר , וְבְּבְּר , וְבִּבּר , וְבִבּר , וְבִיּבְר , וְבִּבּר , וְבִיּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִיּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבּר , וְבִּבּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּרְיּר , וְבִיּבְּר , וְבִּבּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבְּר , וְבִּבּר , וְבִּבְּר , וּבְּבְּרְיּר , וּבְבְּרְיּר , וְבִיּבְּיּיִבְּיִי , וְבִיּבְּיּיִים , וְבִיּבְּבְּיּי, וְבִיּבְּיִייִים , וְבִיּבְּיִיּרְיּבְּיִיּר , וְבִּבְּיּר , וְבִיּבְיּבְּיִי , וְבִיּבְּיּיִים וּיִב

Als Perfecta mit i gelten hier alle Perfecta, von welchen sich eine Form mit i findet.

Der Energicus findet sich nur vor Suffixen. Im Gegensatz zu b dem der Imperfecta auf ŭ bildet er sich nach § 86, 3 mit Vorton: לְּשִׁבְּעָדְ, לְשִׁבְּעָדָ, s. § 127 b 2.

Es begegnet uns hier wieder die schon oft bemerkte ungleichmässige Behandlung der ursprüngl. kurzen Vocale. Hier dient sie dazu, um Formen verschiedenen Ursprunges auseinander zu halten, welche sonst nach §§ 85, 3. 89, 1. 94, 1 zusammenfallen würden.

Bei den Imperfectis von "ב scheint sich das å des Präfixes schon c im Semitischen unter dem Einflusse des folgenden j zu i abgeschwächt zu haben. Von den Wurzeln "ב finden sich nun blos Imperfecta, welche zu Perfectis auf å gehören, s. § 488 a, oder kein Perfect neben sich haben. Nach Analogie der "ב aber bilden die folgenden "ב: מָבֶבֶּשׁ, לִיבָשׁ, לִיבָשׁ.

1. Ohne Perfect sind רְּבֶּשֶׁרְ, רְּבִּשׁרְ, רְבִּשׁרְ. Dasselbe bildete sich jedoch wahrscheinlich mit ז. Ueber רְבָּשִׁרְ 1 Kö. 3, 15 vergl. § 121 Anm. Nach Waw consect bildet sich sowohl בַּרַבְּעָר als aus rhythmischem Grunde לְעָרִבְּעַ Gen. 9, 24 s. § 481.

2. Schwächung des  $\check{a}$  des Präfixes zu  $\check{i}$  findet sich dialectisch auch im Arabischen in Verben, welche ihr Imperfect auf  $\check{a}$  bilden z. B.  $j \hat{i} \acute{a} \acute{a} \acute{b} \acute{a} \acute{b} \acute{a} \acute{b}$  von  $j \check{a}$   $\check{i} \check{i} \check{a} \acute{a} \acute{b} \acute{a} \acute{b}$ . Da dasselbe auch im Hebräischen zu beobachten ist, vergl. § 486 Anm., so wird ausser der Natur des j hier das Streben zu dissimiliren wirksam gewesen sein.

3) Von Perfectis auf ă

מ) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Hier ist diese Bildung 488a veranlasst entweder 1) durch intransitive oder zuständliche Bedeutung der Wurzel oder 2) durch die Natur des 2. oder 3. Wurzellautes. In die erste Categorie gehören: יָרָשָּׁבָּן, יָרְשָּׁרָן, סלפּר mit Hülfsvocal בְּיִבֶּין, אָרָבֶּן, יִרְבָּבוּ (אַרָּבָּב, יִרְבָּנִן, יִרְבָּבוּ (אַרָּבָּב, יִרְבָּנִן, יִרְבָּבוּ (אַרָּבָּב, יִרְבָּנִן, יִרְבָּבוּ (אַרָּבָּב, יִרְבָּנִן, יִרְבָּבוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנִן, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרְבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרְבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרְבָּר, יִרְבָּנִוּ (אַרְבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרְבָּר, יִרְבָּנוּ (אַרָּבָּר, יִרְבָּנִּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר (יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר (יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבְּרָר, יִרְבָּר, יִרְבְּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִבְּרָר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִּרְבָּר, יִרְבָּר, יִרְבָּר, יִּרְבָּר, יִרְבּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִּבְּרָּר, יִיִּרְרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּרָּר, יִבְּרָּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּיּרָר, יִבְּיּרָר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּיּרְרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּיּר, יִבְּיּרְרָּר, יִבְּיּרְרָּרָּר, יִבְּיּר, יִבְּיּר, יִבְּיּר, יִבְּיּרְרָּי, יִבְּיּרְרָּיּר, יִבְּיִיּרְי,

Möglicherweise hat jedoch hier und dort neben dem uns erhaltenen Perfect auf  $\check{a}$  ein verloren gegangenes auf  $\check{i}$  bestanden, wie das für pip durch pip wahrscheinlich gemacht wird.

Hingegen gehören die folgenden Imperfecta in die zweite Cateborie. Durch einen Hauchlaut an zweiter Stelle ist das å des Imperfects veranlasst in: יְשִׂחֵל ,יְבְּאֵל ,יְבְאֵל ,יִבְאֵל, ,יְבָּאֵל ,יְבָאֵל, ,יְבָאֵל, ,יִבְּהַל, ,יִבְהַל, ,יִבְּהַל, ,יִבְּהַל ,יִבְאֵל ,יִבְאֵל ,יִבְאֵל ,יִבְאֵל ,יִבְּהַל ,יִבְּהַל ,יִבְּהַל ,יִבְּאֵל ,יִבְאֵל ,יִבְאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּהַל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּהַל ,יִבְּאֵל ,יִבְאֵל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאָל ,יִבְּאָל ,יִבְּאֵל ,יִבְּאָל ,יִבְּאָל ,יִבְּאָל ,יִבְּאָל ,יִבְּאָל ,יבְּאָל ,יִבְּאָל ,יבְּאָל ,יבּאל ,יבְּאָל ,יבְּאָל ,יבְּאָל ,יבְאָל ,יבְּאָל ,יבְּאָל ,יבּאל ,יבְּבּאל ,יבּאל ,י

<sup>1)</sup> Weiteres bei E. Rödiger in Z. D. M. G. XIV. S. 488. H. L. Fleischer in Berichte üb d. Verhandll. d. Sächs. Ges. d. Wiss. Bd. 16 (1864). S. 275 f.

Ueber לְּכֶּלֶהֹץ Gen. 23, 6 vergl. § 143 e Anm. 1 α. Für רָכֶּלָהוֹ Da. 10, 14 l. יְּכָּלָהוֹ

Der Energicus findet sich nur vor Suffixen. Mit Vorton, s. § 487 b, und nach § 114 b: יְמְצָאֶנָה , לְהַשָּׁלֶּהָה, לְהַשֶּׁלֶּהָה, לְהַשְּׁלֶּהָה, לְהַשְּׁלֶּהָה, לְהַשְּׁלֶּהָה, לִהְיָּהְלָּהָר, לִהְיָהְלָּהָר, לִהְיָּהְלָּהָר, לִהְיָּהְלָּהָר, לִהְיִּבְּלָּה ע. s. w.; nach § 127 b 2 לְּבָהֶרֶר, לְהָבְּיִר, לְהָבָּרָר, לְהַבָּרָר, לְהַבְּיִר, לְהַבְּיִר, לְהַבְּיִר, לְהַבְּיִר, לְהַבְּיִר, לְהַבְּיִר, לִהְיִּבְּבָּרָה ע.

489a β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

א) von ה"ה. Diese bilden ihr Imperfect überall mit ă, welches nach § 99, 2 mit dem î der Wurzel zu ā, ה, zusammengeht. So ergibt sich als Grundform jăķṭai. Hieraus nach § 80, 3a הְּתְּהָה, הְעָבֶּה הְרָאָבָה, nach § 80, 2a יְבָּבֶּה וְיִבְּבֶּה יִבְּעָבֶּה ; nach § 81, 1a. 102a יְבָּבֶּה, aber nach § 77a Anm. יְבָּבֶּה ; nach § 81, 2 יְהָבֶּה; nach § 81, 1a. 102a יְהַבֶּה ; trotz des Gutturals immer יְהַבֶּה , יְהַבֶּה , יִבְּבָּה הֹל § 82, 1 יְבָּבָּה , יִבְּבָּה הֹל § 82, 1 יִבְּבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְבָּה , יִבְבָּה , יִבְבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְבָּה , יִבְבָּה , יִבְבָּה , יִבְּבָּה , יִבְּבָּה , יִבְּבָּה , יִבְּבָּה , יִבְּבָּה

Ueber לְשִׁיֶּאָ Thre. 4, 1; לְאֵלֶאוּ 2 Chro. 16, 12 vergl. § 143 e Anm. 1.

Im Jussive geht der Ton auf das Präfix zurück. In Folge dessen verkürzt sich der auslautende Diphthong zu i: jäķṭi für jäķṭai. Hierauf wird die Form nach § 70a 2 Anm. 2 behandelt. Gleiche Formen entstehn nach Waw consec. Hieraus bildet sich nach § 110 d רַבְּרָא, nach § 82, 1 בַּשְׁיִם, mit Steigerung nach § 90, 2 Anm. לְבַּרָּה, וְבַּרָּה, cappa, תַּבֶּל , בַּשְּׁיִם, Sonst tritt nach § 101a Hülfsvocal ein: רַבֶּל , יַבְּרָל , i. P. בַּעָל , יַבְּרָל , יַבְרָל , יַבְּרָל , יַבְרָל , ebenso יִבְיּר , יַבְּרָל , יַבְרָל , יַבְר 
1. Abnormer Weise wird Gen. 41, 33 בֶּלָא betont, wofür sich auch die ebenso abnorme Lesart בָּשָׁל findet s. § 510 e Anm. — הָּהַאָּל Koh. 11, 3 erweckt wie בָּשֶׁל Hiob. 27, 8 Bedenken.

2. Nach Waw consec. finden sich die folgenden Formen: לְּבָּקָל P., עְהַבָּץ, לְבָּקָל P., עַבָּץ, רָבָּקָן P.; עַבָּץ, רָבָּץ, רָבָּץ, רָבָּץ, רְבָּץ, רָבָּץ, רְבָּץ, רְבָּץ, רְבָּץ, רְבָּץ, רְבָּץ, רְבָּץ, רְבָּץ, רַבְּץ, רַבְּץ, רַבָּץ, רַבְּץ, רָבְּץ, רָבְיָּץ, רָבְיָּבָּץ, רָבְיָּץ, רָבְיָּץ, רָבְיָבְּץ, רָבְיָּבָּץ, רָבְּץ, רָבָּץ, רָבְיָבָּץ, רָבְיָבָּץ, רָבְיָבְּץ, רָבְיָבָּץ, רָבְיָבְּץ, רָבְיָבָּץ, רָבְיָבְּץ, רָבְיָבָּץ, רָבְיָבְּץ, רָבְיָבְּץ, רָבְיָבְּיָּבְּץ, רָבְיָבְּיָּבְּבָּץ, רָבְבָּיְבָּבְּץ, רָבְיָבְּבְּבָּבְּץ, רָבְבָּבְּבָּבְּבָּבְּץ, רְבִבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָבְּבָּבְּבָּבְּבָּבָּבְּבָּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבָּבְּבְּבָּבְּבָּבָּבְּבָּבְבָּבָּבָּבָּבָּבְּבָּבָּבְבָּבָּבָּבָּבְּבָ

3. Neben diesen verkürzten Formen findet sich wiewohl seltener auch das gewöhnliche Imperfect nach Waw consec. und zwar אַבְּבֶּבָּהַ 4 mal u. מַבְּבָּבָּהַ 3 mal, s. § 510 e Anm.

- ב) von מ"ל. Hier bildet sich aus jäkått(a) nach §§ 71, 3. 82, 1 490a יְבָּקּה, וְבָּה, דְבָּה, Ferner pflegt man hierher zu rechnen Formen wie הוח, לחם, יְרַה, יְרַה, וְרַת, וֹרָת, וֹרִיל, וֹרָת, ו
  - 1. Für diese Erklärung spricht die Form לְבָּבָּי, 1 Kö. 1, 1, falls dieselbe auf einer richtigen Ueberlieferung beruht. Doch können diese Formen, welche sämmtlich an 2. oder 3. Stelle einen Hauchlaut, bezw. ein ה, haben, auch von Imperfectis mit i, jäkittä, nach §§ 107 a. 108 hergeleitet werden, vergl. arab. färrä, jäfirrä. Formen wie בַּבָּי lauten hinwiederum solchen von Nigʻal völlig gleich s. § 504 d. Zurückziehung des Tones und hierauf Schwächung des Vocales der Endsilbe zeigt sich in בַּבָּבַי, welches andere von בַּבָּי herleiten.
    - 2. Ein Energicus findet sich nicht.

Nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln ist gebildet b יְתְּבֶּוֹן neben יְתְּבֵּוֹן.

ג) von ג"י. Nach § 143c jăķâț(a), hieraus nach § 77a. 86, 3 c יָבֹא, יְדִוֹּדֶל, יְבַּא

Ein Jussiv findet sich nicht, statt seiner gebraucht man das Im- d perfect רְּבָבוֹא. Ohne Tonrückgang bildet sich רָבָבוֹא. Ein Energicus nur in יְבוֹאָפּר.

# c. Imperfect auf i.

Ihm stehn überall Perfectformen auf å gegenüber. Es findet 491a sich nur von vollkommen dreilautiger Wurzel, s. jedoch § 490 a Anm., und zwar

- 1) von יְחֵל jantin(a); hieraus nach §§ 82, 1. 93, 1. 126a יְחֵל, nach § 88, 2b יְחֶל בּר בּר בּר בּר יִחְנָבָּר יִחְלָּבָּר, s. §§ 89, 1. 114b.
- 2) von denjenigen א"ב, welche nach \$ 77 a bilden: איב s. \$ 93, 1. b Doch hat sich der ursprüngliche Vocal sonst nur i. P. erhalten: ראָבל, ראָבד. Ausser P. bildet sich nach \$ 107 a ראָבל, ראָבד.

Nach Waw consec. mit Zurückziehung des Tones und nach § 88, 2 לְּבֶּקְּבָּר, וְלֵּאִבֶּר, וְלֵּאִבֶּר, וְלֵּאִבֶּר, Für letzteres steht jedoch nach § 107 a מְלֵּאָב, wenn die sofortige Einführung des Gesprochenen eine kleine Pause bedingt. Im Buche Hiob steht von 3, 2 an statt מְלֵּבְּבָּר, הַאַבְּלֶבָּר, הַאַבְּלֶבָּר, הַאַבְּלֶבָּר, זְּאַבְּלֶבְּר, זְּאַבְּלֶבְּר, זְּאַבְּלֶבְּר, זְּאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְּאַבְּרָר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלֶבְּר, זְאַבְּלְבִּר, זְאַבְּלְבָּר, זְאַבְּלְבִּר, זְאַבְּלְבָּר, זְאַבְּלְבָּר, זְאַבְּלְבִּר, זְיִבְּבְּלְבִּר, זְיִבְּבְּרָר.

3) von denjenigen ש"ב, welche nach § 117 a bilden. Nach כ §§ 93, 1. 108 יֵבֶד und danach יֵבֶד; nach § 107 מְבָדְ יָבֶד, לְּבֶדְ, לִבָּדָ, P. יָרֶע. Nach  $\S$  88, 2 לְלֶדְל , וַשֶּׁב , וַיַּבֶּד , וַיִּבֶּד , וַיִּבֶּד , aber i. P. יַרָּע und nach  $\S$  107 a וַיַּרֵר , וַיַּלָּד b . Energicus f . f f .

Man sieht, dass בְּרֵע für das Sprachgefühl den Werth eines mit ursprüngl. ז gebildeten Imperfects ganz verloren hat. בְּרָבְי לְּ 138, 6 ist Schreibfehler und בּרָבָּי zu punctiren. Neben בַּלְּבֵּי findet sich namentlich bei Hiob vom Perfect בָּלְבָּי aus gebildet ein Imperfect בְּיִבֹין vergl. § 479 b 4.

### B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 492a Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jäkättil(a). Hieraus nach §§ 80, 5. 85, 1. 90, 1 אָבֶּד, לְּבָּבָּר, לְבָּבָּר, לְבָּבָּר, לְבָּבָּר, לְבָּבָּר, לְבָּבָּר, לְבָּבָּר, לְבָּבָּר, וֹבָּבָר, תְבַּבָּר, וֹבָּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַּבָּר, תְבַבָּר, תְבַבָּר, תְבַבָּר, תְבַבָּר, לְבַבָּר, לְבַבָּר, לְבַבָּר, לְבָבָר, לְבַבָּר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּר, לְבַבָּר, לְבַבָּר, לְבַבָּר, לְבַבָּר, לְבַבָּר, לִבְבָּר, לִבְבָּר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְבָּר, לִבְּבָר, לִבְבָּר, לִבְבָּר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְבָר, לִבְּבָר, לִבְבָּר, לִבְבָּר, לִבְּבָר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּבָר, לִבְּבָר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִנְבָּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְר, לִבְּר, לִבְר, לִבְר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְר, לִבְר, לִבְּר, לְבַּר, לִבְּר, לְבַּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לְבַּר, לִבְּר, לְבְּר, לְבָּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבְּר, לְבִּר, לְבָּר, לְבְּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבָּר, לְבִּר, לְבְּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבַּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לִבְּר, לְבִּר, לְבִּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לִבְּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבִּר, לְבְּר, בּבְּרָּר, לְבְּבָּר, לְבִּר, בְּבָּר, לְבִּר, לְבִּבְּר,

Ueber לְּהַבְּהָּ ְּלְ 7, 6 vergl. § 483 a Anm.; über הְּהַבְּל Hiob 8, 21 § 143 e Anm. 1. לְּצָאֵין Koh. 12, 5 stammt nicht von נאין oder ist anders zu punctiren. לַבָּאִין Jes. 13, 20 soll für aus \*אָהֵל nach § 113 contrahirt gelten.

- 493a 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

  - b Jussiv: jăḥắṭṭṭ s. § 489 b, hieraus nach §§ 70 a 2. 85, 1 יְּקֵרָל, רְיָבֵל אוֹנְ מָל מָנְיָבֶל פָּנְבֶל הַנְבֶל עוֹנְבֶל אוֹנְבֶל u. s. w. Statt יְּבָב וֹ Sa. 21, 14 l. בּיָבָה הוֹנְב וֹ צִּיִבְּר וֹ צִּיִבְל וֹ אַנְהַל בּיִּבְּל אוֹנִים אוֹיים אוֹנִים אוּנִים אוּנִים אוֹנִים אוֹנִים אוּנִים אוֹנִים אוֹנִים אוֹנִים אוּנִים אוֹנִים אוֹנִים אוּנִים אוֹנִיים אוֹנִים אוּנִים אוֹנִים אוֹנִים אוֹנִים אוֹנִים אוֹנִים אוֹנִים אוֹנִים אוּנִים אוּנִים אוּנִים אוּנִים אוּנִים אוּיים אוּנִיים אוּנִיים אוּנִיים אוּנִיים אוּנִיים אוּנִיים אוּנִיים אוּיים אוּנִיים אוּיים אוּיים אוּנִיים אוּיים אוּיים אוּיים אוּנִיים אוּיים אוֹנִיים אוּיים אוּיים אוּיים אוּיים אוּיים אוֹנִיים אוּייים אוּיים   - c Energicus: jăķăṭṭắn, nur mit Suff.; nach § 114 b יְכַסֶּפּר, דְיַבֶּפֶּנּרָל, דְיַבֶּפֶּנּרָל, דְיַבְּפֶּנּרָל,
  - ו β) von ב״ע nach 492 α יְמַבֵּלן, לְחֲהַבֶּן, לְחֲבָּהַיְ, לְחֲבָּהַיְ, לְמַבֵּלָן, שֹׁשֵּׁבִיּן, לְחֲבָּלָן לְּבְּבֵּלְן, לְאָצֶץ, לְאָבֵּלָן, לִחְבַּלִּלי:

Energicus nach § 114 b יְחַלְלֶּבּר ְ , וְשַׁלְלָּבּר ְ , nach § 127 b 2 יְחַלְלֶּדָן.

e γ) von יְעֵהַת. †בְּיֵל יִי wird man von vollkommen dreilaut. Wurzeln abzuleiten haben.

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jāķŭtṭāl(a), hieraus nach §§ 85, 1. 92, 1 שַּׁבְּיַ, לְּבָבֶר, יְבָבֶּר יִּלְּנָת u. s. w.; nach § 135 b c לְבָּבֶּר aber יְבִרְם יִיְ, i. P. nach § 86, 4 יְבַבֶּר, יְבָּבֶר, יְבָבֶר, יִבְּבָר, יִבְּבָּר, יִבְּבָר, יִבְּבָר, יִבְּבָּר, יִבְּבָר, יִבְּבָּר, יִבְּבָר, יִבְּבָּר, יִבְּיבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּבָּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבָּר, יִבְּיבּר, יִבְּבָּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבְּיבּר, יִבּיבּר, יִבּיבּר, יִבְּיבּר, יִבּיבּר, יִבּיבּר, יִבּיבּר, יִבּיבּר, יִבּיבּר, יִבּרּר, יִבּיבּר, יִ
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

- a) von ל"ה: tăķŭṭṭai s. § 489 a, hieraus nach §§ 85, 1. 92, 1. 99, 2 יְּהָבֶּה, לְבָּפֶּהוֹ יְבָּבֶּה יְבָּבֶּה , וְבָּבֶּה וְיִבְּבָּה יִבְּבָּה , וְבָּבֶּה יִבְּבָּה יִבְּבָּה וֹ יִבְּבָּה וֹ יִבְּבָּה יִבְּבָּה יִבְּבָּה וֹ יִבְּבָּה יִבְּבָּה וֹ ִבְּה וֹ יִבְּבָּה וֹ יִבְּבָּה וֹ יִבְּבָּה וֹיִבְּה וֹיִבְּיִּה וֹ יִבְּבָּה וֹיִבְּה וֹיִבְּה וֹיִבְּיִּה וֹיִבְּיִּה וֹיִבְּבְּה וֹיִבְּה וֹיִבְּה וֹיִבְּיִּה וֹיִבְּיִּבְּה וֹיִבְּיִּה וֹיִבְּיִּה וֹיִבְּיִּה וְבִּבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִים וְבִּבְּה וֹיִבְּיִּה וֹיִיבְּיִּבְּה וֹיִיבְּיִם וּיִבְּיִים וּיִבְּיִּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִיבְּיִבְּה וֹיוֹיִיבְּיִים וּיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִים וּיִבְּיִבְּה וֹיִבְּיִים וּיִבְּיִּה וֹיִבְּיִים וּיִבְּיִּה וֹיִיבְּיִבְּה וֹיִבְּיִים וּיִבְּיִנְיִים וּיִּבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִיבְּיִבְּה וֹיִיבְּיִבְּה וֹיִבְּבְּה וֹיִבְּבְּה וֹיִבְּה וֹיִיבְּיִבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִיבְּיִבְּה וֹיִבְּיִבְּה וֹיִבְּה וֹיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִיבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִּבְּיִים וּיִּים וּיִבְּיִים וּיִיבְיִים וְיִבְּיִים וְיִיבְיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִּים וּיִיבְיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיבִּיִּים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּיִים וּיִבְּייִים וּיִבְּייִים וּיבְייִים וּיִיבְּייִים וּיִבְּייִים וּיִבְּייִים וּיִבְּייִים וּייִים וּיִיבְּייִים וּיִיבְייִים וּיִיבְּייִים וּיִּייִים וּיִיבְּייִים וּיִייִים וּיִיבְּייִים וּיִיבְּייִים וּיִיבְּייִים וּיִייִים וּיִייִים וּיִייִים וּיִייִייִייִים וּיִייִייִים וּיִיבְּייִים וּיִייִים וּיִיבְּיִייִּיִייִייִים וּיִיייִים וְּיִייִּיִייִ
  - β) von ש"ש nach α יְרְבֶּלֶל, i. P. לְהָבֶּלֹל, יִרְבָּלָן.

Von 30 findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung 495 a des letzten Wurzellautes, in activer Aussprache

1) von ע"ר (Pôlêl): jăkâţil (a), hieraus nach §§ 77 a. 85, 1. 90, 1 ישוֹבֵל, וְכְּנֵן, וְכִּנֵן, וְכִּנֵן, וְכִּנֵן, וְכִּנֵן, וְכִּנֵן, וְכִּנֵן, יְכִּנֵן, יִכְּנֵן, יִכְּנֵן, יִכְּנֵן, יִנְּבֵּבּל u. s. w. Energicus nach § 114 b יְסַבְּבֵּנִּהּרוֹ neben יַסְבְּבֵּנִהּרוֹ Dt. 32, 10.

Ueber בְּבּרְּבָּרְ Hiob 31, 15, בְּבַרְּבָרִ 41, 2 vergl. § 484 e Anm.

2) von יָשׁרֵד: יְשׁרֵב, †יְשֹׁרֵב, †יְשֹׁרֵב, nach § 88, 2 c נְיִמֹּבֶל. b Von לֹיה findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pôlal): jăķâṭål, c findet sich nur ein Beispiel und zwar von יָרֹעֶעל Jes. 16, 10, s. §§ 77 a. 85, 1. 86, 4.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 durch Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute (kāṭālṭāl) findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wiederholung 496 der zweilautigen Wurzel, findet sich nur active Aussprache (Pilpêl)

- 1) von יש": jăkățkit, hieraus nach §§ 85, 1. 90, 1 nur †קָּבְּכֶּהָ, †\*יפרפר
  - 2) von יפצפץ †\*, רכלכל; ד"ר.

Vom Zielstamme, gebildet nach  $\S$  158, findet sich nur ein Bei- 497 spiel in activer Aussprache: jäkâțil; יְסֹבֶר Hos. 13, 3, s.  $\S\S$  77 a. 85, 1. 90, 1.

#### C. Vom Causativstamme.

Vom Causativstamme, gebildet nach § 159, in activer Aussprache ( $Hi\phi^i il$ )

יַבְּיר , יַבְּיר , יַבְּיר , מַבְּיר , מַבְּיר , יבְּיר , יבִּיר , יבְּיר , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיב , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִּיע , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר , יבִּיר , יבִיר , יבִּיר יבי , יבִּיר יביב, יביבי , יבּיביע , יבבייב , יבביי

Statt רְּמָטִיב Hiob 24, 21 l. בֵּיטִיב. Das nach § 113, 2 ausgestossene ה wird durch den Imperativ bezeugt.

b Energicus nur vor Suffixen 1) der 1. Pers. Sing. nach § 134b nur יוֹעִידֶנָי Jer. 49, 19. 50, 44. 2) der 3. Pers. Sing. Masc. u. Fem. nach § 114b יְמִידְאָנִי , יִמְדִיאָנִי , יִבְּרִידֶנּיוּ , יַבְּרִידְנָי , יַמְדִיאָנָי , יַמְרִינָי , יַמְדִילָנָי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידְנָי , יִבְּרִידְנָי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידָנָי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידָנִי , יִבְּרִידְנַיִּ , יִבְּרִידְנַיִּ , יִבְּרִידְנַי . s. w.

In Verbindung mit dem Suff. der 2. Pers. Plur. Sing. lautet der *Energicus*  $Hi\varphi'il$  nach § 137 b in der Punctation des Ben Ascher 7 - 100 für 7 - 100

- ם Dagegen hat sich die alte Form מְּלְּגָּוֹל im Jussive erhalten. Nach § 90, 1 לְּבָבְּיִ, לְבְבֵּיִ, לְבָרֵי, יְבְבָּיִ, יִבְּבִי, nach § 126 a יְבָּבְי, יְבְּבָי, nach § 98, יִבְּבָי, וּבְּבָי, nach § 102 a יְבָּבִי, וּבְבָּי, u. s. w. Nach § 107 a hingegen יַבָּי, לְרַיל, לְרַיל, יְרַיָּע, וְבָּבֶּיר ע. בִּבְּיִר יִבְּעָר. Nach Waw consec. s. § 481: יַבְּבָּבְּל וְרָבְּבָּר וְרַבְּבָּר וְרַבְּבָּר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבִּבְּר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְּבָּבְר וּבְבְּבָר וּבְּבָּר וּבְבְּבָר וּבְּבָּבְר וּבְבְּבָר וּבְבְּבְר וּבְבְּבָר וּבְבְּבָר וּבְבְּבָּר וּבְבְּבֶר וּבְּבְּבָר וּבְבְּבְּבְר וּבְבְּבֶר וּבְבְּבֶר וּבְבְּבָר וּבְבְּבָר וּבְבְּבָר וּבְבְּבָר וּבְבְּבְר וּבְבְּבֶר וּבְבְּבֶּר וּבְבְּבֶר וּבְבְּבְר וּבְבְּבֶר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבּבְּבְר וּב וּבּבּר וּבּבּר וּבּב וּבּבְר וּבּב וּבְבּבְר וּבּבְּבְר וּבּבְר וּבְבְּבְר וּבְּבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְּבְיבְר וּבְּבְר וּבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבְבְּבְר וּבּבְיב וּבְבּר וּבְבְּבְר וּבּב וּבּר וּבּבּר וּבְבְּבְר וּבְבְר וּבְבְּר וּבְיבְר וּבְּר וּבְבְּר וּבְיבְר וּבְיוּב וּבְיוּב וּבּר וּבּב וּבּב וּבּב וּבְיבּב וּבּר וּבְבּב וּבּר וּבְבּר וּבְּבְר וּבְיוּב וּבּב וּבּר וּבְבְים וּבּב וּבְיוּב וּבּב וּבּבּר וּבּב וּבּבּר וּבּב וּבּב וּבּב וּבּב וּבּב וּבְיב וּ
  - 1. Von א"ב findet sich jedoch auch das gewöhnliche Imperf. nach Waw consec., so בּוֹנְאָא וְנַדְּוֹטְרָא ineben אָנָהְוֹנָא.
- 499a 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von מ"ל. Nach §§ 113, 2.  $489\,a$  tăḥṭại für tăhᡈḥṭai; hieraus nach § 99, 2 לְּהֶטֶּה, לְּהְטֶּלֶה, לִרְאֶבּה, לִרְאֶבּה, לִרְאֶבּה; nach §  $102\,a$  יַנְעֶּלָה; nach §  $126\,a$  יִנְּהָה, לִּהֶּה, לִנְּה u. s. w.; nach § 98 יוֹרֶה, לִּהָה, לִּהָה.

Ueber מוֹנְהָא Neh. 11, 17 vergl. § 113, 2 Anm.

- b Jussiv nach § 489 b tắkṭĩ, hieraus nach § 70, 2 Anm. 2 לְּמְּחְ לֵּפְּתְּ Gen. 9, 27, לְּבָּרָ Jes. 41, 2; von שׁ"ב nach § 126 a יַרְהָּ וֹיִ nach § 101 c יֵרֶב. Nach Wav consec.: בְּרָא , וַיִּלְּא , וַיִּלָּא , וַיִּלָּא , וַיִּלֶּא , וַיִּלֶּא , וַיִּבֶּר , וַיְּבֶּע , וַיְבֶּע , וַיְבֶּע , וַבְּעָ וֹיִ , וַבְּעָל , וַיִּבְּע , וַבְּעָּר , וַיִּבְּע , וַבְּעָּר , וּבְּעָּר , וּבְּעִבּיין , וּבְּעִבּין , וּבְּעָּב וֹיִבְּעָּב , וּבְּעָּר , וּבְּעָּב וֹיִבְּיִבְּיִיּ , וּבְּעָּר , וּבְּעָּר , וּבְּעָּר , וּבְּעָּר , וְבְּעָּר , וְבְּעָּב , וּבְּעָּר , וּבְּעָּר , וּבְּעָּר , וּבְּעִבּי , וּבְּעִבּיּין , וּבְּעִבְּיִיּ א וּבְּעִבּיּיִין , וּבְּעָב , וּבְּעָב , וּבְּעָּב , וּבְּעָּב , וּבְּעָּב , וּבְּעָּב , וּבְּעָּב , וּבְּעָּב , וּבְּבְּבְּיִבְיּיִבְּע , וּבְּבָּע , וּבְּבָּע , וּבְּבָּבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיּ
  - 1. Diese  $Jussive\ Hig`\hat{\imath}l$  von Wurzeln, welche mit einem Hauchlaute oder  $\lnot$  beginnen, sind von den entsprechenden des Kal lautlich nicht verschieden.
    - 2. לְנַבְּטֹן 1 Sa. 14, 32 Kerî steht für מיל und gehört zu גייל und gehört zu. גייל
- c Der Energicus: jāķṭān findet sich nur vor Suffixen; nach §§ 126a. 127b יוֹרָפּר, לְפָבֶּר מְשְׁבָּר , יְבֶּבֶּר 114b יְבָּבֶר, לְבָּבֶּר בְּיִם פָּר 114b יִבְּבֶּר, לְבָּבֶּר (בְּבֶּר בִּיבָר 114b). \$ 98.
- d β) von y"z. Hier hat sich der characteristische kurze Vocal erhalten, da andernfalls diese Formen mit den entsprechenden Ab-

leitungen von ע"ד zusammengefallen sein würden: jäkitt(a), nach § 113, 2 für jä-häkitt(a). Hieraus nach §§ 80, 2b. 90, 1 יְחַבּל Nu. 30, 3; nach § 71, 3 יְחֵבּל; nach § 86, 3 יְרָבָל, הָבֶּר , וְבָּלָ Dei Tonrückgang nach § 88, 2 יְרָבָל, nach § 107 a יְרָבּל, 1 Kö. 8, 37. Ein Jussiv kann nicht geschieden werden, da der Vocal des Imperfects schon kurz ist. Nach Waw consec. nach § 88, 2 יְרָבֶל, וְהַבֶּל, וְהַבֶּל, הַבְּרָל הַבְּלָל nach § 107 a יְרַבְּלָל Nu. 30, 14, s. §§ 114 b. 135 b.

Für לְשִׁים Jer. 49, 20 l. בְּשֵׁים. Dreilautig bildet יְבֶּלֵּיל, wofür בְיַלְּיל, wofür בְיַלְּיל jesen ist, vergl. §§ 498 a Anm. 529 b  $\beta$  Anm.

Im Jussiv tritt nach § 480 b Verkürzung ein: jăķit; hieraus f nach §§ 86, 3. 90, 1 יְבֶל , יְבֵל , יְבֵל , יָבֵל , יָבֵל , יָבֵל , יַבְּל , יִבְּל , יִבְּבָּן , יִבְּלָ , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּלָ , יִבְּבָּן , יִבְּל , יִבְּבָּן , יִבְּל , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּל , יִבְּבָּן , יִבְּל , יִבְּבָּן , יִבְּל , יִבְּבָּן , יִבְּבָּבן , יַבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְּבָּן , יִבְבָּן , יִבְּבָּן , יִבְבָּן , יִבְבָּן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבְּן , יִבְבָּבן , יִבְבָּבְּין , יִבְבָּבן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבְּבָּן , יִבְבָּבְּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְּבּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְּבָּבְּבָּן , יִבְבָּבְּבָּן , יִבְבָּבּן , יִבְּבָּבְּרָּבְּבָּן , יִבְבָּבְּרָּבְּן , יִבְּבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבּן , יִבְבָּבְּבּבּן , יבְבָּבּן , יבְבָּבּרּבּבּן , יבְבַּבּּבּן , יבְבַּבּן , יבְב

1. Von א"ל nach § 90, 1 אַבְּרָא, יוּבְּבָּא neben יַבְּבִּראן Neh. 8, 2, was auch mit בַּבְּראן Ez. 40, 3 gemeint ist; לְיָבִּרא 141, 5 für יְבָּרָא, vergl. § 498 c Anm. 1.

2. Die unter f zuerst genannten Jussive können mit Ableitungen von אייב verwechselt werden, Formen wie יוֹבָּהַל mit Imperfectis Kal von אייב. Statt אָרָהָל Gen. 8, 10 l. אָרָהָל. Ueber לְבַּבְּיוֹ Kerî vergl. b Anm. 2.

Energicus 1) ohne Suffix: jăķîtăn, hieraus nach §§ 86, 3. 128, 3 g nur אָרְיִם Jes. 5, 19. 2) mit Suffix: jăķîtân, nach §§ 85, 1. 114 b נְּיִרְבָּנָּה , וְיִרְבָּנָּה , וְיִרְבָּנָה , וּבְּיִרְבָּנָה , וְיִרְבָּנָה , וּבְּיִרְבָּנָה , וּבְּיִרְבָּנָה , וּצְרִיבְּנָה , וּבְּיִרְבָּנָה , וּבְּיִרְבָּנָה , וְבִּירְבָּנָה , וְבִּירְבָּנָה , וּבְּירִבְּנָה , וּבְּירִבְּנִה , וּבְּירִבְּנָה , וּבְּירִבְּנָה , וּבְּירִבְּנָה , וְבִּירְבָּנָה , וְבִּירְבָּנָה , וְבִּירְבָּנָה , וְבִּירְבָּנָה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּירִבְּנָה , וְיִבְּירְבָּנְה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּרְבְּנִבְּנִבְּנְה , וּבְּרְבָּנְה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּירְבָּנָה , וּבְּירְבָּנָה , וּבְּירְבָּבָּנּה , וּבְּירְבָּנָה , וּבְּירְבָּנִיה , וּבְּירְבָּנְה , וּבְּירְבָּבָּה , וּבְּיִבְּבָּנּה , וּבְּיּבְּנִיה , וּבְּיּבְּנִיה , וּבְּיִבְּיִיה , וּבְּיִירְבָּיִיה , וּבְּיִבְּיִבְּיִיה , וּבְּיּבְּיִיה , וּבְּיִירְ , וּבְּיִירְ , וּבְּיּבְּיִיה , וּבְּיִירְ , וּבְּיִירְ , וּבְּיִירְ , וּבְיּיִיה , וּיִבְּיִירְ , וּבְיּיִיה , וּבְּיִיה , וּיִירְיִיה , וּבְּיִיה , וּבְּיִירְיִיה , וּבְּיִירְיִיה , וּבְּיִיה , וּיִיבְּיּיה , וּבְּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְיּיִיהְיִיה , וּבְיּירְיִיה , וּבְיּיִיהְיִיה , וּבְּיִיה , וּבְיּבְּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְּיבְּיִיה , וּבְיּיבְּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְּייִיה , וּבְּיִיה , וּבְיּייה , וּבְייִיה , וּבְיּיִיה , וּבְיּיִיה , וּבְּייִיה , וּבְיּייה , וּבְייִיה , וּבְיּיִיה , וּבְיּיִיה , וּיִייִיהְייִיה , וּבְיּיִיה , ו

Ueber Formen wie רְנִינְקָהָן Spr. 29, 17 vergl. § 137 b.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hoφ'al)

500a

Ъ

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jūkṭắl(ŭ), nach § 113, 2 für jã-hŭkṭắl(a); hieraus nach §§ 93, 1.  $102\,a$  בְּבֶּבְּדֹּי, יְבָּבָּר ; nach § 92, 1.  $126\,a$  יְבָּבָּר, יְבָּבָּר, יְבָּר, יְבָּר ; nach §  $127\,c$  הַבְּי, nach §  $117\,b$  יִרּבָּר ; nach §  $119\,a$  יִּרְּבַּר ; יִּרְּבֵּר, יִּרְּבֵּר, יִּרְּבָּר, יִּרָּבָּר, יִּרְּבָּר, יִּבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִּבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבָּר, יִבְּר, יִבְר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרָּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּרָּר, יִבְּר, יִבְּרָּר, יִבְּר, יִבְּרָּר, יִבְּר, יִבְּר, יִבְּרָּר, יִבְּר, יִבְּר, יִ
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

α) von π"5 findet sich kein Beispiel.

 $\beta$ ) von ד"כ. Grundform  $j\ddot{u}k\dot{u}tt(\ddot{u})$ , nach § 113, 2 für  $j\ddot{a}$ -hŭ $k\dot{u}tt(a)$ , vielleicht nach § 92, 2 b in דָּקָר, sonst entweder nach § 71, 3 יְבָּר, oder in der § 394b beschriebenen Weise יְּהַאָר, יִּרְאַר, nach § 86, 4 יִּרָּלֶּק.

In יוּפֶּב Jes. 28, 27 meint der Consonantentext die zweite, die Punctation die erste Bildungsart. Nach Analogie von a ist gebildet הַבָּדְּלְ Hiob 20, 8.

Hier fallen also Ableitungen von דְּבּשְּׁמֵּשׁל zusammen. Statt בְּצְּשֵׁל Gen. 24, 33 lies בַּיִּשְׁל.

### D. Von den Reflexivstämmen.

- Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme findet sich hier nur active Aussprache (HiPya'al)
  - - 1. Ein Energicus findet sich nicht.
    - 2. רְּקְּקֶּהֶן Ri. 21, 9 gehört nicht hierher, sondern erklärt sich nach § 162 als Reflexiv des einfachen Stammes.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von מ"ל:  $ji\vartheta$ kătțai, nach § 113, 2 für jă-hi $\vartheta$ katțai, s. § 489 a; hieraus nach § 99, 2 יְתְאָבֶהָי, לְתְבֶּאַהְי, דָתְבָּאָה s. § 135 b.
  - c Jussiv nach Analogie von § 493 b יְתְעֵל und nach § 118 יִתְעֵל. Nach Waw consec. וַיִּתְעֵּלֶם, הַיִּרְאַרֹּל, aber daneben יְיִהְעֵּלֶּה 2 Sa. 23, 15.
  - d β) von ע"ע nach α: יִתְפַּלֵּל, רְתְחַבּּלָן, דְתְחַבּּלָן; nach § 88, 2 דְתְפַּלֵּל־†, יִתְחַבּּלֶן-ד.

Von 72 findet sich kein Beispiel.

- Von dem nach § 166b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute findet sich nur active Aussprache
  - 1) von ל"ה nach §§ 99, 2. 102 a. 113, 2. 129 c. 489 a nur יְשְׁתְּחֶרֶּ, inach grad daraus verkürzt nach Waw consec. קשׁתְּחֹר für jištūḥw, i. P. nach § 86, 4 יְשְׁתְּחֹר.

Ein Passiv hiervon ist vielleicht beabsichtigt 2 Sa. 15, 32.

b 2) von ע"ב:  $jĩ 9 k\^attt(a)$ , nach § 113, 2 für  $j\"ah\~t 9 k\^attt(a)$ ; hieraus nach §§ 77a. 90, 1 לְּקְבּוֹנְן, יְּקְרוֹבֵּים ; i. P. wie § 501a mit a: יְתְּבּוֹנָן, יִקְבּוֹנָן, יִקְבּוֹנָן, יִקְבּוֹנָן. Danach

3) von יַרְאוֹנֵלי; יִרְאוֹנֵלי; יְרְאוֹנֵלי; nach § 129c c יִרְאוֹנֵלי, i. P. †הְיִהְאוֹנֵלי.

Von dem nach § 166 c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme findet 503 sich hier nur active Aussprache (Hidpalpal) und nur von פּרָשָׁר װִלּאָלְאָלִוּ (מֹ), nach § 113, 2 aus jã-hǐdkatkit(a); hieraus nach § 107 a יְחָשֶׁרְשָׁר, הַּשְּׁרָשֶׁר, הַּשְּׁרָשֶׁר.

Von dem nach § 167 gebildeten activen Reflexivstamme (Nico al) 504a

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jǐnkatil(a), nach § 113, 2 für jā-hǐnkatil(a); hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1. 127 a רָּנָאָל, רְנָּאָרָן, רְנָּבֶּער עָּבָּער, רְנָּאָרָן עִינָּטְר רְנָּבְּער עָּבָּער עָּבָּער, רְנָּאָרָן עִינְּטָר עָּבָּער עָּבָּער עָבָּער עַבָּער עָבָּער עַבָּער עָבָּער עָבָּער עָבָּער עָבָּער עָבָּער עָבָּער עַבְּער עָבָּער עָבָּער עַבְּער עָבָּער עָבָּער עָבָּער עַבְּער עַבְּער עָבְּער עַבּער עָבְּער עַבּער עָבְּער עַבְּער עַבְּער עַבְּער עַבְּער עַבְּער עַבְּער עַבְּער עַבּער עָבָּער עַבּער עָבּער עַבּער ע

Statt דְּנְחֵלֹץ Gen. 8, 12 l. נַיְנְחֵלֹן.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) איס שוֹלי: אָנוֹתְאַלְמוֹ, חach § 113, 2 für jă-hinkățai, s. § 489a; hieraus nach §§ 86, 3. 99, 2. 127a יַבְּטֶּה, הְנָּבֶּה, הְנָבֶּה, הָבָּטָה, בּבָּטָה, בּבָּטָה, בְּבָּטָה, בַּבְּטָּה, בַּבְּטָּה, בַּבְּטָּה, בַּבְּטָּה, בּבָּטָה, בּבָּטָה, בּבָּטָה, בּבָּטָה, בּבְּטָּה, בּבָּטָה, בּבָעָה, בַּבְּטָּה, בּבָּטָה, בּבְּטָּה, בּבְּטָה, בּבְּטָה, בּבְּעָה, בּבְּעָה, בּבְּעָה, בּבְּעָה, בּבְּעָה, בּבְּעָה, בּבְּעָה, בְּבָּעָה, בַּבְּעָה, בְּבָּעָה, בְּבָּעָה, בְּבָּעָה, בְּבָּעָה, בְּבָּעָה, בַּבְּעָה, בַבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבָּעה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בַּבְּעָה, בּבָּעה, בּבָעה, בּבָּעה, בּבָּעה, בּבָּעה, בּבָּעה, בּבָּעה, בַּבָּעה, בּבָּעה, בּבָּבָּבְיּעה, בּבָּעה, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבּבּב, בּבָּבָּב, בּבָּבּבּבּב, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבּבּבּבּב, בּבּבּבּבּב, בּבּבָּב, בּבָּבָּב, בּבָּבּבּבּבּב, בּבּבּבּבּב, בּבּבּ
- β) von "". Hier wird das Imperfect nicht durch verschiedenen d Vocal vom Perfect geschieden, sondern hat wie dieses ă: jǐnḥắṭṭṭ(a) nach § 113, 2 für jă-hǐnḥắṭṭ(a); hieraus nach § 127a יְבָּל, יְבָּל, יְבָּל, יְבָּל, i. P. nach § 86, 4 בָּהָל, יְבָּלל.
  - 1. Diese Formen sind von den  $\S$  490  $\alpha$  beschriebenen Imperfectis Kal nicht zu unterscheiden. Die daneben stehenden Perfectformen müssen über die Bedeutung der Form entscheiden, falls Sinn und Zusammenhang dies nicht thun.
    - 2. Nach Analogie der 📆 s. γ. ist gebildet ברוֹב Spr. 11, 15. 13, 20.
- γ) von מ"ד. Auch hier hat das Imperfect gleichen Vocal wie e das Perfect: jĩnkaṭ(ă), nach § 113, 2 für jã-hǐnkaṭ(ă), hieraus nach §§ 77 a. 127 a יכוֹר, יכוֹל, יכוֹל, יכוֹר, יכ

לאר wird Imperfect Kal sein, s. § 486.

### II. DIE 3. PERSON FEM. SING.

505 Die 3. Pers. Fem. Sing. unterscheidet sich von ihrem Masculinum dadurch, dass sie nicht mit j, sondern mit t beginnt. Der Ursprung dieses t ist dunkel.

Wenn das Masculin aus der  $\S$  259 beschriebenen Nominalbildung entstanden ist, so könnte das Feminin aus der  $\S$  260 beschriebenen erwachsen sein. Sie wäre benutzt worden, weil ihr Anfangsconsonant an die weibliche Endung at erinnerte. Oder aber man ersetzte das Präfix j direct durch t, ohne an jene Nominalform zu denken. Warum man den bei der Bildung der 2. Pers. Fem. Sing. eingegeschlagenen Weg, s.  $\S$  553, verschmäht hat, ist nicht zu sagen. Uebrigens ist zu vermuthen, dass es eine Zeit in der Sprachentwickelung gab, in welcher die Geschlechter der 2. u. 3. Personen des Imperfects lautlich nicht geschieden wurden, vergl.  $\S$  438 b Anm.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

# a. Imperfect auf ŭ.

- 506a 1) Von Perfectis auf ă
  - a) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăkṭul(a), hieraus nach §§ 80, 3 a. 95, 1 לְּבְּשׁׁרְהַ, לְּצִׁבְּרָבְּיִי, nach § 102 a לְּשָּׁבְּהָ, לְשֹׁבְּרָהַ, חבּבְּרָבְּיִּ nach § 81, 1 a מְּבָּרָר, nach § 82, 1 מְבֶּבְרָר u. s. w.; nach § 93, 1 מְשָׁבִּר, לְבָּבְּרָר, יוֹיִי מָשְׁרָ, וְשִׁבְּרָר, nach § 93, 1 מְשְׁבּרָר, מְבֵּרָר, יוֹיִ מְשָׁרָ, וְחַבְּּרָר, nach § 126 a לְשִׁבּרָר, לְבָּבְּרָר, מְבֵּרַר, מְבָּרַר, מְבַּרַר, מְבֵּרַר, מְבַּרַר, מְבַּרַר, מְבַּרַר, מְבַּרַר, מְבַּרַר, מְבַּרַרְרָבְּרַר.
  - b Energicus nur vor Suffixen tắkṭulắn, hieraus nach §§ 81, 1. 102b. 114b : מִּנְאֶרֶכָּה; nach §§ 94, 1. 127b מְּשִׁתְרָבָּ neben †מָּאֶרָבָּה.
  - c β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - א (א יש"ע יש"ע: tăkutt(a), hieraus 1) nach §§ 86, 3. 95, 1 קרן; nach Waw consec. נְהָרָן s. § 93, 1. 2) nach §§ 71, 3. 82, 1 לְּבִּדֹּחָ, הַאָּהָן.

Ueber †γης: Koh. 12, 6, †σης Εz. 24, 11 vergl. § 95 Anm.

d Vom Energicus, tăkūtṭtăn, liegt ein Beispiel ohne Suffix in הָּרֹבָּה Spr. 1, 20. 8, 3 vor, s. §§ 95, 1. 128, 3.

Es als *Plural* ohne Schaltevocal zu fassen, s. § 535 b, widerräth das Spr. 1, 20 parallel stehende FF. Doch könnte eine Ableitung von h"t vorliegen.

פ ב) von מְּבְּרִּם, hieraus nach § 86, 3 לְּבָּרִּם, לְּבְּרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, אָפְרִּם, עָבִּרִּם, עִבּרִּם, עִבּרִּם, אַפּרִם, אָפִרִּם, עִבּרִּם, אַפּרִם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבּבּרָם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבּרִם, בּבְּרָם, בּבְּבָּרָם, בּבְּבָּרָם, בּבְּבָּרָם, בּבְּבָּרָם, בּבּרָם, בּבְּבָּרָם, עבּבְּרָם, בּבּרָם, בּבְּרָם, בּבְּרָם, בּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּרָם, בּבּרָם, בּבּרָם, בּבּרָם, בּבּרָם, בּבּרְבּם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּרָם, בּבּבּבּרם, בּבּבּרָם, בּבּבּרף, בּבּבּרף, בּבּבּרף, בּבּבּרף, בּבּבּרף, בּבּבּרף, בּבּבּרף, בבּבּרף, בבּבּרף, בבּברף, בבּבּרף, בבּברף, בבּברף, בבּברף, בבּברף, בבּברף, בבברף, בברף, בבברף, בבברף, בבברף, בבברף, בבברף, בבברף, בבברף, בבברף, בברף, בבברף, ב

ג) von Perfectis auf i. Von vollkommen dreilautiger Wurzel nur 507 אָשְׁכָּוֹן, יְּדְשְׁכָּוֹן; ausserdem von אַבּי, Jussiv אַבָּה, nach Waw consec. אָבְּהָלָת, P. vergl. § 485.

# b. Imperfect auf ă.

- 1) Von Perfectis auf ŭ. 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: 508 tăkṭắl(ă), hieraus nach § 82, 1 מְּלְטֵּלְ, von מְשׁבֶּלֹן; von מוֹבָּל nach § 486 בוֹל von מבוֹשׁ : tăkâṭ(a), hieraus nach §§ 77a. 90, 2c מוֹכָל durch Vermittelung von tikâṭ, vergl. § 486 Anm.
- - 1. Ein Energicus findet sich nicht.
  - 2. Von "" gehört hierher † בְּשַׁהַ, † בְּשָׁהַ P., † בְּשָׁהַ, da sich im Perfect die intransitive Aussprache nach Art der dreilautigen Wurzeln durchgesetzt hat, s. §§ 385 c Anm. 401 b. Ueber den Ursprung dieser Formen gilt das § 490 a Anm. 1 Bemerkte.
    - 3) Von Perfectis auf ă
- a) von vollkommen dreilautiger Wurzel bei intransitiver Bedeu-510 a tung derselben; nach § 80, 3 b הַּלְבָּב ; nach § 81, 1. 110 a הַּלְּבָּב , חַרְבַּץ , חִרְבַּץ , חִרְבַּץ , חִרְבַּץ ; nach § 121 הָּלְבַּץ , הִּלְבַּץ , s. § 487 c; i. P. nach § 86, 4 הַשְּׁכָּב,

Bei Hauchlaut an 2., Hauchlaut, p oder ה an 3. Stelle der Wurzel: b שַּׁבְּּאַה, לְבְּשִׁשְׁה, לְהִעְשָׁה, לְהַעְשָׁה, המנְאָן nach § 126 a בּּיִה, שְּשָׁה, לְהִיְּאָה, nach § 127 c הְבָּאָה, הִּבְּשָׁה, nach § 110 b שִּׁהָה, הַבְּּאָה, הַבְּאָה, הַבְּאָה, הַבְּאָה, הַבְּאָה, הַבְּאָה, הַבְּאָה, הַבְּאָה, בּיִבְּאָה, בּיבְּאָה, בּיִבְּאָה, בּיִבְּיּאָה, בּיִבְּיּאָה, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבְּיּא, בּיִבּיּא, בּיִבּיּיּא, בּיִבּיּא, בּיִבּיּיּא, בּיִבּיּיּא, בּיִבּיּיּה, בּיבּיּיּה, בּיבּיּיּה, בּיבּיּיּה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיּיּיּה, בּיּבְּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיּיה, בּיבּיה, בּיבּייה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבּיה, בּיבְּיה, בּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּיבּיבּיה, בּיבּי

Der Energicus findet sich nur vor Suffixen: tăkṭtălăn. Mit Vorton c s. § 487 b und nach § 114 b תַּקְּתָּנָה, †הַּתְּקָּהָרָ.

Eine weitere Form dieser Art steckt in הְּשְׁבֶּׁשְׁהָ Ri. 5, 26, wofür \*הְּיִהְטְּשְׁהְ zu lesen ist. Dagegen scheint בְּשְׁבָּבְּה Ez. 23, 20 ein Fehler zu sein und בְּשִׁבְּבָּה ebenda v. 16 beruht auf Gleichmacherei.

- b) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von מּלְיּבּוּל: tǎkṭai, s. §  $489\,a$ ; hieraus nach §§  $80,\ 3\,a$ .  $99,\ 2$  †מְּבָּבָּה; nach §  $81,\ 2$  מְּבְּבָּה; nach §  $81,\ 2$  מְּבְּבָּה; nach §  $81,\ 2$  מִּבְּבָּה; nach § 87a מְּבְּבָּה; trotz des Hauchlautes nach §  $82,\ 1$  מִּבְּבָּה מְּבְּבָּה , מְבָּבָּה und so regelrecht מְּבָּבָּה , מְּבָבָּה , מְבָּבָּה , מִּבְבָּה , מִבְּבָּה u. s. w.; nach §  $126\,a$  †מִנָּה , מְבָּבָּה .

Ueber לְּהֶלֶּהוֹ 1 Kö. 17, 14 vergl. § 143 e Anm. 1.

פ Der Jussiv von ל״ה lautet nach § 489 b urspr. tåkti; hieraus nach §§ 70 a 2. 101 a: הַּבֶּלְ, הַּתַלֹּ, הַבְּלָ, nach §§ 82, 1. 101 a הָבֶּלְ, nach § 90, 2 b Anm. אַבָּא. Wie im Masculin הָּהָר, הַבְּלָּהְ. Nach Waw consec. finden sich Formen ohne Hülfsvocal הַבְּבָּלְ, הָבְּלָּבְּלָ, nach § 126 a בַּבְּלָּבְּלָ, וַתְּבֶל, וְתִּבֶל, וַתְּבֶל, וַתְּבֶל, וַתְּבֶל, וַתְּבֶל, וֹתִּבֶל, וֹתְבֶל, וֹתִּבֶל, וֹתִּבֶל, וֹתִּבֶל, וֹתִּבֶל, וֹתִּבָל, וֹתִבְּל וֹתְּבָל, וֹתִבְּל וֹתְבָּב וּתִּבָּל, וֹתִבְּל וֹתְבָּב וֹת וֹתְבָּל וֹתְבָּב וֹתְבְּב וֹתְבָּב וֹתְבְּב וֹתְבָּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְּב וֹתְבְב וֹתְבְּב וֹתְבְב וֹתְבְּב וֹתְבְב וֹתְבְּב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְבְּב וֹתְב וֹת וֹתְב וּתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹת וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹת וֹת וֹת וֹתְב וֹת וֹתְית וֹתְב וֹת וֹתְית וֹת וֹת וֹת וֹתְית וֹ

- f Ein Energicus, tăṣṭān, findet sich vor Suff. in לְּשֶׁבֶּהָ, s. §§ 82, 1. 127 b.
- g β) von צ"ב: tăμắț!(ă), hieraus nach §§ 71, 3. 82, 1 לְחַשַּׁה; nach § 490a לְחָתָּם, הָחָרָם, לְחָרָה, לְחָרָה P.

Ein Energicus findet sich nicht. Nach Waw consec. אָבֶּהֶל s. § 481, 4. Nach Analogie der vollk. dreil. Wurzeln ist gebildet לְּתַּבֶּר Gen. 31, 40 s. § 479 b.

h γ) von תְּבוֹא: אָיָה, s. § 490 c, nach Waw consec. תַּבְּבֹא, Energicus הָבּוֹאָבּה, s. § 114 b.

Eine Spur eines Energicus ohne Suffix steckt vielleicht in der Unform לְּבֹאֶקְהָּ Dt. 33, 16 falls dafür \*תְּבֹאָקָה zu lesen ist, vergl. § 506 e.

# c. Imperfect auf i.

- 511a Nur von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăķţil(ă), und zwar
  - 1) von יָתוּ, nach §§ 82, 1. 90, 2 b. 126 a הַחָּה; nach § 88, 2 c הָתָּדָן;
  - ע 2) von den nach § 77 a Anmerk, bildenden א"ב: האבר האבר האבר, האבר האבר, האבר, האבר, האבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר, אהבר האבר, אהבר האבר, אהבר האבר האבר, sonst waw consec. und in kleiner P. vor eingeführter Rede האבלר, sonst האבלנד oder להבדון בהדון. Energicus nur in האבלנד, אהאבלנד, s. §§ 89, 1. 105. 114 b, zu belegen.
  - 3) von den nach  $\S$  117a bildenden פ״ר: nach  $\S\S$  90, 1. 108 תַּלֵל  $\S$ , תַּבֶּל  $\S$ , הַבֶּע תָּבֶר  $\S$ , הַבֶּע הָבָר  $\S$ , nach  $\S$  107a הַבָּע , תַּבֶר  $\S$ , nach  $\S$  88, 2 תַּבֶּל, תַבָּר, תָּבָּע, תָּבָר, תָּבָּע.

Ganz abnorm ist die Form קְּהֶלֶּהְ Ex. 9, 23. ψ 73, 9 gebildet vergl. § 479 b u. 491 d Anm.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 512a Vom gewöhnlichen Steigerungsstamme, gebildet nach § 154, in activer Aussprache (Pi'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăkăṭṭṭl(ă); hieraus nach §§ 80, 5. 85, 1. 90, 1 הְּמַבֵּר, הְּתַבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הְתְּבֵּל הִינִיל ע. s. w.; von hintenhauchtautigen Wurzeln, mit Ausnahme der מ"א, nach § 107 a

b

† קבַּקָּהָ, הצַּשַּׂהָ, לְּשַבְּהַה, aber i. P. לְשַׁיְשַׁהְ; nach  $\S$  135 b c הָּבָּקָה, לְשַׁרַבָּהְ, הּבַּקָּה, המבּהָר, המבּהָ, שַּׁרַבַּהְ, לְבַּבָּהָה, לְבַּבָּהָ, trotz הַבָּקָר, s.  $\S$  492 a, הַאַהָּה, aber als Jussiv nach  $\S$  107 a הַאַהָּר, nach  $\S$  88, 2 הַבָּלָה, לְשָּׁדַהְ, הַּבָּקָּה, לְדַשָּׁבָּהָ, לְבַּבָּּהָה, לְבַּבָּּהָה, הַבָּבָּּהָה, לִבְּבַּּבָּהָה,

Energicus nur mit Suffix 1) dem der 1. Sing. nach § 134 b b מְבַרְבַנִּיּרְ Gen. 27, 19. 31. 2) dem der 2. Masc. Sing. nach § 127 b 2 לְּחָבְּבֶּרָ, לְּחָבְּבֶּרָ, 3) dem der 3. Pers. Sing. nach § 114 b מְּבַבְּבֶּרָ, לְּחָבְּבֶּרָ, לְּחָבְּבֶּרָ, הַּבְּבָּרָ, הַּבָּבְּרָ, הַּבְּבָּרָ, הַּבְּבָּרָ, הַּבְּבָּבָר, הַבְּבָּרָ, הַבְּבָבָר, הַבִּבְּבָּר, הַבְּבָבָר,

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von מּבְּיֶּה : tăṣʿaṭṭai, s. § 489 a, hieraus nach § 99, 2 מְּבָּיֶּה, הְּנִיְּהָה, הְּבָּיֶּה, בּוֹיִי הַ Ein Jussiv ohne Waw consec. findet sich nicht. Mit letzterem נְּתְּבֶּל , וְתְּבֶל , וְתְּבֶל , וְתְּבֶל , וְתְּבֶל vergl. §§ 489 b. 493 b. Energicus vor Suff. nach § 127 b 2 תַּבְּיָּהָ.

 $\beta$ ) von ד"ע nach a: הַּהַבֶּל, לְהַבֶּבָה, לְהַבָּבַה, לְבַבָּב, הַּלְבָּב, הַלְּבָב, הַהְלָּלָן חבר nach §§ 105. 127 b 2. 136, 2 לְּהָבֶלָן.

Von "" findet sich kein Beispiel.

Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache (Pu'al) 513a

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăkățțăl(â), hieraus nach §§ 85, 1. 92, 1†בְּשָּׁלְהְ, לְּחָבְשֵּׁל nach § 135 b הָבֹרֶךָ; i. P. nach § 86, 4 שָּׁבֹרֶךָ, הָּרָשָּׁל, הָּרָשָּׁר, הָּרִשָּׁר, הָּרָשָּׁר.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von ל"ה: tăķŭţtai, s. § 489 a, hieraus nach §§ 85, 1. 92, 1. 99, 2 מְּסָבֶּה, הְאָבֶּהְ,

β) von ד"כ nach a nur הַקְּכֵּלְּדְ. Von "כ findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung 514a des letzten Wurzellautes, in activer Aussprache

1) von יב"ד: tăkâţit(ă), hieraus nach §§ 77a. 85, 1. 90, 1 הְחֹלֵכֶל הַ, הְחֹלֵכֶר הָ, הְמֹנְתָה הָ, הְמֹנְתָה הָ, הַמֹנְתָה הָ, הַמֹנְתָה הַ, הַתֹּנְתָה הַ, הַתֹּנְתָה הַ, הַתֹּנְתָה הַ, בּרוֹמֶת הַ, הַמֹנְתָה הַ, בּרוֹמֶת הַיִּלְּיבְת הַיִּים הַ, בּרוֹמֶת הַ בּרוֹמְת הַיּבְּיל הַיִּים הַ בּרוֹמְת הַיִּים הַּיִּים הַיִּים הַּיִים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַ, בּיִּבְּת הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הָּיִים הַּיִּים הַּיִּים הַיִּים הַיּבְים הַּיִּים הַּיִּים הַיִּים הַיּיִים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַּיִּים הַ בּיִּים הַּיִּים הַיּבְּים הַּיִים הַיּבְּים הַּיִּים הַ בּיּבְּים הַיּבְּים הַיּים הַּיּים הַיּים הּיבּים הַיבּים הַיּים הַיּים הַיּים הַיּים הַיּים הַיּים הַיּים הְיּים הַיּים הְיבּים הַיּים הַיּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבְּיבְים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִים הְיבִּים הְיבִּים הְיבְיבְיבְּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבּים הְיבִים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבְּיבְּים הְּבִּים הְיבִּים הְיבְּים הְיבִּים הְיבִּים הְיבְּי

2) von ד"ש: †בבוֹם Energicus הַבבוֹם ...

In passiver Aussprache findet sich kein Beispiel, ebensowenig von den nach §§ 156. 157 zu bildenden Steigerungsstämmen (Kățalțal, Pilpel u. s. w.) u. dem nach § 158 zu bildenden Zielstamme.

### C. Vom Causativstamme.

Von dem nach  $\S$  159 gebildeten Causativstamme in activer Aus-515a sprache ( $\mathit{Hiq'il}$ )

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăķṭil(a), erhalten in לְּבִּישׁן, הָּמְהִיקּן, הְמְהִיקּוּ, הָמְבִּישׁן u. s. w.; nach § 126 a

ליה, ליבְּיל, תַּבְּיל, תַּבְּיל, חמביה ( חמביל  $\S$  106 הַבְּלִית, תַּבְּיל, תַּבְּיל, תַּבְּיל, תַּבְּיל, תַּבְּיל, תַּבְּיל, חמביל ( חמביל  $\S$  102 מון הַתָּלִית, ישְׁתָּלִית, הַתָּבְילית, הַתָּבְילית, הַתַּבְּילית, הַתַּבְילית, הַתַּבְילית, הַתְּבִילית, הַתְּבִּילית, הַתְּבִּילית, הַתְּבִּילית, הַתְּבִּילית, הַבְּילית, הַתְּבִּילית, הַתְּבִּילית, הַבְּילית, הבּבְּילית, הבּבְילית, הבּבּיל, הבּביל, הבּבּיל, הבּביל, הבּביל, הבּביל, הבביל, הבב

- b Energicus nur vor Suffix: tăkṭîlắn, nach § 114 b תַּהְיּהֶנּרּ, תַּשְּׁמִּילֶנִּרּוּץ.

  Ueber den Energicus in Verbindung mit dem Suff. der 2. Pers. Masc. Sing. vergl. § 137b.

Von א"ל findet sich jedoch auch das gewöhnliche Imperfect nach Waw consec. לְאַבְּׁחָבָּׁע 2 Kö. 6, 29 s. § 481 Anm. 1.

- d 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Formen wie מְּבְּבֶּלְ fallen mit den gleichen des Kal zusammen. Auch hier finden sich nach Waw consec. Imperfecta: נְחַנָּהֶל, נָחַנָּהָל.

e β) von מְּמֵר : tăķitt(ă), hieraus nach §§ 86, 2. 90, 1 הְמָּר ; nach § 88, 2 b הְּהֵל Hiob 41, 10.

Ein Energicus findet sich nicht. Für לְּבְּחַלּ Lev. 21, 9 wird בַּחַל zu Iesen sein. Doch erklärt sich die Form auch nach § 108.

Ueber נְתְּקָא Lev. 18, 25 vergl. § 481 Anm. 1.

- Vom selben Stamme in passiver Aussprache ( $Ho\varphi'al$ )
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tŭkṭắt(ă); hieraus nach §§ 92, 1. 126a †ឃុំក្កុ, nach § 127e កុក្កុ; nach § 119a កុកុភ. In P. nach §§ 86, 4. 93, 1 †កុបុក្ក, កុកុភ, កុំកុភ,
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - a) von 7"5 findet sich kein Beispiel.
    - β) von א"ע tŭķắṭṭ (a), mit Dehnung des Vocales des Präfixes הַבָּי, i. P. nach § 86, 4 הְשָׁר oder nach § 71, 3 הְשַׁר.

Im letztern Falle meint jedoch der Consonantentext gleichfalls eine Form mit gedelntem Vocale des Präfixes.

γ) von ינמָת: tŭķâṭ(a), hieraus רּנְמָת, s. § 500 b γ.

#### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs-517a stamme findet sich nur active Aussprache (HiPpa'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tɨθ kặṭṭṭtl(ặ), hieraus nach § 90, 1 לְּשָׁבְּחָה, לְשֹׁיֵחָה, לְשַׁבְּחָה, הְמָבְיִהָה, המתעקה; nach § 129 c לְּשָּׁבְּחָה, nach § 130 לְּשִׁבּּה Nu. 24, 7; i. P. nach § 163 b לְבָּעִרָּה, הַתְּבַּכִּלָּדְ,

Ein Energicus findet sich nicht. לְבַּעְרָבֶּוֹ Ex. 2, 4 ist Schreibfehler für בְּבָּרָבָּוֹיִם.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von ל"ה findet sich nur ein Beispiel und zwar nach Waw consec.: רְהַתְּבָּכוֹן P., vergl. §§ 493 b. 501 c.

 $\beta$ ) von ע"ע nach a: הַתְּחֲלֵל , nach § 88, 2 c קּתְהַנֶּל ; i. P. קֿתְהַלָּק, s. § 129 a.

Von " findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 166b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit 51Sa wiederholtem letzten Wurzellaute findet sich nur active Aussprache

- 1) von ה"ל findet sich nur eine Form nach Waw consec. אַרְהַשְּׁהָּאַ, i. P. nach § 86, 4 יוֹהְשָׁהַאָּד, vergl. §§ 129 c. 502 a.
- 2) von יכייני:  $ti\vartheta k\hat{a}tit(\check{a})$ , hieraus nach §§ 77 a. 130 התמונגלי, i. P. b nach § 163 התמונגלי.

Von " findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aus-519a sprache ( $Ni\phi^{\epsilon}al$ )

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tǐnkattl(ă), hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1. 127a אָבָהָר, הְּהַבֶּה, הִקּבָּה, הִבְּבָּה, הִבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, ע. s. w., nach § 107a אַבָּבָּר u. s. w., nach § 107a אַבָּבָּר und so bei den hintenhauchlautigen Wurzeln mit Ausnahme der אַבָּר וֹיִבְּיִבְּר, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, ווֹיִבְּהָ, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, הַבְּבָּה, ווֹיִבְּהָ, הַבְּבָּה, ווֹיִבְּה, ווֹיִבְּהָ, הַבְּבָּה, ווֹיִבְּהָ, Hiob 18, 4. In P. אַבְּבָּה, von hintenhauchlautiger Wurzel לְּבָּבָּה, s. § 504 a b.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

a) von מֹלְי: tǐnkātai, hieraus nach §§ 86, 3. 99, 2. 127 מּ הָּבָּהָה, הַהָּבָּה, הַהָּבָּה, הַהָּבָּה, הַהָּבָּה, הַהָּבָּה, הַהָּבָּה, הַהָּבָּה, הַבָּה, לווי, לוו

Nach Waw consec. findet sich nur ein Beispiel, und zwar das gewöhnliche Imperfect: מַמְּבֶּלָהוֹ Ez. 16, 36.

- β) von ש"כ dem Masculin, s. § 504 d, entsprechend הַמַּק, und nach Analogie der מֵרוֹץ: צ"ר Ez. 29, 7.
  - $\gamma$ ) von ש"ל nach  $\S$  504 e הָּבּוֹן, הָּמִנוֹם, הָמִנוֹר, לְחַנוֹר, לְחַנוֹם, kann auch Ķal sein s.  $\S$  486.

### III. DIE 3. PERSON MASC. LPUR.

- Die 3. Pers. Masc. Plur. Imperf. bildet sich wie die 3. Pers. Plur. Perf. durch Antritt der Endung ûnâ an den männlichen Singular. In der verkürzten Form ûnă liegt dieselbe noch mehreren mit Sufixen verbundenen Formen zu Grunde, s. § 323c. Wo jedoch kein Suffix den Schlussvocal schützte, ist er verhallt und die Endung zu 7 zusammengeschwunden. In dieser Form hat sich die Endung namentlich i. P. häufig erhalten, und zwar hat sie überall den Wortton.
  - Daneben aber haben sich bereits in einer Periode der Sprachentwickelung, in welcher das jetzige System der langen, bezw. gesteigerten und der kürzesten Vocale noch nicht bestand, nach § 128, 1 Formen mit der Endung n entwickelt. In diesen ist nach Analogie der übrigen auf der zweiten, bezw. einzigen Stammsilbe betonten Verbalformen der Ton von der Endung auf diese zurückgewichen. Hier hat er sich auch jetzt noch erhalten 1) i. P. bei den Ableitungen von vollkommen dreilautiger Wurzel und den nicht contrahirten Ableitungen von n''5; 2) in und ausser P. mit wenig Ausnahmen bei den Ableitungen des einfachen, des Causativ- und des Reflexivstammes der z"z u. n"z. In allen hier nicht genannten Fällen hat ausser P. die Endung den Ton auf sich gezogen.

Bei den contrahirten Formen von  $\ddot{\kappa}$  bedingt die Contraction überall die Betonung der Endung.

# A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

a. Imperfect auf ŭ.

521a 1) Von Perfectis auf ă

β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

אָ (אַס שָּע", nur mit verkürzter Endung: 1) jäkuttu, hieraus nach §§ 86, 3. 95, 2 b יָבוֹדּה , דְּבוֹדְה, דְּבוֹדְה, דְּבִּבְּה , יְבֹּבְּר , יְבֹבְּר , יְבֹבְּר , יְבֹבְּר , יְבֹבְּר , יִבְּבָּר , יִבְּבָּר , יִבְּבָּר , יִבְּבָּר , יִבְּבָּר , יִבְּבָּר , יִבְּבָר , יִבְּבָר , יִבְּבָר , יִבְּבָר , יִבְּבָר , יִבְּבר , יִבְּבְּבר , יִבְּבר , יִבְּבר , יִבְּבר , יִבְּבר , יִבְּבר , יִבְּבְּבר , יִבְּבְּבְר , יִבְּבְּבְּבְּבְר , יִבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבּ

Einmal ist nach Analogie der 3. Pers. Plur. Perf. gebildet worden † Gen.

11, 6 (statt \*זבי oder \*זבי).

- 2) von Perfectis auf i finden sich nur die Beispiele יְשֶׁכֹנֵהְ P. d und nach § 126 a יְבֹּלֵהְן P. יְבֹּלֵהְן P. gebildet nach a.

# b. Imperfect auf ă.

- 1) Von Perfectis auf ŭ finden sich nur Formen mit verkürzter 522a Endung und zwar a) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jäktälû, hieraus nach § 85, 3. 486 nur אָרָכְלּה, i. P. jäktålû, hieraus nach § 86, 3 nur ליוֹלָל dem Singular, s. § 486, entsprechend בשר רְצִּבֹּער בָּעַרָּלָּה.
- 2) Von Perfectis auf ĭ nūr von vollkommen dreilautiger Wurzel b und zwar α) mit alter Endung, ausser P. jäkṭälûn, hieraus nach §§ 80, 3a. 85, 3 לְחַבְּיבְיּן; nach § 82, 1 לְיִבְּיבְּיִן, i. P. jäkṭälûn, hieraus nach §§ 81, 3. 86, 3 לְיִבְּאַבִּין; nach § 82, 1 לְיבָּאַלְּוֹן; von אַרָּ nach §§ 121. 487c לְיִרָאַרְן; yon יִרְבָּבִּיר Endung, ausser P. jäkṭälû, hieraus יִרְבְּבִיר, יִחְבְּרָר יִיִי von אַרָּבִיר יִיבְּאַבְּיר יִרְבָּבִיר יִיבְּאַבְּיר יִיבְּאַבְּיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְיר יִבְּאַבְיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְיר יִבְּאַבְּיר יִבְּאַבְיר יִבְּבָּבִיר יִבְּבָּיר יִבְּאַבְיר יִבְּבָבִיר יִבְּבָּבִיר יִבְּבָּבִיר יִבְּבָּיר יִבְּבָּבִיר יִבְּבָבִיר יִבְּבָּבִיר יִבְבָּבִיר יִבְבָביר יִבְּבָביר יִבְבִבּיר יִבְּבָביר יִבְבָביר יִבְבָּבִיר יִבְבָּבִיר יִבְבָּבִיר יִבְבָביר יִבְּבָביר יִבְּבָביר יִבְבִּבּיר יִבְבָּביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְבָבר יִבְּבָּביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְבָּביר יִבְבָביר יִבְבָביר יִבְּבָביר יִבְבָּביר יִבְבָּביר יִבְּבָביר יִבְבּבּיר יִבְּבָביר יִבְּבָּבּיר יִבְבָביר יִבְּבָביר יִבְיבָּבּיר יִבְבָּבּיר יִבְּבָּביר יִבְבָּבּיר יִבְּבָבּיר יִבְּבָבּיר יִבְּבָּבּיר יִבְבָּבּיר יִבְבָּבּר יִבְיבָּבּר יִבְּבָבּיר יִבְבָבּר יִבְּבָּבּיר יִבְבָבּר יִבְּבּיר יִבְּבָּבּיר יִבְבָבּר יִבְּבּיר יִבְבָּבּיר יִבְבָּבּיר יִבְּבָּבּיר יִבְּבָּבּיר יִבְּבָּבּיי יִבְּבּיי יִבּיר יִבּיי יִבּיי יִבּיי יִבְּבּיי יִבְּיבּיי יִבְיבּיי יִבּיי יִבּיי יִבּיי יִבְיּבּי יִבּיי יִבּיי יִבְיּבּיי יִבּיי יִבּיי יִבּיי יִבּיי יִבְייי יִבּיי יִבּיי יִבְּייי יִבְּיי יִבּיי יִבּיי יִבּיי יִבְיי יִבְיי

Ohne Perfect ist דְּטְבֵּוּלְ s. § 487 c Anm.

- 3) Von Perfectis auf ă.

Stade, hebr. Grammatik.

h

רָנְאָצרּן , רְנְאָצרּן , nach  $\S$  126 a קּשָּׁקּהָן ; mit  $verk \ddot{u}rzter$  Endung : יְבְּאָסּרּ, יְמְאָבּרּ ; יְמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, יִמְאָמּרּ, זְמְבְּרּ, יִמְאָמּרּ, זְמְבָּרָ, זְמְבָּרָ, זְמְבָּרָ, זְמְבָּרָ, זְמְבָּרָ, זְמְבָּרָ, זְמְבָּרָ, זְמָבְּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָר, זְמָבָרָ, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָּרָ, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָר, זְמָבְּרָ, זְמָבָר, זְמָבָר, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָר, זְמָבְּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבְּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבְּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבְּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְמָבָּרָ, זְמָבְּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְיִבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבְבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָּרָ, זְבָּבָרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבְּבָּרָּ, זְבְּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבָּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָ, זְבְּבָּרָּ, זְבְּבָּרָּ, זְיִבְּבָּרָן, זְיִבְּבָּרָּיִיּבְּרָּיִיּיִיּ, זְיִבְּיָּבְּרָּיִי, זְיִבְּרָּבְּרָּי, זְבְּבָּרָּ, זְבְּבָּרָּ, זְבְּבָּרָּי, זְבָּבָּרָּ, זְבְּבָּרָּ, זְבְיּבְּרָּיָּרָ, זְבְיּבְּרָּ, זְבְיּבָּרָן, זְבְיּבְּרָּיִי, זְיִבְּיָבְּרָּ, זְיִבְּבָּרָּ, זְיִבְּרָּ, זְבְיּבְּרָּ, זְבְיּבְּרָּיָּי, זְיְיּבְּבָּרָן, זְיִבְּבְּרָּיִייִי, זְיּבְיּבְּרָּ, זְיִבְּרָּי, זְיּבְיּבְּרָּ, זְבְיּבְּבָּרָּ, זְיּבְיּבְּרָּיוּייִי, זְיִיבְּיּבְּרָּיוּייִייּ, זְיִיבְיּבְּרָּיוּייִי, זוּיייי, זְיבְיּבְיּיוּיי, זְייִבְיּיייי, זְיּיְיְיְבְּבָּ

Ohne entscheidende Perfectformen sind דְּמֶרֶבוּלְ, דְיֵנֶקוּלְ, ohne Perfect דְיִנֶקוּלְ P., ohne Perfect

b β) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Die beiden letzten Formen erregen Bedenken, da kein Grund so zu bilden vorliegt, wenn der Diphthong ai von keinerlei Ton betroffen wird. Die defective

Schreibung verstärkt diese Bedenken.

d ב"ש. In der § 490 a beschriebenen ersten Bildungsweise לְּשׁחֵּלְּ s. § 135 c, וְתַּמֵּר, i. P. יְתְּמֵר, neben יְתְּמֵר nach § 521 b 2; in der zweiten יְתְּמֵר, i. P. יִקְלָּר.

ל"ה Gen. 30, 39 ist aus בחמר für החמר nach Analogie der ל"ה erleichtert

worden.

# c. Imperfect auf i.

524 Es findet sich in den § 491 beschriebenen Fällen. Das characteristische i wird ausser P. nach § 89, 1, i. P. bei alter Endung nach § 90, 2c, bei verkürzter nach § 90, 2a behandelt. Daher

- 1) von יחנר: יחנר i. P. יחנר s. § 126a.
- 2) von den nach § 77 a Anm. bildenden א"ב: יאבר, יאבר

Statt לְמִרוּהְ ψ 139, 20 l. בַמִּרוּהְ.

Ueber בהלכוף Hiob 41, 11 für בהלכוף vergl. § 479 b 4.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 525a in activer Aussprache (Pi'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Mit voller Endung ausser P. jäkättilûn, hieraus nach § 85, 1. 89, 1 לְבַבְּטּרְּוֹן; i. P. jäkättilûn, hieraus nach § 90, 2c יְלַמֵּדְרּוֹן יִרְבָּרְרּוֹן יִרְבָּרָרּוֹן יִרְבַּרְרּוֹן יִרְבַּרְרּוֹן יִרְבַּרְרּוֹן יִרְבַּרְרּוֹן יִרְבַּרְרּוֹן יִרְבַּרְרּ Endung, ausser P. jäkättilû, hieraus 135 c לְבַבְּרּרִּי, יְתַבְּלְּרָּ וְתַבְּרָרְ וּתַבְּרָרְ יִתְבְּרָרְ יִתְבְּרָרְ יִתְבְּרָרְ יִתְבְּרָרְ יִתְבַּרְרּ וּחַמֵּהְ יְרַבְּרָרְ יִתְבַּרְרּ יִתְבַּרְרּ יִתְבַּרְרְ יִתְבַּרְרְ יִתְבַּרְרִּ יִנְבְּרָרְ יִתְבַּרְרִ יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְּרִי יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְּבְּרִרְ יִבְּבְרִרְ יִבְבְּרִר יִבְּבְרִרְ יִבְבְּרִר יִבְבְּרִרְ יִבְבְרִר יִבְּבְרִר יִבְבְּרִר יִבְבְּרִר יִבְּבְּרִר יִבְּבְּרִר יִבְּבְּרִר יִבְּבְּרִר יִבְּבְּרִר יִבְּרְר יִבְּבְר יִבְּרְר יִבְבְּרִר יִבְּבְרר יִבְּרְר יִבְּרְר יִבְבְּר יִבְּרְר יִבְבְּר יִבְּרְר יִבְבְּר יִבְּרְר יִבְּרְר יִבְבְּר יִבְּבְּר יִבְבְּר יִבְּרְר יִבְבְּר יִבְּרְר יִבְּבְּר יִבְּר יִבְּבְּר יִבְּבְּר יִבְּיְבְּר יִבְּיִבְּר יִיבְּרְיִבְּר יִבְּבְּר יִבְּיִבְּר יִבְיבְּרְר יִבְּיבְּרְר יִבְּרְר יִבְּר יִבְּבְּר יִבְּיבְּר יִבְּבְּרְר יִבְּבְּרְר יִבְּיבְּרְר יִבְּבְּרְר יִבְּבְּרְי יִבְּבְּבְרְר יִבְּבְּרְר יִבְּבְּרְר יִבְּבְּרְרְי יִבְּבְּרְר יִבְּרְיִי יִבְּרְיִּר יִיְבְּיְיִּר יִּיְרְ יִבְּרְר יִּבְּרְר יִבְּבְּרְר יִבְּיִבְּרְי יִבְּיְיְיִייְ יִבְּיְיְ יִּיְיְיְ יִבְּיְיְיִים יִּיְיִּיְי יִּיְיִיְיְיְיִּיְיְיִיְיִיְ יִיְיִּיְיְיִיְיְיִיְיִיְיִיְיְיִיְיְיִיְיְיִייְיִיְיִּיְיִיְיְיִּיְיִייְיִייְיִייִייְיִייִּיְיִייְיִּיְיִייִיְיִּיְיִייְיִּיְיִייְייִּיְיִּיְיי

Ueber לְרַפּאוֹי neben לְרַפְּאוֹי vergl. § 143 e Anm. 1.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Von ¾"5 findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al)

526a

b

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Nur mit verkürzter Endung. I. P. jäkŭṭṭålû, hieraus nach §§ 85, 1. 86, 3 יְבֻּבְּעָד, יְבָּבְּעָד, nach § 135 b יְבֹּבְעָד, יְשֹּׁרָגָּד, יְשִׂרָּנָד, ausser P. jäkůṭṭàlû, hieraus nach § 85, 3 יִרְטָּשׁר, nach § 135 c יְּבְּעָדָר, יְלַבְּעַדּר, יִּבְּעָשׁר, יִבְּעָשׁר, הוֹרָבִיל יִּבְּעָדָר, nach § 135 c יִּבְּעָשׁר, יִּבְּעָשׁר, יִּבְּעָשׁר, יִבְּעָשׁר, יִבְּעָשָׁר, יִבְּעָשָׁר, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּבָּער, יִבְּעָבָּער, יִבְּעָבָּער, יִבְּעָבָּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבָּער, יִבְּעָבָּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּער, יִבְּעָּבְּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּער, יִבְּער, יִבְּעָבָּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּעָבּער, יִבְּער, יִבְּעָבּער, יִבְּיִבּער, יִבְּיִבּער, יִבְּיִבּער, יִבְּיבּער, יִבְּער, יִבְּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבָּער, יִבְּיבּער, יִבְּיבּער, יִבְּי
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel finden sich nur von ל"ה b Beispiele und zwar nur zwei in der ersten der § 523b beschriebenen beiden Bildungsweisen: jäküttů, hieraus nach § 85, 1 רכסה, רכלה?.

Beispiele von z"z u. 1"z fehlen.

- 527a Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes finden sich nur Beispiele mit verkürzter Endung.
  - 1) In activer Aussprache nur
  - מ) von ש"י i. P. jăkâțițû, hieraus nach §§ 77 a. 85, 1. 90, 1 לְּקֹמֵּמֵלּי, ausser P. jăkâțițû, hieraus nach § 89, 1 יְרוֹבֵּעדּיּ, לְּרוֹבָּעדִיּ, Hiernach
  - β) von יְחוֹנֵנוּר, ausser P. לְּבְּקְקוּל, לְּבְּבְּרָּל, לְיִםְנְבָבּרּּל, יְבְּבְּרָּל, לְיִבְּבְּרָּל, יְבְבְּרָּל, יְבְבְּרָל, מְשֹׁנְיֵטוּ, יְשׁוֹנֵיִטוּר.
  - 2) In passiver Aussprache nur von ל"ד i. P.: jakâţaţa, hieraus nach §§ 77a. 85, 1. 86, 4 יהוֹלַלֵּר, יהוֹלַלַר.
    - 1. Von ה"ל וו. ב"ב findet sich kein Beispiel.
    - 2. Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 durch Wiederholung der beiden letzten Wurzellaute (Kaṭalṭal) findet sich kein Beispiel.
- Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 157 durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel findet sich nur active Aussprache (Pilpêl)
  - 1) von אָ י יַ י jǎṣʾáṭṣʾṭû, hieraus nach §§ 85, 1. 89, 1. 102 ליי י יִשְׁעַלְּיל 94, 19.  $\psi$  94, 19.

Für לְעַלְעוּ Hiob 39, 30 wird יַבְּלְעוּ zu lesen sein.

2) von יְכַלְכְּלֹּרְ \* יְלֵעֵרְרָ und nach §§ 90, 2a. 124b i.P. יְלַעֵּרָרָ Jes. 15, 5. Von dem nach § 158 zu bildenden Zielstamme findet sich kein Beispiel.

### C. Vom Causativstamme.

- 529a Vom Causativstamme, gebildet nach § 159, in activer Aussprache (Hiφ'îl)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel α) mit voller Endung jäķṭîlûn, s. §§ 91. 113, 2: יְרִשְׁלְּוֹ, דְּבְּיִלְּהְיִי; nach § 126 α לְּבְּילְּהְיִ, דְּבְּילְּהְיִ, nach § 102 α יְבְּילְּהְוֹ, וּבְּיִלְּהְוֹ ; nach § 98, 2 לְּבְּילִהּ, β) mit verkürzter Endung: jäķṭîlû; יְבְּדִּילַהּ, יִבְבְּדִילָה u. s. w; לְבִּילָה , יִבְבְּילַה , וֹבְילָה , יִבְּיִבּיה u. s. w; מוֹ בְּיִבְּילָה , יִבְּיִבְּה , יִבְּיִבְּה , יִבְּיִבְּה , יִבְּיִבְּה , יִבְּיִבְּה , יִבְּיִבְּה , וֹבְּילָה , וֹבְרֵלָה , וֹבִרְלָה , וֹבִילָה , nach § 117b לְבִילָה; nach § 99, 1 יְצִירָבּה , חבר § 99, 1 יְצִירָבָּה , וֹבְילָב , וֹבִילָב , nach § 99, 1 יְצִירָבָּה , וֹבִילָב , וֹבְילָב , וֹבִילָב , וֹבְילָב , וֹבְּילָב , וֹבְילָב , וֹבְילָב , וֹבְילָב , וֹבְּילָב , וֹבְילָב , וֹבְּילָב , וֹבְילָב , וֹבְילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְילָב , וֹבְילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וֹבְילִב , וֹבְּילָב , וֹבְילָב , וֹבְילָב , וֹבְּילְב , וֹבְּילָב , וֹבְּילְב , וֹבְּילָב , וֹבְּילָב , וְבִּילְב , וֹבְּילְב , וֹבְּילָב , וְבִּילְב , וְבְּיבְּילָב , וְבְּיבְּילָב , וְבִּילְב , וְבְּיבְּילָּב , וְבְּיבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִילְּיִי , וְבִיבְּיִבְּיִבְּיִי , וְבִּיבְּיִבְּיִבְּיִי , וְבִיבְּיִבְּיִי , וְבִּיְבְּיִבְּיִי , וְבִּיבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִי , וְבִּיבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִי , וְבִּבְּיִבְּיִבְּיִי , וְבְּיבְּיִבְּיִי , וְבִּיבְּיִי , וְבִייִבְּיִי , וְבִיבְּיִבְייִי , וְבִיּיִי וְיִבְּיִי , וְבְּיִבְּיִי , וְבִייִי וְבִּיְיִייְיִי וְיִיִבְּיִי וְיִבְיִי וְיִי וְיִבְּיִי וְיִבְּיִי , וְבִייִי וְיִייִי וְיִבְיִיי וְיִבְייִי וְיִייִי וְיִבְּיִי וְיִבְיי , וְבִייִייִי וְיִייִייִי וְיִייִייְיי וְיִייִיי וְיִייִייִי וְי

Ueber בְּלְשֵׁרְּלְּ Spr. 4, 25 vergl. § 120; für בְּלְכֵּלְּ sind die gewöhnlichen Formen mit 2 zu schreiben, sie sind durch Missverständniss der defectiven Schreibung veranlasst, vergl. § 549 b Anm. בְּלְכֵּלֵבְּי ist Kal.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von ה"ה nur mit verkürzter Endung und nach § 523 b jăķṭû: יְמֶרה, זְּלֶּהָה, זְלֶּהָר, nach § 126 a יָכֵּר, nach § 102 a יָלֶר, nach § 98, 1 יְרָה, לְּרָה.
- $\beta$ ) von ש"ש gleichfalls nur mit verkürzter Endung: jäkittû; hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1 יְחֵלֹּדּ, יְחֵלֹּדּ, nach §§ 135 אָנְבֶּרָדּ, יְמֵּלִדּ, יְמֵלֵדּ,

יְרֵעְּדֵּר; 2) nach § 71, 3 יַבְּעָּר und nach Analogie der § 521 b 2 erklärten Formen אַנְּיִגְּיִנְּהְּ statt jakkiṭṭû, s. § 89, 1.

Für †יְהְיַלְּפֹּף Jer. 9, 4 schreib רְיְהְיַלֵּפּף Pi'al s. § 145 e Anm. Nach Analogie der -vollk. dreil. Wurzeln bildet בְּלָּרְלֹּגִּי in רְבַלִּרְלֹּגִּי, wofür בְּלִרְלֹגִּי zu lesen ist, vergl. §§ 498 b Anm. 499 d Anm.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache ( $Ho\phi^{c}al$ ) findet sie 530a sich nur mit verkürzter Endung und nur in den folgenden Beispielen:

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur i. P. jūķļālû, hieraus nach § 86, 3 יוּבְלֹהוֹ und nach § 119 a יוּבְלֹהוֹ.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

a) von ל"ה: jŭkļû, s. § 523 b, nur ל"ה, s. § 126 a.

- β) von ש"ש finden sich nur Pausalformen jükättü, nach § 71, 3a mit erhaltener Kürze des Vocals der Stammsilbe לַבְּמֵּהוֹ Jer. 46, 5 Mi. 1, 7 יְבַּמְּהוֹ Hiob 4, 20; nach § 92, 2b und mit Aufgabe der verstärkten Aussprache des zweiten Wurzellautes יְחַקְּלוֹ Hiob 19, 23.
- γ) von ל"ד bildet sich diese Person vom Singulare, s. § 500 b γ, aus mit dem Tonfalle der vollkommen dreilautigen Wurzeln, daher i. P. יוּבְשׁׁהּ , ausser P. יוּבְשׁתּה s. § 85, 3.

### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs-531a stamme in activer Aussprache (Hi&pa'al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel a) mit voller Endung nur i. P. nach §§ 86, 4. 163 b יְהְמֵלְּאוֹרְי, יְהְמַלְּלֵּהוֹן, יְהְתַּלְּלֵהוֹן, β) mit verkürzter Endung i. P. יְהְתַּבְּאוֹרְי, יְהְתַּבְּלֵהוֹן, יִהְתַּבְּאַרִּ, יִהְתַּבְּאַרּ, יִהְתַּבְּאַרּ, יִהְתַּבְּאַרּ, nach § 135 b יִהְתַּבְּרָר (γ) mit verkürzter Endung ausser P.: μῦβκατιτία, hieraus nach § 89, 1 יִהְאַבְּלֹר (μι, hieraus nach § 89, 1 יִהְאַבְּלֹר (μι, τημερική (μαρική 105 τημερική (μαρική 105 τημερική 105 τημερική 105 τημερική (μαρική 105 τημερική 119 c) επατρική μαρική μαρική μαρική μαρική αber τημερική μαρική μαρ
  - 1. לְּהַרְבַּצִּדּיּן אוי אָ 83, 4 u. יְהַרְבָּדּדּ Nu. 1, 18 erweisen sich durch das המוצידי als denominirt.
  - 2. רְחַפְּקְרוּץ Ri. 20, 15 gehört nicht hierher, sondern erklärt sich nach § 162 als Reflexiv des einfachen Stammes.
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur mit verkürzter b Endung

b

 $\alpha$ ) von ל"ה:  $ji\vartheta k lpha t t \hat{u}$ , s.  $\S$  523 b, יְתְבֶּפּר , יְתְבָּפּר; nach

יָתְרָאוּ, אָ וְתְגַּרוּ 135 b c יָתְגָּרוּ, יָתְרָאוּ, יַתְרָאוּ,

(קְּמְּבֶּלֵלּה ישׁ חach Analogie von a und nach §§ 105. 136: יְתְּפֵּלָלּה יִי, דְּתְבֵּלְלֹּה יִי, יִתְבֵּלְלֹּה יִי, וּתְבֵּלְלֹּה יִי, וּתְבֵּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹּה יִי, וּתְבֵּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹּה יִי, וּתְבָּלְלֹּה יִי, וּתְבָּלְלֹּה יִי, וּתְבָּלְלֹּה יִי, וּתְבָּלְלֹה יִי, וּתְבַּלְלֹה יִי, וּתְבַּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹה יִי, וּתְבַּלְלֹה יִי, וּתְבַּלְלֹה יִי, וּתְבַּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹה יִי, וּתְבָּלְלֹה יִבְּלָּת יִּבְּלְּתְבְּלְלִּה יִּי, וְבְּבְּבְּלְלִּה יִי, וּתְבַּלְלִּה יִּבְּלָּת יִבְּי, וְבְּבְּבְּלְבִּי, וּתְבְּלְלִּה יִּי, וְבְּבְּבְּלְבִּיי, וּתְבְּלְבְּלְה יִי, וּתְבְּבְּלְבִּיּי, וּתְבְּבְּלְבִּיּי, וּיִי, וְבְּבְּבְּלְבִייי, וּיִבְּבְּבְּלְבִייי, וּיִבְּבְּלְבִייי, וּיִבְּבְּלְלִיה יִי, וּתְבַּבְּלְבִייי, וּיִבְּבְּלְבְּיּיי, וּיִי, וְבְּבְבְּבְּיִיי, וּיִי, וְבְּבְבְּבְּיִיי, וּיִי, וְבְּבְבְּבְּיִיי, וּיִי, וְבְּבְּבְּבְּבְּיִיי, וּיי, וּיי, וּבְּבְּבְּיִיי, וְיִיי, וְבְּבְבְּבְּיִיי, וּיי, וּבּיּי, וּיי, וּבְיּבּיּי, וּיִי, וְיּבְבְּבְּיּי, וּיי, וּבְּבְּבְּיּי, וּיי, וּבְּבְּיּי, וּיי, וּבְּבְּיּי, וּיי, וּבְּבְּיּי, וּיי, וּבְּבְּיי, וּיי, וּבּבְּייי, וּיי, וּבְּבְּייי, וּיי, וּבְּבְּייי, וּיי, וּבְּבְּייי, וּיי, וּבְּייי, וּיי, וּבְּייי, וּיי, וּיי, וּבְּייי, וּיי, וּיי, וּבְייי, וּיי, וּבְייי, וּיי, וּבְּייי, וּיי, וּיִי, וּבְייי, וּיי, וּבְּייי, וּבְייי, וּיי, וּבְּייי, וּבְייי, וּבְייי, וּבְייי, וּבְּייי, וּיִי, וּבְייי, וּבְּייי, וְיבְּיּייי, וּבְּייי, וּבְּי

Von " findet sich kein Beispiel.

- Von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute findet sich nur active Aussprache und nur Beispiele mit verkürzter Endung
  - α) von ל"ה nur ישתחרה s. §§ 129 c. 523 b.
  - etaי von יִתְבְּדְּדּלּ, hieraus nach §§ 77a. 89, 1 יְתְבִּדְּדָּלּ, יִתְבּוֹנְנּיּ יִרְםּבְּעָבּרֹי, יִתְבּוֹנְנִיּ וּ P. aber nach §§ 86, 4.  $163\,b$  יִּתְבּוֹלָּטִּיּ, יִתְבּוֹלְיִלּלּי, יִתְבּוֹלָּטִיּ, יִתְבּוֹלָּטִיּ, יִתְבּוֹלָלִי und nach § 130 יִבּוֹנֵנִיּן. Danach

γ) von ש"ש: דוֹדְבְאָחָי, זֹלְלֵיְהְיָ, דּיִעְקְיִחָי, דִּיִצְלַיְחָי, i. P. דֹּיִדְלָּאַחָי,

יָתְהֹלֵלְהֹן.

- b Von dem nach § 166c gebildeten Resexivsteigerungsstamme mit wiederholter zweilautiger Wurzel findet sich nur ein Beispiel von שיש in activer Aussprache: יְּשִׁרְשִׁרָּהְ, nach §§ 89, 1. 129c für jiðšákšikûn.
- 533 a Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache  $(Ni\phi^c al)$ 
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: jǐnkatītûn, hieraus ausser P. nach §§ 86, 2. 89, 1. 127 a לְבָּרְבּוּן, יְבֶּרְבּיּן; לִבְּרָבְּיִּן; i. P. nach § 90, 2 c יְבֶּרְבּוּן , יְבָּרָבּיּן , יְבָּרָבּיּן , יִבְּרַבּיּן , יִבְּרַבּיּן , יִבְּרַבּיּן , יִבְּרַבּיּן , יִבְּרַבּיּן , יִבְּרַבּיּן , אַבְּבּיּוּן , β) mit verkürzter Endung i. P. jĭnkatītû; hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1 יְבָּבָרְהִיּ , יְבָּבֵלּוּ , יִבְּבָרִי , יִבְּבָרִי , hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1 יְבָּבְרִי , יִבְּבָרִי , יִבְּבָּרִי , יִבְּבָּרִי, , יִבְּבָּרִי, , יִבְּבָרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרְרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרְרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּרָרִי , יִבְּיִי , יִבְּיי , יִבְּיִי , יִבְּיי , יִבְּיי , יִבְּייִי , יִבְּייִי , יִבְּייִי , יִבְּיי , יִבְּיי , יִבְּייִי , יִבְּייִי , יִבְּייִי , יִבְּיי , יִבְיי , יִבְּיי , יִבְּיי , יִבְייִי , יִבְּיי , יִבְיי , יִבּיי , יִבְּיי , יִבְּייִי , יִבְּיי , יִבְּיי , יִבּיי , יִבְּייִי , יִבְּיי , יִבְיי , יִבְייִי , יִבְּיי , יבְּייִי , יבִּייִי , יבִי
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

a) von ל"ה mit voller Endung nach § 523 b jinkätûn nur יְשָּארּן, s. §§ 86, 3. 127 a; mit verkürzter Endung jinkätû: יְנָּרָרּוּ, וְיִנְּרָרּוּ, יְנָרָרּוּ,

יַפְרוּד u. s. w.; יַנְעוֹר, דִעשׁר, דָרָאַר u. s. w.

(β) von ""ש. Von dem § 504d beschriebenen Singulare aus bildet sich jinkättü, hieraus nach § 127a ימַבּר, לְמַבּר, לְמַבּר, לְמַבּר, לְמַבּר, לְמַבּר, יִמְבּר ע. s. w., nach § 135c ימַבּר, i. P. יְמַבּר עותר mit Aufgabe der verstärkten Aussprache des 2. Wurzellautes ימַלּר.

γ) von 1"z. Von dem § 504 e beschriebenen Singulare bildet

sich: יבלרה, זמוטר, זמולה, למוטר, זמוטר, דערה, דערה, דערה.

Abnorme Verstürkung des 2. Wurzellautes zeigt בּרוֹמלּ Ez. 10, 15. 17. 19, vergl. § 611 b  $\gamma.$ 

#### IV. DIE 3. PERSON FEM. PLUR.

- Die 3. Pers. Fem. Plur. bildet sich von der 3. Pers. Fem. Sing. 534 durch die Anhängung der alten Pluralendung 7, auch 7 geschrieben, s. § 323 c Anm. 3. Dieselbe ist tonlos.
  - 1. Durch diese Bildung weicht das Hebr. von den übrigen semitischen Sprachen ab. Diese bilden diese Form von der 3. Pers. Masc. Sing, durch Anfügung der Endung  $n\hat{a}$ , bezw.  $\hat{a}n$ , so dass sich Masc. u. Fem. in der 3. Pers. Plur. Imperf. nur durch die Endung unterscheiden, so westaram.: jiktelûn, jiktelûn; ostaram.: nekţelûn, nekţelân; arab.: jăkţŭlûnă, jăktŭlnă, Ge'ez: jĕngĕrû, jĕngĕrû u. s. w. Falls diese Bildung:  $j\ddot{a}kt\dot{u}ln\hat{a}$  älter ist als die hebräische, so würde sie auch die Priorität vor der späteren männlichen jäktülûnâ beanspruchen dürfen, da sie einfacher gebildet ist. Beide würden eine Zeit lang unterschiedslos neben einander bestanden haben und dann benutzt worden sein, um beide Geschlechter zu scheiden. Dieser Hergang ist auch deshalb wahrscheinlich, weil nicht wohl anzunehmen ist, dass die 2. u. 3. Pers. Plur. von Haus aus gleichgelautet haben und die erstere sich ebenso vom männlichen Singulare herleitet wie jäkţulnâ. Doch ist die Bildung taktuna nach Analogie der 3. Pers. Fem. Sing. nicht auf das Hebräische beschränkt. Sie findet sich dialectisch auch im Arabischen, sogar in Koranvarianten.<sup>1</sup>) Und umgekehrt finden sich im Hebräischen Formen mit j: בעלקנה Da. 8, 22 s. § 535 a Anm., נַשִּׁרְנָה 1 Sa. 6, 12 s. § 536 b Anm., רַבְּעֹרְנָה Gen. 30, 38 s. § 536 d. Bei ihrer Vereinzelung steht jedoch dahin, ob sie als eine Bestätigung für das einstige Vorhandensein der Form jaktulna aufgefasst werden dürfen. Es wäre nicht unmöglich, dass sie einem Einflusse aramäischer Rede ihr Dasein verdankten.
  - 2. Nach der Meinung älterer Grammatiker stehn Formen auf  $\tau_i$  in einigen Stellen, Ex. 1, 10. Ri. 5, 26. Jes. 28, 3. Hiob 17, 16, statt des Singulares. An den beiden letzten Stellen liegt jedoch pluralische Construction vor, in den beiden ersteren ist zu emendiren, vergl. §§ 510c Anm. 536b Anm.
  - 3. Mit Suffixen verbunden findet sich blos לְּהְשָׁבְּיִה Hiob 19, 15, falls der Text richtig ist, und לְּהָלְים Jer. 2, 19. Es wird hier wohl eine Uebertragung der männlichen Endung zu constatiren sein, vergl. jedoch § 571 Anm.

### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

# a. Imperfect auf ŭ.

1) Von Perfectis auf ă

מ) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăkțůlnû, hieraus nach 535a §§ 80, 3a. 95, 1 הַּחְלֵּרְהָ, nach § 80, 2a הַּמְעַרְהָה, הָמַעָּרָהָה; nach § 82, 1 הָּצִרְנָה; nach § 126a הָּמַלְנָה, הָּשֹּׁלָנָה, הָּשַׂלָנָה.

Ueber לְבָּמֹרְכָּת Da. 8, 22 vergl. § 534 Anm. 1.

3) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

H. L. Fleischer in Berichte üb. d. Verhandl. d. Sächs. Ges. d. Wissensch. Phil.-hist. Cl. Bd. 16, S. 276 f.

א) von א"ד: vorauszusetzende Grundform tăkutnâ. Das einzige sich findende Beispiel הְּסְבֶּּיכָה schiebt zwischen Stamm und Endung ein ai ein und bildet nach §§ 85, 1. 99, 2. 143 c.

Dieses ai könnte man für gleichen Wesens mit dem Schaltevocal  $\hat{a}$  des Perfects, s.  $\S$  428 b, halten, zumal sich im Arabischen statt jenes auch ai findet. Wahrscheinlich beruht es jedoch auf der Analogie der  $\pi''$  und ist von diesen entlehnt.

Diese Vertheilung beider Formen wird Erzeugniss der Ueberlieferung sein vergl.  $\S$  536 e Ann.

d 2) von Perfectis auf ĭ finden sich nur zwei Beispiele α) von vollkommen dreilautiger Wurzel הְּמַלְּנָהוֹ s. § 134 b. β) von קמריקורוֹ ל"ר Ez. 13, 19 s. unter c.

### b. Imperfect auf ă.

- 1) Von Perfectis auf ז nur von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăķṭālnā; hieraus nach § 82, 1 הָּשְׁפַּלְּיָה, הִּלְּבַּשְׁיָה, הְּלְבַּשְׁיָה, הְּלְבַּשְׁיָה, הְשְׁמֵּרְיָה, הְשְׁמֵּרְיָה, הְשְׁמֵּרְיָה, הְשְׁמֵּרְיָה, הְשִׁמֵּרְיָה, הַשְּׁמִרְיָה, הַשְּׁמַרְיָה, הַשְּׁמַרְיָה, הַשְּׁמַרְיָה, הַשְּׁמַרְיָה, ביי שוnd so wohl bei allen הַיִּרָאַן ל"ה nach Analogie der הירֵאַן ל"ה.
  - Statt †היָטְמְנֶה Ez. 6, 6 l. \*היָטְמְנָה von ב"ד.
  - 2. Ein Beispiel von einem Perfect mit  $\tilde{u}$  findet sich nicht. Das  $K^e r \hat{i}$  1 Sa. 14, 27 \*Total stellt ein solches (von "") vor.
  - b 2) von Perfectis auf ă

Ueber †הְבְּבְּבָּהָ Ez. 23, 20 vergl. § 510 c Anm.; über הְּבָּבְּרָהָּ § 148 c Anm. 1.; über הְּבָּבְּרָהְּ §§ 121 Anm. 534 Anm. 1; הְּבָּבְּרִבְּהָ Ez. 16, 50 ist Schreibfehler veranlasst durch nachfolgendes הַבְּּבְּבָּרָהְ. Für הַבְּּצִרְהָהְ Ex. 1, 10 l. הַּבְּּרָבָּהָרָהּ.

- β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Die Schreibung הְּלְלָהֶה erklärt sich nach § 29, הַּלְנָהה Ri. 5, 29 entweder nach § 134 d oder aus Verwechselung mit einem Energicus.

כ"כ (כ"כ י"ס, in der  $ersten \ \S \ 490 \ a$  beschriebenen Weise nur d oder mit Einschub, s.  $\S \ 535 \ b$ , הְאַבֶּינְהָה, s.  $\S \S \ 82$ , 2. 85, 1; in der  $zweiten \ \dagger^*$  שַּׁמְנָה, wie Ez. 6, 6 für מוֹשֶׁמְנָה zu lesen ist.

Ueber הַמְּמָנָהוֹ Gen. 30, 38 vergl. § 534 Anm. 1.

ג"י (אי"): tăkâṭnâ, hieraus ohne Einschub nach §§ 77 a. 86, 3 e נְּבְּאָנָהְ 15 mal oder לְּבָּאָנָהְ; mit Einschub, s. § 535 b c, nach § 85, 1 שְּבְאִנָהְ עָ 45, 16. Jer. 9, 16.

Das Schwanken wird wegen הָבארנָהן 1 Sa. 10, 7. Esth. 4,4 der Ueberlieferung

zur Last zu legen sein, vergl. § 535 c Anm.

### c. Imperfect auf i.

Nur von vollkommen dreilautiger Wurzel und mit Ausnahme von 537 pp, wovon sich kein Beispiel findet, in dem § 491 beschriebenen Umfange. Grundform tăķļitnâ, woraus jedoch nach § 107 b tăķļātnâ geworden ist.

1) von dem nach § 77 a Anm. bildenden ש"ב: †האבַרְנָה, האבַרְנָה, האבַרְנָה,

האמרן oder האמרנה.

2) von den nach § 117 b bildenden ישבר nach § 108 מַלְרְנָה. ל"ה, מַלְרְנָה, מַלְרְנָה, aber von ל"ב auch hier nach Analogie der ל"ה: מָצָאָן, מַּצָאָנָה.

Ueber מֵישֶׁבְנָהֹ Ez. 35, 9 Kºθiβ vergl. § 29.

# B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 538 a findet sich nur active Aussprache (Pi'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăḥăṭṭṭtlnâ, hieraus nach §§ 85, 1. 90, 1 מְּבַבְּיִהְ, לְּחִיבְּבְּיִהְ, nach § 135 c מְּבַבְּיִהְהָ; bei ת ע. ע an dritter Stelle nach § 107 b מְבַבְּיִנְהָל, לְּחִבְּאַבְיִּהְ, לְּחִבְּאַבְיִּהְ, לְחִבְּאַבְיִּהְ, לְחִבְּאַבְיִּהְ, לְחִבְּבְּיִנְהָ, Von ל״א nach Analogie der מֹ"ה s. b מ בְּיִבְּאָנִה s. b מ בֹּיִבְּאָנִה s. b מ בֹּיִבְּאָנִה s. b מ בֹּיִבְּאָנִה s. b מוֹ בַּיִּבְּאָנִה s. b מוֹ בְּיִבְּאָנִה s. b מוֹ בְּיִבְּאָנִה s. b מוֹ בִּיבְּאָנִה s. b מוֹ בְּיִבְּאָנִה s. b מוֹ בִּיבְּאָנִה s. b מוֹ בְּיִבְּאָנִה s. b מוֹ בְּיִבְּאָנִה s. b מוֹ בִּיבְּאָנִה s. b מוֹ בְּיבְּאָנִה s.

Ein Beispiel mit 7 an dritter Stelle findet sich nicht.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von ל": tăķăţṭainâ, hieraus nach §§ 85, 1. 99, 2 הַרָפֶּינָה, הָּחָדֶילָן.

b

β) von ד"ל nach α nur ל חרשה ל 71, 23, s. § 134 b.

Von indet sich kein Beispiel, ebensowenig ein Beispiel vom Pu'al.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung 539 des letzten Wurzellautes, finden sich nur zwei Beispiele, beide von 1) in activer Aussprache (Pôlėl) tăkâtitnâ, hieraus nach §§ 77 a. 85, 1. 90, 1. 134 b מְּלְנָבֶּה Ez. 32, 16 (2 mal); 2) in passiver Aussprache (Pôlal) tăkâtātnâ: לְּהָבֶּה לְּ 75, 11.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 (Kătalțăl) findet sich kein Beispiel,

ebensowenig vom Zielstamme.

#### C. Vom Causativstamme.

540 a Vom Causativstamme, gebildet nach § 159, in activer Aussprache (Hiq îl)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel findet sich nur ein Beispiel ל חבעוה ל 119, 171, nach §§ 107 a. 126 a, entstanden aus tänbi nâ.

Die Form zeigt, dass die 3. Pers. Fem. Plur. im Unterschiede vom Masculin den ursprünglich kurzen Vocal des Hi $\phi$ 'îl erhalten hatte.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - a) von אים : tăkṭainâ, hieraus nach § 99, 1 nur הַשָּׁקֵרָן.
  - β) von ש"ש: tăķiṭnâ, hieraus mit dem § 535 b besprochenen Einschube und nach § 85, 1 הַחֶלֶּבָה Gen. 41, 54.

Diese Form fällt mit den nach  $\S$  536d vom Kal gebildeten zusammen.

- γ) von ש"ב Grundform tăkiṭṇâ, hieraus 1) weil î in geschlossener Silbe steht, tăkiṭṇâ, und hieraus nach § 90, 1: אָבֶלְנָה, לְּהָבֶּלְנָה; 2) mit dem § 535 b beschriebenen Einschube und nach § 85, 1 אְבִראָּינָה Mi. 2, 12.
- c Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hogʻal) findet sich überhaupt nur ein Beispiel und zwar von vollkommen dreilautiger Wurzel הַּבְּלְנְהִדֹּן nach § 119 a für tǔ-wbālnā.

#### D. Von den Reflexivstämmen.

- Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme finden sich nur zwei Beispiele in activer Aussprache (HiĐpá al) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tɨβɨμɨṭɨlnâ, hieraus nach §§ 90, 1. 129 c הַחָרָבֶּלְנָה und nach § 107b הַּחָרֶבֶּלָה.

Von z''z findet sich kein Beispiel. Ebensowenig von dem nach 166c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme ( $Hi\partial palpal$ ).

- Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache ( $Ni\phi'al$ )
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tinkåtilnå, hieraus nach §§ 127 a. 137 a מָּלֶבֶלְהָה Ru. 1, 13; sonst nach § 107 b מַּלֶבְלְנָה חָּלָּבְלְנָה חָבָּרְנָה מָּבְּרָנָה חָבָּרְנָה חִיּשְׁבֶּלְנָה וּ u. s. w.; מָאָבַלְנָה הָּ מָּבְּרָנָה חָבָּרְנָה חִיבְּלְנָה u. s. w.; מָאָבַלְנָה הַ הַּשָּׁבְלָנָה חַבָּרְנָה חַבָּרְנָה חַבְּבְּרָנָה חָבָּרְנָה חַבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּרִבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנָה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרִיף חִבְּיִבְּרִה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּיִבְּרִה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּיִבְּרִיה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּבְרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִבְּבְּרָנְה חִיּיִים חִבּיּבְּרָה חִבְּיִבְּרָה חִבּירְה חִבּיּבְּרָה חִיּיִים חִבּיר חִבְּיִים חִבְּבְּרָה חִיּיִים חִיּיִים חִיּיִים חִבּּיִים חִייִים חִייִים חִייִּים חִייִים חִייִים חִבּיים חִבּיים חִבּּיִים חִייִים חִייִים חִבּיים חִייִים חִייִּים חִייִים חִייִּים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִּים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִים חִייִים חִייּים חִייִים חִייִים חִייּים חִייִים חִייִים חִייִים חִייּים חִייּים חִייּים חִייּים חִייִים חִייּים חִייִים חִייִים חִייְים חִייְים חִייּים חִייְים חִייּים חִייים חִייְיים חִיים חִייּים חִיים חִייּים חִיים חִייִים חִייְים חִייְים חִייִים חִייְים חִייְיְים חִייְיִים חִייְים חִייִים חִייִים חִייְיְים חִיי

Ъ

Die ל"א bilden auch hier nach der Analogie der ל"ה: לְּהָבֶּאנְהָל, הְּבָּבֶּאנְהָל.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

β) von ד"ד findet sich nur ein Beispiel, und zwar ohne Einschub, לחַבְּקָהָ Za. 14, 12.

Von א"ב findet sich kein Beispiel.

### V. DIE 2. PERSON MASC. SING.

Die 2. Pers. Masc. Sing. unterscheidet sich von der 3. Pers. 543 Masc. Sing. dadurch, dass sie statt mit j mit t beginnt. Man wird in diesem t einen Rest des Urpronomens ta erkennen dürfen, s. §§ 177 b Anm. 1. 2. 178 a Anm. 2, welches an die Stelle des Präfixes ja der 3. Person getreten ist. Diese Person lautet daher jetzt der 3. Pers. Fem. Sing. gleich, ein Umstand, welcher beim Sprechen kaum Missstände mit sich bringen konnte.

### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

# a. Imperfect auf ŭ.

1) Von Perfectis auf ă

544a

מ) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăkțůl(a), hieraus nach  $\S\S 80$ , 3a. 95, 1 בֿבְּהָה, דֹבּרְהַ, דֹבּרְהַ, דֹבּרְהַ, דֹבּרְהַ, זְבּרְהַ, וֹבּרְהַ, וֹבּרָהָ, וֹבּרְהַ, וֹבְּבָּרְהָ, יוֹבּרְהָ, ווֹבּרָהָ, יוֹבּרָהָ, יוֹבּרָה, יוֹבְּרָה, יוֹבְּלָּה, יוֹבְּרָה, יוֹבְּבָּה, יוֹבְּהָה, יוֹבְּבְּרָה, יוֹבְּרָה, יוֹבְּבָּרָה, יוֹבְּרָה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְּרָה, יוֹבְּה, יוֹבְהָה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְּה, יוֹבְה, יוֹבְּה, יוֹבָּה, יוֹבָּה, יוֹבָּה, יוֹבָּה, יוֹבָּה, יוֹבְּה, יוֹבְּהָה, יו

Energicus nur vor Suff.: nach \$\$ 102 b. 114 b קַּחָרְבֶּנּה, הַחְבֶּנָהָ הָ הַשְּׁרְבֶּנּה , הַאְבֶּנָהָ הָאָרְבָּנּה , הַאְבֶּנְהָּ הָאָרָבָּנִה , הַאְבֶּנְהָּ הָאָרָבָּנִת u. s. w.

 $\beta$ ) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

c

א) von י"ד: tăḥūṭṭṭ(ă). Es finden sich zufällig nur Beispiele der ersten § 484 a beschriebenen Weise, s. jedoch Anm.; nach §§ 86, 3. 95, 1 הַאָּרָ, הָשָּׁר, הָשָּׁר, הָאָרָ, הָאָרָ,

Beispiele mit zurückgezogenem Tone nach Waw consec. finden sich nicht. Vom Energ. nur ein Beispiel: The in der zweiten § 484 a beschriebenen Bildungsweise, s. §§ 71, 3. 82, 1. 104. 114 b.

nach  $\S$  95, 1 לְּקְלָּהְ, לְבּשֹׁהְ aber wegen des ר: ר בוּ Dt. 2, 9; nach Waw consec. nach  $\S$  93, 1: בְּהֵשֹׁהַ Energ. tăkûțăn, nur vor Suffix, nach  $\S\S$  85, 1. 114b לְּחָשׁוּכְנֵּיר ,הְשׁׁוּרְנֵיר ,הְשׁׁרַבָּיר .

d 2) von Perfectis auf ז מ) von vollkommen dreilautiger Wurzel אָהְהָה, s. jedoch § 479 b 2, הִּהְשׁכּוֹן und nach § 126 a הַבּוֹל Ausserdem β) von מְּמֵלֵּת nur הְּמֵלֵּת.

# b. Imperfect auf ă.

- 1) Von Perfectis auf ŭ nur הוּכָל; i. P. הוּכָל, vergl. § 486.
  - b 2) Von Perfectis auf ă nur von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăṣṭắl(ă), hieraus nach § 81, 2 הְּתְּבֶּל ; nach § 81, 1 a הַבְּבָּל ; nach § 82, 1 הְּבְּבָל הָּ, הִקְבָב הָ הָמְבָּל הָ, הִקְבָב הָ ; nach § 110b הַמְּבָּל ; von "שּ nach § 487 c הִּתְּבָּל ; הִּתְּבָב הָ ; i. P. nach § 86, 4 הַמְּבָּב הָ, הִּקְבָּב הָ, הִירָשׁ הַ, הִירְשׁבּר לִּעִּב הַ הַּלְבָּעׁם הַ, הַּרְשׁבָּר הַ, הִירְשׁבָּר הָ, הַּתְּבְּבֶעְבּר הַ בַּעְבָּר הְּל \$ 487 b הִירְשָׁבּר הָ, הִירְשׁבּר הָ, הַּבְּעָבּר הַ הַּרְשׁבָּר הַ, הַּרְשָׁבָּר הַ, הַּרְשָׁבָּר הַ, הַּרְשָׁבָּר הַ, הַּרְשַׁבָּר הַ.
    - 3) Von Perfectis auf ă

1. Unter א werden gehören מְאֵבֶּוֹת, הַאָּבֶּוֹת. Vom ersten findet sich keine, vom

zweiten keine entscheidende Perfectform.

- 2. הְשֶׁלַחְיָה Ob. v. 13 beruht auf einer Entstellung des Textes.
- d  $\beta$ ) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - - 1. Ueber אבא Spr. 1, 10 vergl. § 143 e Anm. 1.; über אבא ebenda Anm. 2.
    - 2. Einen Jussiv von ל"ב stellt nach Neueren auch לְשִׁלֶּשׁ Dt. 32, 18 vor. Doch scheint der Text beschädigt. Auch hier findet sich das gewöhnliche Imperfect nach Waw consec. und zwar viernal נְתַּבְּעָה יַנ וְלָבָּה.
      - ב) von ע"ע nur חַחָּה, חַחָה P. s. § 490 a.
      - ל) von אָבֹא nur הָבֹא, nach §§ 77 a. 86, 3 aus tăbâ'.

## c. Imperfect auf i.

Nur von Perfectis auf a und in dem § 491 beschriebenen Umfange 546

1) von יחון nach §§ 82, 1. 90, 1 חַקּר, nach § 89, 2 c חַקּה; Energ.

nach §§ 89, 1. 114 b המונה, המונה, המונה.

2) von den nach § 77a Anm. bildenden x"E: †ach, s. jedoch §§ 479 b3. 544 a; i. P. האבר , האבר, sonst nach § 107 a האבר, mit Waw consec. nach § 88, 2 b רואמר. Energ. nach §§ 105. 114 b האכניד, תאכלנה.

3) von den nach § 117 a bildenden ימיד, חַבָּא, חַרָד : מיד, חַבָּא, חַבָּד, nach § 88, 2 מָלָהָ, nach § 107 a לְחָלָה, und hiervon nach Analogie

von § 86, 4 i. P. אחרע.

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 547a in activer Aussprache (Pi'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăkăttil(ă), hieraus nach \$\$ 80, 5. 85, 1. 90,1 הַאָבֶּר ,הַבָּקָשׁ ,הַבָּבֶר ,הַבָּקָשׁ , הַנְבָּר ,הַבָּקָשׁ u. s. w.; von hintenhauchlautigen Wurzeln mit Ausnahme der אינה : כ"ל, לחתפת, חשמת, לישבת, לשמשה, לשפבת, aber i. P. לתתנת, לתתפתה, לצפבת; nach § 135*b* מְבָרֶה, הְּבָהֶל, הְּמָרֶבֶד, הְמָּלֶרֶבּד, הִמְּרֶבּד, nach § 135*c* הְבָּרֶה, הְבָּרֶב, הַכְּחֵר, הַתְּחָה, הַתְּחָה, דֹחְתַשָּׁה, הַבְּעֵרה, nach § 88, 2 הַּבָּער, רָהְנָּבֶשׁר, בּאָרָה, הַבְּעָרה,

Energicus nur vor Suffix: tăkățțilăn, hieraus nach § 89, 1 a) mit b dem Suff. der 1. Pers. Sing. חבקתני Hiob 7, 14. 9, 34. 13, 21, s. § 134 b. β) dem der 3. Pers. Masc. u. Fem. Sing. אַנְרָבְּנָהְי, הְּנָרֶבְנָהְי, יתקדמינרן, המקבענר, התעבנר הברבנר השקצירו, להקבענרו, המקדמינרן, s. § 114 b. Ueber תבקשנה, תבקשנה, vergl. § 136, 6.

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von מכלה: tăkățțai, hieraus nach §§ 85, 1. 99, 2 מתרה, תוכלה, תחרה תכבה, חכבה, חבבה u. s. w. Jussiv nach § 493 b הבלק, חבבה, חבבה, לססח, לתכרו Nach Waw consec. לחברו. Energ. nach § 114 b לחברה, חבלנהל ,חצפנרל.

β) von כ"ד nach α: הַמַּלֵל־ד, הַתְּלֵל ; nach § 88, 2 הַמָּלֶל־ד. d Energ. nach § 114 b החללפה .

Von 3"5 findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al) finden sich 548a nur zwei Beispiele und zwar alle von ה": tăkŭttai, hieraus nach §§ 85, 1. 99, 2 לְּחָלֶּהָ, לְּחָלֶּהָ,

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes, findet sich nur active Aussprache und nur

- 1) von ש"ד: tăkâțit(ă), hieraus nach §§ 77a. 85, 1. 90, 1 הְּתּוֹכֵל, הְתִּלְנֵבֶּנָה, הְתִּלְנֵבֶם הְתִּלְנֵבֶם הַּתְּלְנֵבֶם הָתְלֹבֵם הְתִּלְנֵבֶם הָתְלֹבֵם הָתְלֹבֵם עָבָּה לָ 65, 11, s. §§ 89, 1. 114b. Danach
  - 2) von ע"ע: \*†בבוֹק, הְסוֹבֶב,

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 (Kätältal) findet sich kein Beispiel.

b Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel, findet sich nur ein Beispiel in activer Aussprache (Pilpel) von יש: tăkăṭkiṭ(ă), hieraus nach §§ 85, 1. 90, 1.

Vom Zielstamme s. § 158 findet sich kein Beispiel.

#### C. Vom Causativstamme.

- Vom Causativstamme, gebildet nach § 159, in activer Aussprache (Higfil)

  - b Energ. nur vor Suffix: nach § 114 b מָבְעִיטֶנָּה, הַּמְבְעִיטֶנָּה, הַּבְּעִיטֶנָּה, הַמְּבְעִיטֶנָּה, הַמְּנְתִילֵנָּה הַיּבְּעִיטְנָּה, הַמְּנְתִילֵנָּה הַ

Statt אָ הַּיְשְׁרֶגְּה לְּ 65, 10 l. אַנְשְׁרֶגָּה vergl. § 529 a Anm. Ueber den Energ. in Verbindung mit dem Suff. der 2. Pers. Masc. Sing. vergl. § 137 b.

Auch hier findet sich bei א"ל nach Waw consec. auch das Imperfect. אים vergl. § 481 Anm.

- d 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von מֹלְנָהוֹ : tửkṭai, vergl.  $\S$  499 a, hieraus nach  $\S$  99, 2 מְּלְנָהוֹ ; nach  $\S$  126 a מַּבֶּה, חַבֶּּה; nach  $\S$  98 מְּלָהוֹ ; nach  $\S$  102 a מַּבֶּה. Jussiv nach  $\S$  499 b tửkṭǐ, hieraus nach  $\S$  70, 2 Anm. 2. 126 a מַבָּה, nach  $\S$  101 c מָּבֶּה, הַּבֶּה, Mit Waw consec.: בַּתַּבֶל נַהוֹ חַנֵּיל נָהוֹ nur vor Suff., nach  $\S$  114 b מַלְנָבּה , הַּלְנָבּה , הַּלְנָבָּה , הַבְּעָלָּנָה .

Ueber לְּחַבְּהָהְ Jer. 12, 5 vergl. § 159b Anm. 2. Doch ist auch möglich, die Form als eine Ableitung einer aus  $Hi\partial pa'al$  entstandenen vicrlaut. Wurzel zu erklären, vergl. § 145g.

b

β) von τ"τ nach § 499 d tăķiṭṭ (ă), hieraus 1) nach §§ 71, 3. e 90, i לְּחָבֶּה. 2) nach § 86, 3 לְּחָבֶּה, לְּחָבֶּה, Jussiv nach § 107 a תבע, חבר, Nach Analogie von a: לְּהַרְנִיןָּלְ 65, 9 P.

Wo der § 107 a beschriebene Lautwandel nicht Platz greift, fallen Imperfect und Jussiv zusammen. Statt מָבֶר Ex. 23, 21 l. הְבֶּר nach d.

γ) von א"ב: takît(ă), hieraus 1) nach § 71, 3 ל"ד f 2) nach 86, 3 מָּבִים, חָבִין, חָבִין, חָבִין, חָבִים, חָמָיִם, מָמָים, u. s. w. Jussiv nach § 480 b takit, hieraus in der 1. Weise nach § 90, 1 355, nach § 107 a אָהָן; in der 2. בּשָׁהָ, לְּשֹׁהָם u. s. w.; אָלָן Ri. 19, 20 P. Hiob 17, 2; nach § 88, 2 לְּזֶבֶהָ, לְּבְשָׁהַ, וֹשְׁהָּהָ. Nach Waw consec. וְהַבְּעָם, וְהַבְּעָם, Energ. nur vor Suff., nach §§ 85, 1. 114 b הָבִּרָאָנּרֹן, יתריבנה, לתקימנה לתבימנה לתיבנה.

†ឃុញ្ញា 1 Sa. 15, 19 denom. von ឃុំប្ត steht für \*ឃុញ្ញា, vergl. 1 Sa. 14, 32 Kerî. S. de Is. Vat. Aeth. S. 123.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Howal) finden sich g nur drei Beispiele von vollkommen dreilautiger Wurzel: tukţal(a), hieraus nach § 126 a לְשֹׁהַה, nach § 119 a לְהַרָּדְ, nach § 92, 2b m. S. יעולבבם.

#### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs- 550a stamme finden sich nur Beispiele activer Aussprache (Hi&pa'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tig kăttil (ă), hieraus nach § 90, 1 לְבַבְּקָהָה, לְהָהָהָהָה, הְבָּבָּהָה, לְאנִשְּבָּיִה, nach § 107 a לְּחַתְבָּנֵג חָתְתְבָּנֵג und hieraus weiter nach § 110 b מתשנגל ,מתשנגל ,מתחקה, להתחקה זו In P. nach § 163 b התשנגל, התחשנגל ,מתשנגל ,מתחקה להתחקה התשנגל .

Die Unform benn 2 Sa. 22, 27 verbessere nach 4 18, 27.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von מחמבה: tiθkattai, hieraus nach § 99, 2 מחמבה, לחת החתה; nach § 135 שחברה. Jussiv nach § 501 c החברה; nach § 129 c ליחודה; nach § 135 b מְתְאֵר aber חַחָה; nach § 118 מְתָאָר.
- β) von שיע nach α הַחְחָלֵל , חַתְהַלֵּל ; nach §§ 129 c. 135 b הַחָּהָלָּל, P. לְּלֶלְתְחָהָ, זְּיָתְחָהָ, לְרָקְבָּרָלְ 18, 27.
  - 1. Die Unform † ਸਰਸ਼ਸ਼ 2 Sa. 22, 27 verbessere nach  $\psi$  18, 27.
  - 2. Von " findet sich kein Beispiel. Ebensowenig vom Energ.

Von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme finden 551 sich nur Beispiele activer Aussprache

- 1) von מ'ה nur חוחת s. §§ 99, 2. 129 c. 502 a 1.
- 2) von י"ד: ti3katit, hieraus nach §§ 77 a. 90, 1 לְנִוֹבְהָת, i. P. nach § 163 b קתונדרן. Aber

3) von איש nach § 129 d משומם Koh. 7, 16 P.

Von dem nach § 166c zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme (Hidpalpal) findet sich kein Beispiel.

- 552a Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache (Niq'al)

קּוְּכֶּרץׁ Ex. 34, 19 ist Schreibfehler für הַּוְּכֶּר

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

Beispiele eines Jussives finden sich nicht.

- β) Regelrechte Beispiele von "" finden sich nicht. Nach Analogie der ", s. unter γ, sind gebildet †γίμη u. †Jes. 24, 3.
- $\gamma$ ) von ש"ד der 3. Pers. Sing., s. § 504 e, entsprechend  $tink\hat{a}t(a)$ , hieraus nach §§ 77 a. 127 a לְּנִבּוֹדְלָּ

#### VI. DIE 2. PERS. FEM. SING.

ber 2. Pers. Fem. Sing. leitet sich von der 2. Pers. Sing. Masc. her durch Antritt der Endung î. Man kann hierin eine Bildung nach dem Vorbilde der entsprechenden Person Perfecti erblicken, welche auf î, dem Pronomen tî entstammend, ausgeht, s. §§ 178 a, Anm. 2. 438 a. Statt dieser Formen auf î finden sich, und zwar gerade in verhältnissmässig jungen Büchern und besonders i. P., Formen auf ī—. Der Ursprung dieser Form ist dunkel.

Nur im Neusyrischen geht das Pronomen der 2. Pers. Fem. Sing. auf einen Nasal aus. Diese Form ist aber zu vereinzelt, als dass sich darauf Schlüsse bauen liessen. Die Bildung auf הַשְּׁלִיה wird durch arab. tăkţŭlînă, aram. מוֹם semitisch ausgewiesen. Nach Böttcher ist sie nach Analogie des Plurals auf ân(a) gebildet.

b Mit der Endung דין — finden sich die folgenden Bildungen: 1) im Kal הְּבְּקִין Ru. 2, 8. 21 P.; לְתֵּשִׁין -3, 4 P., לְתָּבְּקִין 3, 18. 2) im Hiệût הְשִׁהַּבָּרֶין Jes. 45, 10 P. 3) im Hiðpa'al הַחְתִּבְּרִין Sa. 1, 14; לְתַּחְבִּקִין Jer. 31, 22.

#### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

Die Endung 7- hat immer den Ton, die Silbe vorher, wenn mög- 554 lich, Vorton. Die Endung î hat bei den Ableitungen von vollkommen dreilautiger Wurzel den Ton ausser P., während i. P. die zweite Stammsilbe betont wird. Somit ergeben sich i. P. die drei Grundformen: tăktůlî, tăktůlî, tăktůli, ausser P. tàktůlî, tàktůlî, tàktůlî. Da nun ausser P. alle drei kurzen Vocale sich nach §§ 85, 3. 89, 1. 94, 1 zu einem Vocalanstosse verflüchtigen, so ergibt sich, dass die drei Classen nur i. P zu unterscheiden sind.

Ob der Betonung der Endsilbe oder der der zweiten bezw. einzigen Stammsilbe die Priorität gebührt, ist nach § 553 a Anm. nicht zu sagen.

## a. Imperfect auf ŭ.

1) Von Perfectis auf ă

555a

a) von vollkommen dreilautiger Wurzel: i. P. tăktulî, hierans nach §§ 80, 2 a. 95, 2 b התבורין, nach § 80, 3 a החשכרן; nach § 82, 1 תשקטר Ausser P. taktuli, hieraus nach § 94, 1 השקטר, קאָסְפִּיל s. § 102 b; הָאָרָכִיל, הָדְרְכִיל, הָאָדְרָכִיל, הָאָבְּרָיל, הָאָבְּרָיל, הָאָבָרָיל, הָאָבָרָיל,

Ohne Perfect ist הַבְּרוֹצֵּרֹף P. Was für einen semitischen Vocal der Vocalanstoss in dem nach § 112c gebildeten † Jer. 2, 36 wiedergibt, ist nicht zu sagen.

b) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

- a) von " nur in der zweiten der § 484 a beschriebenen beiden Bildungsweisen להברל Jer. 48, 2.
  - אס ע"ר nach § 86, 3 תַּנוּרָר , תַּמוּכִיל, הָשׁיּה Jer. 50, 11, תַּשׁוּרָר , תַּמוּרָר , תַּמוּרָר , מַסוּכִיל
- 2) Von einem Perfect auf i findet sich nur ein einziges Beispiel c לתרר, vergl. § 485.

## b. Imperfect auf ă.

1) Von Perfectis auf ă nur תְּבֹלִים u. תְּבֹלִשׁר, vergl. § 486.

556a

2) von Perfectis auf i nur von vollkommen dreilautiger Wurzel: b i. P. tăktâlî, hieraus nach §§ 82, 1. 86, 4 לְבַשִּׁיר, הָתְבַּשִּׁיה: von י"ב nach § 487 c תילאר und danach תילאר. Ausser P. takţalı, hieraus nach § 85, אורָאָר, הָמָשָׁמָחָר, הָמִשְּׁמָה, יִהְשָּׁבָּה, יִהְשָּׁמָה, יִהְבָּבְּרוּ הַ, הַּיִּרָאָר, הָתְיַבְּהָר, יִהְלָבְשִׁרּוּ, יִהְיַבְּבִּרוּ

Ueber קַבְּקָהָ vergl. 553 b.

3) von Perfectis auf ă

a) von vollkommen dreilautiger Wurzel, bei intransitiver Bed.: s. § 102 b; hei Hauchlaut an 2. oder 3. Stelle ל חסרי, השחטיל, חסרי, חסרי, nach § 126 מ השאר, השחטיל, i. P. חכלארל, Stade, hebr. Grammatik.

20

- d β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - א) von ל"ה: tăḥṭi, mit Uebergehung des Schlussdiphthonges für tăḥṭai-î, weshalb die Endung überall betont ist. Nach § 80, 1 a מְּלֵּהִי nach § 80, 2 a מְּלֵּהִי, nach § 81, 1 a מְּלֵּהִי, nach § 82, 1 מְלָּהִי, הְּבָּהִי, הִקְּבָּיי, הִקְּבָּיי, הִקְּבָּיי, הִקְּבָּיי, הַתְּבָּיי, יִחְבְּבִּיי, יִחְבְּבִיי, von מ"ר nach Analogie der מ"ר : מָּרְמִּיי, הַּיִּבְיּי, הַּיִּבְיּי, הַיִּבְיּי, הַבְּבִּיין.

Ueber † عربات s. § 553 b.

- ב) von ש"ש findet sich in der zweiten § 490 a beschriebenen Bildungsweise מְּבְּרֶרְ
  - ל) von ע"ל nur הְבֿאָר, s.  $\S$  490 c.

ן אַבּאֹחֵיּן Sa. 25, 34 ist Schreibfehler veranlasst durch folgendes קראתי.

## c. Imperfect auf i.

- Findet sich in dem § 491 a beschriebenen Umfange
  - 1) von מתנ 1 nach § 82, 1. 89, 1 התני 1.
  - 2) von den nach § 77 a Anm. bildenden א"ב: האכלר. האכלר.
  - 3) von den nach § 117 a bildenden "בּ: i. P. nach § 90, 2a הַלְּכִּר , מַּלְבִּר aber הַשְּׁבִּר , עַּלְבִּר vergl. § 546, 3; ausser P. הַּלְבִּר , הַּלְבִּר , הַּלְבִּר , הַּלְבִּר , הַּלְבִּר , הַּדְּבָּר , הַּדְבָּר .

Ueber הַּרְכִּיןן vergl. § 553b.

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 558a Vom gewöhnlichen Steigerungsstamme, gebildet nach § 154, in activer Aussprache (Pi'al)

  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel finden sich nur Beispiele von אָנָלִין. Nach § 556 d א tăkặtṭtî, hieraus nach § 85, 1 הְּנַלִּין, הְּרָמִיןּ, הְּרָמִיןּ, הְּרָמִיןּ.
  - vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al) findet sich nur ein einziges Beispiel und zwar von vollkommen dreilautiger Wurzel und ausser P.: tăķūṭṭāli, hieraus nach §§ 85, 3. 105. 136, 6 לְּחַבְּקָשׁׁרָּ Ez. 26, 21.

Von den Steigerungsstämmen, gebildet nach §§ 155. 156 (Pôlêl, Kățălțăl u. s. w.), findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wiederholung d der beiden letzten Wurzellaute, findet sich nur ein Beispiel in activer Aussprache (Pilpêt) und zwar i. P.: tăķăṭķiṭi, hieraus מְּשִׁבְּעֵבֶּרְ Jes. 17, 11.

Vom Zielstamme s. § 158 findet sich kein Beispiel.

#### C. Vom Causativstamme.

Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hiq'îl) 55

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: tăķṭilî, לְּיִשְׁלִּיםְיּ, לְיִםְיּלְּיםְיּ, לְיִםְיּלְּיםְיּ, לְיִחְיּלְּים, לְיִחְיִּלְּים, לְיִחְיּלְים, לְיִחְיּלְים, לְיִחְיּלְים, לְיִחְיּלְים, לְיִחְיּלְים, nach § 102 a לְּיִחְיִּם, לְיִּבְּיִרְ neben הַּבְּיִרָּ, nach § 126 a לְיִבְּיִר, הַבְּיִרָּ, הַבְּיִרָּ, nach § 99, ז הַּבְּיִר, nach § 99, ז הַבְּיִבּ, מּוֹסְיבִּי אַנְיִּבְיִּר.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von מְרְבֹּי : takṭī, s. § 556 d קרְבִּי, mit abnormer Verkürzung und Tonrückgang מְמָהְיּל Jer. 18, 23.
  - β) von y"z findet sich kein Beispiel.
- ץ) von א"ד:  $t\check{a}k\hat{n}\hat{t}$ , hieraus nach § 86, 3 הָּלִינִיל, הָּקִּינִיל, הָּקִינִיל, הָּקִינִיל, הָּקִינִיל, הָשִּׁימִיל, הָשִּׁימִיל, שְׁיִּמִיל, und nach §§ 85, 1. 553 b הַחָּילִין, Jes. 45, 10.

Vom selben Stamme in *passiver* Aussprache (Hogʻal) findet sich c nur ein Beispiel von vollkommen dreilautiger Wurzel und zwar ausser P.: אַסְּלְּכִּילָם Ez. 16, 5 nach § 85, 3 aus tukṭāli.

#### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs- 560a stamme finden sich nur active Beispiele (HiPpå al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel finden sich nur die beiden nach §§ 163 b. 553 b gebildeten Pausalformen הְשָׁתַּבְּרִיןֹדְ ע. הְשָׁתַּבְּרִיןְל, s. §§ 129 c. 135 b.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) איז nach § 556 d ti $\vartheta$ kățți, hieraus nur הְּתְּבֶּדְל Jer. 4, 30 und הַתְּבָּדְל Thre. 4, 21, s. § 135 b.

β) von ד"ס nach a nur הְחְהַלְּלִין Jer. 49, 4, s. §§ 105. 136, 2. Von שמה findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit c wiederholtem letzten Wurzellaute finden sich gleichfalls nur active Beispiele

מ) von ש"ד nur i. P.: tið ķâṭiṭi, hieraus nach §§ 77 a. 86, 4. 130 הְּבּוֹנֵנִיך Jes. 54, 14. Hiernach

20\*

b

 $\beta$ ) von אָרָדִיל: מְּתְּגֹּלְדִיל; ausser P. tử 9 kật tử, hieraus nach § 89, 1 מְשַׁתּוֹנְדֵּרִי und nach §  $129\,c$  מְשַׁתּוֹנְדֵּרִי.

Von  $\pi^{\mu}$  findet sich kein Beispiel. Von dem nach § 166¢ zu bildenden Reflexivsteigerungsstamme ( $Hi\partial palpal$ ) desgleichen.

#### VII. DIE 2. PERSON MASC. PLUR.

Die 2. Pers. Masc. Plur. bildet sich von der 2. Pers. Masc. Sing. durch Antritt der pluralischen Endung ûnâ ganz in der Weise, in welcher sich die 3. Pers. Masc. Plur. von der 3. Pers. Masc. Sing. bildet. Auch hier findet Verkürzung zu ûn 7, und meist weiter nach § 128 zu 7, statt. Die volle Endung 7, hat sich in denselben Fällen wie bei der 3. Pers. Masc. Plur. erhalten. Ebenso gilt über die Tonverhältnisse und den infolge dessen entstehenden Lautwandel das § 520 über die 3. Pers. Masc. Plur. Bemerkte.

#### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

## a. Imperfect auf ŭ.

563a 1) Von Perfectis auf ă

Nach Analogie der § 136 beschriebenen Lauterleichterung ist gebildet אָזְאָהְיּק Jes. 22, 10.

- b b) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ד"כ nur mit verkürzter Endung tăķūṭtû und nur in der ersten der § 484 a beschriebenen beiden Bildungsweisen: nach §§ 86, 3. 95, ז אָהוֹגָּר, הָּמֹבְּרָּל, הָשׁבָּרָּל, u. s. w.
    - β) von τ" τ 1) mit alter Endung tăkûţûn, hieraus nach § 85, 1

d

לְּהָּנִיסּוּן, הְּנִיאוּן  $K^{c}\vartheta i \beta$  Nu. 32, 7 הְּנִיסּוּן 2) mit  $verk \ddot{u}rzter$  Endung:  $t \ddot{a} k \dot{u} t \dot{u}$ , hieraus nach § 86, 3 הָנוּרני, הָּנוּרני, הָסוּרָה, הְיִבּיבּיה, יְּיִסּוּרָה, ע. s. w.

2) Von *Perfectis* auf i findet sich nur *ein* Beispiel und zwar von c ישָרהן: צ"י: אַרְהָרָהָן: ע"ד: פּרָאָרָהָן:

Wegen des Perf. לבד Jes. 17, 11 kann man auch לבדה hierher rechnen.

#### b. Imperfect auf ă.

- 1) Von Perfectis auf ŭ finden sich nur zwei Beispiele α) von 564a vollkommen dreilautiger Wurzel: הוכלה, gebildet nach §§ 85, 3. 486.
  β) von קובשר ע"ר s. ebenda.
- 2) Von Perfectis auf i nur von vollkommen dreilautiger Wurzel b a) mit alter Endung tăķṭālûn, nach §§ 82, 1. 85, 3 הַּקְרבוּן, הְּקְרבוּן, הְּקְרבוּן; i. P. nach §§ 86, 3. 81, 1 a וְּהַיְבְּהוּן; הְּקְבְּרוּן , הַּוֹּרְבָּוּן , הַוֹּרְבּּרְוּן , הַּוֹרְבּּרְוּן , הַּוֹרְבּרְרּוּן , הַוֹּרְבַּרוּן , הַוֹּבְּרְדִּן ; הַאָּרְבוּן , הַוְבְּרְדִּן ; הַאָּרְבוּן , הִירְבוּן , הִירְבוּן , הִירְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבוּ , ווֹ מִיבְּרוּ , הַיִּבְּרוּן , ווֹ מִיבְּרוּ , הַיִּבְּרוּן , ווֹ מִיבְרוּ , הַיִּבְּרוּן , הַיִּבְּרוּן , הַיִּבְּרוּן , הַבְּרְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבוּ , הַיִּבְאוּן , הַבְּרְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבּי , הִירְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבוּ , הִירְבּי , הִירְבּי , הִירְבּי , הִירְבּי , הַיּירְבּי , הַיְרְבּי , הִירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הְיבּירְ , הִייֹי , הִיירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , הַיּירְבּי , בּירְבּי , בּיירְבּי , בּירְבּי , בּירְבּי , בּירְבּי , בּירְבּי , בּירְבּי , בְּיבְּי , בּיירְ , בְּיבְּי , בְּיבְּי , בְּיבְי , בּירְ , בְּיבְי , בּירְי , בְּיּ , בְּיבְּי , בְּיבְי , בְּיבְּי , בְּיבְּי , בְּיבְּי , הְיבְי , בְּיבְּי , בְּיבְּי , בְּיבְּי , בְּיבְּי , בְּיבְּי , הְיבְּיבְ , בְּיבְּיְ , הְיבְיי , הְיבְּיבְ , בְּיבְּי , הְיבְּי , הְיבְּי , הְיבְּיוּ , הְיבְּיּי , הְיבְּיוּ , הְיבְּיּי , הְיבְּיוּ , הְיבְּיְיוּ , הְיבְּיוּ , הַיּיְיּי , הְיבְּיּי , הְיבְיּי , הְיבְּיּי , הְיבְּיי , הְיבְיּי , הְיבְּיּי , הְיבְּיּי , ה

Ueber לְּבְּבְּהָׁתְּ vergl. § 102 a Anm. 2.

- 3) Von Perfectis auf ă
- מ) von vollkommen dreilautiger Wurzel 1) bei intransitiver Bedeutung der Wurzel: לוב הַּלְבְּלְּהָן, i. P. אַרְבְּלְּהָן; לְחַבְּלְּהָן 2) bei Hauchlaut an 2., Hauchlaut oder pan 3. Stelle der Wurzel: לְּחַבְּתְּהָ, i. P. לְּחַבְּלְּהָן; הְמְלְבָּרָן, הִבְּלְהַרָּ, הַבְּלְבָּרָן, הַבְּלְבָּרָן, הַבְּלְבָּרָן, הוּבְּרָהָ, הוּבְּרָהָ, הוּבְּרָה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבְרָה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבְּרָה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבְרָה, הוּבּרְה, הוּבּרְ

Ohne entscheidende Perfectform ist הֵינִקוּלָ.

- β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- ב"ל findet sich nur ein Beispiel in der 2. der § 490 a beschriebenen Bildungsweisen: אותה P.
  - ע"ר חע"ד nur מבאר aus tăbâ'û nach §§ 77 a. 86, 3.

## c. Imperfect auf i.

- In dem § 491 beschriebenen Umfange mit voller Endung täkţīlûn, i. P. tăkţīlûn, mit verkürzter tākṭīlû, i. P. tākţīlû.
  - 1) Von נַחָל nach § 89, 1 הַחָּמנה, i. P. nach § 90, 2 a הַחָּלָה.
  - 2) Von den nach § 77 a bildenden ש"ב מ) mit alter Endung ליוף, האַרָרוּן, האַרוּן האַרוּן s. § 90, 2 c. β) mit  $verk\ddot{u}rzter$ : האַרָרוּ, האַכְלוּי, האַכְּיּי, האַכְּיּי, האַכְּיּי, האַרִיי, האַרִיי, האַרִיי, האַרִיי, האַרִיי, האַרִיי, האַרִיי, האַרְייי, האַרִיי, האַרִיין, האַרְיין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִיין, האַרְייִין, האַרְייִין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִּין, האַרִיין, האַרִּין, האַרִיין, האַריין, האַרִיין, האַרִיין, האַרִיין, האַריין, הא
  - 3) Von den nach § 117 a bildenden "ב: a) mit alter Endung הַלְכוּן, הָּוְעוּך, הַ הַּלְכוּן, הַ הְעִרּוּ, הַּיְעוּר, הַ הַּלְכוּן, הַ הַּיְעוּר, הַּלְכוּן, הַּלְכוּן, הַּיִּעְבּר, הַּיִּלְכוּ, הַּיִּעְבּר, הַּיִּעְכוּן.

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 566a Von dem nach § 154 zu bildenden gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)

  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von ל"ה. In der zweiten der § 523 b beschriebenen Bildungsweisen לְחַבְּמְרוּלְי, neben zweimal הְּתַבְּמִרוּלְי. Sonst nach der ersten: הְתַבּוּלְי, הְתַבְּּרוּלְי, mit verkürzter Endung: הְתַבּוּלְי, הְתַבּוּלְי, nach § 135 b התאר התאר
      - β) von ע"ד nach α nur הְחַלֶּלרּף.

Von 3"5 findet sich kein Beispiel.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al) finden sich nur Beispiele von vollkommen dreilautiger Wurzel und mit verkürzter Endung: i. P. tăķūṭṭālû, hieraus nach §§ 85, 1. 86, 4 הַאָּכָּלוּ ; ausser P.; tăķūṭṭālû, hieraus nach § 85, 3 הְּלָקְטוּלִיף.

Die Lesart Ben Ašêr's אָרְבְּיִהּי לָּ 62, 4 ist unbegründet, besser Ben Naphtalî אָרְבָּיִה.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung des tetzten Wurzellautes, finden sich nur drei Beispiele mit verkürzter Endung und in activer Aussprache. In P.: tăķâţiţû, hieraus nach §§ 77 a. 85, 1. 90, 2 a אָלוֹנְלּמּן; ausser P.: tăkâțĭțû, hieraus nach § 89, 1 תּלוֹבָרָה  $\phi$  62, 4.

1. Das erste Beispiel ist ungewisser Herkunft, das dritte verdächtig, das zweite

stammt von ז"ד.

2. Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 156 (Kăţắlţăl), findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wieder- b holung der zweilautigen Wurzel, findet sich nur ein Beispiel in passiver Aussprache (Pulpal) von אָשָׁיִלְּהָּן nach §§ 86, 4. 93, 1. 102 a aus tăkuţkaţû.

Vom Zielstamme s. 158 findet sich kein Beispiel.

#### C. Vom Causativstamme.

Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hig'îl)

568 a

2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

β) von "" nur mit verkürzter Endung: tăķiţţû, hieraus nach

§§ 86, 3. 90, 1 אַחַלר, nach § 135 b c הַרְער, חַפַרוּך, חַבּרוּך.

Nach a ist gebildet מְּרֹלֶרלֹּגְּ\*, wie Jes. 65, 14 für מְרַלֵּרלֹגָּן zu lesen ist, vergl. § 529 b
Anm. Für מְּתַּקְבֹּּוּ Hiob 13, 9 l. \*הְּתַּקְלֹּגָּי

 $\gamma$ ) von א"ז 1) mit voller Endung: tăkîtûn, hieraus nach  $\S$  85, 1 תְּרִיבּוּן, תְּדִּיבּוּן, 2) mit  $verk\ddot{u}rzter$ :  $t\ddot{a}k\hat{u}t\hat{u}$ , hieraus nach  $\S$  71, 3 תּּלִינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִּינוּ, תָּבִינוּ, תָּבִינוּ, תָּבִינוּ, תָּבִינוּ, תַּבִּינוּ, תָּבִינוּ, תַּבִּינוּ, תַּבִּינוּ, תַּבִּינוּ, תַּבִּינוּ, תַּבִינוּ, תַּבִּינוּ, תַבִּינוּ, תַּבִּינוּ, תַּבְּינוּ, תַּבְּיבּיוּ, תַּבְּיבּיוּ, תַּבְּיבּיוּ, תַּבְּיבּיּ, תַּבְּיבּיּ, תַּבְּיבּיּ, תַבְּיבּיּ, תַּבְּיבּיּ, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיּי, תַבְּיבּיּי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיבּייי, תַּבְּיבּיי, תַּבְּיִייּ, תַּיּיבּיי, תַּבְּיבּייּ, תַּיבִּיבּי, תַּבְּיבּיי, תַבְּיבּיי, תַּבְּיבּיי, תַבְּיבּיי, תַּבְּיבּיי, תַבְּיבּיי, תַבְּיבּיי, תַבְּיבּיי, תַבְּיבּיי, תַּבְּיבִּיי, תַבְּיבּייי, תַבְּיבּייי, תַבְּיבּייי, תַבְּיבּייי, תַּיּיייִיי, תַּיּייִייי, תַּיּיייייי, תַּיּיייייי, תַּיּייייייי, תַבְּיבּייייי, תַּיבְּייייי, תַבְּייִיייייי, תַבְּיייייייי, תַּיּייייייי, תַּיבְּיייִיייייייי

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hoφ'al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel finden sich nur zwei Beispiele: mit voller Endung i. P. tŭkţålûn, hieraus nach §§ 86, 3. 119 a Jes. 55, 12; mit verkürzter ausser P. tůkṭālû, hieraus nach §§ 85, 3. 92, 1. 126 a הַתְּבֶּרָהָן Ez. 22, 22.
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel findet sich nur ein Beispiel, und zwar von ל"ל, nach § 523 b tŭķṭû, hieraus nach § 126 a לְּבָּלְּדְּ Jes. 1, 5.

#### D. Von den Reflexivstämmen,

- Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme finden sich nur active Beispiele (Hi&pa'al) und nur mit verkürzter Endung

  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel finden sich nur zwei Beispiele, beide von ל"ה: װּלּאָנְוֹנוֹי hieraus nach § 135 b c הְּחָבֶּארּלְ, הְּתְבֶּרִארּלְ.
  - b Von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute finden sich gleichfalls nur active Beispiele mit verkürzter Endung
    - 1) von ל"ה nur משתחור s. §§ 129 c. 523 b.
    - 2) von א"ד ausser P.  $ti\vartheta k\hat{a}tit\hat{a}$ , hieraus nach §§ 77a. 89, 1 nur הַחַבּוֹבֶּעָה; i. P. nach § 163b הַחָבּוֹבֶעָה, הָחַבּוֹבֶעָה.
      - 3) von ש"ע nur †התגוֹנְדֵרוּן.

Von dem nach  $\S$  166 c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme (Hi $\Im$ palpal) findet sich kein Beispiel.

- Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache  $(Ni\phi al)$ 
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel α) mit voller Endung ausser P. tinkaţilûn, hieraus nach §§ 86, 2. 89, 1. 127 α הַּבְּמְבּוּן, i. P. tinkaţilûn, hieraus nach § 90, 2 c אָמָבּערן, הַבְּבְּמִרּן β) mit verkürzter Endung, ausser P. tinkaţilû, hieraus: הַבְּבְּמִרּן, הַבְּבְּמִרּן, הַבְּבְּמִרּן, הַבְּבְּאַרָן, הַבְּבְּאַרָן, הַבְּבְּאַרָן, הַבְּבְּאַרָן, הַבְּבְּאַרָן, הָבְּבְּאַרָן, הַבְּבָּאַרָן, הַבְּבָּאַרָן, הַבְּבָּאַרָן, הַבְּבָּאַרָן, הַבָּבְּאַרָן, הַבְּבָּאַרָן, הַבְּבָּאַרָּן, הַבְּבָּאַרָּן, הַבְּבָּאַרָּן הַבְּבָּאַרָּן.
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von איל nach § 523 b tĩn<br/>kằ<br/>tû, hieraus nach §§ 86, 3. 127 a אָסָה, אָסָפָה.
    - β) von איש kann man קובמר Jer. 51, 6 hierher rechnen, s. jedoch § 504 d Anm.
    - $\gamma)$ von א"ד findet sich nur אלונד Ex. 16, 7. Nu. 16, 11 איי פּאָנ איי פּאָן איי האלונד Ex. 16, 7. Nu. 16, 11 איי פּאָל איי פּאָן איי פּאָן איי איי פּאָן פּאָן איי פּאָן איי פּאָן איי פּאָן איי פּאָן איי פּאָן פּאָן איי פּאָן פּאָן איי פּאָן פּאָן איי פּאָן איי פּאָן פּאָן איי פּאָן איי פּאָן פּאָן איי פּאָן פּאָן איי פּאָן איי פּאָן איי פּאָן פּאָן איי איי פּאָן איי פּאָן איי איי איי איי איי איי איי פ

#### VIII. DIE 2. PERS. FEM. PLUR.

Die 2. Pers. Fem. Plur. bildet sich von dem männlichen Singulare 571 durch Antritt der Endung 73, s. § 323c Anm. 3. Sie lautet daher mit der 3. Pers. Fem. Plur. gleich. Ueber ihr Verhältniss zu letzterer, wie zur 2. Pers. Masc. Plur. auf ûnâ, vergl. § 534 Anm. 1. Beispiele dieser Person sind sehr selten, noch seltener als die der 2. Pers. Fem. Plur. Perf. s. §§ 453 ff.

Vor Suffixen findet sich diese Person nur in † H. L. 1, 6. Man könnte hierin eine Andeutung darüber erblicken, dass in einer älteren Periode der Sprache die Formen tăkţūlûnâ u. s. w. und tăkţūlnâ u. s. w. unterschiedslos gebraucht wurden. Möglicherweise liegt jedoch blos Gebrauch der häufigeren männlichen Form statt der seltneren weiblichen vor, vergl. § 534 Anm. 3.

Von der 2. Pers. Fem. Plur. finden sich nun blos die folgenden 572 Beispiele

A. Vom einfachen Stamme mit ă: ṭaṣṭālnâ †תְּכְּמְנָהֹן nach § 82, 1 a und von א": מי"ה nach § 126 a und Analogie der ה"ל.

b

B. Von den Steigerungsstämmen

1) von dem gewöhnlichen Steigerungsstamm, s. § 154, in activer Aussprache (Pi al) a) von vollkommen dreil. Wurzel nur מְבַּבְרָנָה Jer. 44, 25 nach §§ 85, 1. 90, 1 aus tăkăṭṭṭinâ. β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel, von ל"ה מות ל"ה Ez. 13, 18 tăḥājjainâ und nach α von מַתְּבַּלְנָה לְּ עִ"ל Ez. 13, 19 mit abnormem Vocalismus statt \*הַתְּבַלְנָה לִּיִּרָה.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155, ein actives Beispiel e (Pôlêt) von אָבוֹרְנָהוֹ Ez. 13, 18, nach §§ 77 a. 85, 1. 90, 1 aus tăṣâdīdnâ.

C. Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hiφ'îl) d nur in einem Beispiele von קקימָהָה Jer. 44, 25, wofür nach § 540 bγ entweder הַקְימָנָה oder מַנְמָנָה zu lesen sein wird.

#### IX. DIE 1. PERS. MASC. SING.

Die 1. Pers. Masc. Sing. unterscheidet sich dadurch von allen 573 übrigen, dass sie mit & 'a beginnt. In diesem 'a wird man den Anfang des § 179 a beschriebenen Personalpronomens 🏋 erkennen dürfen, welches an Stelle des Präfixes ja der 3. Pers. getreten ist.

#### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

## a. Imperfect auf ŭ.

- 574a 1) Von Perfectis auf ă

Ueber אָאָסָתְּא neben אָסָבָּה, לְקְבָּסָה u. s. w. vergl. § 479 b 3.

b Energicus 1) ohne Suff. i. P. 'äkṭūlan, hieraus nach § 95, 2 b: אָבְּרָהָר, † אָבֶּלָהָר, † אָבָּלָהָר, † אָבָלָהָר, † אָבָלָהָר, † אָבָלָהָר, † אַבָּלָהָר, † אַבָּלָהָר, † ausser P.: 'äkṭŭlan, אָבָלָהָר, ע. s. § 94, 1. ausser b 102 b אָבְרָכָה, אָבֶּרָכָה, אַבֶּרָכָה, s. § 94, 1. b 2) mit Suff.: nach § 127 b אַבְּרָבָה, † neben † בּאַרָלָשׁנּר b 3114 b 1114 b אַבְּרָבָּר, † אָבַרְבָּהּר, † אַבַּרָבָּר, † אַבַּרָבָּר b b 1114 b 114 b

- β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- א) von צ"ש: 'aֻגְּעֹּנְנְ (a), hieraus 1) nach §§ 86, 3. 95, 1 אָאָרֹן (מ), אָבּרֹן (מ), אָבֹרוּן (מ), אַבּרוּן (מוּן (מ), מוּבּרוּן (מוּן (מ), מוּבּרוּן (מוּן (

Beispiele eines Energ. finden sich so wenig wie Formen mit Tonverrückung.

Ein Jussiv findet sich nicht. Nach Waw consec. steht das gewöhnliche Imperfect.

d 2) Von Perfectis auf i a) von vollkommen dreilautiger Wurzel: אָשְׁכּוֹךְ, † אֶשְׁכּוֹרָ, s. jedoch § 479 b 2. Energ.: אָשִׁכּנָה, i. P. אָשׂכּנָה אָמִילנָה von אָמִירָה: אָמִילְנָה.

## b. Imperfect auf a.

ארכל 1) Von Perfectis auf ŭ α) von vollkommen dreilautiger Wurzel: 'ἄκ̞tᾱl(a), hieraus nach § 81, 2 אַּלְּבֶל, und nach § 486 אַרְכָל, i. P. nach § 86, 4 אַרְכָל. β) von אַרָי: 'ἄκ̞ᾱt(a), hieraus nach §§ 77 a. 90, 2 c. 486 אַבּוֹדְשׁ

2) Von Perfectis auf i, nur von vollkommen dreilautiger Wurzel: b אַקרב, אָקרב, אָשָׁמֵל, אָשָׁמֵל, אָשָׁמָל, חַשָּׁמָל, חַמָּשׁאָל, nach § 110 a אָשָׁמָל, אָקרב; i. P. אָרָבֶל, אָחָדֶל, אָחָדֶל, יאָחָבֶל; von מ"ב nach § 487 c אִיבֶּשׁ.

Von אהב bildet sich sowohl לְבְּוֹבֶא, auch 3 mal vor Suffixen, nach § 77 a Anm., als nach § 112 c אָקָדָב P. wie אָקָדָא (ohne Perfect).

Energicus a) ohne Suffix i. P. 'akţalan, hieraus nur אַנישׁ:הּל, כ s. §§ 86, 4. 128, 3; ausser P.: 'aktalan, hieraus nach § 85, 3 לְּמִצְאָכָהֹיָ, לחבעה, לחבעה, השמתה אשמתה, אשמתה β) mit Suffix u. Vorton, s. § 487 b, nach § אירָשׁנָה לְּ, אָירָאָנּה לְ, אִירָשׁנָה לָ.

Auch hier nach ז mit ă des Präfixes: אַתְּהֶלֶּהֹד, vergl. § 574b Anm.

3) Von Perfectis auf ă

576a

a) von vollkommen dreilautiger Wurzel 1) bei intransitiver Bed. der Wurzel: אֶבְּכָב', אָרְכָּב', i. P. אָבְּרָּלָ, אָבְּרָּלָ, לְאָבָּרָלָ, 2) bei Hauchlaut an 2. oder 3. Stelle der Wurzel: אָבָהָר, אָבָאָכ, לְאָבֶּוּר, לְאָבָּוּר, לְאָבָּוּר, יאביא, אוטא u. s. w.; nach § 127c אווא nach § 110b אטבא, אדטא, ערא u. s. w.; nach § 126 a אקרא.

Ohne Perfect ist אָרֶקְץ, אִיּנֶץ P.; ohne ausschlaggebende Perfectformen אָּרֶנֶּק, אָיִּנֶץ P., אָישָׁן. †בְּאַ שְׁ 139, 8 ist aramäisch.

Energicus 1) ohne Suffix, i. P. להשמה, ausser P. אבחרה, שלכבה, b אַנְעָבָה, אָזְבָּחָה, אַנְעָבָה; nach § 136, 6 אַלָּחָה. 2) mit Suffix nach אַלבשנה, אלבשנה אָלבשנה nach § 114 b אָלבשנה, אלבשנה.

Ueber אָקְרָאָהוֹ 1 Sa. 28, 15 vergl. § 132.

β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

- א (א ייה von אָהְנָה, אָהְנָה, hieraus nach §§ 81. 99, 2 ל"ה, אָהְנָה, אָהְנָה, sonst bei vornhauchlautigen Wurzeln immer mit Hülfsvocal: אהמה, עשה, אַשָּהָה, u. s. w.; אָשׁנָהן, אָשׁנָהן u. s. w. Jussiv in der § 489 b beschriebenen Weise: 'akti, hieraus weiter tink Hiob 23, 9, אראל. Nach Waw consec.: אָרָאל, וָאַנָאל, וָאַנָאל, וָאַנָאל, וָאַנָאל, וָאַנָאל, וָאָנָאל. Vom Energicus finden sich hier zwei Beispiele ohne Suffix, das eine analog der 2. der § 523 b beschriebenen beiden Bildungsweisen: לי אַרְמֵיהֹן לי 77, 4 'ahamaian, das andere mit Contraction: לְּמִיהֹן ל 119, 117, s. jedoch Anm. 2. Mit Suffixen nach § 127 b אָרָאָדָ, nach § אַרְאָנּר ,אֶרְאָנּר ,אֶרְנָנָּה† ,אֱרֶעָנָּה †, אֱרֶעָנָּר , אֶרְאָנָּר , אֶרְאָנָּר , אֶרְאָנָּר , אֶרְאָנָּר .
  - 1. Hier ist das gewöhnliche Imperfect nach Waw consec. noch häufiger als bei den übrigen Personen: אַמָּכָה 9 mal neben 13 mal אָמָדָה, 2 mal אַמָּבָּה, 3 mal ינאָרָנָה u. נאָרָנָה; 20 mal אָרְאָה neben 15 mal יַאָרָנָה.

2. Die Form לְּצִּשׁׁבָה לְּ 119, 117 ist dringend verdächtig, es hindert nichts, das Imperfect zu lesen.

- a) von y"y nur in der 2. der § 490 a beschriebenen beiden Bildungsweisen: אַכְל Gen. 16, 5, למתם für אַקל 19, 14.
  - ער אבוא nach §§ 77 a. 86, 3 aus 'aba'; Energ. אבואה.

# c. Imperfect auf i.

In dem § 491 beschriebenen Umfange

- 1) von יָבְקּי: 'antin(ă), nach §§ 90, 1. 126 מ אָבָּהָ; nach § 88, 2 c אָבָּהָּיָה. Energ. ohne Suffix i. P. אָבָּהָה, ausser P. nach § 89, 1 אָבְּהָה, mit Suffix nach § 114 אַבְּהָה, אַבְּהָהָה,
- 2) von den nach § 77 a Anm. bildenden א"ב: אֹמֶל P. 3 mal, aber 2 mal wie ausser P. nach § 107 a אַכֵל, ebenso אֹמֶל. Energ.: אֹמֶל אָרָה, אָבְלָה אָמָרָה אָמָרָה P. אֹמֶלָה אָרָהָה אָמָרָה אָמָרָה אָתָרָה.
- 3) von den nach § 117 a bildenden אַבָּר , אַלֵּר, אָלֵד, אָלֵד, אָלָד, אָלָד, אַלָּד, חבר § 107 a אָדֶע, und von hier aus i. P. אָדָע. Energ. nur ohne Suff.: אָדָלָה, אָדְלָּרָה, אָלְרָה, אָלְרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אַלָּרָה, אַלַּרָה, אַלַרָּה, אַלַרָּה, אַלַּרָה, אַלַּרָה, אַלַּרָה, אַלָּרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אַלָּרָה, אָלָרָה, אָלָרְה, אַלָּרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אָלָרָה, אָלָר, אָלָר, אָלָרָה, אָבּרָה, אָבָּרָה, אָבּרָה, אַבּרָה, אַבּרָה, אָבּרָה, אָבּרָה, אָבּרָה, אָבּרָה, אָבּרָה, אָבּרָה, אַ

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 578a Vom gewöhnlichen Steigerungsstamme, gebildet nach § 154, in activer Aussprache (Pi'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: 'ăkătțil (ă), hieraus nach  $\S \S 80, 5. 85, 1. 90, 1$  שַׁבְבָּא, אֲבָבָּא, אֲבָבָּא, אֲבָבָא, אֲבָבָא, אֲבָבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, עָבָּאָ, אַבָּבָא, אַבָּבָא, עָבָּאָ, אַבָּבָא, ווווי אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבָּבָא, אַבַּבָּא, aber i. P. לְבָבָּא, אָבַבָּא, אַבַּבַּאָ, אָבַבַּאָ, אַבַּבַּאָ, אָבַבָּא, לְבַּבָּא, לְבַבָּא, לִבְּבָּא, לַבָּאָ, לַבְּבָּא, לַבְּבָּא, לַבְּאָ, לַבְּבָּא, לַבָּאָ, לַבָּאָ, לַבָּאָ, לַבָּאָ, לַבָּבָּא, לַבָּא, לַבָּאָ, לַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָ, לַבְּאָ, לַבְּאָּאָ, לַבְּאָּאָ, לַבְּאָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָן, אַבָּאָא, אַבָּאָּא, אַבָּאָא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבּאָּא, אַבּאָּאָא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּא, אָבָּאָא, אַבָּאָּא, אַבּאָּא, אַבּאָּא, אַבּאָּאָא, אַבּאָּא, אָבּאָּאָא, אָבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אָבָּאָּא, אָבּאָּאָא, אָבּאָּאָּא, אַבָּאָּא, אַבָּאָּאָא, אָבָּאָא, אָבָּאָּאָא, אַבָּאָּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אַבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָאָא, אָבָּאָא, אָבּאָאָא, אָבָּאָא, אָבּאָאָאָאָאָאָא, אָבּאָאָא, אָבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אָבּאָּאָאָּאָא, אָבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אַבּאָּאָא, אַבּאָּאָאָאָּאָאָא, אָבּאָּאָּאָאָּאָאָאָא

Ueber אַלַקּטָה vergl. § 104, über לְּקָטָה § 111.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- β) von ש"ע nach a: אַמָבֶל, אָמַבֵּד אָמַבָּל, אָמַבָּד אָמַבָּל, nach § 135 b אַמְבַרָל, nach § 136, אַבְּלָלָה, mit Suffix אַבְּלֶלָנּג אָבָלְלָנָּג אָבָלְלָנָּג אָבָלְלָנָּג אַבָּלָלָנָּג.

ץ) von אָשְלְּבֶּלְה findet sich nur *eine* Form אָשְלְּבֶּלְה לְי 119, 106. Vom selben Stamme in *passiver* Aussprache (Pucal) findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung 579 a des letzten Wurzellautes, finden sich gleichfalls nur active Beispiele

- 1) von כ"ד: 'מֹּגְמֹּוְזֹנְ(מֹ), hieraus nach §§ 77 a. 85, 1. 90, 1 אֲרוֹמֵם, †\*הַנְּיְבֶּעָ, nach § 106 אֲרוֹמֵם, Energ. nach § 127 b אֲרוֹמֵם, nach § 114 b אֲרוֹמֵם, בּג. 15, 2 P.
  - 2) von ב״כ findet sich nur das eine Beispiel אַכֹבֶּבָה.

Vom Steigerungsstamme gebildet nach § 156 (Kățălțăl) findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wiederholung b der zweilautigen Wurzel, finden sich nur zwei Beispiele in activer Aussprache: 'aṣaṭṣṭṭṭa, hieraus nach §§ 85, 1. 90, 1 אַבַבְּבָּלְ von מַרֵּבָּ von מַרֵּבָּ von מַרֵּבָּ von מַרֵּבּ von מַרֵּבָּ von בִּיּרָ von

Vom Zielstamme s. § 158 findet sich kein Beispiel.

#### C. Vom Causativstamme.

Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hiq'îl) 580a

ער von vollkommen dreilautiger Wurzel: 'ǎkṭtl(ǎ): אָקָרִית אָקְרָּית אָקְרָּית (ձֹיִרָּיִר 'ak̞tִנְוֹלָמַ'): אַבְּירִית אָקְרָּית ער אַבְּירָ אַ ער אַנְירָ אַבְּירָ אַבְּירָ אַבְּירָ ער אַבּירָ אָבָּירָ ער אַבּירָ אָבָירָ אָבָירָ אַבְּירָ אַ ער אַנִּירָ אַבְּירָ ער אַבְּירִי אַ אַרָּירִי אַ אַרָירָ אַבָּירָ ער אַבְּירִי ער אַבְירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְירִי ער אַבּירָ ער אַבּירָ אַבְירִי ער אַבּירָ אַבְירִי ער אַבּירָ ער אַבּירָ אַבְירִי ער אַבּירָ אַבְירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירי ער אַבּירי ער אַבּירי ער אַבּיריי ער אַבּירי ער אַבּירי ער אַבּירִיי ער אַבּירִי ער אַבּיריי ער אַבּירִיי ער אַבּירי ער אַבּירי ער אַבְּירִיי ער אַבְירִיי ער אַבְירִיי ער אַבּירִי ער אַבְירִי ער אַבְירִי ער אַבְירִי ער אַבְירִי ער אַרְירָי ער אַרָי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְירִי ער אַבְירִי ער אַבְירִי ער אַבּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְּירִי ער אַבְירִי ער אַבּירְיי ער אַבּירְי ער אַבּיי ער אַבּירִי ער אַבּירִי ער אַבּירי ער אַבְירִי ער אַבּירִי ער אַבְירִי ער אַבּייי ער אַבּירָי ער אַבּיי ער אַבְייי ער אַבּיי ער אַבּיי ער אַבּייי ער אַבּייי ער אַבּייי ער אַבְייי ער אַבּיי ער אַבּיי ער אַבּיי ער אַבּיי ער אַבּייי ער אַבְייי ער אַבְּייי ער אַבְייי ער אַבְייי אַבְיי ער אַבּיי ער אַבּי

Nach § 77*a* bildet sich אֹבִילִּד Hos. 11, 4 für אֹבִילָּד vergl. אָבִירָדה Jer. 46, 8.

Energicus 1) ohne Suffix 'äkṭilan, nach § 128, 3 אַבְּלִינָה † לָּבְּלָּיָרָה, לְּבְּלִינְה , אַבְּלִינָה עָשְׁבִּיְרָה , אַבְּלִינָה , אַבְּלִינָה , אַבְּלִינָה , אַבְּלִינָה , אַבְּבְּיִרָה , אַבְּיִרָה , אַבְּיִרָּה , אַבְּירָה , אַבָּיר , אַבָּירָה , אַבְּירָה , אַבְּרָּבָּר , אַבְּירָה , אַבְּרָר , אַבְּירָה , אַבְּירָה , אַבָּירָה , אַבְּיִרְה , אַבְּיִרְרָּה , אַבָּירָר , אַבָּירָר , אַבָּירָר , אַבָּירָר , אַבָּרְיִיבָּי , אַבְּיִרְיָּה , אַבָּירָר , אַבָּיר , אַבָּר , אַבְּרָּיִר , אַבְּרְיִרָּה , אַבְּרָיה , אַבְּרָר , אַבְּרָר , אַבְּרָיר , אַבְּרָּר , אַבְּרְיִיה , אַבְּרָּיִיה , אַבְּרָיה , אַבְּרָּיָר , אַבְּיִיר , אַבְּיִיר , אַבְּרְיִיה , אַבְּיִייִיה , אַבְּיִירְיה , אַבְּבְּיִיר , אַבְּיִיר , אַבְּיִיר , אַבְּיִיר , אַבְּבְיּרָה , אַבְּבְּיִיה , אַבְּבְיּבְּיִיה , אַבְּבְּיִיה אָבְיּבְיּבְיּיה , אַבְיּבְיּיִיה אַבְיּבְיּיה , אַבְיּבְיּיָּיה , אַבְיּבְיּבְיּיִיה אָבְיּבְייִיה אָבְיּיִיה אַבְיּבְיּיִיה , אַבְיּבְיּבְיּיָּה , אַבְיּבְיּבְיּיָּיה , אַבְיּ

- 1. Statt איִבְּהָה Neh. 13, 13 l. אֹבֶרָה s. §§ 77 a Anm. 529 a Anm.
- 2. Ein Jussiv findet sich nicht. Ebenso verknüpft sich Waw consec. hier überall mit dem gewöhnlichen Imperfect, so dass sich nicht blos לְּצִּדְיבָּלְּהְּ sondern auch מְצִּיבְילָהְ, הְיִבְּיבְּלְּהְּ neben לְצִּיבְילָהְ bildet. Allerdings erweckt die defective Schreibung dieser Formen den Zweifel, ob auch wirklich das gewöhnliche Imperfect gemeint wurde.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

consec. לְאַדְּלְ Ex. 9, 15, s. Anm. Energ. nur vor Suff., nach § 127 b 2 אַרְאָנָ, אָרָאָנּ, אָרָאָנּ; nach § 114 b אַרָאָנ, אָרָאָנּ, אָרָאָנּן.

Auch hier findet sich das Imperfect nach Waw consec.: לְאָלִיקְהוֹן Jer. 25, 17, hiernach ist Jos. 24, 3 ohne zureichenden Grund בָּאָבֶי punctirt worden, vergl. § 585d. Ueber לְאַלְּהֹל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עָּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיּהָל עַּלְיִהְל עַבְּיהָל עָבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיה עַבְּיהָל עַבְּיה עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיהְיה עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיהְיה עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיהָל עַבְּיה עַבְּיהְיה עַבְּיהְיה עַבְּיהְיה עַבְּיהְיה עַבְּיהְיה עַבְּיה עַבְּיהְיה עַבְּיהְיה עַבְּיהְיה עִבְּיה עַבְּיה עַבְיה עַבְּיה עִבְּיה עִבְּיה עַבְּיה בְּיה עִבְּיה עַבְּיה בּיבּיה עבּיה 
אַ אָרָל (מ') von אַרָל: 'aˈkitt (a'), hieraus nach § 80, 2 b אַרָל Ez. 39, 7, aber in anderer Bed. nach § 86, 3 אפר אָ אָרל.

Nach Analogie der vollk. dreil. Wurz. bilden sich אָרָלָן Hiob 29, 13 u. לְּצִּלְּרל wie Jer. 48, 31 für אֲבַלְּרל zu lesen ist. Energ. אַלִּילָּחוּן Mi. 1, 8. Statt אָפִירר לָּאָא  $\psi$  89, 34 l. אָסִיר.

Gewöhnlicher als der Jussiv ist das Imperfect nach Waw consec. נְצָּשִׁים, יָּבֶּרֶיבּל, u. s. w.

f Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Hogʻal) findet sich nur ein Beispiel und zwar von vollkommen dreilautiger Wurzel: אַרָּבָל
Hiob 10, 19 P. nach §§ 86, 4. 113, 2. 119 a für ʾahuwbāl(a).

#### D. Von den Reflexivstämmen.

- Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme finden sich nur active Beispiele (Hi9pa'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: "וֹּשְּׁאַנְזּוֹ(מֹ), nach § 113, 2 für 'ahı̆ β-katṭ îl(a), hieraus nach §§ 88, 1. 90, 1 אֶּחְשַׁבָּל, קּמְנְיֵּלוֹ, nach § 129 c אֶּחְשַׁבָּל; nach § 107 a אֶּחְאַבָּל; In P. nach § 163 b אֶרְהַאַל; nach § 135 c אֶּחְאַבּל; nach § 84, 1 לְּבָּוֹלָל; von אַרָּהָנִיִּלְיִּלָּ
  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - מ) von אָנְבֶּמְהוֹ : 'זֹּטּ kַמְׁנְנְמוֹ, hieraus nach §§ 99, 2. 129 b אָנְנָהָה; von אָנָהָרּ †: אָנְהָרָהוּ
      - β) von כ״ד nach a und § 88, 2 לְּחָתְּבֶּּן; i. P. בְּּחְתַבָּן; von מָי״ד findet sich kein Beispiel.
  - Von dem nach § 166 b gebildeten Restexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute desgleichen
    - 1) von ל"ה nur אָשָׁמָחֶנָה, s. §§ 99, 2. 129 c.
    - 2) von אַרָּבּוֹכֶן 'i૭kât̞t̄t(ă), hieraus nach §§ 77 a. 90, 1 אָרְבּוֹכֵן, i. P.

nach § 163 ל אֶתְבּוֹנְן, †אָתְבּוֹנְן , nach § 130 באַרוֹמָם . Energ. אֶתְבּוֹנְן אֶל ל 119, 158. Danach

3) von ע"ע nach § 129 c אָמָהוֹמָם; i. P. אָתרוֹעֶעל;

Von dem nach § 166 c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme d finden sich nur zwei active Beispiele (Hi&palpal) von אָשׁרָבָּעלּיִלָּ nach §§ 102 a. 107 a. 113, 2. 129 c, i. P. nach § 86, 4 אָשׁרָבָּעלּיִגָּ.

Hierher gehört jedoch von Haus aus das mehrlautige Verb אָבָּבֶּה Jes. 38, 15, m. S. לְבַּבֶּה לְּ 42, 5, über dessen Ursprung § 150 a zu vergleichen ist.

Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aus-582a

sprache (Niq al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: 'inkåtil(ä), hieraus nach §§ 86, 3. 88, 1 Anm. 90, 1. 127a: אָבָבֶּה , אָבָבָּה , אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּה, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אָבָּבָּר, אַבָּבָּר, אַבָּבָּר, אַבָּבָּר, אַבָּבָּר, אַבָּבָּא, tn P. von hintenhauchl. Wurzeln אָבָבּר, אַבָּבּא, לבִּבָּא, עַבַּבָּא, עַבְּבָּא, אַבְבַּרָא, אָבָבּר, אַבָּבּא, daneben nur אַבְּבָּר, שׁבְּבָּר, 18. Mit zurückgezogenem Tone nach § 88, 2 b לְבָבָּר, aber nach § 107 a בַּבָּבָּר.

Energicus nur ohne Suffix i. P.: 'inkätilan, hieraus nach §§ 86, 3. b 88, 1 Anm. 90, 2a. 128, 3 אָכָבֶּדָהְל, אָרָשָׁלָהָה; ausser P. 'inkätilän, nach §§ 86, 2. 89, 1 אָבַבְּהָה, אָבַלְּהָה, אָבַלְּהָה, אָבַלְּהָה, אָבַלְהָה.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von ל״ה der 3. Pers. Sing., s. § 504 c, entsprechend 'inkätai. Daraus nach §§ 86, 3. 88, 1 Anm. 99, 2 אָבֶהָה neben אָבָהָה, לְּבָּהָה, אָבָּהָה, אָבָּהָה, אָבָּהָה, אַבָּהָה, אַבְּהָה, אָבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבָה, אָבְהָה, אָבָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אַבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אַבְּהָה, אָבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אָבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אָבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אַבְּהָּה, אַבְּהָה, אַבְּהָה, אבּבָּה, אבּבּה, אבּבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבּבּה, אבבּבּ

Nach ו consec. nur לאָרָאוֹ Ex. 6, 3.

- β) von כ"כ der 3. Pers., s. § 504 d, entsprechend nur לב"ל Εz. 22, 26.
  - γ) von " der 3. Pers., s. § 504 e, entsprechend nur צמום.

#### X. DIE 1. PERS. PLUR.

Die 1. Pers. Plur. unterscheidet sich dadurch von den übrigen, 583 dass sie mit dem Präfixe nä beginnt, in welchem man einen Rest des Pronomens אַבְּחָבּ, s. § 179 b, wird erblicken dürfen, welches an die Stelle des Präfixes ja der 3. Pers. getreten ist.

Die Bildung der 1. Pers. Plur. unterscheidet sich sonach wesentlich von der der übrigen Personen des Plurals.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

#### a. Imperfect auf ŭ.

- 584a 1) Von Perfectis auf ă
  - $\alpha$ ) von vollkommen dreilautiger Wurzel: מַּאַנְהָוֹלוֹ (מֹ), hieraus nach §§ 80, 2 a. 95, 1 נְעָבֹר , נַעָבֹר , נַעָבֹר , u. s. w.; nach § 81, 1 a לָּאָטֹרָ, s. jedoch § 479 b 3; nach § 82, 1 נְשִׁבֹר , נִשְּׁבֹר , וּשִׁרֹם , u. s. w.; nach § 126 a שִׁבּי.

  - c β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - א) von א": năkūtt(ă), hieraus bildet sich nur in der ersten der § 484 a beschriebenen beiden Bildungsweisen nach §§ 86, 3. 95, 1 בַּבָּל, nach Waw consec.
    - 1. Beispiele eines Jussivs ohne i finden sich nicht.
    - 2. Vom Energ. finden sich nur zwei unregelmässig gebildete Beispiele. Mit Aufgabe der verstärkten Aussprache des 2. Wurzellautes † $\uparrow$ ; 1 Sa. 14, 36 aus näbüzzän; ferner mit weiterer Erleichterung der Form infolge des § 94, 1 beschriebenen Tonfalles (näkütän) † $\uparrow$ ; Gen. 11, 7 statt \* $\uparrow$ ; vergl. §§ 410 b  $\beta$ . 421 b  $\beta$ . 425 b  $\beta$  3.
  - d γ) von יְע״ר nἄκμ̂ṭ(ἄ), hieraus nach § 86, 3 נְסָרּם, נְכָּרִס, נְכָּרִס, נְכָּרִס, עִ״ר u. s. w. Energ. nur ohne Suffix: nἄκμ̂ṭan, hieraus †, נְּטָרְסָה, †קּרָמָה, וְלָרִיּאָה, וְלָרִיּאָה, וְלָרִיּאָה, וְלָרִיּאָה, וְלַרִּיּאָה, וְלַרִּאָה, וּעִיּרִיּאָה, וּעָרִיּאָה, וּעִרּיאָה, וּעָרִיּאָה, וּעָרִיּאָה, וּעָרִיּאָה, וּעְרִיּאָה, וּעְרִיּאָה, וּעִרּיאָה, וּעִרּיאָה, וּעִרּיאָה, וּעְרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעָרִיאָר, וּעִרּיאָר, וּעָרִיאָר, וּעִרּיאָר, וּעִרּיאָר, וּעִרּיאָר, וּעִרּיאָר, וּעִרּיאָר, וּעִרּיאָר, וּעִרּיא, וּעִרּיאָר, וּעִרּיא, וּעְרָה, וּעִרּיא, וּעְרָה, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעְרָה, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעְרָה, וּעִרּיא, וּעְרִיאָר, וּעִרּיא, וּעְרָּיאָר, וּעְרָּה, וּעְרָה, וּעְרָה, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעְרָה, וּעִרּיא, וּעְרָּייִיא, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעְרָה, וּעְרָה, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעִרּיא, וּעִרּיא, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעְרָּה, וּעִרּה, וּעִרּיא, וּעִרּייִיא, וּעִרּייא, וּעִרּיייא, וּעִרּיייא, וּעִרּיייא, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִּיא, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִּייִייא, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִרְרּייִיּיף, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִרּייף, וּעִּייף, וּעִייִּיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִרּייף, וּעִּיִיף, וּבּייף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִיּיף, וּעִייף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִּייף, וּעִייף, וּעִייִיף, וּעִייִיף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּייִּיף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּיִיף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייִיף, וּעִייף, וּיִיף, וּעִייִיף, וּעִייף, וּעִייף, וּעִייף, וּיִייְייִיף, וּעִייף

In der Form לְּבְשֵׁיֹבְ Neh. 4, 9 meint das  $K^e\partial\hat{\eta}\beta$  wahrscheinlich das Imperfect nach Waw consec. בְּּשִׁיבִי s. jedoch  $\S$  29. Beispiele eines Jussives finden sich nicht.

e 2) von Perfectis auf i findet sich nur das eine Beispiel יָּבוּהּה, vergl. 485.

## b. Imperfect auf ă.

- 1) von Perfectis auf ŭ a) von vollkommen dreilautiger Wurzel: năķṭắt(ă) nur כּרַכֵּל, vergl. § 486, Energ. nach § 85, 3 כּרַכָּל, β) von יורָל, dessen Perfect sich jedoch nicht findet, vergl. § 486.
  - b 2) von Perfectis auf i nur von vollkommen dreilautiger Wurzel, nach § 82, 1 יְּלְבֶּד, יְּלְבֶּד, יִּלְבִּד, יִמְבֵּד, nach §§ 110 b. 487 c יְּלָבָּד, i. P. nach § 86, 4 יְּלְבֶּד, יְשְׁבֶּע, יְשְׁבֶּע, יִשְׁבֶּע, יִשְׁבָּע, nach § 81, 3 יְּבְּעָּד, nach § 81, 3 יְּבְּעָּד, Energ. 1) ohne Suffix i. P. năkṭălăn, hieraus nach § 86, 4 יְּבְּבָּר, וְּמְבְּעָד, nach § 85, 3 יִּמְבְּעָד, וְּלָבְּרָב, יִשְׁבְּעָד, nach § 85, 3 יִּמְבְּעָד, וּנִלְּבָּר, יִשְׁבְּעָד, nach § 85, 3 יִּבְּעָב, יִּמְבְּעָדָה, יִּמְבְּעָב, יִּמְבְּעָב, יִּמְבְּעָב, יִּמְבַּעָבָּה, יִּבְּעָבָּה, יִּבְּעָבָּה, יִּבְּעָבָּר, יִּמְבָּעָבָּה יִנְבְּעָב, יִּבְּעָבָּה, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבְּרָה, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבְּרָר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּבָּר, יִבְּעָבְּרָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבָּר, יִבְּעָבְּרָר, יִבְּבָּר, יִבְּעָבְּרָּר, יִבְּעָבְּרָר, יִבְּעָבְּרָר, יִבְּעָבְּרָר, יִבְּעָבְּרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּעָבָּרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיִבְּרָּרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיִבְּרָּרָּר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיִבְּרָּר, יִבְּיִבְּרָב, יִבְּיִבְּיבְּרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיבְּרָר, יִבְּרָב, יִבְּיּבְּרָב, יִבְּיבְּבָּר, יִבְּיִבְּרָּר, יִבְּיִבְּרָבְיּבְיּבְרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיִבְּרָבְיּבְּרָּר, יִבְּיבְּרָּרָב, יִבְּיבְּבָּר, יִבְּיבְּרָר, יִבְּיּבְּרָּבְיּבְּרָר, יִבְּיּבְּרָּרָר, יִבְּיִבְּרָר, יִבְּיּבְרָּר, יִבְּבָּרָר, יִבְּבָּר, יִבְּיִבְּרָּבְיּבָּר, יִבְּבְּרָבּרָר, יִבְּיּבְּבָּרָר, יִבְּיּבְּרָּר, יִבְּבָּרָּר, יִבְּיִבּרְיִבְּיִבְּרָּר, יִבְּיִבְּרָּבְּרָּר, יִבְּיּבְּרָּרָּרָר, יִבְּיּבְּרָּבְיּבְּרָר, יִבְ

586

3) von Perfectis auf ă

a) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Bei intransitiver Bedeutung der Wurzel: רבבב P., bei Hauchlaut an 2., Hauchlaut oder בחבב 3. Stelle der Wurzel: לְבָּבֶּק, לְבָּבֶּק, חבור; nach § 126 a בּוָבָר, nach § 127 c אונן; nach § 110 b בקרא, נמצא, בקרא, בקרא. Energicus nur ohne Suffix und ausser P. ישׁכָה, לבחרה, ישׁכָה, ישׁכָה, חach § 136 ונקחה ,נסצה.

β) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

איה von מ"ב: năktai, hieraus nach §§ 80, 2c. 99, 2. 102a מ"ד, יבעה, יבלה; nach § 81, 1 a לחבה, לחבה; nach § 81, 2 יבעה, יבלה; nach § 82, 1 נְהַנָה; nach § 126 a מיביה; nach § 126 a: פַּה nach ... Es findet sich nur ein Jussiv ohne Waw, derselbe wird jedoch von den Punctatoren nicht anerkannt: לְנֵרֶאֵ Jes. 41, 23, d. i. רְנֵרָא , vergl. § 580 c Anm. Nach Waw consec.: רַנָּקָד, רָנַבֶּען, רָנַבֶּען, רָנַבֶּען, ערַכָּר, ערָבָּד, vergl. § 489 b Anm. 1. Vom Energ. findet sich nur ein Beispiel und zwar mit Suff. כשונה s. § 114 b.

Auch hier finden sich häufig Imperfecta nach Waw consec. לבתוה, ינתנה 2 mal neben 2 mal נַנְרָאֶהוּ, לַנִּבְּכֶּהוּ, לָנִבְּכֶּהוּ, לָנִבְּבֶּהוּ, לָנִבְּעָהוּ, לַנִּבְּעָהוּ.

- ) von " findet sich kein Beispiel.
- ע"ר nur יבוֹאָם, s. §§ 77 a. 86, 3. 490 c; Energ. בוֹאָה.

## c. Imperfect auf i.

In dem § 491 beschriebenen Umfange

1) von יָהֵן: năntin(ă), hieraus nach §§ 82, 1. 90, 1 הָהָן, nach § 107 a לחוד Ri. 16, 5. Energ. nach §§ 89, 1. 128, 3 מודה.

2) von den nach § 77 a Anm. bildenden ש"ב. Nach § 90, 1 לאבר; ואכל P., nach § 107 a נאמר , לאכל, aber nach § 88, 2 הואמר. Energ. ohne Suffix nach §§ 89, 1. 128, 3 באברה; mit Suff. nach §§ 105. 114 b נאכלפר.

3) von den nach § 117 a bildenden ש"ב. Nach §§ 90, 1. 108 בלה. ינבא, נַטֶּב, nach § 88, 2 לְבָּלָד, לָבֶּלָד, nach § 107 a und hieraus i. P. wie in der ä-Classe בָּדֶל Energ. ohne Suffix i. P.: năktilăn, hieraus nach § 90, 2a בּלְכָה; ausser P. năktilân; nach \$ 89, 1 בלכה, ברדה, Auch hier bildet sich von בלכה aus nach Analogie der a-Classe יוֹעה P. Ebenso mit Suff.: ברעברן s. § 114 b.

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 587a in activer Aussprache (Pi'al)

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: năkățțil(ă), hieraus nach  $\S\S$  85, 1. 90, 1 לְבָבֵּר , יְרָבֵּר , יְרָבֵּר , יִבְבַּי u. s. w.; nach  $\S$  135 bStade, hebr. Grammatik.

לְּבֶּבֶּקּי; nach § 135 c יְבְּבֵּקּי; nach § 88, 2 c יְבְּבֶּקּי; nach § 135 c יְבְּבָּקּי; nach § 89, 1 יְבְּבָּקּי, † הְנָּאָלָה, hieraus nach § 89, 1 יְבִּקְּיָה, † הְנָאָרָה, s. § 136, 6. 2) mit Suff. nach § 114 b יְבַּלְּשָׁר, לָבַלְּשָׁר, יְבַלְּשָׁר, יְבַלְּשָׁר, יְבַלְּשָׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלָשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלָשׁר, יִבְּלָשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלָשׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלְשְׁר, יִבְּלְשׁר, יִבְּלְשִׁר, יִבְּלְשִׁר, יִבְּלְשִׁר, יִבְּלְשְׁרָּי, יִבְּלְשְׁר, יִבְּלְשְׁרָּי, יִבְּיִּבְּעִּיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיּיּי, יִבְּיִיּי, יִבְּיִי, יִבְּיּי, יִבְּיּי, יִבְּיּי, יִבְּיִיּי, יִּיִּייִּיּי, יִבְּיִּיּיִי, יִבְּיִייּי, יִבְּיִייּי, יִבְּיִייּי, יִבְּיִייּי, יִּבְּיִייּי, יִּבְייי, יִּבְּייי, יִבְּיִייּי, יִּבְּיִייּיי, יִבְּיייי, יִּבְּייייי, יִבְּיייי, יִּבְּיייי, יִּייִיייי, יִּיּיייי, יִּבְּיִיייייייייי, יִבְּיִייּיייייייייייייי, יִבְּיִיייייייייייייייייייייייייי

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von מֹנְיה : năkăṭṭai; hieraus nach §§ 85, 1. 99, 2 יְּמֶרֶה, הָחַיֶּה. Es findet sich weder Jussiv noch Energicus.
- eta) von ע"ע nach lpha nur לְנְשֵּׁשְׁה P., ausser P. יְנְשָּׁשְׁה, s. § 136, 5. 7.

Von  $\forall \sigma$  findet sich kein Beispiel. Ebenso fehlen Beispiele vom Pu'al, von sämmtlichen übrigen Steigerungsstämmen wie auch vom Zielstamme.

#### C. Vom Causativstamme.

- 588a Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Higit)

  - c Jussiv nach § 480 b năkțiil, hieraus nach § 90, 1 נְשָׁאֵר עוֹ u. nach Waw consec. נְבַּלְבֶב, nach § 88, 2 נְבָּלְבָב.
  - d 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - a) von ל"ה năkṭai, hieraus nach § 99, 2 nur ליה. Ebenso findet sich vom Jussiv nur ein Beispiel und zwar nach Waw consec. מַלָּה aus wă-nănkĭ, s. § 126 a.

β) von y'z: năkiți (a), hieraus nach §§ 86, 3. 98, 1 τος, nach

§ נרעל 107 a נרעל.

- γ) von נְשִׁים, הַמְּיֹנִ (מֹ), hieraus nach § 86, 3 נָּשִׂים, נָּלֶּין, נָבֶּרא u. s. w.; nach § 106 כָּרִת Vom Jussiv findet sich nur ein Beispiel und zwar nach Waw consec. נְלַשֶּׁבֹן wă-nāšīb, s. § 88, 2.
- Vom selben Stamme in *passiver* Aussprache (Hogʻal) findet sich nur ein Beispiel von vollk. dreilaut. Wurzel m. S. לְּבֶּבֶּדֶם s. § 93, 2 b.

## D. Von den Reflexivstämmen.

- Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungsstamme finden sich nur active Beispiele (Hi9pa'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: מַנְּעָלָּנִיל (מֹ), hieraus nach § 107 a אָנְיִיל und i. P. מָעָנֶדְל, s. §§ 129 b. 163 b. Energ. nur

ohne Suff. ausser P. ni hattilan, hieraus nach § 89, 1 לְתְּתְּלָּבְהָ, יָתְעַלְּסָהֹן, יָתְחַכְּמָהֹן.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von מ"ל: nǐθkǎṭṭai, hieraus nach §§ 99, 2. 135 c נתראה.

Einen vom Jussiv hergeleiteten Energ. kann nach § 129c לשתקה Jes. 41, 23 vorstellen, s. jedoch §§ 480 c. 576 c.

β) von כתפללן nach a nur נתפללן.

Von 3"3 findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit c wiederholtem letzten Wurzellaute desgleichen und nur

- 1) von ל"ה nur ל"ה, s. §§ 99, 2. 102 a. 129 c.
- 2) von א"ד nur יחעודרן P. ל 20, 9 nach §§ 77 a. 163 b.

Von dem nach § 166 c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme (HiSpalpal) findet sich kein Beispiel.

Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aus- 590 sprache (Nico al) finden sich nur vollkommen dreilautige Beispiele: תַּמְתר , וֹנְהִם אָ אַנְהָתר אָנְהָתר אָנְהְתר אָנְהְתְּיִיה הְיוֹיִיה הְיִייִיה הְיִייִיה הְיִייִיה הְיִייה הוֹייה הוּייה הוּייה הוֹייה הוֹייה הוּייה הוּייה הוֹייה הוֹייה הוּיה הוּייה הוּייה הוֹייה הוֹיה הוֹייה הוֹייה הוֹיה הוֹייה הוֹייה הוֹיה הוֹיה הוֹייה הוֹייה הוֹיה נחלק, נחלק; von hintenhauchl. Wurzel נחלק, i. P. לנחלק. Energ. nur ohne Suff. 1) i. P. ninkatilan, hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1 יושׁכה; ausser P. ninkatilan, hieraus nach §§ 86, 2. 89, 1 מוספה, להספה, נועבהן, נוערהן.

Nach § 107a gebildete Pausalformen finden sich nicht.

## ZWEITE ABTHEILUNG.

## Der Imperativ.

#### I. DIE 2. PERSON MASC. SING.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

# a. Imperativ auf ŭ.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Von täktül aus bildet 591a. sich nach § 482 a ein Imperativ kļul, für welchen nach § 70 a keļul gesprochen werden muss. Der characteristische Vocal wird nach § 95, 1 gesteigert ketôl, vor Makkêw nach § 93 gekürzt: ketől, der Vocalanstoss des ersten Wurzellautes erscheint bei den mit & beginnenden Wurzeln als ", bei den übrigen vornhauchlautigen als ".

Gleiche Bildung zeigt das Aramäische, dagegen vermeidet das Arabische die Lautgruppe ktill durch Vorschiebung eines kurzen Vocales: ŭktul.

Es bildet sich sonach von Imperfectis auf ŭ, bei Perfectis auf ă: b רַכּר, זָכָר ; צָמָר־†, אַמֹד, הַבּוֹשׁ , הַבֹּר , הַבָּר, הָבָר, אָמֹר , אָבָר , אַמֹר, אָמָר, אָמָר , אַמֹר,

b

קרוֹף, יְבוֹיף u. s. w.; ebenso von יְבוֹיף, יְבִּיר, יְבְּיֹם יְּ, לְכִּים יְּ, יְבִיר, יְבִים יִּי, s. § 125 a; bei Perf. auf i: יְשִׁכָּן יְּ, יְבִיה.

- Rach Analogie dieser Formen hat sich der Imperativ auf ô auch bei Verben durchgesetzt, welche ihr Imperfect nicht auf ô (ŭ) bilden, und zwar 1) bei den Verben מָּבֶּל , אָבֶל , אֲבֶל bilden: מַבְּבָּר , אֲבֶל , אֲבֶל , אֲבֶל , אֲבֶל , אֲבֶל בּיִּבְּי , שׁבִּיב , Dei zwei ihr Imperfect auf ŭ bildenden: לְבָבְּל , Gen. 43, 16 und לְבָבָר , Jer. 50, 21, weil das Wort hier transitiv gebraucht wird, neben בְּבְבִּר , Jes. 44, 27 in intransitiver Bedeutung.
- - 1. Auch diese Form wird einmal von einem Verb mit Imperfect auf ă ge-

bildet: לְּכָבה שׁ 69, 19 neben קַרֶבּה.

- 2. Die Formen הַלְּיִנְיהָ sind nach Anderen verkürzte 2. Pers. Fem. Plur. für \*הַנְּינֶה, Solche Verkürzung ist jedoch im Hebräischen beispiellos. Uebrigens hindert nichts auch die Formen der zweiten Bildungsweise nach ketôlâ zu punctiren. Die Abgrenzung der beiden Bildungsweisen ist vielleicht nur die Folge verschiedener grammatischer Ansichten über die Bildung dieser Form.
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von "ע". Grundform kůt, hieraus nach § 95, 1 לכל, הם, הם, הם, הבל, הם, אנל, הם ביר הבלל. Energ. kůttůn, hieraus nach § 135 b לההל.

Ganz abnorm gebildet sind die beiden Formen (קָלָה־(לָּר) Nu. 22, 11. 17 und אֶּרָה־(לָּר) Nu. 22, 6. 23, 7 statt \*הָהָּה, אַבָּה. Sie erklären sich nur aus der Aussprache des ָ als ô. Ein weiterer Energ. steckt in אָבָה, wie statt קַבְּלָּר Nu. 23, 13 zu lesen ist. עוֹדָה לָּ 68, 29 beruht auf einer Textverderbniss, l. עוֹד ה' und vergl. § 23 b Anm.

ה β) von מיר : kût, לים, סור , קין, קום (מור u. s. w., ebenso מור בור שור ב. שוב על מובה הושה הושה הושה הושה הושה עורבה (מובה הושה הושה עורבה אורבה (מובה ב. w. s. w.

Es wird jedoch קּלְּהָה, הֹבְּשְׁה, הּבְּהָה Ri. 4, 18 betont, wenn der Imperativ mit besonderem Nachdrucke gebraucht wird, vergl. *H. Hupfeld*, die Psalmen Bd. I (II) S. 114 f. Anm.

d

## b. Imperativ auf ă.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Von täktål aus bildet 592a sich auf dem § 591 beschriebenen Wege kětůl. Bei x"z wird der erste Wurzellaut auch hier mit ", bei den übrigen vornhauchlautigen Wurzeln mit gesprochen. Der characteristische kurze Vocal erhält sich ausser P., wird in dieser jedoch wie im Imperfect nach § 86, 4 gedehnt. Der Umfang des Imperativs auf ä entspricht dem des Imperfects. So entstehn: אָהַב , הָדֵל ,אָבֶץ , הָדֶל , הָדֶל , קרָב , לְכַב ל, קרָב , לְכַב ל, u. s. w.; אָאַל, זְרַע, זְרַע, בְּחַר, עָבֶר, עָבֶר u. s. w.; בְּטַח, זְרַע, דְרַע, דְרַע, מָנַעל, מָנַעל u. s. w; עמע u. s. w.

Ueber לְּכָּהוֹ לְּ 4, 7 לְּהָהוֹ לְ 60, 4 לְבָּהוֹ Jes. 26, 20 vergl. § 143 e Anm. 1.

Nach § 125 a bildet sich von ": "; †w; †w; ebenso von b 

Für den Imper. energ. auf a ergibt sich als Grundform ketalan, c woraus nach §§ 86, 4. 128, 3 \*קַלָּהָף werden musste. Diese Form hat sich und zwar zumeist bei grösserer Pause erhalten: יָרָשָּׁהֹדְ Dt. 33, 23 von ש"ר nach Analogie der ב"ר, למתהל 1 Kö. 13, 7, למתהל, להבה Da. 9, 19, לבנה Jes. 32, 11 von הבה Beim Antritte eines Suffixes zieht die Endung den Ton auf sich, worauf nach \$ 86, 3 gebildet wird קרָאֶנָהד, לְשִׁמְעָנָהד, Gleiches ist auch ohne solchen Antritt geschehn, worauf aus ketälan entsteht kätelan, s. § 591 d. Hieraus weiter nach § 82, 3 ישָׁמָעָה; von נשֶׁבָה † לְּשָׁבָּה, †-הַשָּׁבָּ s. § 105.

Die Betonung לְּבְאָהוֹן 41, 5 erklärt sich nach § 591 f Anm.

- 2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von ל"ה: keṭai, s. § 545 d; hieraus nach § 99, 2 Anm. 1 בָּבָה, und ebenso יָהֵיה, אָנָה u. s. w.; יָהְיָה und ebenso יָהִיה, sonst mit ַב: חוַחַ, †חוַה, חצֵלָה u. s. w.

Ein Energicus findet sich nicht.

- β) von "" findet sich kein Beispiel.
- לל ψ 119, 22 ist Imper. Pi al von בָּלָּד.
- γ) von באהד: nur בוֹא, Energ. באהד.

# c. Imperativ auf i.

Da die x"n nach § 591 b bilden, so findet sich derselbe nur 593 1) von יְחֵב: tin, s. § 125 a, hieraus nach § 90, 1 ה, nach § 88, 2 c בקר. Energ.: tǐnăn, hieraus nach § 89, 2 חודה und nach § 114 b

לְּכֶּהְ .  $^{2}$ ) von den nach § 117  $^{a}$  bildenden ק"ב: אָלֶ, לָּדְּד, לֵּדֶּד, בַּעָּ, שַׁב aber שָּׁלָ P. Dt. 2, 24. 31 und nach § 107  $^{b}$  בַּת.  $^{c}$  בּתרק. לְּכָה, לְּכָה, בִּדֶּעָה, הָבָּה, הָבָה, הָבָה, הָבָה, הָבָה, הָבָה, הָבָה, הַבָּה, הַבְּה, בַּתּה, הַבָּה, הַבְּה, בַּתּה, הַבָּה, בַּתּה, הַבָּה, בַּתְּהָה, בַתְּהָה, בַּתְּהָה, בַּתְּהָה, בַּתְּהָה, בַּתְּהָה, בַּתְּהָה, בַּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְּה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּבָּה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָּבּה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָּה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָה, בּתְּהָּה, בּתְּהָּה, בּתְּהָה, בּתְּהָּה, בּתְּהָּה, בּתְּהָה, בּתְּהָּה, בּתְּבָּהְהָּה, בּתְּהָּבְּהָּה, בּתְּבְּבָּה, בּתְּבָּה, בּתְּבָּבְּהָּה, בּתְּבָּה, בּתְּבָּבְּהָה, בּתְּבְּבְּהָּה, בּתְּבְּהָּה, בּתְּבָּבְּהָּה, בּתְּבְּבָּה, בּתְּבָּבְּהָּה, בּתְ

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 594a Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform: kătțil, hieraus nach § 90, 1 בַּבָּר, רָבֵּר , בַבָּל u. s. w.; nach § 88, 2 c לְּבֵּר , בְּבָּר , עַבֶּר , בַּבָּר , בַּבָּר , בַּבָּר , מַלָּט בּ, הואר פּלָט בּ, לְבָּרָד , מָבֶר , מַבְּר , מָבֶר , חבר § 107 בְּבָּר , מבר אור בּלָּע , בַּבְּר , מבר (מוֹי אַ בּבְּר , בַּבְּר , בַּבְּע וֹי ) nach § 107 שַׁבְּר , בַּבְּר , בַבְּר , בַּבְּר , בַּבְר , בַּבְּר , בַבְּר , בַּבְּר , בּבְּר , בַּבְּר , בּבְּר , בַּבְּר , בַּבְּר , בַּבְר , בּבְּר , בַּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בַּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבּר , בּבּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבּר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְר , בּבְּר , בּבְּר , בּבְּר , בַב
  - - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
    - - β) von שַנלל nach a nur לַלַבלל.
      - γ) von ש"ר nur mit Suff.: קימֵנָר.
  - d Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes,
    - 1) von מֹרְחֵתִי, kâṭṭṭ nur mit Suff. לוְנָבָהּרּ, woraus nach 2 die Formen "כּוֹנֶן, \*סוֹנֵן, zu erschliessen sind, gebildet nach §§ 77 a 90, 1. Energ. nach § 81, 1 בּוֹנֵנְהּדֹּן.
      - 2) von צ'יב'ל : ד'ש.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 156 (Kătalțăl), findet sich kein Beispiel.

Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 157 durch Wiederholung der zweilautigen Wurzel, findet sich nur ein Beispiel von איש mit Suff. אַלָּמָלָה Spr. 4, 8 von \*מַלְמָלֵלּה sälsil.

Vom Zielstamme findet sich kein Beispiel.

#### C. Vom Causativstamme.

595a Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hig'îl).

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel lautet die Grundform wie im Jussive nach § 549 c mit Erhaltung des i: häkţil. Der Imperativ hat sich sonach zu einer Zeit gebildet, wo der § 113, 2

beschriebene Lautwandel noch nicht eingetreten war. Hieraus nach § 90, אַ הַשְּׁבֶּם ,הַרָחַק ; הַבְּקַד , הַקְרָב , הַקְרָב , חַקְהַל u. s. w.; nach § 102 a תַבֶּר , הַהַּרֶב u. s. w.; nach § 126 a הַבֶּר u. s. w.; nach עם u. s. w.; bei hintenhauchlautigen Wurzeln mit Ausnahme der מ" nach § 107 a: הצלח, הרקחל, הוכחל, הזרד, הורד, החרה, ל"א, ebenso להמקד ל 69, 24 P., דהתקד Hiob 13, 21.

Statt freih 4 94, 1 wird sier für heren zu schreiben sein, s. unter b. Ueber הַּבְּאֵל Kerî vergl. § 120 Anm. 1.

Dagegen hat der sich vom Energ. herleitende Imper. energ. das î b †האָיבָוֹה, הַיְישִׁוֹה, הבִיטִיהַ.

- Die Betonung לְבְּלֵּכְהָהוֹ לְּ בִּוֹנְלְהָהוֹ לְ 118, 25 erklärt sich nach § 591 f Anm.
   Einmal ist ein solcher Imperativ von Hogʻal punctirt worden: לְּבַּבָּהוֹ Ez. 32, 19. Das Nig al war wegen seiner andersartigen Bed. nicht zu brauchen.
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von "5. Auch hier findet sich eine doppelte Bildung 1) vom Imperfecte aus haktai, hieraus nach § 99, 2 Anm. 1 לחברה, להכרהל, להכרהל, להבחה, חברה; nach  $\S$  126 a להזה, חברה, חברה; nach  $\S$  102 a ל $^*$ הירה. 2) vom Jussiv aus הָרֶב הָּלְל Ri. 20, 38, הַבָּה לָ 51, 4, הַה, זְדָּר, vergl. § 549 d.
- β) von "z: Grundform häkit aus tähäkit, hieraus nach §§ 88, 3. d 90, 1 הָקבֹ, הָחֶב , הְקבֹ, nach § 107 a שָׁלָה Jes. 6, 10. Nach a: היכל . Energ. nach § 135 b היכל
- γ) von τ"z. Grundform hăkît. Eine hierauf zurückgehende Form e hat sich erhalten in הביאל Jer. 17, 18, s. § 86, 3. Auf dieselbe gehn ferner alle mit Suff. verbundene Imperative zurück הבינגי, הבינגי, הבינגי u. s. w. Endlich wird dieselbe durch die nach § 143c Anm. 1 verkürzten Formen bezeugt: רִיב , לִּין ,דְּיך, דִיב, לִים, שִׂיחָ, שִׁים, שִׁים, דִּים. Für gewöhnlich aber stehn Formen, welche auf die verkürzte Form hăkit zurückgehn und vom Jussive hergeleitet werden können. Nach §§ 86, 3. 90, 1 הָבֶּן, הָבֶּל, הָסֶר, הָסֶר, הָקָם u. s. พื.; nach § 88, 2 ל ברבל 2 Kö. 6, 7, nach § 107 a לשבל P. Jes. 42, 22; nach §§ 71, 3. 107 a הבים. Energicus: hăkîțăn, hieraus nach § 128, 3 הביבה, הבינה, הבינה יָהָעִירָה, הָקִיצָה, הַרִּימָה, הַרְימָה, verkürzt †השָּׂיִה לְּ 71, 12, הביק, השיש, החישה.

Die Betonung אָיִילְּיִה שׁ 9, 21. 141, 3 דְּבָּה עָ 43, 1 erklärt sich nach § 591 f Anm.

#### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs-596a stamme in activer Aussprache (Hi9pa'al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hǐðkặttil, hieraus nach § 90, 1 הְּחָהַלָּה, הְּתְהַתָּל, הְתְרַפֵּסי, הְתְרַפֵּסי, nach § 135 c הְתְּבָּאָר, nach § 88, 2. 135 b הַתְּצָב, nach § 107 a הָתְנַבָּר. Energ. הְתַּצָּבָה P. s. § 193 b.
- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von מ"ל nur ל"ה vom Jussive hergeleitet, s. § 550 b.
  - β) von ש"ש nach α: הַתְּפַּלֵל ... הַתְּפַלֵל.

Von ל"ב findet sich kein Beispiel.

c Von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme in activer Aussprache finden sich nur zwei Beispiele von אָרָהָרוּנִלֶּל; und hieraus nach §§ 77 a. 90, 1 הַּחְוּבּוֹבֶלָל, הָּחְבּוֹבֶלָל.

Von dem nach § 166 c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme (Hi9palpal) findet sich kein Beispiel.

597a Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aussprache  $(Ni\phi^i al)$ 

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel: hǐnkatil, hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1. 127 a הָּמָבוּם, הַמְּלֵם, הָּמָבָם, הָמָבָם, נְּהַשָּׁא, הַנְּחֵם, הַמְּלֵם, הַלְּחֵם נוּ s. w., aber הָנְּמֵשׁ, הְּנָּמֶם הָּנְּתָם; nach § 88, 2 הַנְּמֶם הָּנָּמָם, לְהַשְּׁצָּה, הְנִּמֶם עוּ s. w.; nach § 107 a הַאָּבְּהָם. Energ. nur ausser P. hǐnkatīlan, hieraus nach §§ 86, 2. 89, 1 nur הַשָּׁבְּעָה
- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - $\alpha$ ) von הְנָקְהֹּ hǐnḳàt̄ai, nach §§ 86, 3. 99, 1. 127a nur הָנָקָהֹ, הְנָּקָהֹ, דַּרְאֵבּהֹ, י״כ von מי״כ findet sich kein Beispiel.
  - β) von ש"ר nur הכוֹן hinkâṭ, s. §§ 77 a. 126 a.

#### II. DIE 2. PERSON FEM. SING.

## A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

## a. Imperativ auf ŭ.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Es findet sich nur die kürzere Endung î und zwar gehn auch hier Formen mit Betonung der zweiten Stammsilbe und solche mit Betonung der Endung neben einander her, vergl. § 554. So ergeben sich nach Analogie des § 591 d beschriebenen Lautwandels die beiden Grundformen ketülk und küteli, s. § 96 a. Abweichend vom Imperfect finden sich die Ableitungen der ersten Grundform nicht nur i. P. לְּבִּלְינוֹ sondern auch ausser P., werden jedoch hier von den Punctatoren nicht anerkannt und durch die gewöhnlichen ersetzt: בְּלִבְּלָּ Ri. 9, 12, לְבִּלְּרָלָ Pl. 28, 8, d. i. \*מְבֹרָל מִבְּלָרָל entsteht nach § 93, 2 a לְבִּלְרָל, לְבָלְרָל, לְבָלְרָל, לְבָלְרָל entsteht nach § 93, 2 a לְבִּלְרָל, לְבָלְרָל entsteht nach § 93, 2 a לְבַלְרָל entsteht nach § 96, a מְבְּלְרָל entsteht nach

b

†יְּמְסִיל, לְּמְסְיל. Von אֶּמֶרִי : אָמְרִי : אַמְרָי, nach § 71, 2 Anm. אָסְבִּיל und nach §§ 81, 1. 104 אַחַזִּיל Ru. 3, 15.

Ueber לְשִׁרֹּלְ Ru. 2, 14 vergl. § 125 a Anm.

- b) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) von כלי הייל העלוני. Die Betonung der Stammsilbe erhält sich nicht nur i. P. רְבָּי , בֹּיִר Jes. 12, 6, רְבִּי Jer. 47, 6, sondern auch ausserhalb derselben: רְבִּי Thr. 2, 19, רְבִי לְּ 62, 6, לְבִי Jes. 23, 16, s. § 95, 1, doch ist ausser P. häufig der Ton aus dem § 591 f. Anm. angegebenen Grunde auf die Endung gerückt, worauf sich nach § 93, 1 bildet: רְבִּי Jes. 54, 1 u. ö., לְבִּי Jer. 7, 29, לְבִי Na. 2, 1.
- β) von שׁהְּבִּר , אַנְּרָר , הַהְּרָר , הַהְּרָר , עּהְרָר , עּהְרָר . s. w. aber mit Betonung der Endung עּהָר Ri. 5, 12, שׁהָּב עָ 116, 7, vergl. unter α.

## b. Imperativ auf ă.

- 1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Dem § 598 a Ausge-599 a führten entsprechend ergeben sich die beiden Grundformen: k t die und kä t li. Die Ableitungen der ersteren zeigen sich nur i. P.: nach § 86, 4 יְּשִׁמְּיוֹ, nach § 104 יְּבֶּלֶּקִי, דְּבֶלֶקי, Ausser P. stehn die der zweiten, nach § 85, 3 יְּבֶלֶי, יְבֶּלֵי, יְבָקֵי, יְבָּלֶר, יְבָּקָר, יְבָּלֶר, יְבָּלֶר, יְבָּלֶר, יְבִּלֶר, יְבִּלֶר, יְבִּלֶר, יִבְּלֶר, יִבְלֶר, יִבְּלֶר, יִבְּלָר, יִבְּלָר, יִבְּלָר, יִבְּלֶר, יִבְּלָר, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּלָר, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּל, יִבְּלָר, יִבְּל, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּלּים, יִבְּיּל, יִבְּיִים, יִבְּיּל, יִבְּלְיבְּיִבּיּל, יִבְּיִים, יִבְּיִבְּיל, יִבְּיּלְים, יִבְּיּל, יִבְּיִבְּיל, יִבְּיִבְּיל, יִבְּיִבְּיּל, יִבְּיִים, יִבְּיּל, יִבְּיּבְּיּבְּיּל, יִבְּיִבְּיּל, יִבְּיִבְּיּבְּיִבְּיּל, יִבְּיִבְּיִבְּיּבְּיּל, יִבְּיִבְּיּבְּיִבְּיּיִּבְּיִילְּיִבְּיִים, יִבְּיִבְּיּיִבְּיִים, יִבְּיִבְּיִבְּיִבְּיִים, יִבְּיִבְּיִבְּיּים, יִבְּיּיִבְּיִבְּיּיִבְּיּיִּים, יִבְּיִבְיּיִבְּיִים,
  - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

a) von מ"ל. Dem Imperfect, s. § 556 d, entsprechend הָיִיל, הָאָר, בָּשִׁי, יָבָשִׁי, בָּשִׁי, בָּשִּׁי, בָּשִּׁי, בָּשִּיי, בָּשִּׁי, בָּשִּׁי, בָּשִּׁי, בָּשִּׁי, בַּשִּׁי, בַשִּׁי, בַּשִּׁי, בַּשִּיי, בַּשִּׁי, בַּשִּיי, בַּשִּׁי, בַּעִּיּי, בַּשִּׁי, בַּעִּיּי, בַּשִּׁי, בַּעִּיּי, בַּשִּׁי, בַּעִּיּי, בַּשִּׁי, בַּעִּיּי, בַּשִּׁי, בַּעִּיּי, בַּעִּיּי, בַּעִּיי, בַּעִּיּי, בַּעִּיּי, בַּעִּיּי, בַּעִּיי, בַּעִּייּי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בּעִּיי, בַּעִּייי, בַּעִּייּי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּייי, בַּעִּייי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּייי, בַּעִּייי, בַּעִּייי, בַּעִּייי, בּיּיבִּייי, בַּעִּייי, בַּעִּייי, בַּעִּייי, בַּייי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּיי, בַּעִּייי, בַּעִּיי, בַּעִּייי, בַּעִּייי, בּיבִּייי, בַּייי, בַּעִּייי, בַּייבִּייי, בַּיבִּיייי, בַּעִּייי, בַּעִּייבּייּייי,

β) von ד"ר. Bei transitiver Bed. בוֹאָר, bei intransitiver בישר.

Ebenso sind gebildet בְּדְיִדְּי Mi. 4, 10, דְּרְיִּדִּי 4, 13, wohl aus euphonischen Gründen, weil Imperative קְּבְּי vorangehen. Von ב״ב findet sich kein Beispiel.

# c. Imperativ auf i.

In dem § 593 beschriebenen Umfange 1) von הָּנִי; יָתָדָ, i. P. הַּנִּי, יָתָדָ, i. P. הַּנִי, יָתָדָ, i. P. בָּכִי, הָיִדִי, בְּעִיר, הָיִבִּי, הָיִבִּי, הָיִבִּי, הַיִּבִי, בִּע"ר פּי׳נ

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 601a in activer Aussprache  $(Pi^{'}al)$ 

1) von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform i. P. kățțili, hieraus nach § 90, 2a לְּבַבְּׁבָּ, לְּיִבְּּבָּ, ausser P. kațțili, hieraus nach § 89, 1 הַבְּבְּר, הָדְּבָּר, הָבָּבְּטִּי, הָבְּבְּטִּי, הַבְּבְּטִּי, nach §§ 105. 135 b בַּרָבִי ; nach §§ 135 c בְּרָבִי ;

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ) von ל"ה nach § 558 b kăṭṭî: מָתָר, לָבֶר , בְּבֶּר , בָּבֶר , בַּבְּר , בַּבְּר ...
  - β) von ש"ש nach α nur הַלֵּלִי.

Von 7"z findet sich kein Beispiel. Ebensowenig von den übrigen Reflexivstämmen und dem Zielstamme.

#### C. Vom Causativstamme.

602a Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hi\varphi\varphil)

Letztere Form ist möglicher Weise ein Schreibfehler.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- α) von ל"ה; nach § 559 b: hǎkṭi, דְּבָּרֹד, nach § 102 a הַרְבִּרֹל, nach § 126 a הַבְּיִר.
- β) von "צ": hǎkiṭṭi, hieraus nach §§ 86, 3. 90, 1 הָּלְבְּרֹּדְ H. L. 6, 5, dreilautig הְּלְבִּלִּדְּ , s. a.

## D. Von den Reflexivstämmen.

- 603a Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivstamme in activer Aussprache (Hi&pa'al)
  - 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel, s. § 560 a, Grundform ausser P.: אַסְלְּבְּלְּילוֹ, hieraus nach § 89, 1 הְתְבַּבְּרָל , הְתְבַּבְּרָל , הַתְּבַבְּרָל , הַתְּבַבְּרָל , הַתְּבַבְּרָל , nach § 135 c הַתְבַּעָרָל .

Pausalformen finden sich nicht.

- b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von הְּחָצָה: hǐð-kǎṭṭṭ, s. § 560 b: הַחְצָבָּר.
- c Von dem nach  $\S$  166b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit wiederholtem letzten Wurzellaute
  - a) von ל"ה: ליה ליה ליה ליה ליה45, 12.
  - $\beta$ ) von ש"י: ausser P.: אוֹ  $\theta$  אָמְנִינְיּוֹ, hieraus nach §§ 77 a. 89, 1 הַתְעוֹרָרִיל, i. P. nach § 163 b הַתְּעוֹרָרִיל,

Von z"z findet sich kein Beispiel. Ebensowenig von dem nach § 166c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme (Hi $\vartheta$ palpal).

Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aus-604a sprache  $(Ni\phi'al)$ 

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur ausser P.: hǐnkatǐlî, hieraus nach §§ 86, 2. 89, 1. 127 a הְבֶּכְרִיל, הְמֵּלְטִיל, הְמֵּלְטִיל, הְמֵּלְטִיל, הַבְּּבְרָל, הַבְּּבְרָל, הַבְּבְּרָל.
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel finden sich nur Beispiele b von דּנָקִי hinkaţî, hieraus nach § 86, 3 הַנָּקִי.

#### III. DIE 2. PERSON MASC. PLUR.

#### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

#### a. Imperativ auf ŭ.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Von der entsprechenden 605a Person Imperfecti leitet sich als Imperativ ķeţůlû her, woraus nach § 95 ķeţôlû wird. Diese Form findet sich nur in P.: אָבֹלּדּלְ, הָּרֹנִּדְּלָ, הָּרֹנִּדְּלָ, הָּרֹנִּדְלָּ, הַרְּנִּלְּנִי, הַרְנִּדְלָּ, הַרְנִּדְלָּ, הַרְנִּדְּלָּ, הַרְנִּדְּלָּ, הַרְנִּדְּלָּ, בּוֹרָבְּיִלְּ, Ausserhalb der P. zeigen sich Formen, welche auf die Grundform kửṛĕtû, s. § 96 a, zurückgehn. Aus ihr entsteht nach § 93 הְבַּבְּרָה, sonst nach § 96 a אַבְּבָּרָה, הִּרְבֹּלְּ, הִּרְבִּלָּה, הִּרְבֹּלְּ, הִּרְבִּלְּה, הִּרְבֹּלְּ, הִּרְבֹּלְּ, הִּרְבֹּלְּ, הִּרְבֹּלְּ, אִבְּבְּרָּ, הִבְבִּרְּ, הִבְּבְרָּ, הִבְּבָרָ, הִבְּבָרָ, הִבְבָּרָ, הִבְרָבָּ, הַּרְבֹּלְ, אַבְרַרָּ, הִבְבָּרָ, הַרְבָּלָ, הַבְּרָב, הַרְבָּלְ, אַבְרַרָּ, הִבְבָּרָ, הַרְבָּלְ, אַבְרַרָּ, הִבְבָּרָ, אַבְרַה, הִבְּבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְבָּרָ, הַרְבָּרָ, הַבְּבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְרָב, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָלָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָלָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָלָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָלָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָלָ, אַבְרַרָּ, הַבְּבָּרָלָ, אַבְרַרָּלָ, אַבְרַרָּ, הַבְּרָלָ, אַבְרַלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָ, הַבְּרָלָּ, הַבְרָלָּ, הַבְּרָּרָ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָּלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּ, הַבְּרָלָּי, הַבְּרָלָּי, הַבְּרָּיּרְלָּהְיּרָלָּ, הַבְּרָלָּהְיּלְּעָּלְּיּ, הַּבְּרָלָּ, הַבְּרָּיּ, הַבְּרָּי, הַבְּרָּלָּ, הַבְּרָּי, בְּבְּרָּרָּ, הַּבְּרָּ, הַּבְּרָּי, הַּבְּרָּלְּיּ, הַבְּרָּי, הַבְּרָּיּ, הַבְּרָּי, הַבְּרָּיּ, הַבְּרָּי, בּּבְּרָּי, בְּבָּרְיּ, הַבְּרָּיּ, הַבְּרָּיּ, הַבְּרָּי, בְּבְּרָּי, בְּבְּרָּיּ, הָּבְּיּי, בּבְּרָּי, בּבְּרָּי, בְּבְּרָּ, בְּבִּיּ, בְּבְּרָּי, בְּבְּרָּי, בְּבְּרָּי, בְּבְּרָּי, בּבְּרָבְיּ, בּבְּרָּבְּיּרָּי, ב

b~

Ueber เพิ่ม neben เพิ่ม vergl. § 125 a Anm.

- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- מ) אין ע"ע"ע (אַנּלָּה hieraus nach § 95, 1 פֿבּר, הָּבֹר, הָבֹר, הָבֹר, הָבֹר, הַבּר, הַבֹּר, הַבֹּר, הַבּר, הַבּר, הַבּר, הַבּר, הַבּר, הבּר, הבּר, הבּר, הבּר, הבּר, הבּר, הבּר, הבּר, לבּר עבר, אַררילבּר, אַררילבּר, עברילבּר, עברילב
  - β) von קובר, קדר, יָסר, לָסר, לָסר, לָסר, קרמר, קומר, קומר, קרמר, ש u. s. w.

## b. Imperativ auf ă.

- - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel
- a) von ה"ל. Auch hier findet sich die § 523 b beschriebene b doppelte Bildung. Mit Verwandlung des dritten Wurzellautes in j: הַרָּר und nach § 103 b אָהָר sonst mit Contraction הַרָּר neben הַרָּר , הַרְּרָר מַּרְרָּר אַנְרָר אָרָר אָרָר אָרָר אָרָר אָר אָר הַרָּר מַרְרָּר אָר אָר הַרָּר אָר הַרָּר אָר הַרָּר הַרְּר הַרָּר הַרְּר הַרְר הַרְּר הַרְּר הַרְּר הַרְּר הַרְּר הַרְּר הַרְּר הְרָּר הְרְי הַרְּר הְרָּר הַרְּר הְרָּר הְרָּר הְרָּר הְרָּר הְרָּר הְרָר הַרְּר הְרָּר הְרָּר הְרָּר הְרָּר הְרָּר הְרָר הְרָּר הְרָּיִים הַיִּיבְּיִים הַיְּיִים הַיְּיִים הַיְּיִים הַיִּיִים הַיְּיִים הַיִּים הְיִים הְייִים הְייִים הְיִים הְיִים הְיִים הְיִים הְיִים הְיִים הְיִים הְיִיבְּים הְיִים הְיִים הְיִים הְייִים הְייִים הְייִים הְיים

β) von בושרד, לאר באר.

## c. Imperativ auf i.

607 In dem § 593 beschriebenen Umfange 1) von מיר : נָתַן; von מִיר : נָתַן; ישר , יִּבר , מַבר , בַּבר , בַּבר , בַּבר , בַבר , בַּבר , בַבר , בבר , בַבר , בבר , ב

## B. Von den Steigerungsstämmen und dem Zielstamme.

- 608a Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme in activer Aussprache (Pi'al)

  - b 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

    - β) von ש"ש nach a und § 136: רָנֵנר ,הַלֵּלר. Von "ד findet sich kein Beispiel.

c Vom Steigerungsstamme, gebildet nach § 155 durch Wiederholung des letzten Wurzellautes, finden sich nur drei Beispiele, sämmtlich von יש und ausser P.: κατιτά, hieraus nach §§ 77 a. 89 a אָרָין, לְּמַמֵּוֹלָ שִׁנְּיִלָּיִם שִּׁנְיִּלִּיִם שִּׁנִים שִּּרָין, שִּׁרָיִן שִׁיִּלִּיִּלָּיִם.

Von den Steigerungsstämmen, gebildet nach § 156. 157 (Kătălțăl, Pilpêl), wie vom Zielstamme finden sich keine Beispiele.

#### C. Vom Causativstamme.

609a Vom Causativstamme, s. § 159, in activer Aussprache (Hiφ'îl)

- - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

b

 $\beta$ ) von ד"ד: hăkitțû, hieraus nach §§ 86, 3. 135 b הברוּד; nach § 107 הַרְנִינוּ Hiob 21, 5; dreilautig nach a: הַרְנִינוּ.

Die Lesart אָיִישְׁמֵּל Hoợ al Hiob 21, 5 ist zu verwerfen, s. § 482 a. Anm. 1.

γ) von ש״: hặκ̂iţû, hieraus nach § 86, 3 הָבְּינה, הָבִינה, הְבִינה, הִבּינה, הִבּינה, הִינה, הִינה

#### D. Von den Reflexivstämmen.

Von dem nach § 163 gebildeten gewöhnlichen Reflexivsteigerungs- 610a stamme in activer Aussprache (Hi&pa'al)

- 1) von vollkommen dreilautiger Wurzel nur ausser P.: hǐ ð ka titilu, hieraus nach § 89, 1: הְתְהַלְּכוּ, הְתְהַבְּעָבּר, הְתְרַבְּעָבּר, הְתְרַבְּעָבּר, הַתְרַבְּעָבּר, הַתְרַבְּעָבּר, nach §§ 129 b. 135 c הְטֵהַרוּל.
- 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel nur von צ"כ nach a b und § 136: הַהְבַּלֵלוּדְ, הְּהְבַּלֵלוּדְ.

3) von ד"ע nur לְשׁשׁרָּלְ.

Von dem nach § 166 c gebildeten Reflexivsteigerungsstamme mit d wiederholter zweilautiger Wurzel: אוֹ אָּאַלְּאָלְעִיּע, hieraus nach § 89, 1 הַּחְמַהְהָה; nach §§ 102 b. 129 c הַּחְמָּהָהָה.

Von dem nach § 167 gebildeten Reflexivstamme activer Aus-611a sprache  $(Ni\phi'al)$ 

- - 2) von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von איר: mit Contraction hĩnk<br/>diû, hieraus nach §§ 86, 3. 127 a nur הְּבְּלִּהְּ

- β) von כ"כ: hĭnkaṭṭû, hieraus nach §§ 127 a. 135 b הַבַּרוּדְ Jes. 52, 11.
- ץ) von כ"ד המלהף: hinkûtû, hieraus nach §§ 77 a. 127 a המלהף, und mit abnormer Verstärkung des 2. Wurzellautes הרשה Nu. 17, 10, vergl. § 533 b Anm.

#### IV. DIE 2. PERSON FEM. PLUR.

- 612a Die 2. Pers. Fem. Plur. des Imperativs ist wie die gleiche des Imperfects sehr selten. Es finden sich nur die folgenden Beispiele:

  - b 2) vom gewöhnlichen Steigerungsstamme s. § 154: kattilna nur לְמַרְנָהוֹי
  - c 3) vom Causativstamme, s. § 159, hăkṭilnâ, hieraus nach §§ 90, 1. 102 a. 134 b אָקאָנָה.
  - d 4) von dem nach § 166 b gebildeten Reflexivsteigerungsstamme nur הְּחְשִׁישְׁיִבְּיָה Jer. 49 3 von ע״ר mit Unterlassung des § 129 c beschriebenen Lautwandels, um die Consonantenfolge ביו איני vermeiden.

#### DRITTES CAPITEL.

## Die Bildung der Participien und Infinitive.

- Participien und Infinitive nehmen insofern eine mittlere Stellung zwischen Verb und Nomen ein, als sie, wiewohl ihrer Form nach reine Nomina und Nominalrection zu üben fähig, doch auch die Rection des Verbs auszuüben vermögen, von welchem sie abstammen. Wie die reinen Nomina geben sie keinen Aufschluss darüber, ob die von ihnen bezeichnete Handlung vollendet ist oder nicht. Es steht nun der Infinitiv dem Nomen näher als das Particip. Denn während letzteres etwas bezeichnet, woran sich eine Handlung knüpft, bezeichnet ersteres die nackte Handlung ohne jede solche Beziehung. Das Participium ist ein Concretum, der Infinitiv ein Abstractum.
  - b Aehneln sonach diese vom Verbum abgeleiteten Nominalformen in ihrer Gebrauchsweite dem Urnomen vor seiner Spaltung, so liegt die Vermuthung nahe, dass diejenigen Urnomina, welche zur Bildung des Verbs verwandt worden sind, auch zur Bildung von Participien verwandt werden konnten. In der That zeigt das Hebräische noch deutlich, dass ursprünglich ein und dasselbe Urnomen der Participialbildung und der des Perfects zu Grunde

liegt. Dasselbe Urnomen, welches zum Particip verwandt wurde, diente einst auch zur Bildung der 3. Pers. Masc. Sing. Perf. Ganz besonders deutlich ist dieses Verhältniss noch im Ni $\phi$ 'al.

Noch deutlicher als in den semitischen zeigt sich dieses Verhältniss in den tatarischen Sprachen.

Je mehr jedoch Nomen und Verbum sich schieden, dasselbe c Urnomen in bestimmter Form nur als Nomen mit Nominalrection, in anderer nur als Verbum mit Verbalrection gebraucht wurde, desto wünschenswerther wurde es zugleich, von beiden das Particip scheiden zu können. Die Sprache hat daher in weitem Umfange die aus zur Verbalbildung verwandten Urnominibus erwachsenen Participia durch Neubildungen ersetzt. Und zwar sind dies theils Schossbildungen jener Urnomina, theils Neubildungen äusserer Art nach §§ 268 ff.

Die Participien und Infinitive sind als Nomina bereits in Cap. 2 des 3. Abschnittes dritten Haupttheiles ausführlich mit aufgezählt worden. In dem Folgenden sollen sie nun aus Gründen der Zweckmässigkeit nochmals kurz in ihrem Verhältnisse zu den einzelnen Verbalstämmen vorgeführt werden.

#### I. DIE PARTICIPIEN.

#### A. Vom einfachen Stamme oder Kal.

#### a. Activparticipien.

1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Zu Grunde lagen die 614a Urnomina kătâl(a), kătâl(a), kătâl(a). Die erstere Form findet sich nirgends mehr als Particip gebraucht, die dritte noch einmal in als Particip des Kal in stark intransitiver Aussprache. Die zweite aber ist als Particip des intransitiven Kal noch im allgemeinen Gebrauche: מָלֵב , בָּלֵב , בָּלָב , עַלֵב , נַבְּל u. s. w.; fem. בְּלֵב , צֹבֶל u. s. w., s. § 202.

Wo sich ein solches intransitives Particip ohne dazu gehöriges Perfect findet, wird man es als Zeugniss für das einstmalige Vorhandensein des letzteren auffassen dürfen.

Daneben hat sich als Particip des intransitiven Kal die Form b kāṭūl, nach § 214 eine Schossbildung von kāṭūl, durchgesetzt: אַרָּאָּל, וֹבֶּל חִוֹמֵץ מִשְּׁלִּל וֹבָּל חִוֹמֵץ מִשְּׁל וֹבָּל חִוֹמֵץ מִשְּׁל וֹבָל חִוֹמֵץ מִשְּׁל וֹבָל חִוֹמֵץ מִשְׁלִּה עִּיִּשְׁל וְבַּל חִוֹמֵץ מִשְׁלְּה עִּיִּשְׁל וְבַּל מִשְׁלִּה עִּיִּשְׁל וְבַּל מִשְׁלִּה עִּיִּשְׁל מִיּבְּל מִשְׁלִּה עִּיִּבְּל מִשְׁלִּה עִּיִּבְּל מִיִּבְּל מִיִּבְּל מִיּבְּל מִיִּבְּל מִיִּבְּל מִיִּבְּל מִיִּבְּל מִיּבְּל מִיִּבְּל מִיִּבְּל מִיבְּל מִיִּבְּל מִיִּבְּל מִיבְּל מִיבְּים מִּיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּל מִיבְּים מְיבְּיל מִיבְּים מְיבְּים מְיבְּיל מִיבְּים מְיבְּים מְיבְיבְיבְים מִיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְּבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מִיבְּים מְיבְיבְיבְים מְיבְּים מְּיבְיבְיבְּים מְיבְים מְיבְּים מְּיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְּיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְּיבְּים מְּיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְּיבְּים מְּיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְּיבְּים מְּיבְים מְּיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְּבְים מְּיבְים מְיבְּים מְּיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מְיבְּים מ

c Das naturgemässe Particip für das transitive Kal wäre kâtâl gewesen. Dieses hat sich in weiblicher Form in weitem Umfange als metaplastisches Feminin zu kâtâl von kătâl(a) erhalten: בְּלֵבְתּה, לִבְּיֵה, לִבְּיֵה, לִבְּיָה, עֹבֶּיִה, יִבְיָה, עֹבֶּיִה, יִבְיָה, עֹבֶּיִה, יִבְיָה, עֹבֶּיִה, יִבְיָה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבֶּיִה, עֹבְיִּה, עֹבְיִה, עֹבְיִּה, עֹבְיִּה, עֹבְיִּה, עֹבְיִּה, עֹבְיִּה, עֹבְיִּה, עֹבְיִה, עֹבְיִה, עֹבְיִה, עֹבְיִה, עִבְּיִה, עֹבְיִה, עֹבְיִה, עִבְּיִה, עִבְּיִּה, עִבְּיִה, עִבְּיִּה, עִבְּיִה, עִבְּיִה, עִבְּיִה, עִבְּיה, עִבְּיִה, עִבְּיִה, עִבְּיִה, עִבְּיִה, עִבְּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבְּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבְּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבְּיה, עִבְּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבּיה, עִבְּיה, עִבּיה, עִבְּיה, עִבְּיה, עִבְּיה, עִבְּיה, עבּיה, עבּיה, עבּיה, עבְּיה, עבּיה, עבְּיה, עבּיה, עבּיה, עבּיה, עבּיה, עבְּיה, עבּיה, עבְּיה, עבְּיה, עבּיה, עבּ

V. V. wie רְלֵבֶּד, רְלֵבֶּד, לְלֵבֶּד, werden nicht als Reste von kâṭâl aufzufassen, sondern nach § 107 a von kâṭâl herzuleiten sein.

- 615a 2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel
  - מ'. Hier findet sich noch ein Beispiel jenes nach § 613 ältesten Gebrauches der Form katal, das Fem. הָהָה, לְהָהָה s. § 201 b. Im Masculin ist überall die Schossbildung katal, s. § 213 c, eingetreten: אַפָּה u. s. w.; V. בֹּבָה ע. s. w. Hiervon bilden sich als Feminin sowohl הַנָּה , לַנָה ע. s. w., als לְהָה Doch zeigen sich daneben nicht selten auch Feminina nach katil: הַּמִּהָה , בֹּכִיּה , vergl. § 214 d. Ueber לִּמִיָּה , ebendaselbst Anm.
  - b β) von איד. Als älteste Form würde die § 193α beschriebene Nominalform kätt(a) anzusetzen sein, welche sich ja als Adjectiv noch in allgemeinem Gebrauche erhalten hat. Doch hat die Sprache diese Bildungsweise zur Bildung des Particips ganz aufgegeben und bildet das Particip nach Analogie der vollkommen dreilautigen Wurzeln unter Wiederholung des zweiten Wurzellautes: תּוֹבֶב , תּוֹבֶב , תּוֹבֶב, , תּוֹבֶב , תּוֹבֶב , תּוֹבְב , עוֹבְּב , אַב , תּוֹבְב , עוֹבְּב , עוֹבְב , עוֹבְּב , עוֹבְּב , עוֹבְב , עוֹבְּב , עוֹבְ , עוֹבְּב , עוֹבְ , עוֹבְּב   - c γ) von ל"ד. Hier hat sich der älteste Zustand erhalten. 3. Pers. Perf. und Particip lauten gleich. Nur kennzeichnet das letztere im Feminin der auf der Endung ruhende Ton. Daher in transitiver Aussprache: אָבָּי, הָבָּי, אָבָר, אָבָר, אָבָר, אָבָר, אָבָר, אָבָר, אָבָר, אָבָר, בּוֹמִיםּן בּוֹמִיםּן. Letztere Formen lauten daher dem Particip in stark intransitiver Aussprache, welches sich nur in לְּמָר, מֶבּר, מֶבּר, מֶבּר, מֵבּר, מֵבּר, מַבּר, מַבְּר, מַבּר, מַבּר, מַבּר, מַבְּר, מַבּר, מַבְּר, מַבּר, מַבְּר, מַבּר, מַבְּר, מַבְּר

Die in §§ 614. 615 beschriebenen Activparticipien Kal vertreten zuweilen die Participien der abgeleiteten Stämme. Man sagt אָרָה statt בָּר בְּיֶּבֶל, הְבָּה statt בְּרָ, ebenso \*הְרַה, לְבוֹבָ, לְהִיכָּה, \*הוֹכָה, \*הוֹבָה, לְּהִיבָּה, בּיִּבּה בּיִּה בְּיִּבְּה בּיִּבְּה בּיִּבְּה בּיִּבְּה בּיִּבְּה בּיִּבְּה בּיִבְּה בּיִבְּה בּיִבְּה בּיִבְּה בְּיִבְּה בְּיִבְה בְּיִבְּה בְּיִבְּה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּה בְּיִבְּה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיִבְּיה בְּיבְּיה בְּיבְּיה בְּיבְּיה בְּיבְיה בְּיבְּיה בְּיבְּיה בְּיבְיה בְּיבְּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְּיה בְּיבְיה בְיבְיה בּיבְיה בְּיבְיה בְּיה בְּיבְּיה בְּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיה בְּיבְיה בְּיבְיה בְּיבְיה בּיבּיה בּיבְיה בּיבּיה בּיבְיה בּיבְיה בּיבְיה בּיבּיה ב

#### b. Passivparticipien.

- 616a 1) Von vollkommen dreilautiger Wurzel. Grundform ist kǎṭûl, s. § 211: H. אָהוּבְּה, דְּלִּדְּץ, שָׂלִּדְּץ, שִׁבּר, עָבִּרּשׁ, נְבָּרִּשׁ, נְבָּרִשׁ, וְלִּדְץ, הַּבְּרָה, עַּבְּרָשׁ, וְלִּדְּץ, אַהוּבָּה Fem. H.: יָבִּרְהָר, עָבִּרְהָם נִצּרְרָה, ע. s. w.; V. יְבִּרָּשׁ, וְלִּרְדְּ
  - b 2) Von unvollkommen dreilautiger Wurzel

מ) von ה"ל nach  $\S$  211 b: H. קניי, בָּנוּי, דְעשׂיִּר, לְּנִיּר, אָנְלוּיִּר, אָנְלוּיִּר, אָנְלוּיִּר, אָנְילִיּר, אָנִיּרָה, אָנוּיְה, אָנוּיְה, אָנוּיְה, אָנוּיְה, אָנוּיְה, אַנוּיִה, אָנוּיְה, אַנוּיִה, אַנוּיִּה, אַנוּיִּה, אַנוּיִּה, אַנוּיִּה, אַרְיִיּיִּה, אַנוּיִּה, אַנוּיִּה, אַנוּיִּה, אַנוּיִּה, אַנּיִּה, אַנּיִּה, אַנּיִּה, אַנּיִּה, אַנּיִּיּה, אַנּיִּיּ, אַנּיִּיּ, אַנּיִּיּ, אַנּיּיִּה, אַנּיּיִּיּ, אַנּיּיִּיּ, אַנּייִּיּ, אַנְיּיִּיּ, אַנְיּיִיּיּ, אַנְיּיִיּיּי, אַנְיּיִיּי, אַנְיּיִיּיּי, אַנְיּיִּיּי, אַנְיּיּי, אַנּייּי, אַנּייּי, אַנּייי, אַנְיּיי, אַנְיּיי, אַנְיּייי, אַנְיּייי, אַנְיּייי, אַנְיּיי, אַנְיּיי, אַנְיייי, אַנְיייי, אַנּייי, אַנְיייי, אַנּיייי, אַנְיייי, אַנּיייי, אַנְייייי, אַנּיייי, אַנּיייי, אַנּיייייי, אַנּייייי, אַנְייייי, אַנְייייי, אַנְייייי, אַנְייייי, אַנְייייי, אַנְ

Ueber einige ältere Formen des Fem. Plur. vergl. § 119 b.

- β) von ש"ל dreilautig nach a: Masc. H.: לְבוּב, לְבוּב, לְבוּב, V. בָּוּב. Fem. H. אָרוּרָהל, לְבוּרָה.
  - γ) von ש"ד nach § 211 b Anm. להְטָהל. Fem. להְטָהל.

Auch das Passivparticip Ķal vertritt zuweilen ein solches eines abgeleiteten Stammes: בְּרוּשֶׁה בָּרוּי Spr. 25, 11 für בְּרַבְּר, ebenso לְּקָבָּר ְ 32, 1; בְּרּוּדְ

### B. Von den abgeleiteten Stämmen.

Von dem nach § 154 gebildeten gewöhnlichen Steigerungsstamme 617a in activer Aussprache (Pi'al). Hier ist überall eine Neubildung mit na die Stelle der alten Bildungsweise getreten. Zunächst mäkättäl statt kättäl. Diese Bildung hat sich erhalten 1) im Feminin der vollkommen dreilautigen Wurzeln: מְּבְּשֶּׁרֶת, לְּהַשֶּׁלֶת u. s. w., s. hierüber § 276 a. 2) bei den Wurzeln מוֹם מוֹל auch im Masculin: H. לְחַבָּה, V. לְחַבֶּה, Fem. H. מְבְּבֶּה u. s. w., s. § 276 b. Sonst bilden jedoch die vollkommen dreilautigen Wurzeln nach der Form mäkättil s. § 277 a: בַּבָּבֶּה u. s. w.; Fem. לְחַבֶּבֶּה. Ebenso von בּיִבֶּבָּה u. s. w.

Vom selben Steigerungsstamme in passiver Aussprache (Pu'al) b haben sich einige Beispiele der alten Bildungsweise ohne ב erhalten. Sie unterscheiden sich von der 3. Pers. Masc. Sing. Perf. nur durch die nominale Dehnung des Vocales der Endsilbe. Es sind אַבְּלוֹ Ex. 3, 2, הַבְּלֵהְ Ez. 26, 17, הַלְּבָּר Ri. 13, 8, הַבְּלָה 2 Kö. 2, 10; בּוֹרָט Jes. 18, 2. 7, s. § 135 b. Sonst wird das Particip Pu'al nach § 278 gebildet: הַבְּבָּר, הָבְּבָר, מִרְבָּר u. s. w., s. dort.

Die Betonung הַּקְשָּׁלָּה Ez. 26, 17 erklärt sich nach § 176 c Anm. יּבְּקָשָׁי Koh. 9, 12, nach § 23 b Anm. לְּבָרָה Spr. 25, 19 steht vielleicht für \*הַנָּה.

Ueber die Participien der übrigen Steigerungsstämme vergl. c § 279—281, doch finden sich auch hier Participien ohne z, über welche § 233, 2 b zu vergleichen ist.

Ueber die Participien des Zielstammes vergl. §§ 158. 229. 282.

Das Activ- und Passivparticip des Causativstammes, wie die Participien der Reflexivsteigerungsstämme bilden sich immer vermittelst vorgesetzten p. Die ersteren sind §§ 283—287, die letzteren §§ 288—291 beschrieben worden. Dagegen bildet der Reflexivstamm (Niφʻal) immer in alterthümlicher Weise ohne p. Das Nähere hierüber s. §§ 249. 250.

#### II. DIE INFINITIVE.

Das Hebräische besitzt einen doppelten Infinitiv. Der eine davon drückt die nackte, starre Handlung aus. Er dient namentlich dazu, einen Verbalbegriff als absolutes Object einem anderen Verbum unterzuordnen, letzteres erläuternd, einschränkend oder verstärkend. Als Infinitiv des absoluten Objects heisst er herkömmlicher Weise der Infinitivus absolutus. Er kann einen Accusativ und daher auch eine Präposition regieren, aber keinen Genetiv und daher auch kein Suffix. Ebensowenig kann er von einer Präposition regirt werden.

Eine Ausnahme bildet scheinbar אֲחֶרֵל שָׁתֹה 1 Sa. 1, 9. Doch ist hier der Text verdorben, s. Wellhausen z. St.

b Ihm entgegengesetzt ist der zweite, viel häufiger gebrauchte Infinitiv. Er wird nicht nur in allen denjenigen Constructionen gebraucht, in welchen nach a der Infinitivus absolutus nicht gebraucht werden kann, sondern vertritt letzteren auch gar nicht selten. Er wird gewöhnlich mit dem irreführenden Namen Infinitivus constructus bezeichnet. Wir nennen ihn den gewöhnlichen Infinitiv oder den Infinitiv schlechthin, den Infinitivus absolutus aber den starren Infinitiv.

### A. Der gewöhnliche Infinitiv.

- 619a Zur Bildung des Infinitives des einfachen Stammes oder Kal werden die folgenden Nominalformen verwandt

Hierbei sind diejenigen Infinitive mit Suffixen ausser Ansatz gelassen worden, welche als Vocal des ersten Wurzellautes i zeigen, da diese auch aus Nr. 4 entstanden sein können.

b 2) Im Gebiete der צ"ע entspricht die Form katt(a), s. § 193 a. Dieselbe wird jedoch nur sehr selten zur Bildung des Infinitives verwandt: דבר Hiob 7, 11, דבר Jes. 45, 1, ברל Jer. 5, 26 u. m. S.

\*לְחַבֶּ Koh. 3, 18. Doch finden sich auch Bildungen nach a: "חֲבֶּרְ Jes. 47, 14.

- 3) Das Feminin der unter a erwähnten Form:  $kail\hat{a}$ , s. § 191. c So häufig יִרְאָה u. יִּרְאָה; ferner אַשְּׁמָה לַהְאָבָה Jer. 31, 12, לַהְּלָּה, הָקְּנָה, לְהָּבְּה, לְהַבְּּה, לְהָבְּה, לְהָרָה, לְהָרָה, לְהָרָה, לְהָרָה, לְהָרָה, לִבְּיָה, לִבְּרָה, לִבְּרָּה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָּה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לְבִּבְּה, לְבִּרְה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לִבְּרָה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבּרָּה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּה, לבּבּרָּה, לבּבְּרָה, לבּבְּרָּה, לבּבְּרָּרְה, לבּבְּר

Ueber die Formen nach 5 vergl. § 71, 2 Anm.

Ueber †τ ψ 12, 9 vergl. § 304 a Anm.

6) Wie die מ"מ so unterscheiden auch die מ"מ einen transitiven f und einen intransitiven Inf. Kal. Der erstere bildet sich nach der Form kût, s. § 198c, und zwar von solchen מ"מ, welche im Imperfect û haben: אור מות מות מות על u. s. w. Der intransitive Infinitiv lautet kôt. Sein ô wird aus â entstanden sein, vergl. §§ 194 d Anm. 2. 201 c. Er leitet sich zunächst von solchen Wurzeln her, welche im Imperfect ô haben: אוֹם, אוֹם; hat sich aber vereinzelt auch bei solchen mit û des Imperfectes durchgesetzt: מוֹם, חֵוֹם, אוֹם, לֹוֹם Jos. 2, 16.

In letzterem Falle ist diese Punctation vielleicht blos durch die defective Schreibung veranlasst worden.

Eine Femininbildung von  $k^e t \hat{o}l$  können auch vorstellen die Infinitive דָבטֶּה,  $\dagger$ רָבֶּבֶּה,  $\dagger$ יִבְּבֶּה, s. § 199 c Anm. 2. Doch können diese Formen auch nach § 208 c

auf kitâl zurückgeführt werden.

Ganz singulär ist die Infinitivbildung derjerigen ז"ה, welche ihr Imperfect nach § 117 a bilden. Der erste Wurzellaut entfällt ganz. Als Vocal des zweiten Wurzellautes diente wohl ursprünglich überall der Vocal des Imperfectes: i. Um aber dem durch die Aufgabe des ersten Wurzellautes stark gekürzten Worte mehr Volumen zu geben, versah man diese Infinitive mit der Femininendung. So ergibt sich als Grundform des Infinitives von יְּלֵבֶּה bieselbe zeigt sich noch in לְּהָה ebenso ist gebildet הַּהָּה, s. §§ 90, 2 c. 131. Wo jedoch die Femininendung tonlos angetreten ist, sind Bildungen mit ä eingetreten: בְּבֶּה בְּבֶּה בָּבֶה בָּבֶה בָּבָה.

Nach Analogie der ש"ב wird gebildet אָבָר, רָבאָר, Von לְּבֶּה bildet sich לְבָּה Gen. 46, 3 kann nach § 89, 2 aus ridat erklärt werden. Vielleicht ist jedoch

ein Textfehler anzunehmen.

Aus dem unter h angegebenen Grunde wird die Femininendung auch den Infinitiven Kal derjenigen Wurzeln ב"ב zugefügt, welche ihr Imperfect auf i oder ä bilden, s. § 125 a: מַעָּהוֹ, לְּשֶׂהָ Koh. 3, 2 statt יָּבֶּיר, לְּתְּוֹלְ Ez. 22, 20; תְּהָ הְנִיר neben הָּנֶּיר, לְתְּוֹלְ, לִּתְּלָּ, s. § 112c, sonst nach § 102 a Anm. 2 בְּשֵׁאָת neben יִשָּׁא bildet auch בּיִּבּים bildet auch מִּבְּיר.

ਲਾਂਘੜ ψ 89, 10 ist Schreibfehler.

Mit weiblicher Endung bilden endlich ihren Infinitiv die Wurzeln ה"ל. Er geht auf הוֹ aus, welches nach § 201 b aus ăîăt durch Vermittelung von ât, s. § 77 a, entstanden sein wird. Sie schliessen sich sonach an die Bildung צְּיוֹמֹן, s. unter a, an. זְנוֹת ,בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בִּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְּלוֹת , בְעשׁוֹר , בְשׁוֹר , בִשׁר , לִּהֹת , בִּשׁר , בִּעִינוֹת , בְשׁר , בִינוֹת , בִּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַּעַינוֹת , בַעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַעִינוֹת , בַּעִינוֹת , בַּעְינוֹת , בַעְינוֹת , בַּעְינוֹת , בּיִינוֹת , בַּעְינוֹת , בַּעְינְינוֹת , בַּעְינוֹת , בְּעְינוֹת , בְּעִינוֹת , בַּעְינוֹת , בַּעְינוֹת , בַּעְינוֹת , בַּ

Ueber לְּבְּיְהוֹ Ez. 28, 17 vergl. § 192a Anm. Die unter k erklärte weibliche Bildung ist auch auf einige שׁנֹאָרוֹ , לָּאָרוֹ , מָלֹאָרוֹ , מָלֹאָרוֹ , מָלֹאָרוֹ , מָלְאָרוֹ , מָלְאָרוֹ , מָלְאָרוֹ

s. § 201 b Anm.

20a Der nach § 154 gebildete gewöhnliche Steigerungsstamm bildet seinen activen Infinitiv nach § 221, wo s. Auch hier bilden die אים מון הוֹ: אַמַּנוֹתְאָלָה, s. § 619 k. Es sind sonach Feminina derjenigen Form, welche für gewöhnlich als starrer Infinitiv dient, s. § 624 b: אַכּוֹת אָבָלוֹת אָבָלוֹת אָבַלוֹת אָבַלוֹת אָבַלוֹת אָבַלוֹת אָבַלוֹת אָבַלוֹת אָבַלוֹת וּמָלוֹת וּמָלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אַבּלוֹת אָבלוֹת אָבלוּת אָבלוֹת אָבלוּת אָבלוּת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוּת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוּת אָבלוֹת אָבלוֹת אָבלוּת אָבּיי אָבּיי אָבּיּת אָבלוּת אָבּיי אָ

Einmal ist die alte männliche Form noch als gewöhnlicher Infinitiv gebraucht worden אַבָּה Hos. 6, 9. מַלְאָרָה neben בַּבָּא erklärt sich nach § 619 k Anm.

Der nach § 155 gebildete Steigerungsstamm mit wiederholtem b letzten Wurzellaute bildet den activen Infinitiv von שמבול und ב"ד nach § 233, 2a, wo s.; von vollkommen dreilautiger Wurzel findet sich nur ein Beispiel: "מַצְּבֶּיֵר.

Passive Beispiele finden sich nicht. Ebensowenig Infinitive von dem nach  $\S$  156 gebildeten Steigerungsstamme (Kataltal).

Der nach § 157 zu bildende *Steigerungsstamm* mit wiederholter c zweilautiger Wurzel weist gleichfalls nur *active* Infinitive auf, welche § 238 aufgezählt worden sind, wo s.

Vom Zielstamme findet sich kein Beispiel.

Nach § 245 bildete das Activum des Causativstammes (Hiç it) seine 621 a Infinitive ursprünglich nach der Form hākṭit, an deren Stelle naturgemäss bei den Wurzeln פּרָבּי: hākiṭ bei den Wurzeln לייב: hākiṭ stand. Bei den Wurzeln לייב: hākṭai. Beide Infinitive lauteten von Haus aus gleich, wurden aber später, die פייב ausgenommen, geschieden. Und zwar geschah dies zunächst dadurch, dass im Infinitive der vollkommen dreilaut. Wurzeln i wie im Imperfecte zu î gedehnt wurde. Diese bilden daher jetzt nach der Form hākṭil: מַבְּיִבָּר, s. das Nähere § 247. Bei בּיִבּיִר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָּר, בִּיבָר, בִיבָר, בִּיבָר, בִיבָר, בִיבַר, בַיבַר, בִיבַר, בַיבַר, בִיבַר, בִיבַר, בִיבַר, בִיבַר, בִיבַר, בַיבַר, בַיבַר, בַיבַר, בַיבַר, בּיבַר, בַיבַר, בַיבַר, בִיבַר, בּיבַר, בַיבַר, בַיבַר, בּיבַר, בַיבַר, בּיבַר, בִיבַר, בִיבַר.

2. Ueber לָבִיא Jer. 39, 7. 2 Chro. 31, 10 vergl. § 114 a Anm. 1.

Bei den Wurzeln פ״ל hat sich die alte Form erhalten: הָפּר, הָּפּר, ע. s. w., s. § 245.

Mit ă nach dem zweiten Wurzellaute bilden auch hier zunächst e die ה"ל. Nach Anfügung der Femininendung entstehn Formen wie הַּבְּבוֹת, הַּבְּבוֹת u. s. w., s. § 244. Doch zeigt sich die Form hăkṭtătăt auch bei vollkommen dreilaut. Wurzel in הַּבְּבָּה, V. הַבְּבָּה, s. § 126 a. Auf dem Gebiete der ב"ד entsprechen: הַּבָּבָה, לְהָבָּה.

Vom Passivum (Hoφal) finden sich nur zwei gewöhnliche Infini- d tive, beide weiblich: ກຽກ u. ກຸກສຸກຸ, s. über beide § 246.

Die gewöhnlichen Infinitive der Resteursteigerungsstämme, unter 622a welchen nur ein passiver: יְּבָבֶּבֶּה ist, sind § 254 aufgezählt worden, s. dort und füge zu § 254 a hinzu: nach § 135 b הַּתְּפָּצֵּר.

b Der gewöhnliche Infinitiv des Reflexivstammes (Niφ'al) bildet sich nach § 252, s. dort und füge Z. 6 hinzu: "neben הָּשָּׁבַעַ, ebenso לְּבָּבֶּעִיּ

Ri. 13, 21. 1 Sa. 3, 21 findet sich הַלְּאוֹת statt הַקְּאוֹת. Es ist erst aus letzterem zurückgebildet, s.  $\S$  619 k. Es ist daher in  $\S$  253  $\mathbf{Z}$ . 3 zu streichen.

#### B. Der starre Infinitiv.

Per starre Infinitiv des einfachen Stammes bildet sich nach § 207 von vollkommen dreilautiger Wurzel in der Form κάται: אָבֹר אָבֹר אָבֹר , אָבֹר עוֹר עִידִים, בְּבֹּרְם u. s. w.; nach § 106 a יְּרִוֹיִם, לְּכְּוֹּהְ Diese Bildung hat sich auch bei ע"ד überall durchgesetzt: אָרוֹר, דְּבוֹּאָ, אָבוֹר u. s. w. Für die Wurzeln ב"ד ergibt sich die Grundform: κατα, woraus durch Vermittelung von κατα nach §§ 77 a. 86, 3 weiter gebildet wurde: אַבּוֹה , הְרֹי , בְּעֹר , בְּבֹר , בִּבֹר , בִּבֹר , בְּבֹר , בְּבֹר , בִּבֹר , בִּבֹר , בְּבֹר , בְּבֹר , בִּבֹר , בַּבֹר , בַבר , בַּבֹר , בַבּר , בַּבֹר , בַּבֹר , בַּבֹר , בַבּר , בַּבֹר , בַּבֹר , בַּבֹר , בַּבֹר , בַבּר , בַּבֹר , בַּבֹר , בַבּר , בַבּר , בַּבֹר , בַבּבֹר , בַבּר , בַבּר , בַבּבּר , בַבּר , בַבּבּר , בַבּר 
Es liegt kein Grund vor, statt des Ke $\hat{\eta}$ וֹם, Jes. 42, 20 des Kerî קאות zu lesen.

ש Im Gebiete der ב"ד entsprechen Formen mit ô zwischen beiden Wurzellauten, welches nach § 77 a zu erklären sein wird: לוֹסָד, מוֹה , סוֹר . s. w.

Diese Formen fallen sonach lautlich mit dem gewöhnlichen Infinitive 7 in intransitiver Aussprache zusammen, s. § 619.

624a Als starrer Infinitiv des gewöhnlichen Steigerungsstammes in activer Aussprache (Pi'al) dient bei vollkommen dreilautigen Wurzeln noch dieselbe Form, welche auch als gewöhnlicher Infinitiv verwandt wird, s. §§ 221. 620 a: מַבֵּא, אָבֵּר, לְבִאָּל Ex. 23, 24 שַׁבָּל u. s. w.; nach § 135 b הַבְּסֹל, הְבָּבֶל, הִבָּל înach § 135 c לְבָאל מַבָּל.

Von ע"ד u. א"ד findet sich kein Beispiel.

- Bei den Wurzeln ל"ה dient die alte Infinitivform ohne Femininendung als starrer Infinitiv: kăṭṭai, s. §§ 217 b. 620 a יַבָּה, לָבָה, לָבָּה,
- Doch hat auch hier die Sprache danach gestrebt, beide Infinitive auseinanderzuhalten und zu diesem Behufe nach Analogie von kățâl für Pfal die Form kățâl entwickelt. Es finden sich jedoch nur die Beispiele יְסוֹר , לְּכּוֹא , בְּבּרֹא, בָּבּרֹץ, עׁכּרֹי . Von מְלּיֹה und mit weiblicher Endung לבוֹת Ha. 3, 13.

קרוֹבן Koh. 4, 17 ist zu Kal zu stellen, was auch bei ברוֹהָן möglich ist.

Vom selben Stamme in passiver Aussprache (Pu'al) findet sich nur ein starrer Infinitiv: † 33, s. § 225.

Von den übrigen Steigerungsstämmen weist nur einer, der nach e § 157 gebildete mit wiederholter zweilautiger Wurzel, einen starren Infinitiv auf: דְּבֶּבֶדְ Jer. 51, 58.

Kein Inf. abs. ist לַלְטֵלֶה Jes. 22, 17.

Vom Zielstamme gehören hierher die beiden Formen לְּהֹרֹי, לְּהֹרֹ f Jes. 59, 13. Sie sind gebildet nach § 77 a. 158. 229. 623 a.

Im Passivum desselben Stammes (Hoφʻal) finden sich nur wenige b Beispiele. Von vollkommen dreilautiger Wurzel nach § 245, 2 nur לְּחַבְּקֹּה, לְּהַבְּלָּה, Von הַּגְּלָהְ, לֹחָה, Sie sind bis auf den unterscheidenden passiven Vocal in erster Silbe in allen Stücken den activen Formen conform.

Die Reflexivsteigerungsstämme scheinen keinen besonderen Inf. 626a abs. entwickelt zu haben. In den wenigen Fällen, wo ein solcher erwartet wird, vertritt ihn entweder der gewöhnliche Infinitiv des gleichen Stammes oder der starre eines anderen.

Dagegen bildet sich ein doppelter Inf. abs. vom Reflexivstamme b (Nigʻal). Die eine Bildungsart schliesst sich an das Imperfect an und bildet sich wie dieses vermittelst des Vorsatzes הוֹ: hǐnḥaṭal. Hieraus nach § 253: הַבְּּיִל הָשָּׁכִּל הָשָּׁכִּל הָשָּׁכֹּל הַשְּׁכֹּל הַ. Bei תַּבְּיֹל entspricht hǐnḥaṭ: ל"ה. Die gleiche Form muss sich bei בּבְּיִל ergeben: הַבּוֹל Von הַבָּיִל findet sich eine Form in der § 624 b erklärten alten Weise: הַבְּיִל hǐnnākai.

Auch hier findet sich in Stellvertretung der gewöhnliche Infinitiv: דּפָּצָאּרּ Ex. 22, 3.

Die andere, häufigere Bildung schliesst sich an das Perfect an c und bildet sich durch vorgesetztes  $n\ddot{a}$ , s. § 251: לְּחָבּוּ, לְּבְּוֹחָבָּ, לְבִּיּחִבּי, לְבִּיּחִבּי, לְבִּיּחִבּי, לְבִּיּחִבּי, לְבִּיּחִבּי, לְבָּיִּחִבּי, לְבָּיִּחִבּי, לְבִּיִּחִבּי, לְבִּיּחִבּי, לְבִּיִּחִבּי, לִבְּיִּחִבּי, Von היינה bildet sich hier im Unterschiede zu b: לְבִּיְבֹּחֹד , לְבְּיִבְּׁחֹד , in der § 623 a beschriebenen Weise.

2 Sa. 2, 30 beruht auf einer Textverderbniss.

#### Anhang.

### Vierlautige Verba.

Solche sind im Hebräischen sehr selten. Ihrer Bildung nach schliessen sie sich entweder an den gewöhnlichen Steigerungsstamm, s. § 154, oder an den Causativstamm, s. § 159, an. An den ersteren in activer Aussprache: Perf. לְשִׁבְּשׁרָ Hiob 26, 9; Imperf. Energ. לְתַּבְּעָבְיּיִר In passiver Aussprache: Perf. לְשַׁבְּעָר Hiob 33, 25. Particip: לְבִּבְּלָר, לְבִּבְּלָר. An den letzteren: Imperf. Act. אַשְׁמְאֵלְהָה. Energ.: לְתִּבְּלָר. Imperat. nach § 111 שׁמֵאלִרם. Inf.: אַשְׁמִאִּלְהָבּל. Inf.: משׁמִאלִרם.

#### VIERTES CAPITEL.

#### Das Verbum mit Suffixen.

Vorbemerkung. Keine Verbalform verbindet sich mit dem Suffixe derselben Person. Eine solche Verbindung wird durch die Reflexivstämme entbehrlich gemacht.

- 628a Das Fürwort der 3. Pers. Masc. Sing. tritt an alle Verbalformen in der unbetonten Form hû. Wie beim Nomen erhält sie sich, wenn das Verb auf einen langen Vocal schliesst. Scheide folgende Fälle:

Auf û gehn ferner aus vor Suffixen die 2. u. 3. Pers. Fem. Plur. Imperf. und die 2. Pers. Masc. Plur. Perf. Die 2. Pers. Fem. Plur. Perf. findet sich nicht vor Suffixen und von den vorhergenannten keine in Verbindung mit dem Suffixe der 3. Pers. Masc. Sing. Weiteres s. §§ 446 Anm., 534 Anm. 3, 571 Anm. Ueber diejenigen Fälle, in welchen die Pluralendung in der Form ûna vor ein Suffix tritt, vergl. unter e.

לְתְּתְּיִר, לְיִתְּשְׁבְּעָּיִם, וְיִתְּיִּבְּ, לְיִתְּיִרָ, לְיִתְּיִבְּ, לְיִתְּשְׁבְּּבָּ, לְיִתְּשְׁבְּּ, וּיִתְּיִבְּ, וְיִבְּיִּבְּיִּר, וְיִבְּּבְּּבְּּ

In דְּבְּאָתוֹ 2 Sa. 14, 10 haben die Punctatoren Antritt des Suffixes ô an die verkürzte Femininendung angenommen. Vielleicht ist jedoch בַּבְּאָתוֹ zu lesen, welche Form des Suffixes sonst nach dem Feminin nicht zu belegen ist.

- 3) Die Verbalform schliesst auf â. Sie ist α) 2. Pers. Masc. Sing. c Hier ist keine Veränderung entstanden in אַבְּקָּהָ, Ez. 43, 20, sonst wird immer nach § 113, 4 contrahirt: וֹהְתָּבֶּהְ, וֹהְבָּקָה, דֹוֹהְבָּהָ, בְּיִהְהָּ, דִּיִּהְהָ, דִּיִּהְהָ, דִּיִּהְהָ, דִּיִּהְהָ, דִּיִּהְהָ, דִּיִּהְהָ, דִּיִּהְהָ, ב. s. w. β) die auf dem § 385 a beschriebenen Wege enstandene Endung der 3. Pers. Masc. Sing. der ה'בּיה וֹה בָּתְּהָּה וֹה בָּיִהְהָּה וְּהַבְּהָה עִּיִּהְה וְּהַבְּהָה עִּיִּה וֹיִרְה בָּיִה וֹיִּה בָּיה עִּיִּה וֹיִּה בָּיִה עִּיִּה וֹיִּה בָּיִה עִּיִּה וֹיִּה בְּיִה בּיִּה בּיִּה עִּיִּה בּיִּה בּיה בּיִּה בּיּיה בּיִּיה בּיִּה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיִּה בּיִּה בּיִּיה בּיִּיה בּיִּה בּיִיה בּיִּה בּיִּה בּיִּה בּיִּיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִיה בּיִּיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִיה בּיִּיה בּיִיה בּיִּיה בּייה בּיִיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיִּיה בּייה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיִיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיִיה בְּיִיה בְּיּיה בְּיּיה בְּייה בְּיִיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בְּיּיה בּיּיה בּיּיה בּיּיה בּייה בּייב בּייה בּייב בּייה - 4) Die Verbalform schliesst auf ai, entstanden nach § 489 a. Nach d § 99, 1 אָנָחָהוּ, הָּיְבֶּהוּ, הְּיַבְּהַה, הְיִבְּהַה u. s. w.

In der verschiedenen Behandlung des Wortauslautes in Perfect und Imperfect wird man das Bestreben erblicken dürfen, beide Formen auseinanderzuhalten. Jedoch ist das perfectische Suffix ô in den folgenden Fällen auf das Imperfect übertragen worden: לְּבָּיִה Ex. 22, 29; לְּבָּהָיִ Hos. 8, 3 neben לְּבָּהָיִ Ri. 9, 40; לְבַּהָרָי Koh. 4, 12; לְּבָּהָי שְׁ 35, 8; לְבַּהָיִי 1 Sa. 18, 1. Ebenso einmal auf die unter α erwähnte pluralische Endung: לְּבָּהָלִי Spr. 5, 22.

6) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten. Dies geschieht fa) bei der 3. Pers. Fem. Sing. Ausser P. בְּּמַלְּחָהוּ, הְּבְּבָּחָהוּ, הְּבְּבָּחָהוּ, הִּבְּבָּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ וּ P. nach § 86, 4 הַבְּיבְּחָהוּ, הְּבְּיבְּחָהוּ, הְּבְיבְּחָהוּ, וּבְּיבְּחָהוּ וּ בְּבְּחָתְהוּ וּ בְּּבְּרָחְהוּ וּ בְּבְּחָתְהוּ וְ וְּבְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְבְּחָתְהוּ וְ בְּבְּחָתְהוּ וְ וְבְּבְּתְהוּ וְבִּיִּבְּתְהוּ וְיִיבְּתְּהוּ וְ בְּבְּתְחִבּוּ וְ וְבְּבְּתְהוּ וְ וְבְּבְּתְהוּ וְיִבְּתְהוּ וְבִּיּבְּתְהוּ וּ בְּבְּתְחִבּוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ וְבְּבְּתְהוּ וּ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהוּ וְ בְּבְּתְתְּהוּ וְ בְּבְּתְתְּהוּ וְ בְּבְּתְתְּהוּ וְ בְּבְּתְתִּהְוּ וְ בְּבְּתְתִּהְוּ וְ בְּבְּתְתִּהְוּ וְ בְּבְּתְתִּהְוּ וְ בְּבְּרְתִּהְוּ וְבְּבְּתְּתְּהְוּ בְּבְּתְתִּהְוּ וְ בְּבְּתְתִּהְוּ וְ בְּבְּבְּתְהִיוּ וְ בְּבְּבְתִּהְוּ וּ בְּבְּתְתִּהְוּ וּ בְּבְּתְתִּהְ וּ בְּבְּתְתִּהְ וּ בְּבְּתְתִּהְ וּ בְּבְּתְתִּבְּוּ וְ בְּבְּתְתִּהְ וּ בְּבְּתְתִּהְ וּ בְּבְּתְתִּהְ וּ בְּבְּתְתִיהְ וּ בְּבְּתְתִּיִים וּ בּבְּתְתִּבְּוּ וּ בְּבְּתְתִּבְּוּ וְ בְּבְּבְּתְּתִּיּ וּ בְּבְּתְּתִּיּ וְ בְּבְּתְּתְּבְּיִי בְּיִבְּיִי בְּתְּבְּיִי בְּבְּתְתִּיּוּ וְ בְּבְּתְּתִּיּ וּ בְּבְּתְתְּבְּיִי בְּתְּתְּבְּיִי בְּתְּבְּיִי בְּיִבְּתְּתְּיִי בְּבְּתְּתְּיִי בְּיִי בְּיִבְיִי בְּיִי בְּיִבְיּיִי בְּיִבְּיִי בְּיִי בְּבְּתְּתִּיּ בְּבְּתְּתְּבְּיִי בְּבְּבְּתְתְּיִי בְּבְּבְּתְתְּיִי בְּבְּבְּתְתְּיִי בְּבְּתְּתְּיִי בְּבְיּתְבְּיִי בְּבְיּבְיּתְיּיִי בְּיִיבְיּיִים בְּיִיבְיּיִים בְּבְּבְיּתְיּיִים בְּיִיּיְיִים בְּיִייְיִייְיִים בְּיִיבְיּבְיּיִים בְּיִבְיּיִים בְּבְיּבְיּיִים בְּיִיבְיּיִים בְּיִיּיִים בְּיִיּיִים בְּיִיבְיּיִים בְּיִיבְיּיִים בְּיִיבְיּיִים בְּיִים בְּיִיבְיּיִים בְּיִי

Die letzteren Formen sind beim Imperfecte und Imperative in grosser Ausführlichkeit aufgeführt worden, woselbst man vergleiche.

- Das Fürwort der 3. Pers. Fem. Sing. tritt in der Form hâ an das Verbum, vergl. §§ 171 c. 347. Es ist unbetont.

b 2) Die Verbalform schliesst auf î: בְּאַתִּיהָ, לְבָאַתִּיהָ, הְבָּאָתִיהָ, הְבָּאָתִיהָ,

יאָרָרוּתְרוּהַ†.

4) Die Verbalform schliesst auf ai, entstanden nach § 487 a. Nach

אַרָפֶּרָ, לָנַעֶשְׂרָ, לְתַנֶּשְׁרָ, לְתָנֶשְׁרָ, לְתָנֶשְׁרָ, לְתָנֶשְׁרָ, לְתָנֶשְׁרָ, לְתָנֶשְׁרָ, לְתָנֶשְׁרָ, אַרָּפֶּרָ, לְתָנֶשְׁרָ, לִינְּשֶׁרָ, לִינְּשֶׁרָ, לִינְּשֶׁרָ, לִינְ

5) Die Verbalform schliesst auf ă: a) der 3. Pers. Plur. angehörig. Nach §§ 85, 3. 86, 3. 323 c לְמָלָאוֹיִי, β) dem Imperfecte oder Imperative angehörig. Hier senkt sich ă zu ĕ. Bei Imperfecten und Imperativen Kal auf ŭ u. ĭ nach §§ 89, 1. 94, 1: לְמְלָּהָי, לְהַרְטֶּהָ, לְהַרְטֶּהָ, לִּבְּרָהָ, לְבְּרָהֶּ, לְבְּרָהָ, לְבִּרְהֶּ, לְבִּרְהֶּ, לְבִּרְהֶּ, לְבִּרְהֶּ, לְבִּרְהֶּ, לְבִּרְהֶּ, לְבִּרְהָּ, ע. s. w.; von abgeleiteten Stämmen: לְבִּרְהָּ, לְבִּרְהָּ, Doch tritt sehr häufig, u. zwar besonders im Imperative, die nach γ im Perfect übliche Bildung ein. Das auslautende â des Suffixes verhallt, während sich der Wortauslaut dehnt: רְבִּרְהָה, הְבְּרָהָ, הְרָבְּרָה, לְבִּרָה, לְבִרָה, לְבִּרָה, לְבִּרָה, לְבִרָה, לְבִרָה, לְבִרָה, לְבִרָה, לְבִּרָה, הְבְּרָה, לְבִרָה, הְבְּרָה, הְבִּרְהָה, הְבְּרָה, הִבְּרָה, לְבִרָה, הִבְּרָה, הִבְּרָה, הְבִּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הִבְּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבְּרָה, הְבָּרָה, הִבְּרָה, הְבִּרְהָה, הְבִּרְה, הְבִּרְה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרְה, הְבָּרְה, הִבְּרָה, הִבְּרָה, הִבְּרָה, הְבָּרְה, הְבָּרְה, הִבְּרָה, הְבָּרְה, הְבִּרְה, הְבִּרְה, הְבָּרְה, הְבָּרְה, הְבָּרָה, הְבָּרְה, הְבָּרְה, הְבְּרָה, הְבָּרְה, הְבָּרָה, הְבָּרָה, הְבָּרְה, הְבְּרָּה, הְבְּרָה, הְבְּרָה, הְבְּרָה, הְבְּרָּה, הְבִּרְּה, הְבִּרְּהְרָה, הְבְּבְּרָה, הְבְיּבְּרְּהְרָּבְּרְהְרָּבְּרְהְרָּבְּרְרָה, בְבִירְהָּה, הְבִיּבְר

Auch hier treffen wir das ה des Suffixes ohne Mappik geschrieben in תַּחַמְיָהָי

Ex. 2, 3, vergl.  $\S$  347 c.

6) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten. Sie ist a) eine 3. Pers. Fem. Sing. Perf. Hier wird nach der Punctation das h des Suffixes in der Aussprache überall übergangen: אָתְּהָאָב, יְשִׁהָּאָב, und nach Analogie dieser Formen: אָתְּהָאָב, \$ 628 fa. In P. nach § 86, 4 הְּתְּבֶּלְהָה, אָרָבְּלֶּבְה, לְתִּבְּרָב, Vergl. hierüber Cap. 2.

Von den § 348 aufgezählten Grundformen, in welchen das Suffix der 3. Pers. Masc. Plur. an das Nomen tritt, erscheinen beim Verbum

nur die zwei ersten 1) hīmū 2) hīm. Beider Hauchlaut wird überall ausgestossen. Das Schluss-ū der ersteren Form ist wie im Nomen zu ô gesteigert worden, das ĭ beider erliegt der Contraction. Die Form ist wie beim Nomen selten und auf die Dichtersprache eingeschränkt.¹) Diese erstere Form findet sich in den folgenden Fällen:

- 1) Die Verbalform schliesst auf â. Sie ist α) eine 2. Pers. Masc. Sing.: לממול Ex. 23, 31 β) eine 3. Pers. Masc. Sing. Perf. von ממול s. § 385 a: לְּמָבְּׁמִלְּיִ Ex. 15, 10.
- 2) Die Verbalform schliesst auf ai, entstanden nach § 489 a. Nach b § 99, 1 לְיָנְבָּיִּבְיִּ לְּעָ 80, 6, לְיִנְבָּיִּבִי לְיִ 140, 10.

Letztere Form ist auch Ex. 15, 5 statt לְּבֶּבְיָבְי zu lesen, welches sich nach  $\S$  523 b zur Noth erklären liesse.

- 3) Die Verbalform schliesst auf ă. Es finden sich nur Imperfecta c u. Imperative. Nach § 99, 1 אָבְלֵמוֹן Ex. 15, 7; אָבָלְמִיּוֹן u. לְּנִימִיןֹ ע. 9, לְּנִמְּלֵּמִיןֹ v. 15, לְּנִבְּמִיןֹ ע. 15, אָבָלָמִיןֹ ע. 17, אַבְּלָמֵטִין v. 17, אַבְּלָמֵטִין לַ 21, 10. 13. 45, 17; עְבָּלֵמוֹן לְ 25, 5; לְנִמִין לַ 22, 5; לְנִימִין לַ 33, 12. 14; שִׁרְתַּמוֹן v. לְנִימִין ע. לְנִימִין לַ 59, 12.
- 4) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten, nur in לְּנַקְתְּמוֹל ל 73, 6.

Hier lag gar kein Grund zur Auslassung der ersten Silbe des Suffixes vor. Die Form ist nach Analogie der unter a-c gegebenen Beispiele gebildet.

Im gewöhnlichen Gebrauche zeigen sich Formen, welche auf die 631a zweite Grundform him zurückzuführen sind.

- 2) Die Verbalform schliesst auf î α) 2. Pers. Fem. Sing. Perf.: b לְּשִׁאָתִים Ez. 16, 58 β) 1. Pers. Sing. Perf.: † מַּמְמָּתִם s. § 85, 1, מַמְמָתִם, הַבְּמָתִם, הַבְּבְּתְּתִם, הַבְּבְּתִּם u. s. w. γ) 2. Pers. Fem. Sing. Imperf.: † הַמְּתִּם, s. § 89, 1, לְּחַיְּתָם, יִּתְּנְיִם s. § 89, 1, לְּתַּכְּפִּתְּם s. § 89, 1, לְּתַּבְּּתְּם s. § 89, 1, לְּתַּבְּּתְּם s. § 86, 3.

Für ביהִיבשִיה Za. 10, 6 l. ביהִבשִּיה.

<sup>1)</sup> Vergl. namentlich Exod. 15.

d 4) Die Verbalform ist ein auf ai ausgehendes Imperfect von ל"ל. Nach § 99, 1 מְּלְחֵם, אֲבָלֵם, אֶזְרָם†, לְבְּחֵם, לְבְּחֵם, אֲבָלֵם, אֶזְרָם†, לְבָּחֲם, לְבִּחָם, מִּנְחָם u. s. w.

ירְּסֹן: Nu. 21, 30 pflegt als Imperf. איל mit Suffix שיי für שיי erklärt zu werden. Wahrscheinlich liegt ein Textfehler vor. Mit לְּכָּיָם לְּ 74, 8 meinen die Punctatoren das Nomen יִּדְיָ mit Suffix.

Aus Zurückweichen des Tones erklären sich אַרְסְקְּלָהָ Gen. 48, 9, בּעֲבֶּבְ Am. 9, 1, s. § 107 a. לְּחָבְּיָבְאָ steht für לְּהַבְּעָאַ nach § 103 b. Ueber לְּחָבָּעָהָ Spr. 14, 3, vergl. § 95 Anm. Statt בְּבְּלְבָּע oder בְּבָּלְבָע 1 Chro. 23, 6. 24, 3 l. בְּבָלְבָע. Nach § 88, 3 a erklärt sich לְבַבְּבָעָה Gen. 48, 9.

- f 6) Die Verbalform endigt auf einen-Consonanten. Es findet dies lediglich bei der 3. Pers. Fem. Sing. Perf. statt, da der Energ. sich mit diesem Suffixe nicht verbindet. Nach § 107b tritt das Suffix hier in der Form auf, während das å der Verbalendung nach § 86, 1 behandelt wird: בְּלָבְּחַם, לְּשִׁרָם, לְשִׁרָם, לֹיִים s. § 85, 1; בּיִלְּשָׁרָם s. § 136, 6. Bei מִילֶּבְּם erhält sich das å der Endung: בְּעַלָּחַם § 400 a.
- Die 3. Pers. Fem. Plur. findet sich nur sehr selten als Verbalsuffix. Des öfteren wird sie durch das Masculin vertreten. Die vorkommenden Formen des Suffixes gehn sämmtlich auf die Grundform hin zurück s. § 352a 2. Es finden sich die folgenden α) לְבַעְּקָּדְּלָן Jes. 48, 7 vergl. § 631 b β) און 34, 16 s. § 631 e und ebenso im Imperfecte לְבָּעָרָן בֹּגָי Ex. 2, 17.

Das in Grammatiken aufgeführte Suffix הַרֶּבֶּל tindet sich nirgends. לְּתְּבֶּלְ Ha. 2, 17 beruht auf einem Textfehler, l. \*הְּבֶּּלְהָּלִי

Als Suffix der 2. Person dient wie beim Nomen der Pronominalstamm ka s. § 177 b Anm. Und zwar erscheint er wie dort, s. § 354 a, als Suffix der 2. Pers. Sing. Masc. in der Form kâ 7, wofür in kürzeren Worten auch 75 geschrieben wird, s. § 28 b. Das Pronomen zieht den Ton auf sich.

1) Die Verbalform schliesst auf ä, welches das k des Suffixes aspirirt. Dieses ă wird i. P. nach § 84, 4, ausser P. nach § 85, 3 behandelt. Es ist α) Wortauslaut des Perfects: מַלַרָהָ, הָבֶּרָהָ, לְּבֶּרָהָ, ישאָק s. §§ 85, 1. 86, 1; לְּשָׁמִירָה, לְּהָתְּיָה, לְהָתְמָה, לְהָתְמָה, לְהָתְמָה, לֹחָתָבָּה, לֹחָתָה, לִהְתָּבֶּיה, יכֹדֶף, i. P. קיבֶדֶּה, לְהַבֶּיבֶה, לְהָבֶיבֶה, u. s. w. β) Wortauslaut des Imperfects: אָצְרָהָה , אָצְרָהָה , אָזְבָּרָה , אָזְבָּרָה , אָצְרָהָה , לָצֶצְרָהָה , לְצָצְרָהָה , לְצָצְרָהָה , s. §§ 89, 1. 94, 1, aber bei Imperfectis auf a nach § 86, 2: 1785, יַמַאָּסָהְ, אָשׁלֶּחָהְ u. s. w. Von abgeleiteten Stämmen: לְּחַבֶּּדְהָּ, יְמַאֶּסָהְ, י עבלהד, ווי עבלהד, u. s. w. I. P. יְםְשֶׁמֶרֶה, דְשִׁמְרֶה, הָשִׁמְרֶה, s. § 104; אָמְדָאֶה, יִירְטֶּח, †יִרְטֶּח, u. s. w. γ) Auslaut der Pluralendung ûnă: nur לישאינהד ל 91, 12, לישאינהד 63, 4.

Abweichend hiervon ist i. P. mit Abwerfung des  $\hat{a}$  des Suffixes und Dehnung des Wortauslautes gebildet worden † 3785 Jes. 55, 5. Es entsprechen die § 354 b Anm. 1 besprochenen nominalen Pausalformen.

- 2) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten. Hier sind zwei b Fälle zu scheiden. a) Sie ist Energ. Hier hat sich eine uncontrahirte Form erhalten in † Jer. 22, 24 s. § 480c. Sonst entstehn nach Verbindung dieses Suffixes mit dem Energ. Hiφ'îl der vollkommen dreilautigen Wurzeln: יְנִינְהָהְ (יִבִּילָהְ vergl. § 137 b. β) Sie ist 3. Pers. Fem. Sing. Perf. Es ware zu erwarten, dass auch hier das Suffix unaspirirt anträte: kățălăt-kâ. Doch ist es nach Analogie der unter a beschriebenen Formen in der zweisilbigen Form 7 - angetreten: אָכְלַתְּהְ, וֹלְנְתָּהְ, i. P. לְּדָתָהְן H. L. 8, 5 doch auch הַבְּנַתְהָ ebenda. Von ה"ל mit erhaltenem â, vergl. § 400 a, לְּמָתְהָּר.
  - 1. Die unter α erklärte Suffixform ist nach falscher Analogie als vermeintliche Pausalform übertragen worden auf ein Perfect in 7272 Dt. 24, 13, vergl. § 355 b Anm. 3.
  - Nicht unmöglich wäre es anzunehmen, dass in dem ĕ, welches die unter β erklärten Formen zeigen, ein Rest des nominalen Wortauslautes stecke, s. jedoch unter c.
- 3) Die Verbalform schliesst auf â. Da unser Suffix sich mit der c 2. Pers. Masc. Sing. nicht verbinden kann, so kommt hier nur die 3. Pers. Masc. Sing. Perf. von in Betracht. Hier sollten sich z. B. im Kal Formen wie kâţâ-yâ ergeben. Allein die Analogie der unter a und b beschriebenen Formen hat bewirkt dass statt kâtâzâ eingetreten sind Formen wie kâtezâ u. i. P. kâtezâ. Taur, Taur, לקאָם, קּיְבָּא, לּקּצְּיָם, לֹקּצְּיֶם, לֹקּבְּיָם, הַבְּיִם, וֹ. P. הַבְּיִם, לְּקָבָּף. Doch finden sich in und ausser P. Formen mit Aufgabe des Schlussvocales des Suffixes und  $\hat{a}$  vor diesem:  $\exists \exists$  Jes. 30, 19,  $\exists \exists$  Jer. 23, 37,  $\exists \exists$  Jer. 23, 37,  $\exists$

Wie alt die ersteren, nur durch die Punctation verbürgten, Formen sind, ist nicht zu ermitteln. Ihre Bildung wurde dadurch wesentlich erleichtert, dass Perfect und Imperfect von ה"ל in Verbindung mit anderen Suffixen naturgemäss gleiche Formen wie dieselben Ableitungen von andern Verbalclassen erzeugen, z. B. בְּלָבֶוֹם הָּלְּחָבָּוֹם neben בְּלֶבֵוֹם הָלְּחָבָּוֹם neben בְּלֶבֵוֹם הַּלְּבָּוֹם ע. s. w.

d 4) Die Verbalform ist ein auf ai ausgehendes Imperfect von ה"ל"ל. Auch hier ist wie bei den nominalen Ableitungen von ה"ל das Suffix in der unter b beschriebenen Form durchgedrungen: תְּבֶּלְהָּדְ, לְּבְּלָהְ, לְבְּלָהְ, לְבְּלָהְ, לְבְּלָהְ, לִבְּלָהְ, לְבְּלָהְ, לְבְּבָּהְ, לְבְּבָּהְ, לְבְּבָּהְ, לְבְּבָּהְ, לְבָבֶּהְ, לְבָּבָּהְ, לְבָבֶּהְ, לְבָבֶּהְ, לִבְּבָּהְ, לִבְבָּהְן.

Auch hier hat wie im Nomen das Gleichlauten von Pausalformen wie לְּהֶבֶּּלְּהְ u. קְּבָּקְּהְ diese Analogiebildung begünstigt. Vielfach werden jedoch diese alten Formen i. P. durch den Energ. ersetzt, vergl. § 480 c.

- e 5) Die Verbalform schliesst auf û: יְרַצְנוּיהְּלֹ, דְּאִיּהְ, לְאִיהְ, לְאָרָהְ, לְאָרָהְ, לְיִבְּנְיּהְלֹ, לְיִבְּנְיּהְלֹ, שְׁכֵחְנוּהְלֹי u. s. w.
- f 6) Die Verbalform schliesst auf î: יְלִדְתִּידָה, †קּישָׁיִּה, לְּהְתִּידָה, s. § 82, 2; אַיַּתְּתִּידָה, דְאִיתִידָה, אָדִּיתִידָה, ע. s. w.
- 634a Als Suffix der 2. Pers. Fem. Sing. dient wie im Nomen ursprünglich die Form  $k\hat{\imath}$  s. § 178 b. Das auslautende  $\hat{\imath}$  ist überall aufgegeben worden.
  - 1) Die Verbalform geht auf ă aus. Hier sind im Perfect wie Imperfect nach § 108 Formen entstanden wie אָרָהָשָׁי, לְּחָלֵּהָ, לְּחָלֵּהָ, לְּחָבֶּי, לְּחָבֶּי, לְּחָבֶּי, לְּחָבֶּי, לְּחָבֶּי, לְּחָבֵי, לְּהָבִּישָׁר, לְּהָרָבִיתְּרָ, לְּתָבֵילָר, לְּאָרָבָר, לְּהָרָבִיתְרָ, לְּבָרָבִיתְרָ, לְּבָרָבִיתְרָ, לְבִיבֶּיר, לְבִּיבֶּיר, לְבִּיבֶּיר, לְבִּיבֶּיר, לְבִּיבִיתְרָ, לְבִיבִיתְרָ, לְבִיבִיתְרָ, לְבִיבִיתְרָ, לְבִיבְירָתְרָ, לְבִיבְירָ, לְבִירְיִיתְרָּ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיּבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיּבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְירָ, לְבִיבְּירָ, לְבִיבְּירָ, לְבִּיבְירָ, לְבִּיּבְיּיִים, לְּבִייְים, לְבִּיּים, לְבִּיבְיּים, לְבִּיּים, בּיּבְיבִיים, בּיּבְיבִיים, בּיּבְיבִיים, בּיּבְיבִים, בּיּבְיבִים, בּיּבְייִים, בּיּבְיבִּים, בְּיִים, בְּיִּבְיבְיִים, בְּיִים, בְּיִבְיִים, בְּיִים, בְּיבְיים, בְּיבְיים, בְּיבְיים, בְּיבְיים, בְּיִים, בְּיבְיים, בְּיבְיים, בְּיבְיבְים, בּיבְיים, בּיבְיים, בְּיבְיבְים, בּיבְיבְיבְים, בּיבְיבְים, בּיבְיבְיבְים, בְּיבְיבְים, בְּיבְיבְיבְיבְים, בְּיבְיבְּיבְים, בְּיבְ
    - 1. Doch finden sich daneben wie im Nomen, s. § 356 a Anm. 1, Formen auf ্বা : †নুষ্টু Jes. 54, 6, নুষ্টু 60, 9. Vielleicht hat der Umstand, dass beide Verba ein ৪ und ¬ enthalten, diese Punctation veranlasst.
    - 2. Ebenso findet sich einmal die Form בָּר, s. § 356 a Anm. 2: אֶּזְכְּרֵכִּיל, ψ 137, 6.
  - 2) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten. Sie ist α) die 3. Pers. Fem. Sing. Perf. Hier ist nach Abstossung des auslautenden i ein Hülfsvocal eingetreten. Die Verbalendung erhält den Hauptton, weshalb ihr ă nach § 86, 1 sich dehnt: מְּבֶּבְּתְּבָּ, Ru. 4, 15, לְּבֶּבְּתְנָּ, Jes. 47, 10. Gleiche Form des Suffixes zeigt sich β) in dem einzigen Beispiele, in welchem dasselbe an die Pluralendung לְּבֶּרְתְנָּבָּ, Jes. 60, 7. 10.
  - c 3) Die Verbulform schliesst auf î: †קיהָבְדַע, קיהַהָבָ, †קיהִבּלָ, קיהָבְבַרְהָי, לְהַיְצַבְרְהִיהָּ, לְהַיְצַבְרְהִיהָ, לְהַיְצַבְרְהִיהָ, לְהַיְצַבְרְהִיהָ, לְהַיְצַבְרְהִיהָ,
  - d 4) Die Verbalform schliesst auf û: קּיםְּשֶּׁי, לְּהָזְשָׁ, לְּהָזְשָׁ, לְּהָזְשִׁי, לְּהָזִישִּׁ, לְּהָזִים, לְּהָדִיל, לְּהָזִיל, לְּהָזִי, לִּהְזִיץ, לִאָּזִיל, לִּהְנִיל, לִּהְנִיל, בִּיִּרִעִיּבְּי

Ueber לְהֶרְקְהָּה Jer. 2, 19, vergl. § 534 Anm. 3.

5) Die Verbalform schliesst auf ai. Nach § 99, 1: אֶבְבַּהָּ, דְּקְבַהָּא, פּ דְּקְבָּהָי, דְּקְבַהָּץ, דְּקְבַהָּץ, דְּקְבַהָּץ, דְּקְבַהָּץ, דְּקְבַהָּץ, דְּקְבַהָּץ, דְּקְבַהָּץ,

Abweichend gebildet ist \*10.7 %, wie statt †10.7 % Jes. 16, 9 zu lesen ist. Der auf den ersten Bestandtheil des Diphthonges fallende Wortton: arawai-hi hat denselben von dem zweiten abgestemmt und letzteren in einen Consonanten verwandelt. Nach Abstossung des auslautenden  $\hat{i}$  ist Hülfsvocal eingetreten. Vergl. §§ 400a. 413a. 523b. 564d. 566b. 606ba 1. 609b.

Die gewöhnliche Sprache vermeidet es, die Fürwörter der 2. Pers. 635 Plur. als Suffixe an eine Verbalform zu hängen, vergl. Exod. 3, 16 ff. Die Formen würden allzusehr anschwellen. Das Fürwort der 2. Pers. Fem. Plur. vermag ich überhaupt als Verbalsuffix nicht zu belegen. Dagegen findet sich das Suffix der 2. Pers. Masc. Plur. in gehobener Rede in den folgenden Fällen: בְּרֵבְיִבְּיֵבֶ לְּ 118, 26, לְבֵּיִבְּבֶּע Dt. 32, 38; בְּרֵבְיִבֶּעָם Tes. 33, 11; בְּרֵבְיִבֶּבֶּע 35, 4; בְּרֵבְיִבֶּבֶּע 51, 2; בְּרֵבְיִבֶּבָּע Hiob 16, 5; לְבֵּבְיִבְּבָּע לָ 34, 12.

In den meisten Fällen hat der Gebrauch dieses Suffixes seinen besonderen rhetorischen Grund. Er ist veranlasst durch ein vorausgehendes gleiches Nominalsuffix Jes. 33, 11. 51, 2, durch eine Antithese  $\psi$  34, 12. Dt. 32, 38. Jes. 35, 4. 66, 13.

Das Suffix der 1. Pers. Sing. unterscheidet die beiden Ge-636a schlechter nicht. Es lautet beim Verb im Unterschiede vom Nomen nî, § 179 a Anm. 1.

- 1) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten. a) Sie ist eine 3. Pers. Fem. Sing. Perf.: רְלֶּרֶתְוּר i. P. nach § 86, 4 אָבֶלְתְוּר i. P. nach § 86, 4 אָבְּתְתִּר i. P. nach § 86, 4 אַבְּתְתִּר i. P. nach § 86, 4 אַבְּתְתִּר i. P. nach § 400 a. β) Sie ist ein Energ. Hier finden sich nur wenige Fälle. Uncontrahirt אַבְּתַבְּרָנִיל s. § 480 c, sonst nach § 134 b אַבְּתְבִּילִר s. § 547 b.

19, 19, יַבְּרָלֵנִיל 1 Kö. 2, 24 Kerî, יַבְּדָּילַנִיל Jes. 56, 3, יַבְּדִּילַנִיל Hiob 9, 18.

Das Suffix ביי könnte auch nach § 108 erklärt werden. Diese Annahme wird jedoch durch die gleiche Umgestaltung des Wortauslautes vor andern Suffixen widerrathen. קַּנָיִּל Gen. 30, 6 erklärt sich nach § 71, 3.

3) Die Verbalform schliesst auf â. Sie ist a) eine 2. Pers. Masc. Sing. Perf. Die so entstehenden Formen auf הבי haben sich erhalten unter dem Schutze des Satztones, so immer vor Sillûk u. 'A9nâh: שַּלָחְמֵנִי לְּיִחְנֵּי לִּיִּחְמֵנִי לִי בֹּנִי לִּצְּרְחָנֵי לִי בֹּנִי לִי בֹּנִי לִי בֹּנִי לִי בֹּנִי לִ 43, 24, הוֹצאַחְני u. s. w.; zuweilen bei Zâkêφ kâtôn: בּוְחֵנִי 2 Sa. 12, 10, נחמתני Ru. 2, 13 und Tiφhâ רמיתני 1 Sa. 28, 12, während sonst bei den beiden letzteren wie bei den übrigen trennenden und bei den verbindenden Accenten das â der Verbalform nach Analogie der unter b erklärten Formen verkürzt wird: הוֹדְעָהֵינִי Ex. 33, 12, ליבר לים Gen. 40, 14, הונקתני לי 30, 4; מותתני Jer. 20, 17, הונקתני v. 7, לַשְׁמְּבֶּר ע 88, 9, הַמְּתְבֶּר Hiob 7, 14, פַּתִּרְתֵנָר Jer. 20, 7 u. s. w. Doch zeigt sich daneben אַרְפַּחָנִי ψ 17, 3. β) Sie ist eine 3. Pers. Masc. Sing. Perf. von ה". Auch hier erhält sich â immer bei Sillûk u. 'A9nâh: ענגר (אָנָר Kö. 2, 30. H. L. 5, 6 לְשָנֵר (הַרְאָבִר שׁ 34, 5, לְמַנִר בּיִר 2 Sa. 19, 27, aber auch bei Zâkêφ kâtôn יְשָׁהֵיר 1 Sa. 17, 9, אַלָּבִי 2 Sa. 14, 19, עָשָׂבִיר 2 Sa. 14, 19, עַשָּׂבִיר Jes. 29, 16; bei Dehî קנני Spr. 8, 22, Reβî'a mugrâš לָנָנָר ψ 118, 5 aber auch bei Mêr מָבָבר Hiob 30, 19 u. Mûnâh דְרָבָר 1 Sa. 28, 15 aus rhythmischen Gründen, sonst aber wird auch hier verkürzt הפכרן Gen. 32, 12, הְּבְּרֵנְי 24, 48, הַרְנֵנִי Thre. 3, 15, הְפַרֵנִי Gen. 41, 52, להקבבר Za. 13, 5, בחבר Gen. 24, 27. ל 60, 11 u. s. w.

Wo sich ausser P.  $\hat{a}$  erhält, pflegt die Lesart zu schwanken. Vergl. 1 Sa. 1, 11. 24, 18. 28, 15. Diese Verkürzung ist eine sehr junge Analogiebildung.

- d 4) Die Verbalform schliesst auf ai. Nach § 99, 1 הְּלֵבֵנִיר, רָלֲנֵנִיר, הְּתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, הְתְּבֵּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, בּנִיר, Nu. 22. 33.

Ein Beispiel einer 1. Pers. Sing. Perf. mit dem Suffix der 1. Person liegt scheinbar vor in יְשִׂרְתִּיד Ez. 29, 3. Es ist das aber ein Schreibfehler für בָּשִׂרְתִּיד Die Punctation יְלַדְתָּיִד Jer. 2, 27 ist falsch, 1. יְלַדְתִּיִּד .

Das Suffix der 1. Pers. Plur. lautet am Verbum wie am Nomen 637a s. §§ 179 b. 360 a. Es ist tonlos.

- 1) Die Verbalform schliesst auf einen Consonanten. Nur bei der 3. Pers. Fem. Sing. Perf.: מְצָאָתֵנּי, בְּאַתְנּי, i. P. מְצָאָתָנּי, i. P. מְצָאָתָנּי,
  - In אָבְּיְבְּיּהְ לְּ 12, 8 wie אָבְיְבְּיִהְ Hos. 12, 5 meint die Punctation das Suffix der 3. Pers. Masc. Sing. Das der 1. Pers. Plur. findet sich nicht mit dem Energ. verbunden.

Auch hier findet sich ein Imperfect mit  $\hat{a}$ : לַבְּרָבָּע Jes. 63, 16. Es ist durch vorausgehendes יַּדְעָנוּ veranlasst worden.

- 3) Die Verbalform schliesst auf â. Da hier nach a jede Veran- c lassung zur Verkürzung fehlt, so hat sich dieses sowohl bei der 2. Pers. Masc. Sing. Perf. als bei der 3. Pers. Masc. Sing. Perf. von מֹיי erhalten: לְּהַיְהָנִהְּלָ, לְּהַיְתְּנִהְּלִּי, לְבִּיתְנִהְלָּי, לְבִיתְנִהְלָּי, לְבִיתְנִהְלָּי, לְבִיתְנִהְלָּי, לְבִיתְנִהְלָּי, לְבִיתְנִהְלָּי, הַרְאַנָּר, הָבְּיִבְּי, לְבִיתְנִהְלָּי, שִׁנְיִנְהְלָּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְיּ, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבִּיי, הַבִּיי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּיִי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּיִי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּיִּי, הַבְּיִבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּיִּי, הַבְּיִבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּי, הְבִּיּי, הַבְּיִבְּי, הַבְּיִבְּיִי, הַבְּיִי, הַבְּיִּי, הַבְּיִּי, הַבְּיִּי, הַבְּיִּי, הַבְּיִּיּי, הַבְּיִיּי, הַבְּיּי, הַבְּיּי, הַבְּיּי, הְבִּיּי, הַבְּיּי, הְבִּיּי, הְבִּיּי, הְבִּיּי, הַבְּיּי, הַבְּיּי, הְבְּיִיּיְי, הַבְּיִּיּי, הְבִּיּיִי, הַבְּיּי, הְבִּיּיְיִבְּיּי, הְבִּיּי, הְבִּיּי, הְבִּיּיִבְּיִי, הְיִבְּיּיְיִּי, הְיִבְּיִבְּיִי, הַבְּיִיּי, הַבְּיִבְיּי, הַבְּיִבְּיִבְיּיּי, הַבְּייִבְּיִּיּי, הְיבִּיּיְבְיּיִבְּיִּיּי, הְיבִּיּיּי, הְיבִּיּי, הַבְּייִבְּיּי, הַבְּייִבְּיִבְּיּי, הַבְּיּיִבְּיִבְּיִבְיּי, הַבְיבְיּיִבְּיִי, הַבְּייִבְּיִבְיּי, הְיבִּיּיְבְיּי, הְּיִבְּיּיְיבְּיִיּי, הְיבִּיּי, הְיבְּיּיִי, הְיבִּיּי, הְיבִּיּי, הְּיִבְיּיִי, הְיבְּיּי, הְיבִּיּי, הְיבְּיִיּיִי, הְיבְּיִיּי, הְיבִּייִיי, הְיבְּייִבְּיּי, הְיבִּיּיִיי, הְיבְּייִבְּייִי, הְיבִּייִיי, הְיבִּייִּיְיִייִּיּי, הְיבְּיבְּיּי, הְיבִּיּי, הְיבִּיּי, ה
- 4) Die Verbalform schliesst auf ai. Nach § 99, 1 הְּחָדֵינהּ הְּבָּטֵּוּרְיָ, d הְּבָּטֵּנְהִי, הַבְּטֵּנִהּ, הָבְּטֵּנִהּ, הָבְּטֵּנִהּ, הַבְּטֵּנִהּ,
- 5) Die Verbalform schliesst auf û: לְּשָׁבְּטוּלָהְ, לְשָּׁבְּרֵּנְרִּלְּ, לְעַנְּרִּרָּ, לְעַנְּרִּלְּ, לְעַנְּרִּלְּ, לְעַנְּרִּלְּ, לְעַנְּרִּלְּ, לְעַנְּרִּלְּ, לְעַנְּרִּלְּ, עוֹ. nach § 446 Anm. הַעֵּלִיתְנוּ Nu. 20, 5. 21, 5. Die 1. Pers. Plur. Perf. entfällt.

Von der 2. Pers. Fem. Sing. Perf. verbunden mit diesem Suffixe findet sich nur ein Beispiel הוֹרְהָשׁה Jos. 2, 18. Diese Form steht ausserhalb aller Analogie. Es wird dafür \*הוֹרְהָשׁה herzustellen oder das Masculin zu schreiben sein, welches Jos. 2, 17 הוֹרְהָשׁה das Feminin vertritt. Doch ist möglicherweise auch hier die Punctation falsch und das Feminin herzustellen.

# Druckfehler, Nachträge und Verbesserungen.

- S. 22. Z. 6 für "ein Einfluss" schreibe "einem Einflusse."
- S. 28. § 21 b. Z. 1 statt "moabitischen" l. "nabatäischen."
- S. 29. § 23 b. Zu den Zeiten des Chronisten ist noch ohne Worttrennung geschrieben worden. Vergl. בְּלֵשְׁב בְּקְבְּא 2 Chro. 16, 5 mit בְּלְשֶׁב בְּקְבָּא 1 Kö. 15 21 LXX καὶ ἀνέστρεψε εἰσ θ. vergl. die Anmerkung.
- S. 35.  $\S$  28 b. Die  $\S$  629 f aufgezählten Formen bieten gleichfalls eine Vermittelung für die Verwendung des  $\lnot$  zur Bezeichnung von  $\hat{a}$ .
- S. 35. § 28c. Die Verwendung von ¬zur Bezeichnung des Vocales î wird vermittelt durch das Nominalsuffix der 1. Pers. Sing. ¬—, welches nach §§ 179. 359 a früher ija lautete.
- S. 38. § 31. Anm. 2. Z. 1 streiche: Perf.
- S. 47. § 43 a hinter Z. 7 füge hinzu: "wenn man von der secundären Zurückziehung des Tones beim rhythmischen Vortrage absieht."
- S. 71. § 76. Z. 4 statt sǐpărîm l. sĭpărîm.
- S. 77. Z. 2 von unten für בְּבָּרְשָׂבֶם 1. בְּבָּרְשָׂבָם.
- S. 78.  $\S$  88, 3b. Z. 2 streiche: "in welchen i erst aus u entstanden ist."
- S. 84. § 100 Anm. füge hinzu: vergl. § 487 c."
- S. 85. Zu § 101 a füge hinzu: Bei ה an zweiter Stelle entscheidet der dritte Wurzellaut über die Natur des Hülfsvocales, daher בָּחַק, בְּהָהָ aber בֿהַק, בַּהָּק.
- S. 94. Z. 10 statt "überall" l. "meistens."
- S. 102. Z. 2. Für רַבּוֹנָנָה ו. יִבּוֹנָנָה.
- S. 104. § 135 c. Z. 1. 2. Streiche die Worte אַרָשׁה Dt. 20, 7; אֹרָשָׁה Ex. 22, 15.
- S. 122. § 159b Anm. 2. Z. 3. Für מְחֲחֶהָ 1. מְחָחֶהָה בְּחָחָה יִּ
- S. 128. § 171 c. Z. 2. Nach הַמָּם füge hinzu: "verkürzt הָם, 2 Sa. 21, 9 הַהָּם,
- S. 138. Z. 1 v. u. fehlt † ning Spr. 5, 4.
- S. 139. § 183 Anmerkung. Füge hinzu: "der Plural קָּיֶּם 1 Sa. 13, 21 beruht auf einer Textverderbniss.
- S. 139. § 185. Zu dieser Classe kann man noch קבָר rechnen.
- S. 142. § 191c fehlt בער S. 142.
- S. 146. § 199*c* streiche בְּעֵר.
- S. 150. § 204*b* Anm. 1. Z. 1 statt הְּבָרָה l. הְּבוּרָה.
- S. 160. § 240 letzte Z. Statt הַעָּחָעִים 1. הַעָּקָעִים.
- S. 163. § 252, 2 Anm. streiche Z. 2, vergl. § 618b Anm.
- S. 164. Z. 3 streiche הַרָּאָה.
- S. 168. § 269 b. Z. 4 streiche † hop. Es beruht auf einer Textverderbniss, vergl. LXX.
- S. 178. § 301 d Z. 1 streiche das auf einer Textverderbniss beruhende בָּלְפָנָר
- S. 179. letzte Z. für הַלְמוּת 1. חַלְמוּת.
- S. 183. § 309 a. Z. 5. Für hinn 1. ninn.
- S. 185. § 311 c füge hinzu: "לְהֹבְּשׁׁ Ri. 9, 48. שׁוֹכֵּח ebenda v. 49 ist entweder = עוֹכָּח vergl. §§ 347 c Anm. 2. 359 b Anm. 2, oder es ist dafür שׁוֹכָּח עוֹכָּת ulesen."
- S. 190. § 321 a. Hinter הוא füge hinzu: \*היהיה, \*היהיה.

- S. 200. § 339 c. Z. 4. Für קַּרְבֶּיִם l. הַּרֶבֶּיָם.
- S. 206. § 346 a Anm. 2. Zu den hier aufgezählten Formen gehören noch מַבְּהָה 1 Sa. 30, 26 u. מַבְּהָ 14, 48. Danach ist § 20 Anm. 1 zu berichtigen.
- S. 218. § 363 b. Diese auf Gesenius zurückgehende Annahme ist zu modificiren.
- S. 219. § 365 a. Hier fehlt רָבִּרְבֶּר.
- S. 237. § 401 a. Z. 3. Für הַבָּה 1. הֹדֶה.
- S. 250. § 430 ca Anm. Für לְהָלִיתָׁן 1. לְהָיתָׁן.
- S. 272. § 484 d. Z. 2. Streiche hb.
- S. 274. § 489 b. Z. 6. Für וַנֵּרָהָ 1. וְיֵנֵדְהָ 1.
- Ebenda. Anm. 2. Z. 3. Für נַבָּהָא l. פַּהָהָא vergl. § 112c.
- Ebenda Z. 2 v. u. Füge hinzu: בַּיְבֶּקָה 2 Kö. 1, 10, בַּיְבֶּאָה 1 Sa. 17, 42. 2 Kö. 5, 21. Ez. 18, 28, אָרָה 2 Ez. 18, 14. Hiob 42, 16.
- S. 278. § 498 c Anm. 2. Z. 1. Für הַבְּילוּ 1. בַּירֹתָה 1. בַּירֹתָה 1.
- Ebenda. § 499 b. Füge als Anmerkung 3 hinzu: "Auch hier findet sich nach Waw consec. mehrfach das Imperfect; הבנים 10 mal."
- S. 284. Z. 10 von oben. Füge hinzu: בְּמָלֵה Jer. 3, 7; מַמְלָה 1 Kö. 22, 35.
- S. 284. § 511 b. Z. 4. Für inanj u. innj l. inanj u. innj.
- S. 286. § 515 f. Z. 3. Für ជាប្រគុំ l. ជាប្រគុំ
- S. 286, letzte Zeile. Für הזים ו. הדימה.
- S. 288. Z. 5. Für LPUR. 1. PLUR.
- S. 289. § 521 d. Z. 2. Füge hinzu: "und von "בּ בּי"ד: דְּמָהוּה , דְמָהוּה , יְמָהוּה "בּ",
- S. 294 hinter § 531b füge hinzu: "In passiver Aussprache findet sich nur † vergl. § 165c."
- S. 309. § 564 b Z. 7. אַבָּאָה gehört unter c.
- S. 310, § 566a Z. 8. Für הַּמְאֵנוּ וּ. הְּמָאֵנוּ .
- 8. 326. § 594c a 2. Für 7x 1. 1x.
- S. 327. § 595 c a 2. Für הם 1. בה.
- S. 352. § 636c. Z. 10 streiche מֹרְחָבִיּר. Es gehört unter b, wo es richtig aufgeführt worden ist.

Die beigesetzten Zahlen beziehen sich auf die Seiten.

| אַאָמִין          | 317      | אבירה               | 91. 317  | צֵגָּהָת      | 150          |
|-------------------|----------|---------------------|----------|---------------|--------------|
| אַאַמָּצְכֶּם     |          | אָבִיהָ             |          | אַבְּהוֹת     |              |
| אאסת              | 268. 314 | אביהם               |          | אַגַּדְּלָּח  | 316          |
|                   | 314      | אַבִּיהֶן           | 210      | אבדע          |              |
| אאברב             | 317      | אָברו               |          | אַגָּבַת      | 150          |
|                   | 140. 183 | אֶבְרוֹן            |          | אַפוֹק        |              |
|                   | 153, 336 | אַבִּרטָה           | 317      | אָגוּרֶדוֹ    | 314          |
| XEF               | 339      | אָבִרטַל            |          |               | 101. 317     |
| אָבֹר             | 342      |                     | 77. 211  | אַבּרהַבּה    | 317          |
|                   | 342      | צֵּבִיכֶם           |          | אָגִרלָח      | 318          |
| אַברָה            | 149      | אָבִיכֶּן           |          | Skien Skien   |              |
| אַבּדּוֹ          |          | אברן                | 318      | אָגְלֵּר      | 197          |
| אֲבַהוֹן          |          | אָבִרנָת            |          | אַנִם         |              |
| אַּבְרָן          |          | אָבִרנוּ            |          | אַנְמוֹן      |              |
| אַּבִּדַן         |          | אַבִּיר             |          | אַגַפּרם      |              |
| צֵבֶרַת           |          | צָּבִיתָם           |          | 728           | 155          |
| אַבַרֵת           |          | אָבֶל-              |          | אַנַפִּרם*    |              |
| אַבה              |          | يَجْجُر             |          | אַגרוֹק       |              |
| אַבַּעל           |          | צֵבלָיו             |          | אגרות         |              |
|                   | 243      | אַבַלָּעַ ,אַבַלָּע |          | אַגרִטְלֵר    |              |
|                   | 38. 243  |                     | 142. 184 | אַגָרֵשׁ      |              |
| 81≡8              |          | אַבָּגָת            |          | אַגְרֵשֶׁנּוּ |              |
| אָבוֹאָד <b>ו</b> |          | אַבְנֵט             |          | אַנֶּרֶת      |              |
| אֲבוּגַרָל        |          | אַבְנִטָּרם         |          | צֶּרָצֵג      | 315          |
| אָבור             |          | אָבנרָם             |          | אָרַבֵּר      |              |
| אָבוּס            |          | 7378                |          | אַדַבֶּר־-    | 78. 316      |
|                   | 86. 153  | אָבָנֶנָת           |          | אַרַּהַּד     | 92. 101. 319 |
| צבוסים            | 79       | אָבַעָּבְעוֹת       |          |               | 101. 319     |
| אַברּסָנּר        | 314      | इंट्रव्             |          |               | 79. 314      |
| שַׁוֹבׁישׁ        |          | אַבַּק              |          | אָדוֹמָר      | 79           |
| אַבוֹת            | 140. 191 | אַבקשׁ              |          | אַהיר         | 157          |
| אַבוֹת            |          | צַבַקְשָׁת          |          | אַרַמִּדָם    | 76. 159      |
| אֶבְתָנְהְּ       | 268      | אַבַקשׁנוּ          |          | אַדַמְדֶּמֶת  |              |
| אָבְתַר           |          | אַבָרָה             |          | אָדָמָה       | 147          |
| אָבְתֶּלֶת        |          | אַבָּרֶכָּת         |          | אַדָמֶּת      |              |
| אָבַטִּתִים       |          | אַבָּרֶכֶּרָ        |          | אָרַמֶּוּת    |              |
| אבר               | 140. 203 | אַבֹתָר ,אַבֹתַר    | 215      | אַרְמָּת      |              |
| ×==×              |          | צַבֹתִיהֶם          |          | אַרִמִּים     |              |
| אַבראַם           |          | אַבקת               |          | אַדמַת        |              |
| אַבראָנה          | 89. 318  | אָנאֶלִתִי          |          | אַרְמַּתְּבָם |              |
|                   |          |                     |          |               |              |

| 기가 있는 기가 있는 215 |             |         |            |          |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|----------|-----------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | אַרֹנִי     | 214     | צַהַבָּיָה | 269. 315 | אוֹתָנוּ  | 224              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | אַרנר אָרנר | 215     | צַחַפּהָ   | 314      | אַנָּתַר  | 319              |
| 기기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |            |          | 78        | 128, 134, 221    |
| 대한다. 대한다. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         | אָדֵורס    | 314      | מַוֹבַת   | 315              |
| 변기하 184 변기하 181 변기하 181 변기하 186 151 변기하 86 151 변기하 86 151 변기 185 185 187 변기 185 185 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         | 133        | 225      | DE18      | 316              |
| 변화병 164 변화병 317 기반 86. 151 변화 86. 151 변화병 103. 314 기반 165. 318 기반 86. 151 기반 87 기반  |             |         | אובות      | 191      |           |                  |
| 기기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         | אוברש      | 317      |           |                  |
| 고대, 고대통 229 대해 146 대한 128, 134, 221 고대통 325 대한 317 대한 146 대한 127 대한 127 대한 147 대한 147 대한 146 대한 146 대한 146 대한 146 대한 146 대한 147 대한 146 |             |         | אובל       | 165. 318 |           |                  |
| 고대 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         | 778        | 146      |           |                  |
| 고대함 339 고대한 79, 335 고대한 92, 315 고대한 316 고대한 346 고대한 345 고대한 345 고대한 347 고대한 345 고대한 350 고대한   |             |         | אורה       | 317      | אזרן      | 91               |
| 고대한 79, 335 고대한 92, 315 고대한 315 고대한 315 고대한 315 고대한 316 지리한 142, 339 지리한 346 지리한 347 지리한 347 지리한 348  | . 73        |         | אודה       | 318      | , ,       |                  |
| 고대한 92. 315 고대한 315 고대한 315 고대한 346 대한대한 347 대한대한 348 대한대한 349 대한대한 349 대한대한 347 대한대한 347 대한대한 348 대한대한 349 대한대한 349 대한대한 349 대한대한 349 대한대한 345 대한대한 346 대한대한 346 대한대한 347 대한대한 348 대  | אהב         | 79. 335 |            |          |           |                  |
| 교기 : 161 기기 : 226 기기 : 161 기기 : 226 기기 : 349 기기 : 349 기기 : 346 기기 : 226 기기 : 350 기기 : 236 기기 : 350 기  |             |         | אַנַדֶּכּ  | 319      |           |                  |
| 대한지 142. 339   대한지 226   대한지 349   대한지 346   가는 지한지 350   대한지 346   가는 지한지 361     | 7           |         | XII        | 226      |           |                  |
| # ### ### ### ### ### ### ### ### ###                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _           |         | אוֹיַה     | 226      |           |                  |
| 지구 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 -3 1-     |         | אורל       | 152      |           |                  |
| 기를                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         | • 77       |          | * * * * * |                  |
| 지도 기 등 331 기 등 29. 345 기 등 316 기 등 316 기 등 350 기 등 316 기 등 316 기 등 350 기 등 316 기 등 317 기 등 318 기 등 318 기 등 318 기 등 318 기 등 317 기 등 318 기 등 319 기 등 318 기 등 319 기 등 318 기 등 318 기 등 319 기 등 318 기 등 318 기 등 319 기 등 318 기 등 318 기 등 318 기 등 319 기 등 318 기 등 3  |             |         | אוביל      | 72. 317  |           |                  |
| 기를 및 229, 345   기를 및 319   기를 및 79, 316   기를 및 350   기를 및 83, 145   기를 및 316   기를 및 317   기를 및 316   기를 및 319   기를 및 345   기를 및 317   기를 및 316   기를 및 317   기를 및 318   기를 및 316   기를 및 317   기를 및 318   기를 및 319   기를 및 316   기를 및 319   기를 및 316   기를 및 319   기를 및 318   기를 및 319   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및 315   기를 및 316   기를 및     |             |         | אוכל ,אוכל | 314      | - 1 /4    |                  |
| 기기 등                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |            |          |           |                  |
| 변화 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1           |         | 277        |          |           |                  |
| 193   193   194   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   19    |             |         | ,          |          |           |                  |
| אַרָּבָיל אָרָבִיל אָרָבִיל אָרָבִיל אָרָבִיל אָרָבִיל אָרָבִיל אָרָבִיל אַרָבָיל אַרָבָיל אַרָבָיל אַרָבָיל אַרָביל אַרַביל אַרביל אַרַביל אַרַביל אַרביל אַרביל אַרַ אַרַביל אַרביל אַרביל אַרביל אַרביל אַרביל אַרביל אַר אַרַביל אַרביל אַר אַרביל   |             |         | 11.8       |          | 77.8      | 81. 85. 146. 184 |
| 142   229   349   142   153   317   153   319   153   182   336   153   319   153   345   155   317   155   317   215   25   317   215   268   317   215   268   317   215   268   317   215   268   317   215   268   317   215   268   317   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215   215    | . 1 -2      |         |            |          |           |                  |
| 지구한 142 지구한 153, 182, 336 지구한 153, 182, 336 지구한 153, 182, 336 지구한 182, 203 지구한 214 지구한 317 지구한 317 지구한 317 지구한 317 지구한 317 지구한 318 지구한 315 지구한 315 지구한 316 지구한 329 지구한 318 지구한 318 지구한 318 지구한 318 지구한 319 지구한 314 지구한 318   |             |         | · .        |          |           |                  |
| កាដុក្រីត 153, 182, 336   ក្រីក្តុត 319   ក្រីក្តុក្ត 345   ក្រីក្តុក្ត 155   ក្រីក្តុក្ត 182, 203   ការក្តុក្ត 182, 203   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 214   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 350   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 350   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 350   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 350   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 315   ការកុត្ត 317   ការកុត្ត 315   ការកុត្ត 316   ការកុត្ត 339   ការកុត្ត 36   ការកុត្ត 329   ការកុត្ត 36   ការកុត្ត 319   ការកុត្ត 318   ការកុត្ត 319   ការកុត្ត 318   ការកុត្ត 319   ការកុត្ត 318   ការកុត្ត 319   ការកុត្ត 318   ការកុត្ត 319   ការកុត្ត 315   ការកុត្ត 319   ការកុត្ត 314   ការកុត្ត 314   ការកុត្ត 314   ការកុត្ត 314   ការកុត្ត 316   ក    |             |         | , ,        |          |           |                  |
| 155   אוֹפָרָהָ 215   אוֹפָרָהָ 208   אוֹבָרָהָ 182   אוֹבָרָהָ 182   אוֹבָרָהָ 182   אוֹבָרָהָ 185   אוֹבָרָהָ 214   אוֹבְּרָהָרָה 317   אוֹבְּרָהָרָה 350   אוֹבָרָהָרָה 317   אוֹבָרָהָרָה 350   אוֹבָרָהָר 317   אוֹבָרָהָר 315   אוֹבָרָהָר 315   אוֹבְרָהָר 315   אוֹבָרָהָר 316   אוֹבָרָה 316   אוֹבר 316   אוֹבר 329   אוֹבר 318   אוֹבר 318   אוֹבר 319   אוֹבר     |             |         |            |          |           |                  |
| 지하고 182, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |         |            |          | , , ,     |                  |
| 105   אַוֹקִיכּ   165   אַרָּבֶּהָ   350   אַרַבָּהָ   350   אַרַבָּהָ   350   אַרַבָּהָ   350   אַרַבָּהָן   317   317   318   315   318   320   320   321   320   321   320   321   320   320   321   320   320   321   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320       |             |         |            |          |           |                  |
| 350   אוֹרָהָ   317   317   315   315   315   316   315   315   316   316   316   317   315   315   315   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316   316     |             |         | אוציאה     | 317      |           |                  |
| ל אַרָּהָהָ 211 אַרָּהָהָ 216 אַרָּהָהָ 315 אַרָּהָהָ 315 אַרָּהָהָ 326 אַרָּהָהָ 336 אַרָּהָהָ 336 אַרָּהָהָ 336 אַרָּהָהָ 336 אַרָּהָהָ 336 אַרָּהָהָ 336 אַרָּהָהָ 339 אַרָּהָהָ 348 אַרָּהָ 336 אַרָּהָהָ 348 אַרְּהָהָ 348 אַרְהָהָ 348 אַרְּהָהָ 348 אַרְּהָהָ 348 אַרְהָהָ 348 אַרְהָהָהָ 348 אַרְהָהָהָ 348 אַרְהָהָהָ 348 אַרְהָהָהָ 348 אַרְהָהָה 348 אַרְהָה 348 אַרְהָה 348 אַרְהָרָה 348 אַרְהָר 348 אַרְהָרָה 348 אַרְהָרָה 348 אַרְהָרָה 348 אַרְהָרָה 348 אַרְהָר 348 אַרְהָרָה 348 אַרְהָר 348 אַרְהָר 348 אַרְהָר 348 אַרְהָר 348 אַרְהָר 348 אַרְהָר 348 אַרְרָה 348 אַרְרָה 348 אַרְרָה אָרָה 348 אַרְרָה אָרָה אַרְרָה אָרְר 348 אַרְרָה אָרְר 348 אַרְרָה אָרְר 348 אַרְרָה אָר 348 אַרְרָה אָר 348 אַרְרָה אָרְר 348 אַרְרְר 348 אַרְרָה אָרְר 348 אַרְרָה אָרְר 348 אַרְרָה אָר אַרְר 348 אַרְרְר אָר אָר אַרְר אָר אַר אַרְר אָר אַר אַרְר אָר אַר אָר אַרְר אָר אַרְר אָר אָר אָר אַרְר אָר אָר אָר אָר אָר אָרְר אָר אָר אַרְר אָר אָר אָרְר אָר אָר אָר אָר אָר אָר אָר אָר אָר אָ                                                                |             |         | 1          |          |           |                  |
| אַרָּהָ אָרָה אָר אָרָה אָרְיי אָרְיי אָרְיי אָרְיי אָר אָר אָרָה אָרָה אָרָה אָרָה אָרָה אָרָה אָרָה אָרָה אָרָה אָ    | אהבחה       | 211     |            |          |           |                  |
| אַרָּהָ 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |            |          |           |                  |
| בּיוֹרֵשׁ 336 אוֹרָר 205 אוֹרָר 348 אוֹרָר 336 אוֹרָר 339 אוֹרָר 336 אוֹרָר 339 אוֹרָר 339 אוֹרָר 348 אוֹרָר 318 אַרָּיבָּר 319 אוֹרָר 315 אַרָּיבָּר 319 אוֹלָר 315 אַרָּיבָּר 319 אוֹלָר 319 אַרָּיבָּר 319 אַרְיבָּר 310 אַרְיבָּר 310 אַרְיבָּר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבָּר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבָּר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבְר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבְר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבְר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבָר 316 אַרְיבְר 316 אַרְיבְר 316 אַרְי  |             |         |            |          |           |                  |
| אַרָּהָהָ 336   אַרִּהָּ 329   אַרְּהָּרָהָ 318   אַרִּהָ 319   אַרָּהָרָהַ 318   אַרְּהָרָהַ 319   אַרָּהָרָהַ 315   אַרְּהָרָהַ 319   אַרָּהַרָהַ 315   אַרָּהָרָהַ 319   אַרָּהַרָהַ 319   אַרָּהַרָּ 319   אַרָּהַרָּ 319   אַרָּהַרָּ 319   אַרְּהַרָּרָ 319   אַרְּהַרָּרָ 319   אַרְּהַרָּרָ 319   אַרְּהַרָּרָ 319   אַרְּהַרָּרָ 319   אַרְּהַרָּרָ 319   אַרְּהַרָּרָרָ 319   אַרְּהַרָּרָרָ 319   אַרְּהַרָּרָרָ 319   אַרְּרָּרָרָרָ 319   אַרְּרָרָרָרָ 319   אַרְּרָרָרָרָרָרָרָ 319   אַרְּרָרָרָרָרָרְרָרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרְרָרְרָרְרָרְרָרְרָרְרְרָרְרָרְרָרְרָרְרְרָרְרְרָרְרָרְרְרָרְרָרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרָרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרְרָרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרְרְרְרָרְרְרָרְרְרְרְרְרְרָרְרָרְרְרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרָרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרָרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְרְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.7         |         |            |          |           |                  |
| אַרְּיָנוּ   318   בּרִּינְינּ   319   בּרִּינְינִּ   315   בּרִּינִּ   319   בּרִּינִּ   315   בּרִּינִּ   319   בּרִּינִּ   315   בּרִינִּ   319   בּרִינִ   310   בּרִינִּ   310   בּרִינִי   310   בּרִינִי   310   בּרִינִי   310   בּרִינִי   310   בּרִינִי   310   בּרִינִי   310   ברייני     | 7           |         | אורר       | 329      |           |                  |
| #####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1           |         | אישיב      | 319      | אמ        | Feuertopf 138.   |
| > הַּהָלֵא 146     בַּהַלָּא 95     אַבַּהָאַ 319       בַּהַלָּא 197     בַּהַלָּא 185. 224     בַּהַלָּא 314       בַּהַלָּא 89     בַּהַלָּא 208. 224     בַּהַלָּא 268. 314       בַּהַלָּא 89     בַּהַלָּא 208. 224     בַּהַלָּא 314       בַּהַלָּא 89. 195     בְּהַלָּא בַבַּלַ 100. 224     בַּהַלָּא 147. 216       בַּהַלָּא 316     בַבַּל בַבַב בַבַּל בַבַב בַבַּל בַבַּל בַבַּל בַבַּל בַבַּל בַבַּבַּל בַבַּל בַבַּב בַבַּל בַבַּל בַבַּל בַבַּל בַבַּב בַבַּל בַבַּל בַבַּב בַבַּב בַבַּל בַבַּל בַבַב בַבַּל בַבַּב בַב בַב בּבַּל בַב בַב בַּבַּל בַב בַב בַב בַב בַב בַב בַב בַב בַב בַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 3         |         |            |          | ,         | -                |
| ר בְּלֵיבֶה בְּלֵיבְ בַּלְּבְּ בְּלֵיבְ בַּלְּבְּ בְּלֵיבְ בַּלְּבְּ בַּלְבְּ בְּלֵבְ בַּלְבְּ בְּלֵבְ בַּלְבְּ בַּלְבְּ בַבְּי בַּלְבְּ בַּלְבְּ בַּבְּר בַּבְּי בַבְּי בַּבְּר בַּבְּי בַבְּי בַּבְּי בַּי בְּבִּי בְּי בַּבְּי בְּי בְּיבִי בְּי בַּבְּי בְּיבְי בְּיבְי בַּבְי בְּיבְי בַבְּי בְּיבְי בַבְי בַבְּי בְּיבְי בַבְי בַבְּי בְּיבְי בַבְי בְּבְי בְּיבְי בַבְי בְּבִי בְּיבְי בַבְי בְּבְי בְבְי בְּבְי בְּבְבְי בְבְּבְי בְבְבְי בְבְּבְי בְבְבְי בְבְּבְי בְבְיב בְּבְי בְבְיב בְּבְי בְבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְי בְבְיב בְּבְיב בְבְי בְבְיב בְבְי בְבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְיב בְּבְיב בּבְיב בּבְיב בּבְיב בּבְיב בּבְיב בּבְיב בְבְיב בּבְיב בּבְיב בּבּיב בּבְיב בּבְיב בּבּיב בּבּיב בּבּי בְבְיב בּבּב בּבּיב בּבּב בּבּיב בּבּיב בּבּיב בּבּיב בּבּיב בּבּיב בּבּיב בּבּב בבּב בּבּב בּבּב בּבּב בּב בּבּב בּבּב בבּב בבב בבב בב  | 7 1 17      |         | 4          |          | אַדָּבא   | 319              |
| ילַהָּלָה 89     הַּהָה 224     בַּהַבְּה 268.314       קלְהָה 89     בְּהַהָּה 208.224     הַבְּּה 314       בּהַבְּּה 89.195     בְּהַה 210.224     בְּהַבְּּה 147.216       בַּהַבְּּה 316     בַבַּה בַבּּּה 190     בַבַּה 147.216       בַבַּה 316     בַבַּבַּה בַבַּבּּ בַבַּבּּ בַבַּבּ בַבַּבַּ בַבַּבַ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּ בַבַּבַּ בַבַּבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּבַּ בַבַּ בַבַ בַבַּ בַבַ בַבַּ בַבַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַבַ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַּבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַבַּ בַּבַּ בַּבַּ בַּבַ בַּבַּ בַבַּ בַּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 7         |         | אות        | 185. 224 |           |                  |
| קר אַרָּהְלָּרְ 89 מְּהְלֶּרְיָּהְ 89 מְּהְלֶּרְיִּהְ 89 מִּהְלֶּרְיִּהְ 89 מִּהְלֶּרְיִּהְ 89 מִּהְלֶּרְיִּהְ 210 מִבְּלִבְּּ 190 מְבְּלְבְּּהְ 105 מוֹה מוֹה 190 מְבְּלְבְּּהְ 194 מְבְּלְבְּּהְ 105 מוֹה 195 מְבְּלְבְּּהְ 100 מוֹה 195 מְבְּלְבְּרְּהְ 100 מְבְּלְבְּרְיִּהְ 100 מְבְּלְבְּרְיִיִּהְ 100 מְבְּלְבְּרְיִּהְ 100 מְבְּלְבְּרְיִיִּהְ 161 מְבְּלְבְּבְּרְיִבְּעְ 316 מוֹה מִבְּלֵבְ 100 מוֹה מוֹה מוֹבְּלֵבְ מִבְּלְבְּרִיבְ 316 מְבְּבְבְּלִבְּרִים 190 מְבְּלְבְּרִים 190 מְבְּלְבְּרִים 190 מְבְּלְבְּרָים 190 מְבְּלְבְּרִים 190 מְבְּלְבְּרִים 190 מְבְּלְבְּרִים 190 מְבְּלְבְּרִים 190 מִבְּבְּבְּרִים 190 מִבְּבְּבְּרָים 190 מִבְּבְּבְּרִים 190 מִבְּרְיִבְּבְּרְיִיִּיִּיְם 190 מְבְּבְּרָיִים 190 מְבְּבְּבְּרִים 190 מְבְּבְּרָבְיִים 190 מוֹה 190 מִבְּבְּרָבְיִים 190 מִבְּרְבְּבְּרְיִים 190 מִבְּרְבְּבְּרְיִים 190 מִבְּרְיִים 190 מְבְּבְּבְּרְיִים 190 מְבְּבְּרְיִים 190 מְבְּבְּבְּרְיִים 190 מְבְּבְּרְיִים 190 מְבְּבְּרְיִים 190 מְבְּבְּרְיִים 190 מְבְּבְּרְיִים 190 מְבְּרְיִים 190 מְבְּבְּרְיִים 190 מִבְּבְּרְיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְייִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מִבְּיִים 190 מְבְּיִבְּיִים 190 מְבְּיִבְּיִים 190 מְבְּיִבְּיִים 190 מְבְּיִבְּיִים 190 מְבְּיִבְיְיִים 190 מְבְּיִבְיִים 190 מְבְּיִבְיִים 190 מְבְּיבְּיִים 190 מְבְּיִבְּיִים 190 מְבְּיבְּיִים 190 מְבְּיבְּיבְייִים 190 מְבְּיבְּיבְיּיִים 190 מְבְּיבְיבְּיבְּיִים 190 מְבְּיבְיבְּיבְּיִים 190 מְבְּיבְּיבְיבְיבְייִים 190 מְבְּיבְּיבְיבְיבְּיִים 190 מְבְיבְיבְּיבְיבְּיבְייִים 190 מְבְּיבְיבְיבְיבְייִיבְייִים 190 מְבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיִיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְיבְי                                                                                          | - T1 IT     |         | איתה       | 224      |           |                  |
| בּילְּהָלָּהְ 89. 195 אָתְהָיִׁרָ 210. 224 הַּיְבָּיהָ 147. 216 הַיְבְּיהָ 268. 316 הוֹה 190 הוֹה 147. 216 הוֹה 316 הוֹה 224 הוֹה 224 הוֹה 105. 316 הַבְּיהְרָבָּ 105. 316 הַבְּיהְרָבָּ 100. 316 הַבְּיהְרָבָּ 100. 316 הַבְּיהָרָבָּ 100. 316 הַבְּיהָרָבָּ 316 הוֹה 224 הוֹה 161 הַבְּיהָרָבָּ 316 הוֹה 224 הוֹה 160 הַבְּיהָרָבָּ 316 הוֹה 224 הוֹה 140. 143. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         |            |          |           |                  |
| קַבְּילָהָ 268. 316 הַּאַרוֹלָץ 190 הַהָּעָּ 147. 216 בּאַרוֹרָץ 316 הַאַרוֹלָץ 194 ביי 195. 316 ביי 195. ביי |             |         | V 1        |          |           |                  |
| לְּהֶלֵּכֶל 316 אַרְּדֶּרֶם 224 אוֹתְר 194 אַרְּבֶּלֶּהְ 105. 316 אַרְבֶּלֶּהְ 315 אַרְבֶּלֶּהְ 315 אַרְבֶּלֶּהְ 316 אַרְבֶּלֶּהְ 100. 316 אַרְבֶּלֶּהְ 100. 316 אַרְבֶּלֶּהְ 316 אַרְבֶּלֶּהְ 316 אַרְבֶּלֶּהְ 316 אַרְבֶּלֶּהְ 316 אַרְבֶּלֶּהְ 316 אַרְבֶּלֶבְּיוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |         | 171.       |          |           |                  |
| אַרְאָלֶּלְה 105. 316 אַרְאַלֶּלְה 224 אַרְאָדֶע 315 אַרְאַלֶּלְה 100. 316 אָרְאַלֶּלָה 221. 224 אַרְאָלָג 161 אַרְאַלֶּלָג 316 מְרְאָלָב 224 אַרְאָלָג 316 מַרְאָלָב 224 אַרְאָלָב 140. 143. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73 17       |         |            |          |           |                  |
| קְּבְּלֶּבְּהָ 100, 316 קְּבְּלֶבְּע 221, 224 *הְיָהָאַ 161 אַבְּלֶבְּע 316 מְבְּיִלְבָּע 316 מְבְּיִלְבָּע 224 הַבְּיִלְבָּע 140, 143, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |            |          |           |                  |
| 140. 143. 186 אַהְלֶּלֶּוֹר 224 אַהְלֶּלֶּוֹר 140. 143. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 - 1       |         |            |          |           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |            |          | , ,       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |            |          | 4 -3 1-   |                  |

| אַחוּמֵיר               | 138. 140. 204 | אַתפּיץ       | 268. 314      | אַרַל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 183           |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| צתוּס                   | 314           | אָרִפְּשֵׁרְ  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151           |
| אָתוֹר                  | 1             | אָתְקָבֶתוּ   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155           |
| אָתוֹת                  |               |               | 147. 220. 224 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185           |
| צַּתוֹת                 | i             | אַחַר         | 232. 315      | אֶרֶלוּת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179           |
| אַתוֹמֶל                | 140           | אַחַר         | 149           | אָרָלוֹת אָיָלוֹת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 188           |
| אַתוֹתֵיהָם             | 140           | אַתרוּ        | 244           | אַרַלִּרַל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| אַתוֹתֵיןה              | 140           | אָתרוֹן       | 176           | אַ־לִּים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 195           |
| אַתוֹתַהָּ              |               | אַחַרַר       | 178           | אַרַלרם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| N <sub>E</sub> TT       |               | צהרי          |               | אַרלמות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199           |
| श्रम                    |               | אַדִררב       | 317           | אַרלַמֵּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199           |
| צחד                     | 323           | אַתרין        |               | אַבָּם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131           |
| <u>א</u> ַרוֹז          | 147. 339      | אַתריש        |               | אַרָמָּה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| אַתְנָּת                | 1             | אַבְרִירְבֶּן |               | ארמה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| אַתוַה                  |               | אַבָּרִיתָּן  |               | אַרמִינָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| ភព្ព័ធ្លី               |               | אַחֹרֵנּית    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 182, 202, 203 |
| אַרוור אָרוור           |               | אַהָרֶת       |               | אַרמַתְכֵּם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|                         | 73. 96        |               | 147. 216      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145. 221      |
| <u>א</u> תור אַתור      |               |               | 147. 216      | אַרן־                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| אַעוּיָם                |               |               | 221. 317      | ארך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| אַמוּקנּי               |               | _             | 317           | ארנרמו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| אַתנַיז                 |               | ಗಜ್ಜ          |               | אַרכָדָּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| צַּקוֹנָקָה             |               | -ಬ್ಲೆಸ್ಟ್     |               | צרבה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| צָּתָוָתָם              |               | אַטָּהָר      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222           |
| אָדֶושָא                |               | אַטוּרָ       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208. 222      |
|                         | 90. 316       | אָשוֹר        |               | ארננה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                         | 140. 203      | אַטִּירְ      |               | אַרכַבּה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| אַקר                    |               | אַטָבָא       |               | ארכנר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| אַתָּר                  |               | אָשָרֹתְ      |               | ארנק                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| אַתרָת                  |               |               | 129. 131      | אַרָסִירֶם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| צַּקרָּת                |               | 78            | 226           | אַרעצה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 315           |
| צֶּׁתֶרוֹ               |               | צֵּיבָת       | 145           | אַרנצה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| צַּתִׁיוֹתֵיהָם         |               | אָרָבִּר      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12, 131       |
| אָלְירוּ,שֵׁרוּ         |               | ארבים         |               | איקץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| אַתֹּיָהָ               | 316           | 7778          |               | אָררָאָנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| אַתים                   |               | ארַבְּכֶּם    |               | אָררָשֶׁנָת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| אחרם                    | 141           | ארבנו         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145. 199      |
| צַּתִישָׁה              | 318           | אָרבָשׁ       |               | ארשה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| אַתרשנו                 |               | ארגיכ         |               | ארשון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176           |
| אָתַל, אַתַל            | 318           | ציה           |               | ארשים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199           |
| אַבוּל                  |               | אַלוּ         | 131           | ארשה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| אַחַלֵּר ,אַחַלַּר      |               | אַרטרב        |               | ארשון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| אַנוּיַּל               |               | אַרטִיבָה     | 317           | ארשנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 315           |
| אַנולגע                 | 316           | אלרם          |               | אַרתָם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| אַתַבֶּּלַב 'אַתַבְּּלַ | 316           | • • •         | 131           | ארתן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165           |
| אַחַלּקח                |               | ארכה          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221. 225      |
| אחמול                   |               |               | 12. 131       | מַבָּבֶר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 4.1                     | 314           | 4             | 131. 212      | אַבבּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| אַּחְפָּר               |               |               | 127. 131      | אַפָּבֶרָת ,אִבֶּבְרָת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 4 1 A                   |               | 7             |               | THE PERSON AND A P |               |

| אַבָּה        | 317           | צַּלְבִּרשָׁהָ           | 350                 | אַלְמְנוּתִי הָ        | 193, 213     |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| אָבוֹת        | 319           | אַלְבָּשׁנָת             | 315                 | אַל־נָא                | 222          |
| אַבֹּוֹב      | 165           | אַלֵּד                   | 316                 | אַכָּה                 | 219          |
| אַכְּזָר      | 165           | אַבֶּה                   | 68. 128             | אַלְפָּיִם ,אַלְפַּיִם | 201. 219     |
| אַבְזָרָר     | 178           | אֱלֹחֵר                  | 196                 | אַבְּקַת               | 319          |
| אַבְוָרֵיּנִת | 180           | אַלֹתֵדיהֶן              | 210                 | צַלַקַטָּת             | 87. 105. 316 |
| אַבּתַר       | 316           |                          | 193, 195            | ÞΧ                     | 68. 78. 225  |
| غذيا          | 318           | אֱלֹחַרמּוֹ              | 208                 | באַ                    | 141, 183     |
| אָבִינָת      | 318           | אַלֹחֵרנוּ               | 215                 | מַמְצַמ                | 315          |
| تخشفيا        |               | אֱלוֹהַ                  | 88. 151             | צַמַּהַד               | 316          |
| אָבַל         | 229           | אַלוּל                   | 153                 | , भूवात                | 141          |
|               | 146           |                          | 176                 | אַמָּהוֹת              | 141. 190     |
| אַכל          | 339           |                          | 176                 | אַמְחוֹת               | 141. 190     |
| . 7           | 342           | אַבּוֹנֶר                | 196                 | צַּמְחֹתֵיּ            | 41           |
|               | 147. 324      | كاوياط                   | 157                 | אָמוֹט                 | 319          |
| בֻּלֶב        |               |                          | 342                 | אַמוּרָ                | 86. 153      |
| אבל           |               | *אַלִּר                  | 139                 | צַמוּנָה               | 153, 194     |
| אַבַל         |               | אַלָּר ,אַלַר            |                     | אֱמוּנוֹת<br>הַ        |              |
|               | 156. 337      |                          | <b>79. 150.</b> 223 |                        | 79, 193, 194 |
|               | 154, 316, 335 | אַלְיָה                  |                     | אָמוּנ <u>ַ</u> ת      | 153          |
| אָבְלָּת      | 55, 324       | אַלָּיִהָ                | 223                 | אָמוֹר                 | 342          |
| אָבְלָּת      | 55            | אַלַיהָם                 |                     | אָמוּת                 | 314          |
| אַכַבָּה      |               | צַלֵיהֶם                 | 209, 223            | אָמוֹת                 | 190          |
| אָבלה, אבְלה  | 82. 331       | מַלֵּיהָן                | 223                 | אַבּוֹתָב              | 141          |
| ¥ŽĘĘF         |               |                          | 205                 | אַמוֹתַת*              | 317          |
| אכלוה         |               | אַלֶּ־הַ                 |                     | מֶלְתָּנוּ             | 315          |
| אַבְּלָּחוּ   | 344           | מַלָּיִדְ מַלִּיִדְ      | 223                 | אַקטיר                 |              |
| אַבֶּלָתוּ    | 344           | אָלֵיכֶם                 | 79223               | אַבּר                  | 77. 141      |
|               | 242. 347      | אַלִּיבֶּן<br>אַלִּיבֶּן | 223                 | אַבִּיץ                | 157          |
| אַבּלְבַּל    |               | אַלרל                    | 152                 | אָמִית                 | 318          |
| אַכבָּם       |               | אַלִּילָה                |                     | xizix                  |              |
| צַּבַלְּנָהוּ |               | <b>אֶלִּרלֵ</b> ר        |                     | אַבּּלָאָה             |              |
| אַבַּלְּתְּ   | 85            | אַכּים                   |                     | אַמַבָּני              |              |
| 크리돌극축         |               |                          | 208, 223            | אַמְלָנו               |              |
| אַבּבָּלְתַּם |               | يغزيا                    |                     |                        | 78. 319      |
| אַבְּלֶתְנִי  | 351           | אַלֵּרנה                 |                     | אַמְלִּיןדָּ           | 317          |
|               | 134. 221      | אֱלָרֶנֶם                |                     | אָמֶכָּל ,אִמְכַּל     |              |
| ¥15k          | 1             | אַכִּרצהר                |                     | אַמְּלָלָה ,אִמְּלְלָה |              |
| 5,55%         |               | אֶּלְיָקִרם              |                     | אַמְלָלוּ ,אִמְלְלוּ   |              |
| מבמנ          |               |                          | 316                 | אָבֵילֶלִים            |              |
| يخوفئلا       |               | אַלְכָּח ,אֵלְכָּח       | 316                 | אָפֵין                 |              |
| אַבָּר        |               | אַלְכַּר                 |                     | 注意                     |              |
| אַבּנֹגענ     |               | DEX                      |                     |                        | 80, 175, 220 |
| מָבְתֶּבֶנֶה  |               | تخزشكم                   |                     | אָמִיָּם               |              |
|               | 221           | אַלְמָּה                 |                     | אַפִּץ, אֲפֵץ          | 325          |
| >%            | Pron. 128     | אָל־מוּל                 |                     | xxåä                   |              |
|               | Gott 139      | אַלְמִים                 |                     | אָמְצָצַהוּ            |              |
|               | 51, 150, 223  | אַלְפֶּוֹ                |                     | ؿڟؿؿڟڐ                 |              |
| אַלְבִּרשׁ    | 317           | אַלְמְינוּת              | 180                 | ي في الله              | 345          |

| אמצו                               | 331                 | אנקת                    | 74. 148     | צַבנה                                         | 351  |            |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|------------|
| Zerzi.                             |                     |                         | 319         | אָבנֹם                                        |      |            |
| אמר                                | 147                 | אַנָשָׁר                |             | AZC2F                                         |      |            |
| אמר                                | 147. 324            | אַנשׁר                  |             | אָבֶרָהָר<br>אָבֶרָהָר                        |      |            |
| אֱמֶר־                             |                     | אַנשר                   |             | אָצֶרְכָה                                     |      |            |
| אָמֵר                              |                     | צַּוְשֵׁיהֶן            | 210         | אֶבֶשָּׁה                                     | 315  |            |
| אַמֶּרָה                           |                     | אַנָשָׁרוּ              |             | אָבֶשֶׁילָה                                   |      |            |
| אָמְיֶּלָת                         |                     | אַנָשִׁים               |             | אַנְתִּיר<br>אַנְתִיר                         |      |            |
| אָמֶרוּ                            |                     | אַנשׁנוּ                |             |                                               | 225  |            |
| אמרות                              |                     | אַסבְּבָה               |             | אַבָּאַר                                      |      |            |
| אָמֶרוֹת                           |                     | אַסוּה                  |             | אפת                                           |      |            |
| אָמָרוֹת, אֲמָרוֹת                 | 188                 | אַסוּר                  |             | אפהם                                          |      |            |
| אָבָּירָה                          |                     | אַסוּרָה                |             | אַפוּ                                         |      | 332        |
| אַמְּבֵר<br>אַמְבר                 |                     | אַפּרר                  |             | אַפור                                         |      |            |
| אַמַרָת                            |                     | אָסְלַוּת               |             | אַפֵּר                                        |      | .01        |
| ۿ۬ػڔؙڶڟڔ<br>ڝٛٵۻ                   |                     | אמשרח                   | 87. 348     | אפרל                                          |      |            |
| אָמְרָתֶּקּ                        | 76                  | מסמ<br>ביילמי           |             | אַפּרם                                        |      |            |
| יידייעיוי<br>אמנע                  | 165. 221            | אָמַת<br>אָמַת          |             | • -                                           |      |            |
| ಸಿದೆ.<br>೧೨೪                       |                     | אַכּוֹב                 | 317         | אָפָּרר מבלב                                  |      |            |
| , %<br>%<br>%<br>%                 |                     |                         |             | אָפֹּלָּה ,אָפָּלָה<br>אֲפַלֵּטָה ,אֲפַלְּטָה | 214  |            |
| אַמֵּתִר<br>אַמֵּתִר               |                     |                         | 268.314.316 |                                               |      |            |
| אַמָּעַיִּם<br>הַּבְּיָי.          |                     | אַסְפַה                 |             | påk                                           |      |            |
|                                    |                     | אָסְפּה                 |             | pžź                                           |      | 000        |
| אַבּיתָנוּ<br>אַבּיתָנוּ           |                     | ·.                      | 67. 317     | אַפְסָר                                       |      | 222        |
|                                    | 84. 131             |                         | 268.314.349 |                                               |      |            |
| Kin<br>Kin                         |                     | *בּבַבְּבָר             | 139         | אָפְּיֶה                                      | 100  |            |
|                                    |                     | אָסַפְּרָה              |             | אָפַפּה                                       | 243  |            |
|                                    | 84. 131<br>102. 131 | אָסַפְּרֶנָּת           |             | אָפְּקוֹד<br>עפר                              | 040  |            |
| 11,50                              | 56. 108. 222        | אָפַּק                  | 010         | 152                                           | 010  |            |
|                                    |                     | אָסר                    |             | אֶפְרוֹתַ                                     | 100  |            |
| אָנְהָנְּהְ                        |                     | אָפֶר, אָפֶר            |             | אֶפְרוֹיִתִים                                 | 100  | 000        |
| מינים.<br>מַנּנּ <u>ת</u>          | ,                   | אֶּסְרָה                |             | אָפְּרָת                                      |      |            |
| אָנוּתָה                           |                     | אָסְרוּ                 |             | אָפַרָתָה                                     |      |            |
| **                                 | 79. 151             | אַסְרָר                 |             | מפשיטנה                                       |      | 346        |
| אַנְתָּהנּ<br>אַנְתָּהנּ           |                     | אָסְיֵר                 | 319         | אָפְעִיבָּה                                   |      |            |
|                                    | 78. 319             | אַבר                    | 314         | עַפַּתַּדַ                                    |      |            |
| אַנ <u>ו</u> עמבּם<br>אַנוֹבְעמבּם |                     | מַבר                    |             | אָפַתֶּנוּ                                    |      | 000        |
|                                    | 77. 135             | אֱצֶבֹרָה, אֶיְגְבָּרָה | 314         | . 7%                                          |      | 336        |
|                                    | 77, 135             | 4528                    | 331         | xxx                                           |      |            |
| 7,5,7,5                            | 100                 | אָצֶוֹבָת               | 314         | ゴネボ                                           |      | 104        |
|                                    | 146. 185            | व्यक्ष                  | 314         | ÄÄÄEG                                         |      | 184        |
|                                    | 146. 185            | नन्ग्रह                 | 81. 349     | אָצְבְּעוֹת ,אֶצְבָּעוֹת                      |      |            |
| אָנָרוֹת                           |                     | אַבֶּלֶּה               |             | אָבְּיָּק, אֶבְּיַּק                          | 315  | 050        |
| אַפָּר דֶענוּר                     |                     | אַנְלָּרִם              |             | मी <b>इ</b> द्ध                               |      | <b>350</b> |
|                                    | 73. 135             | אַצלּך                  |             | Zzűet                                         |      |            |
| אַנפָּת                            | 1                   | אָצֵמֹרָה               |             | אַבֶּרל                                       |      |            |
| אַנּפָנוּ                          | 1                   | אַבְמִיר                |             | אַגילות                                       |      |            |
| אַנָּבֶר                           |                     | אַבְמִירָה              |             | אַצרֶבֶה                                      |      |            |
| u <sub>t</sub> zik                 |                     | אַכבּתוּ                |             |                                               | 145. | 224        |
| אָנָקְמָּה                         | 78. 319             | په پېښې                 | 315. 350    | אַגעת                                         | 317  |            |
|                                    |                     |                         |             |                                               |      |            |

| מאַפֿאַע                            | 317           | ארון                           | 151, 185     | אָשִׁאָלָה                                         | 315  |         |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|------|---------|
| אַבק־ אָבּק                         |               |                                | 151, 342     | NEXT.                                              |      |         |
|                                     | 314           | אַרוּר                         |              | אַעאָאָ                                            |      |         |
| אָצֹרָה אֶצְּרָה                    |               | אַרוּרָה                       |              | אשב                                                |      |         |
| 77EX                                | 268. 349      | אַרוּרָת                       |              | אַשְׁבָּח, אַשְׁבָּח                               | 316  |         |
| אצרור                               | 81, 314       | אָרוֹת                         |              | צַּשִׁבִּיתָה                                      |      |         |
|                                     | 260           | אַרָתָה                        |              | אָשְׁבַּע                                          |      |         |
|                                     | 350           | אָרָחוֹת                       | 190          | 226%                                               |      |         |
| אברר<br>הַּיִּלְרָבוּי              | 319           | ארחוקם                         |              | אַשְׁבַּע                                          |      |         |
| مريد<br>شخات:                       | 314           | אַרָתִם                        |              | אָטִּבְיָה                                         |      |         |
| אָלבּנע<br>הַּשִּי                  | 165           | אָרֶקוּמְהְּ                   |              | אָשׁפָּה                                           | 315  |         |
| אָקּינֶיה                           | 314           | <u> </u>                       | 350          | אַשְׁהַיִּדִי                                      |      |         |
| אַקוּמָם<br>הַּקּיּבָּיו            | 317           | אָרְתתֵיהֶם<br>אָרְתתֵיהֶם     | 89. 209      | אַשְׁנְּוֹרִיוֹת                                   |      |         |
| אַפַת<br>פַּייִבּי                  |               | ארהתיו                         | 88           | אָשָׁהוֹדית                                        |      |         |
|                                     | 46. 105. 315  | ארחקוד                         |              |                                                    | 145. | 199     |
|                                     |               |                                | 143          |                                                    | 141. |         |
| אָקים                               |               | אַרְבֵּת<br>בַּיִּ             |              | אשו                                                |      | 1.0     |
| אַבּנְבָּע                          |               |                                |              | אַטאָב                                             |      |         |
|                                     | 315           | אַבֿיוִע<br>אַבנּוֹנֵב         | 108          | יָיטיּב<br>אָשׁוּבָּה                              |      |         |
| אַלבֿא                              |               |                                |              | אַשוֹתַת                                           | 317  |         |
| 14260                               | 215           | אָרָיִים<br>אָרָיִים           |              | שָּׁיִשְׁיָּק, אָיִשְׁיִּקּ                        |      |         |
| אַקּקרב                             |               |                                |              | אַהַבּינָים<br>בּיַבְיבָים, בּיַבְּיבָים           |      |         |
| MALÉRE<br>MALÉRE                    |               |                                | 184          | אַשוּר אָשוּר                                      |      |         |
| אַקְשָׁה                            |               | מֶרְבַּב                       |              | אשות א                                             |      |         |
|                                     | 315           | אַרְמוֹן                       |              | צָשָׂתק                                            |      |         |
| <u> </u>                            |               | אָרָמִי                        | 8. 220       | אַשַּׁבֶּרָהְ                                      |      |         |
| 122 ×                               |               | אַבְלנוּע<br>הַּיִּלְדְּיִינִי |              | אָטִיבָּת<br>אָטִיבָּת                             |      |         |
| #F##                                | 122. 318. 346 | אַלַנְיבָּע<br>קייני           | 165          | אַטִּירבֵנוּ                                       |      |         |
|                                     |               | אַרנן<br>אַרנן                 |              | משר בנה<br>משר בנה                                 |      |         |
|                                     | 165. 317      | 15.18<br>15.15                 |              | צָשׁיתָהוּ                                         |      |         |
| אַרָבַּע                            | 165. 217      | 72.18<br>1.15                  |              |                                                    | 165  |         |
|                                     |               | מָּ, בּד<br>אַרְעֵנָה          |              | 72m2                                               |      |         |
| אַרְבָּעִים                         |               |                                |              | אָהַבָּבָּע<br>הַבְּבָּע                           |      |         |
| , 55, 5                             | 165, 217      | XEİX                           |              |                                                    |      | 177,314 |
|                                     | 201, 218      | מָרְפָּאָדְ<br>מרפה            |              | אָשָׁבָּת                                          |      | 1111011 |
| אַלַבּבְּלּטָּוֹ<br>אַלַבּּבְּלָטִם | 211           | אַרְפֶּהָ                      |              | מָדְבֻּי<br>אָשִׁבְּחָה                            |      |         |
|                                     |               | אַרְפָּנּ<br>אַרְפָּוּ         |              | אָשׁבֵּים                                          |      | 162     |
| אַרְבָּז                            |               | مردد<br>توا څون                | 142, 184     | אַשׁבּלות                                          |      |         |
|                                     | 315           | يون ا<br>وين ا                 | 47. 182. 202 | אַשׁבְּלוֹת                                        |      |         |
|                                     | 316           |                                | 47. 207      | בשטא                                               |      |         |
|                                     | 324           |                                | 188, 190     | אָשְׁבָּן־, אֶשְׁבּוֹ                              |      |         |
| 1 11                                | 243. 331      | nizje                          |              | אָשְׁפּנָה ,אֶשְׁפִּנָה<br>אָשְׁפּנָה ,אֶשְׁפִּנָה | 314  |         |
|                                     | 152           | 1.7.8                          |              | אָשָׁישָּׁבֶּר<br>אָשְּׁשָׁבָּר                    | 165  |         |
|                                     | 152           | מידר<br>אַרֶרָה                |              | אָשלַח                                             | 315  |         |
| אַרניבֿע                            |               | אַרָשׂ<br>אַרָשׂ               |              | חַשְׁשָׁאַ, חַשְּׁשָׂאַ                            |      |         |
| אַרוֹמֵם                            |               | אָרָשָׂית                      |              | אַשׁלָחָה                                          | 315  |         |
|                                     | 102. 319      |                                | 184          | אַשְלָחַה                                          |      |         |
|                                     | 217. 349      | ×                              |              | אַשׁנִּתֶּךְ                                       |      |         |
| יין פיקור.<br>פרובומנדור            | 269. 317. 346 | אַשאַל                         |              | בְּיַבֶּיבֶּי                                      | 348  |         |
|                                     | 4             | - 17                           |              | 1                                                  |      |         |

| אַשַׁלַּמָה       | 316         | אָשָׁחוֹמֵם אָ                        | 101. 319  | אֹתֶם           | 224 -         |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| phix              | 141         | אָשְׁתַחֲנֶה                          | 318       | אַתֶּם          | 68. 135       |
| אָשַׁם אָשָׁם     | 229         | אַנְיוַהָּלֶנוּף                      | 314       | ಸಭಿದ            | 224           |
| אָשׁים            | 314         |                                       | 101, 318  | אָרִמוֹל        | 221           |
| אַשְׂמְאִילָּח    | 115. 344    | שהַשְׁהַשָּׁהָא, שִׁשְׁבַּשָּׁתּ      | 319       | אָקמוּל         | 221           |
| אַשְׁכֶּח         | 142. 339    |                                       | (Nom.)    | אָרִמוּל        | 72. 221       |
| אָשְׁמוֹר         | 314         |                                       | 139       | בּלבּבוּב.      | 314           |
| אַשְׁמוּרָה       | 165         | אַת                                   | Präp. 79. | ಸಿದೆವೆಗಳ        | 318 ~         |
| אַשָּׁמוֹתֵי      | 215         |                                       | 224       | אָתָּוֹ         | 214. 224      |
| אֶשְׁמַח          |             | אָת־                                  | Präp. 54. | الم الله        | 135           |
| ۾ُفِوْرِي         | 315         |                                       | 78. 224   | אָפֶּוֹר אֶפוֹן | 316           |
| אַשְׁמִריב        |             | אַת                                   | Präp. (=  | אָמֵנָה אֶקְנָה | 316           |
| אָשְׁמָד אָשְׁמַד | 315         |                                       | 224 (אנת  | אַמֵּנָה        |               |
| אָשָׁמְיֶנֶת      | 315         | ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± | 134       | אֹתֶנֶּה        | 210. 224      |
| אַשְׁמֹרָת        | 314         | TO WITH                               | 67.73.135 | אָתנָה          | 165           |
| אַשְׁמְרֶנָּח     | 314         | MW.                                   | 135       | אַתוֹנֶדָוֹ     | 346           |
| אַשמרת            |             | × ûx                                  |           | אַקוברור        | 345           |
| אַשׁמָת           | 142         | אָרַאַפָּק, אָרָאַפַּק                | 318       | אָקנוּ          | 265           |
| אַשְׁמֶּתֶת       | 208         | אֶרְבּוֹנֶן, אֶרְבּוֹנֵן              |           | אַתכוֹ          | 35            |
| אָשׁנָא           | 315         | אַתָּה אָתָה                          |           |                 | 215. 224      |
| אַשׁנַב           |             | अस्त                                  | 224       | אַתָנוּ         | 215. 224      |
| אַשׁנָּח          | 315         | אתה                                   | 224       | אַתנות          | 190           |
| אַשָּׁעַרָּח      | 269. 315    | אַתַקלַה                              | 318       | אָתְנֶדָוֹם     | 318           |
| 72.6%             | 78. 319     | אָתהֶם                                | 224       |                 | 350           |
| צשפט              |             | אַתהַן                                | 210. 224  | אַתְּנֶם        | 348           |
| ಗಭಶ್ಚಭನ           | 319         |                                       | 224       | אֶּהְנַנָּה     | 207           |
| אַשפּטָר          |             | Nati                                  | 224       | אַתְּיָנָה      |               |
| אַשָּׁפָר         | 165         | אָתיַבָּה                             | 318       | नहत्रक्ष        | 316           |
| אַטָּפַת          | 165         | אַתְיַהָע                             | 318       | אַתַּגַבָּת     | 316           |
| אַשְׁפָּחוֹ       | 205         | אחון                                  |           | אָרופָאָר       | 318           |
| אַשְׁקֵּח         | 317         | אַתוּיקיקא                            | 38. 207   | אָהְקוֹטָט      | 319           |
| מַשְּׁקָת־        |             |                                       | 124. 234  | אָרְקוֹטָטָה אָ | 319           |
|                   | 36. 81. 314 | בוּנְיתַלְּאָׁ וְנְּתַלָּאָׁ          |           | אַתְּקַנְרָ,    | 100. 269. 314 |
|                   | 36. 81. 314 |                                       | 135       |                 | 349           |
| אשקל              | 314         | אָתִר                                 | 224       | אֶקְרוֹעֶע      | 319           |
| אַשְׁכֵלָּח       | 81. 314     | אַתִּר                                | 224       |                 | ,             |
| אָשָׁר            | 12, 225     | אַקירוּ                               | 87. 331   |                 | 222 f.        |
| אַשֶּׁרַ־         | 54. 133     | אתיות                                 | 190       |                 | 231. 336      |
| אַשֶּׁרָת         | 185: 197    | אַתִּים י                             | 139       | בַּאָרֹנִי      | 92            |
| אַשְׁרֵחוּ        | 206         | אָהָרם                                | 139       | בַּאָת          | 89. 238. 336  |
| אִשְׁירוּ         | 105         | خرشك                                  | 224       | באָדו           | 325           |
| אַטַּרוֹת         | 197         | भंक्ष                                 | Masc.     | 三名は             | 29. 243. 332  |
| אַטָּרָרוּ        | 206         |                                       | 211. 224  | בָּאזָקִים      | 91            |
| אַשְׁרֶד          | 212         | غشك                                   | Fem.212.  | בָּאָחוֹר       | 220           |
| אַשִררם           |             |                                       | 224       | בארן            | 222           |
| אַשֶּׁת           | 145         |                                       | 211. 224  | בֹאַכֶּת        |               |
| אָשַׁמֶּח         | 315         | אַתָּכָּה                             | 211. 224  | באלחים          | 92            |
| אשחו              |             | אָטבֹם                                |           | בָּצָנָת        |               |
| אָנְשׁתּוֹלְלַנִּ | 247         | אַקָּכֶּם                             | 224       | בָּאכר          | 264           |

| בֹאר                | 90            | iz              | 223         | <b>ڊ</b> رڍپُت        | 203          |
|---------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| בַאַר               | 147. 184      | בוא             | 325. 339    | בַּיוֹם               | 93           |
| בַּצֵר בָּצֵר       | 104. 156. 326 | בוֹדָאם         | 90          | בָרן                  | 327. 341     |
| באַרָה              | 202           | בואר            | 329         | בּין                  | 199. 224     |
|                     | 187. 191      | EFRE            | 94. 210.    | בִּרנָה               | 146          |
| בָּצֵרוֹת,בְּצֵרוֹת | 189           | THE             | 146         | בָּרנוּ               | 110, 333     |
| באש                 |               | בונה            | 146         | בַרנוֹ                | 225          |
| コルラ                 | 254           | בוֹכִיָּה       | 154.183.336 | בַּרֹנָר              | 225          |
| בָאתָה              | 90. 249       | בונת, בונת      | 83.84       | בינות                 | 186          |
| באתר                | 260           | בוסים           | 148. 336    | בַרנוֹת               | 189. 199     |
| בֿאנים              | 256           | בוֹסֵסוּ        | 244         | בָּרנוֹתִר            | 262          |
| באַרונוּ            | 353           | בור             | 90          | בַרניתרנוּ            | 225          |
| בָבִין              | 225           | בוש             | 231. 339    | בֵּינוֹהָם            | 225          |
| בַבִּלָּר           | 222           | בוֹשָׁה         | 238         | בַּרנִי               | 225          |
| 402                 | 332           | בושר ב          | 243. 332    | בַרנֵר                | 199          |
| בָּבַת              | 139           | בוישר           | 329         | בַּרנֵיהַם            | 225          |
|                     | 185. 198      | בוּשָׁים        | 148. 336    | בּיבֶיף               | 225          |
| בֹנֶרָה             | 154           | 72              | 230 f.      | בּרנֵיכָם             |              |
| בְּנְדוֹ            | 205           | בֹז             | 339         | ברנרנה                |              |
| בֹּנְרוֹת           | 186           | בואו            | 89          | בינָד, קבינָד         |              |
| בְּבָּהַר           | 205. 214      | خزبر            | 144         | בַּרנַת               |              |
| בְּנֶדֶיָת          | 83            | इर्हर           | 337         | בּיקר                 |              |
| בְּנָדִים           |               | בִזוּרָת        | 337         | בִּיקִרוֹתֶיךָ        | 45. 98       |
| בְּגִּוֹבֶיךְ       | 199. 212      | בַּגוֹנוּ       | 264         |                       | 84. 140. 185 |
| בָּגוֹרָת           |               | בָּזַוֹ         | 230         | בָּיִת                | 84. 140      |
| בּגְלַל             | 225           | बाहुट, बाहुट    | 243         | בַּית                 | 89. 140      |
| בָּדָד              | 221           | 7772            | 244         | בַּיתָה               | 202          |
| בַר                 | 221           | جُتِرَدِهِ      | 264         | בֿיע-בֿוַפַּׂטָמָר    | 179          |
| בָּדִיל             | 152           | בּוֹרת          | 254         | בַּיתוֹ               | 93. 205      |
| בּוֹרם              |               | בְּוֹחָנִי •    | 352         | בַּית לְ              | 225          |
| इत                  | 223           | خلايد           | 151         | בִּיהַן, בִּיהָן      |              |
| नव्यवस्             | 93            | בתויר           | 68, 73, 152 |                       | 223          |
|                     | 81. 146       | ברון            | 339         |                       | Masc.72.223  |
| خطإذات              |               | בַּתַּוֹ        | 146         | 지구<br>기구              | Fem.73.211.  |
| چ۫ڔٙڕٝٙٙٙؠ          |               | فتاذئده         |             |                       | 212. 223     |
| בַּעַלָּם           |               | - ;             | 325         |                       | 148          |
|                     | 223           | <u> خ</u> لتر ب |             | 1                     | 332          |
| خَتَغْد             |               | בֿעוֹרים        | 68. 194     | :                     | 151          |
|                     | 208. 223      | בֿעַרָּפֶּם     | 76. 256     | בפורה, בבורה          | 157. 158     |
| בַּהֲמוֹת,בְּהֵמוֹת |               | - 4             | 75. 221     | בָּכוּת               | 179          |
| ಕ್ಷಿದ್ದರ            |               | בַּבַת          |             | בָּכִר, בְּכִּר       |              |
| خ شاطر الم          |               | خفيد            |             |                       | 154. 336     |
| حثرا                | 85. 146. 184. | ಬ್ಬದ್ಧಿತ        |             |                       | 223          |
|                     | 199           | ففدياا          |             | בַּבֶּרוֹת            |              |
|                     | 210. 223      | ಕಣೆಬೆಟ್ಕ        |             |                       | 222          |
| 7 7                 | 210. 223      |                 | 184         | בְּלֹא                |              |
| בהנות               |               | فثثث            |             | قَوْئِكِ .            |              |
|                     | 146. 354      |                 | Part. 226   | בַּלְּחוֹת בָּלָּחוֹת |              |
| فتهشيه              | 93            | źr              | Praep. 223  | בַּפּוֹתִי            | 260          |

| בַּלָּר                                 | 222       | בְּמֶבֵבֵי                      | 87   |          | ברא                          | 325                 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|----------|------------------------------|---------------------|
| בַּלָּיל                                | 152       |                                 | 65   |          |                              | 339                 |
| בַבְּל                                  | 230       |                                 | 225. |          |                              | 342                 |
|                                         | 156. 326  |                                 | 146. |          | בַּנְבָּוֹים<br>בַּנְבָּוֹים |                     |
|                                         | 156       | בינדי                           | 214. | 224      |                              | 342                 |
| בּלִצֵּדֵי                              |           | בְּעוֹד                         | 221  |          |                              | 337                 |
| בלעם                                    |           | בְעוֹרי<br>בִעוֹרי              |      |          | קרות                         |                     |
| τ.: •                                   | 203. 222. | בַעַנְרָכֶּם<br>בַעַנְרָכֶם     |      |          |                              | 325                 |
| • : •                                   | 224. 226  | בָּנְצַוֹרוּ<br>בַּנְצַוֹרוּ    |      |          |                              | 339                 |
| בם                                      | 223       | قفقاط                           | 94   |          |                              | 75                  |
| בַמאֹד                                  | 1         |                                 | 331  |          |                              | 153. 182. 336       |
| • •                                     | 139       | בעל                             | 142  |          |                              | 90                  |
| בַּנָּמָח ,בַּמֶּח ּ                    |           | בְּעָלִים                       |      |          | בֿירע<br>בּירע               |                     |
|                                         | 131. 222  | בֿבֹבְּע                        |      |          | בַרָּרָת                     |                     |
| בַּמוֹת                                 | 1         | בּגלִתָּה                       | 346  |          |                              | 184                 |
| . 1                                     | 139. 196  | בַּבֵּנִר                       | 105  |          |                              | 157                 |
| בְּמוֹתֵימוֹ                            |           | 7-77-7<br>2011                  | 104  |          | <br>                         | 156. 326            |
| בְּמַקְלָּר<br>בְּמַקְלָּר              | 105       | בַּנֶר<br>בִּנֶר                |      |          | 175<br>174                   | 231                 |
|                                         | 139       |                                 |      | 182. 335 | 175                          | 231                 |
| בּנָרוּ<br>בּנָרוּ                      |           | בְּצֵלָת<br>בַּצֶלָת            |      |          |                              |                     |
|                                         | 84. 325   | בַּלְבַרָּנְ<br>בַּלְבָרָנְ     | 77   | ,00      | בערבי                        | 147<br>79, 182, 149 |
|                                         | 342       | בְּצִירוּ<br>בְצֵרוּ            | 9.4  |          | 1,5",5                       | 244                 |
| בָּנֵת, בֹּנֵת<br>בֹּנֵת, בֹנֵת         |           |                                 |      | 226      |                              | 244                 |
| בּוֹבַלְּמִנְיָּר                       |           | בַּצַרָת<br>בַּצֶרָת            |      |          |                              | 87. 332             |
|                                         | 215. 223  | خمَدُش⊐<br>جخ'ن.                |      |          | בָּרְכוֹת ,בְּרָכוֹת         | 201                 |
| . *                                     | 342       | خد العد                         | 157  |          | בּרְבֵּי                     | 201                 |
| •                                       | 337       | בַּיִּתִים                      | 245  |          |                              | 200, 215            |
| בֿרנוֹנע<br>בֿרנוּנֿע                   |           | בְצֶׁרֵתוּ                      | 251  |          | בברות<br>פֿנֿכֹנ             |                     |
| בנות, בנות                              |           | בְּצֶתֶרְנִי<br>בִּפְנֵי        | 005  |          | בְּרְבֵּיה <u>ָ</u>          |                     |
|                                         | Inf. 340  | בׄפֿטַג<br>בּנָּיג              | 220  |          |                              | 200. 209            |
| בֿנוָתַיָּנּ<br>בַּיוּיִי               |           |                                 |      | 78       | ברבר                         | 200 201             |
| בנותינו                                 |           | <b>בְּפֵרִיטְ</b> כֶּם          | 240  | 1        |                              | 200. 201            |
| - ;                                     | 203       | ಪಸ್ಪೆ<br>ಕೆಸೆಸಿದ                |      |          | ¥515                         | 064                 |
|                                         | 197       |                                 |      |          | בַּדְּכְנוּ                  | 204                 |
| בֿנוֶבּר<br>בַּנִי                      |           | - Fizia                         |      |          | בַּרַכְנוּכֶם                |                     |
|                                         | 139. 197  |                                 | 231  |          |                              | 231                 |
|                                         |           | בֿבּגֿע                         |      |          |                              | 67. 148. 182        |
| בֶּן־רְמִרנִי,בִּנְרְמִינִי<br>בִּנְרָן |           | בְּקֵר<br>בִּקֵר                |      |          |                              | 149. 182            |
| בניכר<br>בניכר                          |           |                                 |      |          | בַבַבּעַ                     |                     |
| - 1                                     | 1         | בּפֹרֶת<br>בַּפֶּרֶב            | 157  |          | בבלעי                        |                     |
| בינת                                    |           |                                 |      | Ì        | בַרַרְנָתָם<br>בַּרַרְנָתָם  |                     |
| בּנִית<br>בּנִית                        |           | בַּקַשׁ                         |      |          | בַּרְקָנים                   |                     |
|                                         |           | בּקָשָׁה                        |      |          | בְּשׁוֹא                     |                     |
| בירתי                                   |           | בקשו                            |      | l        | בְשׁוּבֵנִי<br>בִשׂוּרי      |                     |
| בּנִיתֶם                                |           | בקשו                            |      |          | בַּהָּגְּט<br>בַּחָהְיֹ      |                     |
| #1#<br>#1#                              | 959       | בּקּשׁנִי                       |      |          |                              |                     |
| בי כורב<br>בּוֹנֶת                      |           | בְּקַשְׁתִּיהוּ<br>בּבוֹייתנוּ  |      |          | אַשְׁלֵּה , אַשְׁלֵּה        |                     |
| בְּנתֶּרָהָ<br>השארה                    | 1         | בַּקַשָּׁתִּיוֹ<br>בּבֿיִיִּחָת | 340  |          | בינונה<br>בשירה              |                     |
| בַּבַאקּאָה                             |           | בעה<br>בַּלְהָּעֹם              |      |          |                              |                     |
| 455E                                    | VI        | ŧζĸ                             | 00   | - 1      | בַשַּׂרְכֶּם                 | M 1 ()              |
|                                         |           |                                 |      |          |                              |                     |

| בטָט               | 233           | وَقَرَال               | 155      | בַּיָה                  | 90. 139. 149 |
|--------------------|---------------|------------------------|----------|-------------------------|--------------|
| בּטָה              | 254. 352      | فِجَا                  | 141      | בונל                    | 155          |
| בשׁמָר             | 260           | בבר                    | 199      | בור                     | 139          |
| בת                 | Maass 143     | גַּבִים                | 139      | אָרָר יוֹי              | 141          |
| בַּת               | Tochter 139   | נברם                   |          | בוֹרֵר                  | 141          |
| בתוך               |               | בְּבִיבַ, בְּבִיבַ     | .152     | 7773                    | 141          |
| בְּתוֹכֶקְנָה      |               | בְּבִיר                |          | 1                       | 141          |
| בתוככו             | 212           | גָבִירָה               |          | גורם                    |              |
| בתולח              | 152, 182      |                        | 156      | גָּוִיֹתֵיחָנָ <b>ת</b> | 210          |
| בתולות             |               |                        | 158. 194 |                         | 141          |
|                    | 196           | בביכל                  | 177      | 1.                      | 141          |
| בתולים             | 193           | פָבְלוּרָ              |          |                         | 141          |
|                    | 152. 182      | •                      | 229      | 7.1217                  |              |
| - ;                | 139           | אָבֶר, אָנֶבֶר         |          |                         | 229          |
|                    | 140           |                        | 229      |                         | 147. 338     |
|                    | 56.68.140.195 |                        | 147. 152 |                         | 339          |
| בַּתרוּן           |               |                        | 139. 141 |                         |              |
| , .                |               | קרהר<br>קרהר           | 153      | גיכנו                   | 264          |
| N3                 | 139. 156      | בְּרַגְּרָים           |          |                         | 141.324.339  |
| באה                |               | בְּרוֹל ,בְּרוֹל       |          | 1.                      | 199          |
|                    | 150. 156      | ַּבְּוֹלִ <b>־</b>     | 151      | 3733                    | 331          |
| צאוה               |               |                        | 150. 151 |                         | 329          |
| בארן האון          |               | สรุ้าร                 |          |                         | 141. 199     |
|                    | 179           | בָּדִר ,נְדִר          |          | 7773                    |              |
| בארם               |               | בְּדִינִת<br>בְּדִינִת |          | בורֶרהָ                 |              |
|                    | 229           | ברבר                   |          | בּוּבֵרבֵון             | 141          |
|                    | 325           | בְּרָרָים<br>בְּרָרָים |          | בּוֹרֵל , בּוֹרָל       | 155          |
| ;                  | 150           | בריש                   |          | בודלות                  |              |
|                    |               | בַּבל                  |          | T .                     | 339          |
| מאכת               | 265<br>150    | בְּהֵל ,בְּהַל         |          | בדר                     | 339          |
| * *                | 141. 199      | ָּנְדָלִר ·            |          | 112                     | 336          |
| _                  | 139           | בר ברו                 |          | גוויה                   |              |
| נבא                |               | <u>בַּהַבְּרו</u>      |          | 773, 773                |              |
| <br>دِحِה          |               | בַּדְבֹּנִי            |          | فيرخ بورخ               |              |
| מבוח               | 149           | न्रेन्ट, न्रेन्ट       |          | בְּזֹרה ,בְּזָרה        |              |
| ह्या               | 149           | מַדְבָּנָר             |          |                         | 329          |
| גבהא               | 38. 236       |                        | 150      | בַּחַלֵּר               |              |
| בָּבְּהָה <b>ו</b> | 339           |                        | 249      | נַתְּלָים               |              |
| גבֿהָה             |               | בַּדֵּכָה              |          |                         | 185. 197     |
| נבחות              |               | גרכם                   |          | 873                     | 84. 145. 184 |
| גבהות              | 189           | בר                     | 149      | \$78                    | 84           |
| גבהים              | 189<br>195    | בַּרֵּ<br>בַּרֵּר      | 149. 185 |                         | 146          |
|                    | 68. 153       | גַרָּרָת<br>בְּיֵרֶת   |          |                         | 146          |
|                    | 103. 157      | בְּרֵיתָיוֹ            | 206      | ברלף.                   | 333          |
|                    | 196           | កក្នុ                  |          | ברלר                    | 330          |
| בבוכרתה            | i             | y -                    | 139      |                         | 315. 326     |
| בבררם              | 194           |                        | 139      |                         | 224. 339     |
| גַבוֹת             | 141. 199      | 212                    |          | بَرْوِرْ ,بَرْهِرْ      |              |
| فقتر               | 156           | גובר                   | 141. 178 | בלבל                    | 53. 159      |

| מַלְּהִלְּהִי 188 הַבְּיִרְ 188 הַבְּיִרְ 189 בַּירָ 189 בַירָ 160 מַבְּירָ 185 בַּירָ 160 מַבְּירָ 185 בַּירָ 160 מַבְּירָ 185 בַּירָ 147 בַּירָ 147 בַּירָ 148 בַּירָ 147 בַּירָ 151. 342 בַּירָ 148 בַּירָ 151. 342 בַּירָ 148 בַּירָ 151. 342 בַּירָ 148 בַּירָ 151. 342 בַּירָ 148 בַּירָ 151. 342 בַּירָ 148 בַּירָ 151 בַּירָ 141 בַּירָ 151 בַּירָ 146 בַּירָ 146 בַירָ 146 בַירָ 146 בַירַ 146 בַירָ 146 בַירַ 146 בַירַ 149. 336 בַירָ 149. 336 בַירָ 160 בַירַ 182 בַירָ 160 בַירַ 182 בַירַ 160 בַירַ 147. 182 בַירַ 152 בַירַ 153 בַירָ 156. 326 בַירַ בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 151 בַירָ 157. 232 בַּירָ בַירַ 157 בַירַ 157. 232 בַּירָ בַירָ בַירָ 157 בַירָ 157 בַירַ 157 בַירַ 157. 232 בַירָ בַירָ 151 בַירַ 157. 232 בַּירָ בַירָ 151 בַירָ 157 בַירַ 232 בַירָ בַירָ 151 בַירָ 157 בַירַ 232 בַירָ בַירָ 151 בַירָ 157 בַירַ 244 בַירָ 151 בַירָ 157 בַירַ 244 בַירָ 151 בַירַ בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַ 157 בַירָ בַירַ בַירָ בַירָ בַירָ 151 בְירָ בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַ 157 בַירַר בַירַ 157 בַירַר בַירַ 157 בַירַר בַירַר בַירַר בָירָר בַירַר בַירַר בַירָ בַירָר בַירַר בַירַר בַירָר בַירַר בַירָר בַירַר בַירַר בַירָ בַירָר בַירַר בַירַר בַירָר בַירַר בַירַר בַירַר בַירַר בַירָר בַירַר בַיר בַי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| אַבַּלְהָלָהְ     בַּבַּלְהַלְּהַלָּהָלְהַ     185     בַּבַּלְהַלְּהַלְּהַלָּהַלְּהַלְּהַלְּהַלְּהַלְּהַלְּהַלְּהַלְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| בַּבְּלָהִי 261     בַּבָּלְהִי 265     בַּבַּלְהִי 147       בַּבַּלְהַי 148     בַּבַּלַתְהַ 148     בַּבַּלַתְהַ 147       בַּבַּלַתְהַ 151. 342     בַּבַּלַתְהַ 141     בַּבַּלַתְהַ 141       בַבַּלַתְהַ 146     בַבַּלַתְהַ 141     בַבַּלַתְהַ 229. 236       בַּבַלְתָּהַ 146     בַבַּלַתְהַ 148. 231     בַבַּלַתְהַ 160     בַבַּלַתְהַ 160       בַבַּלַתְהַ 146     בַבְּלַתְהַ 146. 182     בַבַּלַתְהַ 147. 182       בַבַּלַתְהַ 146     בַבַּלְתַהְ 146     בַבַּלַתְהַ 146     בַבַּלַתְהַ 146       בַבְּלַתְהַ 146     בַבְּלַתְהַ 146     בַבְּלַתְהַ 146     בַבַּלַתְהַ 146       בַבְּלַתְהַ 160     בַבְּלַתְהַ 147     בַבַּלַתְהַ 147       בַבְּלַתְהַ 146     בַבַּלַתְהַ 146     בַבַּלַתְהַ 146     בַבַּלַתְהַ 146       בַבְלַתְ 160     בַבְּלַתְ 147     בַבַּלַתְ 147       בַבַּלַתְ 147     בַבַּלַתְ 147     בַבַּלַתְ 147       בַבַּלַתְ 147     בַבַבַּלַתְ 147     בַבַּלַתַ 147       182     בַבְּלַתַ 146     בַבַּלַתְ 147       בַבַּלַת 182     בַבַּלַת 146     בַבַּלַתְ 147       בַבַּבַת 147     בַבַּבַּת 147     בַבַּבַּת 147     בַבַּבַבַּת 147     בַבַבַּבַרַת 147       בַבַבַּבַרַת 156     בַבַבַרַת 147     בַבַבַּת בַבַבַרַת 156     בַבַבַרַת 156     בַבַבַּת בַבַרַת בַבַּבַרַת 156     בַבַבַרַת בַבַרַת בַבַרַת 156     בַבַבַבַרַת בַבַרַת בַבַרַת בַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| הַבְּלָה לַלָּה לֵלָה לֵלַה לַלָּה לֵלַה לַלָּה לַלָה לַלְּה לַלְה לַל לְב לַל לְב לְב לְּה לַל לְב לְב לְב לְב לְב לְב לְב לְב לְב לְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| בַּלֵּה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלַה בַּלִּה בַּלָּה בָּלָה בָּלָה בַּלָּה בָּלָה בָּלִה בָּלָה בָּל בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלָה בָּלִה בָּלָה בָלָה בָּלָה בָּלָה בָלָה בָלְה בְּלְה בָלְה בָּלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָּלְה בָּלְה בָלְה בָלְה בָלְה בָלְה בְּלְה בְּבְּה בְּלְה בְּלְה בְּבְּי בְּיּה בְּבְּה בְּבְּה בְּיה בְּיה בְּיּה בְּבְּי בְּיי בְּיּי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיּי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְי                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| הַבְּקָה     325     בַּפַּר     בַּפַר     339     בַּפַר     בַּפַר     339     229     236     בַּפַר     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     229     220     266     7.7     220     229     229     229     229     220     266     261     242     229     220     236     266     266     267     266     266     267     266     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     267     2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| בַּבְּלָקָה     בַּבְּלָקָה     בַּבְּלַקָה     בַּבַּלַקּה     בַּבַּלַקּה     בַּבַּלַקּה     בַּבַּלַקּה     בַבַּלַקּה     בַבַבַּלַקּה     בַבַּלַקּה     בבבר בבבר בבבר בבבר בבבר בבבר בבבר בבב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| ב לְּבֶלְתָּלְ 146 בְּלָ 148. 231 בְּלֶּבְלָתְ 229 בְּלֵבְלָתְ 207 בְּלָבְּלָתְ 208 בְּלָבְּלָתְ 207 בְּלָבְּלָתְ 208 בְּלָבְּלִתְ 336 בְּלָבְּלָתְ 342 בְּלְבְּלְתְ 160 182 בּלְבְּלָתְ 331 בְּלָבְּלָתְ 146 בְּלָבְּלָתְ 331 בְּלָבְּלָתְ 336 בְּלָבְּלָתְ 337 בְּלָבְּלָתְ 337 בְּלָבְּלָתְ 337 בְּלָבְּלָתְ 337 בְּלָבְּתְ 179 בְּלָבְּלָתְ 141. 199 בְּלָבְּלָתְ 175 בְּלָבְּלָתְ 175 בְּלָבְּלָתְ 175 בְּלְבָּלָתְ 196 בְּלָבְּלָתְ 175 בְּלָבְּלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָתְ בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּלָבְלָתְ 175 בְּבָרָתְ 175 בְּבָרָתְ 175 בְּבְרָתְ 175 בְבְרָתְ בְבָרָתְ 175 בְבְרָתְ 175 בְבְרָבְיּבְרְתְ 175 בְבְרָבְיּבְרְ                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 149. 336   הַבֶּל   207   149. 336   182   342   342   345   346   182   331   346   346   346   346   347   347   348   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   347   34                                                                                                                                                                                                                                                                  | , |
| 182 פַּלֵּד (160 פַּלֵּד (182 פַּלַד (182 פַלַד (182 פּלַד (182 פּלַד (182 פּלַד (182 פּלַד (182 פּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (182 פַּלַד (183 פַּלַד (182 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פּלַד (183 פּלַד (183 פּלַד (183 פּלַד (183 פּלַד (183 פַלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פַּלַד (183 פּלַד (183 פַּלַד (183 פּלַד (183 פּל                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| 146 בּבָר (בַּבר בַּבר בַבר בַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| \$\frac{1}{244}\$ \$\frac{1}{243}\$ \$\frac{1}{243}\$ \$\frac{1}{243}\$ \$\frac{1}{336}\$ \$\frac{1}{337}\$ \$\frac{1}{337}\$ \$\frac{1}{337}\$ \$\frac{1}{337}\$ \$\frac{1}{326}\$ \$\frac{1}{256}\$ \$\frac{326}{267}\$ \$\frac{1}{256}\$ \$\frac{1}{2 | • |
| \$ 337 מַּבֶּר בַּבָּר בַּבְּר בַּבְר בַבְר בַּבְר בַּבְר בַבְר בַבר בַבְר בַבְר בַבר בַבר בַב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 78 בַּבֶּר - 78 בַּבֶּר - 78 בַּבֶּר - 78 בַּבֶּר - 78 בַּבֶּר - 78 בַּבֶּר - 78 בַּבֶּר - 78 בַּבְּר בּ 78 בַּבְּר בּ 78 בַבְּר בּ 78 בְּבָּר בּ 78 בְּבָּר בּ 78 בְּבָּר בּ 78 בְּבְּר בּ 78 בְּבְּר בּ 78 בְּבְּר בּ 78 בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְּר בְּבְר בְבְר בְּבְר בְבְר  בְבְר בְבְר בְבְר בְבְר בְב בְר בְבְר בְב בְר בְב בְר בְר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| אַרָּקָר (פְּבֵּר בָּבֶר בַּבָּר בַּבְּר בַּבְר בַבְּר בַּבְר בַּבְר בַּבְר בַּבְר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְר בַבְר בַבְּר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְר בַבְּר בַבְּר בַבְּר בַבְּר בַבְּר בַבְּר בַבְּר בַבְּר בַּבְר בַּבְר בַּבְר בַבְּר בַבְּר בַּבְר בַּבְר בַּבְר בַב בְרב בְּבְר בַּבְר בַּבְר בַב בְּר בְּבְר בַּבְר בַּבְר בַּבְר בַב בְּר בְּבְר בַּבְר בַב בְּר ב בְּב בְר בַב בְּר בַב בְּר ב בְּב ב בַר ב בַּר ב בְּר ב בְבַר ב בְּר ב בְר ב בְּר ב בְר ב בְּר ב בְּר ב בְר ב בְר ב בּר ב בְּר ב בְּר ב בְּר ב בְּר ב בְר ב בְּר ב בּר ב ב                                                                                                                                                                                                                                                                | , |
| 232 הָפֶּר בַּפָּר בַּיּר בַּפָּר בַּיּר בַּפָּר בַּיּר בַּירים 196 בְּּבּוֹת 238 בְּּבָּר בַּירים 196 בְּּבְּר בַּצְּר בַּירים 196 בְּּבְּר בַּּבְּר בְּּבְר בְּּבְר בְּּבְר בְּבְר בְבְר בְּבְר בְבְּר בְּבְר בְבְּר בְבְּר בְבְּר בְּבְר בְּבְר בְבְר בְבְּר בְבְיר בְבְּר בְבְיר בְּבְר בְבְיר בְּבְר בְבְר בְבְר בְּבְר בְבְיר בְבְּר בְבְיר בְבְּר בְיב בְר בְּבְר בְּבְר בְבְיר בְּבְר בְבְיר בְבְּר בְבְר בְבְר בְבְר בְּר בְבְר בְבְר בְבְר בְּבְר בְבְר בְבְר בְבְר בְר בְבְר בְבְר בְר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • |
| 238 הַבְּרָה 238 בְּרָכִּים 179 בְּלְהִיִּר 238 בְּלָהִיִּר 244 בְּלָה 242 בְּלָה 244 בְּלָה 246 בְּלָה 246 בְּלָה 332 בְּבָּרָה 330 בְּבָּרָה 190 בְּבָּרָה 250 בַּבְּרָה בַּבְּרָר בַּבְּרָה 261 בְּלָה 130 בְּלָה 190 בְּבָּרָה 190 בְּבָּרָה 190 בְּבָּרָה 190 בְּלָה בָּלָה בָּלָה בַּבְּרָר 190 בְּלָה בָּלָה בָּלָה בָּבָּר 190 בְּלָה בָּלָה בָּלָה בָּרָל בְּלָה בַּבְּרָר 190 בְּבָּרָה 190 בְּלָה בָּלְה בָּבְּרָל בְּלָה בַּבְּרָל בְּלָה בַּבְּרָל בְּלָה בַּבְּרָל בְּלָה בָּבְּרָל בְּלָה בְּבָּרָל בְּלָה בְּבָּרָל בְּלָה בְּבָּרָל בְּלָה בְּבָּרָל בְּלָה בְּבָּרָל בְּבָרָל בְּבָּרָל בְּבָּרָל בְּבְּרָל בְּבָּרָל בְּבָּרָל בְּבְּרָל בְּבָּרָל בְּבְּרָל בּבְּרָל בּבְּרָל בְּבְּרָל בּבְּרָל בּבְּרָל בּבְּרָל בּבְרָל בּבְּרָל בּבְרָל בּבְרָל בּבְּרָל בּבְּרָל בְּבְרָל בּבְּרָל בּבְרָל בּרְל בּבְרָל בְּבְרָל בּבְרָל בּבְרָל בּבְרָל בּבְרָל בּבְרָל בּבְרָל בּבְרָל בְּבְרָל בְּרָל בְּרָל בְּבְרָל בְּרָל בְרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְרָל בְּרָל בְרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְרָל בּרְל בּרָל בּרָל בּרְל בּרָל בּרָל בּרְל בּרָל בּרָל בּרָל בּרְל בּרָל בּרְל בּרְל בּרָל בְּרָל בּרְל בּרְל בּרָל בּרָל בּרְל בּרְל בּרָל בּרְל בּרְל בּרָל בּרְל ברְל בּרְל בּרְל בּרְל בּרְל ברְל ברְל ברְל ברְל ברְל ברְל ברְל ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , |
| 232 הַבְּרוּ 151 בְּקָרוּ 244 בְּקָרוּ 161 בְּקָרוּ 165 בְּקַרוּ 261 בְּקָרוּ 146. 185 בְּקַרוּ 330 בּקַרוּ 190 בְּקַרוּ 329 בַּקּרוּ 190 בְּקַרוֹת 190 בְּקַרוּ בְּקַרוּ 190 בְּקַרוּ 196 בְּקַרוּ בְּקַרוּ 196 בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ 196 בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקְרִיּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקַרוּ בְּקְרִים בּיוּ בּקְרוּ בְּקַרוּ בְּקְרוּ בְּקַרוּ בְּקְרוּ בְּקרוּ בְּקרוּ בְּקְרוּ בְּקרוּ בּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּבּרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּקרוּ בּיּרְייוּ בּיּרְיוּ בּיּרְייוּ בּיּרְייוּ בּיּקרוּ בּיּרְייייוּ בּיּרְיייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • |
| 332 הַבֶּרה הַבְּרָה 146. 185 בְּבָרה 330 בַּבְּרה 190 בְּבָּרָה 330 בְּבָּר 190 בְּבָּרָה 329 בַּבְּרָה 152 בְּבָּרָה 152 בְּבָּרָה 196 בְּבָּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 329 הַבֶּרָר , הַבְּרָר 190 בְּלֶּנוֹת 330 בֵּבְּר 190 בְּבֶּר 196 הַבֶּר 152 בְּבָּר 196 הַבֶּר 152 בְּלִר ל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 196 הֹבְרֵר 152 בְּלִּיל ,בְּלִיל 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' |
| 7.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 3"   time t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 211 הְּבֶרֶּהְ 166 גַּלְמוּנָה 210 בּלְמוּנָה 210 בּלְמוּנִה 210 בּלְמוּנָה 210 בּלְמוּנָה 210 בּלְמוּנִה 210 בוּלְמוּנִה 210 בוּלְמוּנִה 210 בוּלְמוּנִה 210 בוּלִיה 210 בוּלִיה 210 בוּלְמוּנִה 210 בוּלִיה בוּלִיה 210 בוּלִיה 210 בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלְיה בוּלְיה בוּלִיה בוּליה בוּליה בוּליה בוּליה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּלִיה בוּליה בוּלִיה בוּליה ב                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| מוס ברנו 353 גרשנה 264 ברנו מוס מוס ברנו מוס מוס ברנו מוס מוס ברנו מוס מוס ברנו מוס מוס ברנו מוס מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ברנו מוס ב                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| קַבָּב 238 הָשֶׁרַב 250 הֶבֶּרָם 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| בַּבֶּרָשָׁ 344 בַּשַּׁרְתּה 239 בַּבֶּרָשׁ 344 בַּשְׁתָּה 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 203 הַבְרָתִי 293. 345 בַּבר בָּבְרָתִי 203 בְּבְיָשׁתִּיר 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 253 דַּבַּרְתִּי 347 בְּיַשְׁתָּמוֹ 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 249 בַּרָתִי 240 בַּרָתִי 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 256 הַבַּרְמֶּם 73. 260 בְּתַּלֶּיתָם 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 146 דְּבַשׁ 99. 325 בְּשַׁדְּ, בַּשׁ 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 146 הַבַּת 325 בְּשָׁה 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 138 קָּג 236. 345 בְּעָלֶּחְהוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 138 הָגֵר 99. 329 גְּשָׁר 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 138 הָּנִרם 340 בְּּלָ 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 148 הָּנֶת 140 גַּוֹבָּב 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 157. 342 בַּבֶּר 157. בַּבָּר 141. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 178 בַּהֶּיתַ 178 בָּהָיתַ 178 בָּהָיתַ 141. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 141 תַּבֶּרָהְ 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 193 הרים 193 באָבָה 142. פֿגַבְהִיּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 102 הַּדְיָהָל 176 הַאָבוֹן 261 בָּאָבוֹן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 95, 155 בַּנְגִּים 95, בּנָגִים 95, בּנָגִים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 141 הוד 348 הב 348 הב 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 178 הוּדָאִים 211 הַּבְאֶּךְ 144 גַּפָּה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 141 הורר 146 הַבָּרוֹ 151 בָּנוֹן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |

| הוֹרֵר             | 141           | הֹבָיר               | 329            | הַצִּוֹין                 | 233      |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------|
| הודים              | 141           | יַר בַּנִיר כָּה     | 265            | הַצְּוָרנוּ               | 245      |
| ההדרם              | 195           | הַּבִּרתָ            | 250            | הַאֶּוֹכֶּה               |          |
| הנדים              | 195           | הפניתר               | 261            | האונה                     | 334      |
| דומם               |               | הנגר                 | 68. 352        | הֱאֶזְנִיתוּ              | 245      |
| דומיחר             | 261 -         | הַע                  |                | הָאוָקִים                 | 91       |
| הונג ,הונג         | 155           | רְּנֶיה              | 326            | הָאָת                     | 226      |
| ำำำ                | 148. 199      | רֶצֶה                | 102            | דאיר                      |          |
| הורות              | 199           | בַּבֶּרו             |                | הָאִירָה                  | 240      |
| יידים              | 339           | הַנֵּרוֹנִּ          | 345            | הָאָירָה                  | 327      |
| רוֹשָׁר            | 329           | וְיבוּ               |                | הַאֲכִילָהוּ              | 344      |
| नान                | 244           | הצות                 | 186            | הַאָבל                    | 164. 343 |
|                    | 141. 221      | דְּקִר               | 329            | הַאָּמָרֹן                | 233      |
| הרגות              | 123           | بتيرة                | 244            | האמרנה                    | 332      |
| דַנְגִים           | 95. 155       | רַצָּק               | 340            | הֱצֵּפֶנְהִר ,הֲצֵפַנְהִר | 262      |
|                    | 95. 151       | <b>ਰ</b> ਰ           | 143. 230       | הַאֲמֵינֶהֶם              | 257      |
|                    | 141. 221      | בָּק                 | 230            | הַאֲמַרָתָּ               | 251      |
| בַּבַּה.           | 141. 212. 221 | הראון, הראון         | 177            | הַצָּיָה                  | 328      |
| בנם                | 141. 221      | 13.13                | 55. 176        | הַאָּנַק                  | 328      |
| הרך                | 146. 327. 341 | קַרָבוֹנוֹת          | 176            | בַאָּמַהָּ                | 328      |
| בבו                | 155           | פַּרְפַּר            | 159            | הַאָסִקּ                  |          |
| הַר <b>ַ</b> בָּ   | 333           | קרום                 | 176            | רַאָּסַבוּ                | 333      |
| פַרָשׁ             | 145           | أبدار                | 151            | האספר                     | 331      |
| הרשון              | 176           | न्यून, न्यून         | 75. 142. 184.  | הַאסַפַּסָתְ              | 91       |
| ন্ত                | 143           |                      | 224            | האַסרוּ                   | 333      |
| 522                | 155           | គ្នាក់               |                | רַצֵּר                    | 327      |
| £2%                | 232           |                      | 74. 214        | דָאָרוֹן                  | 76. 151  |
| רָבָאוּ            | 244           |                      | 74. 197        | קאָרָרכָּר                |          |
| דּבַאקו            | 250           | הְרֶבֶיתָ            |                | ראש                       |          |
| >ੈਜ਼               | 139. 143. 184 |                      | 209            | הַאֲשִׁימֵם               | 348      |
| הַכָּּה            | 144           | הַרְבֵּר <u>הֶוֹ</u> | 210            | _                         | 327      |
| חַלּוֹנהּ          | 264           |                      | 206            | הַבֵּא                    |          |
| t -                | 243           | קרָבֶּי <b>ה</b>     |                | דָרָאיש                   |          |
|                    | 55. 200. 201  | פַּרְבֵּרבֶם         | 214            | הַבֵּאהָ                  |          |
| הַבַּב <b>ל</b> וּ |               | בּנָבַיָּב           | 200. 201       | 1 /                       | 102. 240 |
| ಕಕ್ಷೆಡಿಡ           | 155           | ּדְרֶבֵרנוּ          |                |                           | 252. 262 |
| בַּלֶּת ,בֶּלֶת    |               | नङ्ग                 |                | הַבּאהִיהָ                |          |
|                    | 144           | שָׁרִשִׁ             |                | עַבאטָם                   |          |
| विद्वा             |               | ಚ್ಚಾನೆ               |                |                           | 162. 343 |
| חוֹתלְּק, חוֹתלְּק |               | ಜಭೈತ                 |                | הַבֶּּרְלֹּה              |          |
|                    | 140. 201      | بيث                  | 197            |                           | 226. 325 |
| הַבּוֹיִר          |               |                      |                | הַבְּהָבִים               |          |
|                    | 140, 201      | ח                    | Artikel 129.   | 7                         | 331      |
| בַּקָם, בָּקַם     |               |                      | 133            |                           | 121. 245 |
|                    | 324           | ה                    | Fragewort      |                           | 164. 343 |
| 1                  | 325           |                      | 129.130.132 f. | תבוק                      |          |
| ĮT.                | 243           | _                    | 108. 226       | הַבָּטר ,תַבָּט           |          |
|                    | 331           | הַאֶבַרָהָ           | 251            | نقفف                      |          |
| <b>הֶמִ</b> ר      | 81            | הַאָבִיר             | 162            | בַּנְישָׁם                | 257      |

| הָבִּר                     |             | הְנְיוֹן הָנְנִיוֹן       |          | חוֹבַשְׁתָּ     |               |
|----------------------------|-------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|
| הָבִרא                     | 1           | בַּוּרִישָּׁית            |          | הוֹנֶה          |               |
| تزخري                      |             | بنذرشه                    |          | חובקינה         |               |
| הַבִּראַוּ                 |             | יהַגָּרשָׁוּ              |          |                 | 257           |
| הָבִראֵה                   |             | ָהֶגְלָּה                 |          | T               | 83. 234       |
| *הבראותר                   |             | ָהְגָּלָת                 |          |                 | 245, 332      |
| בובראור                    |             | ָּהָגְל <u>ַ</u> וּ       |          |                 | 265           |
| הַבִּראֹנֶם                | l l         | דְּלַרְּ                  |          | חוריב           |               |
| *הַבִּראֹהָ                |             | ָדוּבָּלַרּ<br>רַהבָּלַרּ |          | חוֹדַרעה        | 245. 332      |
| נַבראֹמֶם                  |             | הַגְלוֹת                  |          | הוֹדִרעֵם       | 348           |
| הָבָּרט                    | 233         | הַנְּלִילָת               | 182      | הוֹרְרצֵנוּ     | 88. 353       |
| הַבִּרט                    | 162         | ָהַגְּלָי <i>ָ</i> ת      | 251      | -               | 88. 234. 327  |
| הַבִּיטָה                  | 327         | הֹנְבֵיתִי                | 262      | הוֹדַעְהָה      | 346           |
| הַבִּרטוּ                  | 332         | הגָלִיתֶם                 |          | חודעתים         | 347           |
| הַבִּרן                    | 234         | היגלם                     | 347      | חוֹדַ שְׁתַּנִי | 352           |
| הָבִינָה                   | 327         | ַהְגָּלֶת                 | 240      | חוּתַהָּה       | 240           |
| הַבִּרנה                   | 246         | ָּדָיגְלְ <b>מָ</b> ת     | 240      | חותל            | 234 .         |
| הַלְבִרנוּ                 | 333         |                           | 89. 352  | הותלתי          | 262           |
| הַבִּינוֹתֵם               | 257         | הַנַבָּת                  | 254      | דורטלו          | 246           |
| הַברנֵנִי                  | 327         | بالأرثاط                  |          | דור             | 226           |
| הַבִּישׁוֹתָ               |             | הַגְּרִיאִים              | 135      | חופה            | 36            |
| בובלו                      | 75          | רַבָּשׁוּ                 |          | הוֹכַת          | 327. 341      |
| חַבְּבְּמָתָה              |             | ָתִרְבִּיקָח <i>וּ</i>    | 344      | חובת            | 162. 341      |
| קבר                        | 327         | بالخرظكسا                 |          | חוּכַת          | 234           |
| הבנות                      |             | הַבָּרוֹ                  | 55. 67   | הוכן            | 234           |
| <u>הַ</u> בְּקִרעֵּ        | 162         | ת הרש                     |          | חולבת           | 162           |
| ָהַבָּק <u>ּ</u> ב         |             | باقتاها                   | 262      | תוֹלֹרֶר        | 162. 233      |
| הָבְקְבֶּה                 |             | ההיחמו                    |          | הוללות          | 159. 186      |
| ָּהָבֵּר <sup>ָ</sup>      |             | הרס                       | 146      | הוֹלֵלוּת       | 179           |
| הבראה                      | J.          | בַבַפָּת                  |          |                 | 154           |
| 18,22                      |             | <u>ה</u> ַבַּפִּׁרם       |          | חוֹמה           | 154·          |
| בַּרֵבְירוּ                |             |                           | 88. 234  | ,               | 154. 183. 356 |
| רָּהַבֵּרוּ<br>הַבַּרוּ    |             | הַרְרִבנִי                |          | הומיות          | 190           |
| י.<br>הגבהתי               |             | חרשנה                     | 125. 240 |                 | 72. 234       |
|                            | 80. 99. 234 | בַּהרא                    |          | *               | 77. 246       |
| רבר                        | 162. 343    | הַהַרא                    |          |                 | 245           |
| הַבֶּר ,הַבָּר             |             | הַהַלְכוּא                |          |                 | 234           |
| בוגהרל'.<br>בוגהרל         |             | בַּיהְפַּהָּ              |          | _               | 234           |
| ناقلاف                     |             |                           | 141      |                 | 234           |
| רוברתר<br>הייי             |             | ההרה                      |          |                 | 47. 207       |
| הַגָּח                     |             | ההרים                     |          | T 11T '         | 234           |
|                            | 158. 343    | * * 7                     | 128. 134 | הוַסָרוּ        |               |
| הגות                       |             | חוארל                     |          | הונסרי          |               |
| ַדָּבָּרָד<br>בַּבְּבָּרָד |             | הואילו                    |          | רווער           |               |
| ָהְגִּירָה<br>הַגִּירָה    |             | חואל                      |          | הופיע           |               |
| הַגְּירֶת<br>הַגִּירֶת     |             | הואלנו                    |          | הוצא            |               |
| ביה קרודה<br>הגרודה        |             | הואלתי                    |          |                 | 99. 327       |
| ייה הייה<br>בהגרדה         |             | רוובאו                    |          | הוצאה           |               |
| בוליב.<br>היליני           |             | הוביש                     |          | הוֹצָאֶת        |               |
| 1013                       | 000         | - i i i                   | 00       | 1147            | 401           |

| הוצאהי          |               | חַיַּת                              | 327                  | ָהָהָרָבָ <b>ּ</b> ה | 240      |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| בוגאטים         | 257           | הוָהַרְהּוֹ                         | 345                  | בַּוּחֲרַבָּפִּי     | 262      |
| חוצאהָנִי       | 352           | הַוֹבּוֹתִי                         | 262                  | הַחַרָה              | 234      |
| הוֹצִרא         | 233           | הַוָּבִּיר                          | 341                  | הַהַיִּרב            |          |
| דוֹצִיאָדוֹ     | 327           | תוֹבִירוּ                           | 332                  | קֶתֶרים              |          |
| הוֹצִיאָה       | 346           | מופרפב                              | 162                  | התרשו                | 332      |
| דוֹנצָראַוּ     | 245, 332      | הוברמור                             | 352                  | المترا دين           | 330      |
| הוֹצִראָר       | 330           | חַוֹּיָה                            | 343                  | הַתַּרָם             | 327      |
| חוציאַר         | 349           | הָוָיִה                             | 251                  | התרמנה               | 265      |
| הוציאָם         | 348           | הַוֹבֶּק־                           | 327                  | בַתרביה              | 86. 262  |
| הוֹצִראָנוּ     | 353           | הַּיָּרוֹתֵיבֶּם                    | 214                  | הַתַּרִּפְּהַב       | 257      |
| הויצק           | 234           | רָתְבָּאוּ                          | 246                  | הַתַּרְבָּה          | 182      |
|                 | 72. 234       | הָהָבָּצַהְה                        | 111. 240             | הַקשִּיה             | 233      |
| הוקבנום         | 347           | הַחָבָה                             | 111. 163             | הַתְּתִיב            | 233      |
| חורינה          | 265           | הָהָבִּיאָה                         | 239. 240             |                      | 162.343  |
| -               | 86. 234       | הֶתְבִּראָנִי                       | 351                  | הַהַּהַהָּ           | 251      |
| הזרַדָּנוּ      |               | הַהַּרָה                            | 202                  |                      | 327      |
| הוַרַדְּמָם     |               | ಗ್ರಸ್ಥ                              | 202                  | לישְבָעי, אָבְטְהָ   | 246      |
| חוֹרַדְתַּנוּ   |               | מַחֲוּיק                            |                      | הַטְבֹתִר            | 262      |
| חורילטו         | 344           | בַּבְּיוִיק*                        | 162                  | ಗಣಿಗ                 | 234      |
| הוירוה          | 332           | בַּבוּונְקָה                        | 239                  | הַבָּה               | 327      |
| لالالداد        | 330           | שַׁתַּוֹיקּגּ                       | 332                  | بريتاه               | 345      |
| חוריבמו         | 347           | בַתְוֹיקי                           | 330                  | بالمقتاد             | 246.333  |
| הוֹרִישׁ        | 1             | בַּבָּוִיפַהְ                       | 350                  |                      | 76.246   |
| הוּרָם          |               | PIZZ                                | 327                  | הַשַּׁרָנוּ          | 101. 265 |
| חויבק           |               | מֶתוּיפוּתוּ                        |                      | הָשׁרָּ              | 245      |
| חורש            |               | בֿבובֿעני                           |                      | -                    | 332      |
| הוֹרַשְׁמָ      |               | הַחֲובַחָּיִּר                      | 351                  | הָשׁוֹת              | 163      |
| חורַשְׁקּם      |               | הַחֲבֶּר                            | 233                  | השרהר                | 262      |
|                 | 251. 352      | הַחֲשִׁראוּ                         | 245                  | הַּצִּיתֶם           |          |
| <u> ವಿಗ್ಯೆಬ</u> |               | הַתְּיָת                            | 234                  |                      | 125.240  |
| הוְשָׁבוֹחִים   |               | הַבְּבָה                            | <b>161.</b> 327. 343 | لقفن                 |          |
| הושבתי          | 262           | בַּנְבֵרהּ                          | 332                  | श्चाम्               |          |
| רויהבינים       | 257           | *בַּתֵּייהָ                         | 251                  | •                    | 99       |
| חוֹשִׁיבֵנִי    |               | דֶבֶניתִי                           | 262                  | היא                  |          |
| т •             | 88. 101. 239. | בְּחָיִיתָּב                        | 257                  | בּרָאֹרָה            |          |
|                 | 327           | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 263                  | تبشير                |          |
| הוֹשָׁיכ        |               | בֿיבֿיל                             | 163. 234             | חירונים              |          |
| הַנְיָּיִניּ    |               | يُترذِ                              | 327                  | הַיהיָת              |          |
| רושיקונו        |               | הַבְּיָה                            |                      |                      | 325      |
|                 | 95. 97        | कृत्व                               |                      | T                    | 243      |
| חַוְשַׁר        |               | تأناؤات                             |                      | 77                   | 331      |
| הוֹתִיר         |               |                                     | 111, 233             | T                    | 342      |
| הוֹתִירֶה       |               | בֿבֿיָנלע                           |                      |                      | 104. 221 |
| הויתל           |               | בַּהָבָּיִתִּי                      |                      | חַרשַבְנּוּ          |          |
| הוֹמֵר          |               | יַבַלְצוּ                           |                      | הַישָּׁרָהָ          |          |
| הַוּאַת         |               | הַתְּלֹתִי                          |                      | ביטבָה               |          |
|                 | 129           |                                     | 86, 233              |                      | 162. 233 |
| יוּיָּה         | 234           | בָהְקפִיר                           | 233                  | הַישִיבָה            | 327      |

|   | בימיבו                             | 245. 332         | בובפ                                |               | חַפָּרה             | 128. 134      |  |
|---|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|   | בולהיבי                            | 330              | חַבַּן                              | 234           | המול                | 163f 343      |  |
|   | בוייר                              | 329              | בַוֹבַפּרּ                          |               | הַמוֹן, הָמוֹן      | 176 -         |  |
|   | רָנִיִּרכּה                        | 264              | חַבֵּנִר ,חַבְּנִר                  | 352           | המונים              | 194           |  |
|   | شار المالة                         | 254              | הקנייתי                             | 262           | בוּבֶּוֹלָתה        | 182. 202      |  |
|   | لياز درناد                         |                  | הַנְצִיסוֹ                          | 345           | חמזמתה              | 202           |  |
|   | בֿייַרֶתֶם                         | 256              | בילהם לי                            | 251           | הֹמָיָּח            | 145. 183. 336 |  |
|   | בורב ל                             | 185. 199         | דַוֹבֶּר־-                          |               | הַמִּיר             | 234           |  |
|   | הַיבָלוֹת                          | 199              | הַבְרֵת                             | 234           | הַמִּרת             | 334           |  |
|   | בֿוּבַבְּלֵּר                      | 199              | הַבֶּבֶת                            | 161. 341      | הָמִיתָהוּ          | 76            |  |
|   | בוקליכו                            | 330              | דַּלְבַתִּיר                        | 262           | הַבִּירתוּ          | 246           |  |
|   | ב <i>ו</i> גלגלנ                   | 333              | הַבְּשֵׁיר                          | 341           | הַמָּיתוֹ           | 76            |  |
|   | בורלל                              | 156. 327         | ביבהלמם                             | 257           | הָמִיתוּ            | 333           |  |
|   | עֿגמֿגנֿג                          | 330              | הַבְּתָה                            | 239           | הָמִיתָם            | 76            |  |
|   | בוֹאֵיר                            | 233              | הַלֹּא                              |               | הַמִּיתִנִי         | 327           |  |
|   | בינקחו                             | 344              | הַלָּאָה                            | 128. 129. 220 | הַמְּבוּ            | 246           |  |
|   | בֿוֹיָבֶּיִם                       | 104              | הַלְּאֵיתִיךְּ                      | 262           | המלו                | 333           |  |
|   | הוקום                              | 104              | הַלְּאָת                            | 240           | הַמְּלֵת            | 162. 343      |  |
|   | בְּיִשְׁבֶּם                       | 221              | דולָבִינ <b>וּ</b>                  | 245           | הַמְלַחַתְּ         | 255           |  |
|   |                                    | 237              | הַלְּבִּישָׁה                       | 240           | הַּמָלֵט            | 328           |  |
| - | הָיָתָה ,דָיָתָה                   | 237              | הַלְבִּישׁוּ                        | 245           | הַמֶּלְטִר          | 331           |  |
|   | 쥬                                  | 327              | הַלֶּנֶת                            | 162.340       | הִמְלִיטָה          | 240           |  |
|   | הַלְבֵּר                           |                  | הַלְּהוֹכֵת                         |               | הַמַס               | 163           |  |
|   | בּלַבַּלָּת                        |                  | חַלוּהְ                             | 151           | <u>הַלְבַּ</u> פּוּ | 246           |  |
|   | ָּתִבְבַּרְתִּים<br>הַבְּבַרְתִּים |                  | חַלָּזֶה ,חַלָּז                    | 129           | דַוֹמְצֵד           | 327           |  |
|   | רובביד                             |                  | गार्द्वान                           | 129           | הַמְצַטְּרֵכִי      | 212           |  |
|   | הַבָּבֶּס                          | 102 f. 125, 164. | הַלָּמִם- ,הַלָּמֵם                 | 100. 163. 328 | הַמַּצְלֵם          | 209           |  |
|   |                                    | 341              | הלַתמוּ                             |               | נומגא               |               |  |
|   | הַבַּח                             | 234              | הַלְּיכִים                          | 12            | המציתה              | 36. 262       |  |
|   | הָבָּה                             | 234              | הַלִּינֹתֵם                         |               | הַמְצַפְּצִפִּים    |               |  |
|   | חַבֶּרת בַּי                       | 327. 343         | ַתַּלְיֵרְשׁׁנִר<br>הַלְּיֵרְשׁׁנִר | 55            |                     | 88. 234       |  |
|   | בובו                               | 332              | בולה                                |               | باقشا               | 163           |  |
|   | קבו                                | 246              | הַלְּכוּא                           | 38. 242       | בומת                | 162. 343      |  |
|   | <b>הַוּפוּ</b> ם                   | 347              | <b>הַלְּבֶּב</b> ָתִּד              |               | הַמְמַם             | 75 f. 257     |  |
|   | דֻוֹבוֹן<br>דִוֹבוֹן               | 328              | הלֶבֶתיּ                            | 204           | בומפון              | 75. 259       |  |
|   | חַבַּחָתַּ                         | 251              | הַלַּכְתָּם                         | 74            | בון                 | 108. 128      |  |
|   | בוּ≓רוֹ                            | 234              | הַלֶּלָה                            | 156. 337      | הָרַצְּיִר          | 78            |  |
|   | הַלִּבְרנה                         | 246              | ַדַּוֹלֵלֵה <u>י</u>                | 332           | רופבאו              | 102. 246      |  |
|   | דֶּוֹבֶרנוּ                        | 333              | רָלֶּלוּי                           | 244           | דונבאות*            | 163           |  |
|   | הַלִבְיבוֹכהּ<br>הַלִבִירבוֹכהּ    | 265              | ָּהַלֵּלִּר <u>הַלְלֵּר</u>         | 330           | הַנַבָּאתִי         | 102. 263      |  |
|   | הַבִּרנוֹת                         | 76. 252          | <b>דו</b> לַּלְנוּ                  | 265           | ناذبرط              | 164           |  |
|   | חביתו                              |                  | דָובַּלְתִּי                        | 261           | הַנָּה              | 128. 134. 220 |  |
|   | הַפּבּינה                          | 263              | ئاقرۇھم                             | 256           | רְוֹבֶּה            | 108. 226      |  |
|   | חָבִּיתֶם                          |                  |                                     | 127. 129. 220 | רַוֹבֶּוּה-         | 108           |  |
|   | הַפַּרְתָּם                        |                  | הַלְמוּת                            | 179           | רונבונ              | 226           |  |
|   | 취취                                 |                  |                                     | 134. 226      | יופוי               | 226           |  |
|   | הַבְּלְמִרּ                        |                  | הַלְּבַקְשִׁים                      | 46. 105       | ಗ್ರಸ್ತ              | 327           |  |
|   | ָּדֶוּבְלָמנוּ<br>דָוֹבְלָמנוּ     |                  | הַמִּלְבֶּרָת                       |               |                     | 161. 341      |  |
|   | הָּבְלַמְנוּם                      | 347              | नंकृत                               |               | בולנורק             | 162           |  |
|   |                                    |                  |                                     |               |                     |               |  |

| 162, 341 הַנְחַל      | 341 הָסִיר                                    | הָלֶּצֶלָהָ 89. 240               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| 262 חנחלתי            | 240 הסירה                                     | 240. 348 הַבְּלָתִם               |
| 263 הנחלתי            | 333 הסירו                                     | בַּאָה 144                        |
| 257 הנחלמם            | *לְסִיתוֹי 246                                | 265 בוּצֵמַדְנוּ                  |
| 328 חנחם              | 76 הַסִיתְה ,הַסִיתְה                         | 74. 251 העמדה                     |
| 263 הַּנַּחַמָּהִי    | 341                                           | 74. 233 הַבְּמִירָר               |
| 352 הנחנר             | 327 הַסְבֶּן־                                 | 126. 328 הַעָּרֵל                 |
| គ្នាក្រាក 252         | 327 הַסֶּר                                    | 245 הֶלְצְהִּיכְוּ                |
| 257 הנחמם             | 262 הַּסְרֹתָר                                | 332 הַאָּתִררוּ                   |
| 234 הגית חגית         | ਸ਼ੁਵਾਜ਼ਨਜ਼ 125. 164                           | 328 הוצהר                         |
| 162 הוגרה             | מקקת 341                                      | 162 הַפְּגוֹת                     |
| 327 הגירות            | 233 העביר                                     | កក្កក្ក 162. 343                  |
| 240 הניתה             | 243 הֱבֶּבררוּ                                | 240 הפיכה                         |
| 333 הַּבְּרַתוּ       | 351 העברהני                                   | 346 הפרלה                         |
| 240 הגיעה             | 351 הַבְּבִּרְרֵנִי<br>327 הַצָּבֶר ,הַבְּבֵר | 332 הַּפְּרֹכֹּוּ                 |
| 347 הניעמו            | 86. 251 הַּצְבַּרָת                           | 162 הַפֵּיר                       |
| 234 הירק              | 262 הֶלֶבַרְתִּי                              | កុទ្ធភ្ជ 75                       |
| 341 הַגִּרָם          | 233 הַשְּׁבְּיֹם                              | កុម៌ក្នុំ 147                     |
| 262 דגיפותי           | מַבְירָהוּ 252                                | 159 הַּפְּבְּפַהְ                 |
| 239 הַנִּיקַת         | 234 הֱבֵיָה                                   | אַבְּלָא הָדְּבָּלָא 111 הַבְּלָא |
| 245 הגיקו             | 245 קובור                                     | 162 הפלא                          |
| 226 הָּוֶּדְ, חָיָּדְ | 265 הובירנר                                   | 327 הַפּלָה                       |
| 226 הוכם              | 76 يَّاتِّوْار                                | 111 הפליא                         |
| 226 הנם               | 234 בוקד                                      | 265 הפלנה                         |
| 226 הוכנה ,הוכנה      | חַבָּהַ 105. 240                              | 262 הַפֶּלְתֵּר                   |
| 111 215. 226          | 163 הַּלְוַר                                  | 345 הפלחיו                        |
| פונר 87. 105. 215.    |                                               | 347 הפלחים                        |
| 226                   | 252 הַבְּירוֹת                                | 234 תפוה                          |
| 215. 226              | 262 העידתי                                    | מפני 245                          |
| 215. 226              |                                               | 246 הַּוֹמָנוּ                    |
| 161, 341 הַנְפַה      | 333 קיביזה<br>234 הַפִּיר                     | 240 הַּפִּיָּתָה                  |
| គ្គម្ភា 251           | 102. 327 הַבִּירָה                            | 162 הַפְצֵר                       |
| 246 דונצו             | 262 הבירותי                                   | בקצפה 257                         |
| מבח 328. 343          | 76 הַצִּירֹתְהוּ                              | קבָּהָ 77. 80. 234                |
| 331 הנקר              | 327 קבל                                       | 327 הַפָּקַר                      |
| 328 הַּנְּקָם         | 86. 234 מבלח                                  | 345 הַּפְּקַרְתוֹ                 |
| 328 דְּנְשֵׂא         | 161. 343 בתבלה                                | 80 הפקיד                          |
| 164. 343 הַּנְּהֹן    | 234 מֵצֶלָת                                   | 234 הַפַּר , הַפַּר               |
| 100. 246 הַלְּחָקוּ   | 89. 234 הַבֶּלָה                              | קפר 162. 327. 341                 |
| 226                   | 332 בובלו                                     | מַרָה 327                         |
| 234 מַּסֶב            | מבלה 245                                      | מַברוּ 246                        |
| 327 מַבֶּב            | 255 הַבֶּלִית                                 | 76 הַפֶּרָם                       |
| מַבַבּ 246            | הָיַלְּמֶתְ, הְיֹלְמֶתְ 251                   | 352 השבור                         |
| הָזֹבַנְתְ 251        | 262 הַבֶּלֵיתִי                               | וְיַשְׁרֹנֶה 177                  |
| 234 הַסֶּג            | 255. 353 הַשֶּבֶלִיתְנוּ                      | הַבְּהָת 163                      |
| 162 הִּסְגִּיר        | קבלה 349                                      | 그렇지 234                           |
| 108 הַפֹּוּ           | 162 הַבְּיֵם                                  | 그렇다 144                           |
| 92 הְסוּרִים          | 353 הַזְבֶלְנוּ                               | 162. 341                          |
| 234 הַסִיר            | מַלְבָתְ 240                                  | *गण्ड्रेक्ट्रा 262                |
|                       |                                               | 0.4 %                             |

| ָד <b>אַט</b> ַבַּרנוּ   | 125, 265 | חַקריתם               | 257  |     | <b>דור וורי</b> יר      | 262  |     |
|--------------------------|----------|-----------------------|------|-----|-------------------------|------|-----|
| ָּהָאָירג יַ             |          | הַקְשָׁה              | 234  | ,   | בַּרְרָרתָנִי           |      |     |
| דַזאָרגוּ                | 332      | רוקשו ו               |      |     | בַרְתֶבּ־               |      |     |
| הַצִּרל                  | 233      | חַקשִׁיבָח            | 327  |     | הַרְתַּבְהָּ            |      |     |
| דוציל                    | 332      | הַקשׁיבוּ             |      |     | חרתבה                   |      |     |
| הַצִּילָח                | 327      | חַקְשׁיבִי            | 330  |     | ברתיבי                  |      |     |
| הַצִּרלה                 | 245      | הַקְשׁיתָ             | 251  | }   | הַרְתַּק ,הַרְתַּק      |      |     |
| רָזִאַרלָנוּ             | 353      | הַר                   | 141  |     |                         | 141  |     |
| הַאַרלֵנה                | 353      | הֶרְצֶּת              | 234  | `   | בוני                    |      |     |
| הָצִּילָנִר ,חָצִּילֵנִר | 351      | ָהָרָצָּ <b>ּ</b> ת   | 234  |     | בורַבר                  |      |     |
| הַאָּרת                  |          | בַרָאָת               |      |     | בוליון                  |      |     |
| דוצרתו                   |          | הַלָאַה               |      |     | הָרִים                  |      |     |
| ַהַצֵּל                  | 162      | הַראות                |      |     | הַרִים                  | 234  |     |
| בוֹהָבֶלת                | 161. 341 | הַלָּאוֹת             | 163  |     | דְרִיכֶּח               |      |     |
| בֿאַלַת                  | 327      | הָרָאֵיתָ             |      |     | הרימותי                 |      |     |
| הַצִּלִיתָה              | 327      | הָרָאַיתִין           |      |     | ָּדָרָר <b>ִ</b> מִּר   | 330  |     |
| הַצִּלְרחוּ              | 332      | הָרָאִיתִים           |      |     | בוררער                  |      |     |
| רַזְצַילְנוּ             | 265      | הַרָּאִיתֶם           | 104. | 105 | הַרִית                  |      |     |
| ជុំនិក                   | 251      | בָרַצְּיִּד           | 349  |     | בירבים ב                |      |     |
| نيقزوم                   |          | הָרָאָם               | 347  |     | מבה                     | 234  |     |
| הצמיחה                   |          | הַרְאָנוּ             |      |     | הַרְבֶּם                |      |     |
| يغقف                     |          | הַרְאָנִי             |      |     | ئائرم                   | 327  |     |
|                          | 67. 106  | הֶרֶב                 |      | - 1 | הָבֹמוֹהָ               |      |     |
| הַצֵּר                   |          | הָבֶּלֶבת             | 327  |     | ָהַרַמָּים<br>הַרַמָּים |      |     |
| הַצָּר                   | 341      | חַלְבֶּח              | 343  |     | בַּיֹרָן                |      |     |
| הַקּקהַ                  | 343      | הַרְבֵּת              | 327. | 343 | הֹבֶיבֶי                |      |     |
| דוק בַּשִׁינוּ           | 265      | דור בו                |      |     | דַּוֹרֶג יכוּ           | 333  |     |
| הַקְהֵל                  |          |                       |      | 343 | בּוֹבֵס                 |      |     |
| הַקְּטֵיר                | 162      | בַּוֹרָבּה            | 332  |     | בַּרָס-                 | 323  |     |
| הַקִּים                  |          | הַרְבּוֹת             | 161. | 341 | ָהָרָ <b>טָ</b> ה       |      |     |
| הַקִּימֹתִי              | 262      | חַרָבִּר              | 330  |     | הָרֵע                   | 144. | 162 |
| הַקּרפה                  |          | בַּוֹרֶבִּרנה         |      |     | הָרֶע                   |      |     |
| ָהָקִיצָה                | 327      | הַרְבֵּיתי ,הַרְבֵּית | 255  |     | הַרַע                   | 234  |     |
| הַקרצוּ                  | 333      | הְרָבֵּיתִי           | 262  |     | הַבֶעהּ                 | 246  |     |
| הַקרצוֹתִי               | 76. 262  | הַרְבֵּיתֶם           | 257  |     | הַבעוֹתִי               |      |     |
| השל                      |          | יורָבֶּף, יוּרְבָּּף  | 349  |     | <u>הַלְּעִר</u> כָּוה   | 104. | 106 |
| ביבל                     |          | הַלְבָּתָה            |      | i   | דור עלו                 | 246  |     |
| הַקּנּ                   | 246      | הֹרֶג                 | 232  |     | בורקים                  | 251  |     |
| בַּקַפּ                  | 327      |                       | 323. | 339 | הַרֵעֹהֶם               | 257  |     |
| הָקָם ,הָקָם             |          | הָרגוּ, הָרְגוּ       | 331  |     | הַרָפַא                 | 163  |     |
| ָהַקְנָגָּר <sup>`</sup> |          | דורבנר                | 351  |     | הַרָפֵּה                | 111. | 163 |
| הַקְצוֹת                 | 161      | הַרָנְעִי             | 331  |     | הַרְפַּה                |      |     |
| نظتفشم                   | 257      | بَرْۃ                 | 336  | 1   | ַ הַבְּיִם הַ           |      |     |
| בַּקְרֵב                 | 327      | וובית                 |      |     | יוֹרָצָת                |      |     |
| הפובו                    | 55       | הֹרָה                 |      |     | בַוּבָרֵר               |      |     |
| הַקְּלַבְבְּתֶּם         | 257      |                       | 158. | 343 | أتارثونه                |      |     |
| הַקְּרֵה                 | 327      | הַרוּגִים             |      |     | ئولرات بر               |      |     |
| نيظندت                   |          |                       | 177  |     | تازرند                  |      |     |
| הַקְּרָיבוּם             | 347      | הוְרַנִּיִּר          | 352  | ł   | הַרָרֶיהָ               | 141  |     |
|                          |          |                       |      |     |                         |      |     |

| b                           |                       |                           |          |                                                        |          |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------|
| הַרְשָׁבְנוּ , הַרְשַׁבְנוּ | 265                   | הָשָׁמוֹתָ                | 251      | דַרְתַבּוֹנֵנוּ                                        | 333      |
| דור שיקחר                   | 262                   | רשמיר                     | 162, 233 | דוקבוניק                                               | 252      |
| בובת                        |                       | בולים מירוד               | 349      | התבקבו                                                 | 246      |
| הַרֶּתָה                    | 237                   | השמרל                     | 116.344  |                                                        | 234      |
| דושארר                      | 233                   | הַשָּׁמִיב                | 233      | התברכו                                                 | 246      |
| השאלחיהו                    | 344                   | ַדַשָּׁמַיְבָּת           | 203      | דותפַּכָּל                                             | 124      |
| רושארנו                     | 265                   | רשמינו                    |          | רותעַהַלְּתִּי                                         | 75. 263  |
| הַאשָׁה                     |                       | חָשָׁמִרצוּהָ             | 346      | הָהִגּוֹלֵל                                            | 164      |
| בשַׂה, בשַׂהַ               |                       | רושים רבה<br>דושים רבה    | 349      | ָדִיתָּבַּלְבָּלֹ <b>וּ</b>                            | 247      |
| רושביב                      | 233                   | _ = ವಿಭಿಗ್ರ               | 162      | רות נַבָּת                                             | 234      |
| بالموديدة                   |                       | הַשַּׁמַל                 | 163      |                                                        | 125. 247 |
| ָדְשָׁבַע                   | 163                   | הַשְּׁמְבוּת              | 179      | הָהֶלֶּיִרת                                            | 255      |
| برغيت                       |                       | אַמְשָׁמִדְּנוּ           | 353      | ההַנֶּר                                                | 164      |
| חַשָּׁבְשָּׁה               |                       | नेकुंद्रन                 | 328      | התחובלו                                                | 247      |
| ווינוב ביתונו               | 353                   | חשמרו חשמרו               | 333      | ត្តខ្មែតក្                                             | 124.164. |
| חשברתי                      |                       | רָשַׁיַבָּר               | 331      |                                                        | 234. 328 |
| חשבה                        |                       | השל                       | 88       | - הַלְּחַלֶּה                                          | 234      |
| רושבתו                      | 262                   | דשׁכ                      |          | התחונכו                                                | 246.333  |
| השבחם                       |                       | • भाजांस्या               | 333      | הַתְּקַבֶּבְנוּ                                        |          |
| השבתם                       | 76. 257               | ਸਫ਼੍ਰੈਪ੍ਰੈਜ               | 234      | ָדוֹרָתוֹבֶּבְקּק <b>ּ</b>                             | 252      |
| השה                         | 234                   | הַשָּׁקוּ                 | 332      | התקברה, התקבבהה                                        | 263      |
| השָׁתַמָּם                  | 257                   | דַלְשָׁקָע                | 341      | רהתובל                                                 | 164      |
| חָשָּׁירְבָּׁת              | 327                   | יושָׁקרנוּ                |          | התהללו                                                 | 333      |
| דושרבו                      |                       | הַשָּׁקִרנוּ              |          | הַתְּהֹלֶלֹּה                                          |          |
| דושיבו                      |                       | הָשְׁקִיתִים              |          | הָתְיָבֶה                                              | 235      |
| הַשִּׁיבוֹתָ                | 251                   | הָשָׁקפָּה                | 240      | नगाम्या                                                |          |
| דשיבנו                      | 76. 265               | نإشققتا                   | 164      | הַתְּיוַהַּע                                           | 164      |
| רושירגו                     |                       | קשׁמַנָרוּ                | 235      | ناسرك                                                  | 162      |
| הָשִּׂירגוּהָ               | 346                   | श्चाम्य                   | 247      | הַתָּוֹ                                                |          |
| רושירגוני                   |                       | רשמתות                    | 164      | יַלעַבְּצוּ                                            | 246      |
| הָשִׁרמּגּ                  | 331                   | בושָׁתַנִיים              | 252      | הַהְתַבְּרָנִּת                                        | 179      |
| רַשְׁבַב                    | 234                   | השָׁתַנֵיתִי              | 263      | הַתְּחוֹלֵל                                            |          |
| البائدة                     | 271. 327              | הַשְׁתַּוֹיתֶם            | 258      | בינינים ביי                                            | 124,234. |
| השפיבה                      |                       | השְׁהֵנִית                | 255      |                                                        | 328      |
| ַדַשְּׁבֵּרם                | 162                   | ההאבל                     |          | הַתְּיָקִי                                             |          |
| בשַשָּׁתַ                   |                       | חתאבלר                    | 330      | וֹלִיתַבַּלְתִּי                                       |          |
| רַשְׁבַנְתִּר               |                       | ָהַבְאַנָּה<br>הַבְאַנָּה |          | בַּעָּבַבַּאָבַיּבִ                                    |          |
| חַשְׁלִּיבִר                | 330                   | יולאני                    |          | בינים ל                                                |          |
| كأبكرك                      | 80. 234<br>240<br>246 | <u>הַרָּאַנִּירִיר</u>    |          | نبئتيا                                                 |          |
| ग्र्वेर्इत                  | 240                   | הָקצִייָתֶם               |          | יולים ולכני<br>הלים הלים הלים הלים הלים הלים הלים הלים |          |
|                             |                       | רָקאוֹשָׁשׁוּ             | 125. 247 | نائتتاتا                                               |          |
| يُضِرِّخُنْ                 | 252                   |                           | 124, 234 | הָהְתַבּוָמָר                                          |          |
| בָּישְׁלַבְּהִר             | 263                   |                           | 124. 234 | ניליםפול                                               |          |
| בַּבְּׁבַלֶּבְתָּנָה        | 258 f.                |                           | 246      | ביליניניים                                             | 257      |
| רָוְשָׁלְּמָּת              |                       |                           | 125. 247 | בוקייו ב                                               | 92. 245. |
| 4 1                         | 162. 341              | הַקבּאַשׁוּ               |          | 1                                                      | 332      |
| بأشعر                       | i                     | וֹאַןֹבּקְיּנָוּ          |          | הקדרוניה                                               |          |
| - T                         | 271. 333              | ולילבוֹלוֹ                |          |                                                        | 164, 328 |
| בוהָת:                      | 246                   | הַּוְבּוֹנָנוּ            | 247      | ָה <b>וּתְכַּבְּ</b> דִי                               | 330      |

| _                                             |           |                                               |         | 10:                                         |            |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------|
| בומל                                          |           | הַתְּפָּרָקוּ ,הַתְפֵּרְקוּ                   | 246     | רָאָשִׂים                                   | 318        |
| בּוֹבַלְּנָת                                  |           | יוֹלַלַבָּגוּ                                 | 246     | רָאַשְׁלִּךְּ ,רָאַשְׁלִּרְךָּ              | 317        |
| בועלנים                                       | 12        | -הַלַּפַבָּת                                  | 234     | וָאָשָׁוּמֶינֶה                             |            |
| הַהְבּיבְנוּ                                  | 247       | ָדִ <b>וֹלְ</b> לַבְּשִׁנְּ                   | 246     | וַאַשָּׁקַה                                 | 318        |
| התמחמה                                        |           | הַתְּלַקּישָׁית                               | 75. 263 | רָאֵשְׁהְ                                   | 315        |
| הָתְמֶּהְמְּהוּ                               |           | בעל בה מפ                                     |         | וֹבְהַבְּירוֹתָם                            |            |
| התמהמהם                                       | 208       | בועללללני                                     |         | חשובו                                       |            |
| התבקקהנו                                      | 266       |                                               | 124.234 | ובַבַּשָׁלוּ                                |            |
| הֹתְמַּהְמֵּהְתִּ                             | 125. 263  | התקששו                                        |         | וברתי                                       |            |
| בות מו                                        |           |                                               | 327     | רָבְשַׁלְּחָ                                |            |
| הַתְמוֹטֵטָה                                  |           | ָהַלְּרוֹצֶיֶ <b>י</b>                        |         | וְרַרגוּם                                   |            |
| <u>ה</u> לְמַכַּרְהֶם                         | 257       | ָּדְלְּחָרוֹעֶצִיר<br>הַלְּחָרוֹעֶצִיר        | 330     | , וְבַאֲבַרְיִּהִייּ<br>הַבַּאֲבַרְיִּהִייּ |            |
|                                               | 91. 164   | בינרפינ                                       | 252     | וָדַעָּאָנִין                               | 233        |
| התיבות                                        |           | ָּהְקָרְעֵצֵע<br>הַתְּרִצֵּעַ                 | 164     | ַּוְהַאֲבֶלְתִּים<br>וְהַאֲבֶלְתִּים        |            |
| ָּהְלְינִינְּהְנְּ                            | 333       | הַלְּרַפֶּס                                   | 328     | וְתַאֲרַכְתָּם                              |            |
| ָהְתְּיִבַּבְתִּרָּ<br>הַיִּילִינַבְּבְתִּרָּ |           | ה מְשֵׁישִׁים<br>הַבְּישִׁייִם                |         | ַנַהַבָּאתוּ<br>זַרָהָבָאתוּ                |            |
| התנוברה<br>התנוברה                            |           | , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u> | 001     | וַדַבָּאִמֶם                                |            |
| הָתנוֹמֵם                                     |           | j, j, j, j, j                                 | 95, 225 | והבאתים                                     |            |
| *יילנוֹעליי                                   |           | 1,5%<br>2,4, 2, 3,                            | 92      | וְהַבְּנִילָה<br>בַּיִבֵּייִילָה            |            |
| בולנתל מם<br>בילים לימם                       |           | ַלאָבְבֶּה<br>יְשִׁבְּיָּה                    |         | וְּבִינִּרְהָּ<br>זְיִבְּיִּרְיָּ           |            |
| הַתְּנֵתֵם                                    |           | ָנָאֶבְנֶּה<br>רָאֶבְנֶה                      | 315     | וְהָגְלָה<br>וְהִגְּלָה                     |            |
| <u>הלינהר</u>                                 |           | ַנָאַבֶּרֶכֶם<br>יַאַבֶּרֶכֶם                 |         | וָהגלַם                                     |            |
| הָתְנַפֶּלְתִּי                               | 263       | באדנר ,באדנר ,באדנר                           | 92      | וַהַדּקוֹת                                  |            |
| בולה?<br>היותה ביייי                          |           | לאבוננו<br>היה ה יהיה היה היה ה               | 92      | וְחוֹרֵעהַ                                  |            |
| הַתְּצַבֵּרָת <u>ּ</u>                        |           | רָצֶּחָיֶה, רָצֶּחָי                          |         | וָחוֹצֵאתָ                                  |            |
| התעוררי                                       |           | נָאַרֶּבָא אַבָּא.                            |         | וְהוּכֵירָהָ<br>יִרוּרַדְרָהָ               | 252        |
| הקעוברתי                                      |           | וְאֵתִהְלָּת                                  |         | יָׁחוֹשַׁבְתִּידְ                           |            |
| התצותו                                        | 247       | וָאָתַל                                       |         | וָהִיּהִיתָּ<br>יַבְּיָּהִיתָּ              | 251        |
| התציתם                                        |           | נאתר                                          |         | , בּוֹבְרִירָת <u>ּ</u> ם                   | 257        |
| <u>ה</u> לעה לק                               |           | - "1                                          | 318     | וְקְבֵּיבִמְּה                              | 86, 251    |
| התיבללו                                       | 247       | וָאַכְּתִּד<br>זְבֵּוֹי                       |         | והחרמתי                                     | 86.253.262 |
| نائدة إذائا                                   |           | רַאַכַּל                                      |         | וַבְּתְרַמְהָּם                             | 257        |
| <u>הַעַּבְּלְּשׁ</u> ׁג                       |           | וָאלֹ <u>הַיה</u> ם                           |         | וְבֵּילִתְּשִׁתִּי                          | 262        |
| ָהָתְבַּנָּת<br>הַיִּהְבַּנָּת                | 235       | וְאָמֵרְהְּי ,וְאָמֵרְהְ                      |         | יהשבתי                                      |            |
| בולה:<br>הלההיות                              |           | ַּלאָבֻר<br>הייין הייין הייין                 |         | נוניבו<br>זריבייי                           |            |
| התבנר                                         |           | וָאַבֵּל                                      |         | ָּרָ <b>דְּרַ</b> הָּ                       | 331        |
| ָהְתְעֵנִירָ <b>ה</b>                         |           | וָאַבַשׂ                                      |         | וָתְלָבֵשְׁתָּ                              |            |
| חתפאר                                         | 328. 341  | וָאַפַּוֹ                                     |         | וָהָמֶת                                     |            |
| ָהָתְפּוֹדֶרָה<br>הַיִּישָׁייִי               | 241       | וֹאַגּגּוּ<br>אַבּיגּוּ                       | 316     | וְהַמִּתִי                                  |            |
|                                               | 164. 235. | וָאֶקנֶה                                      |         | וַהַבִּתִּיהָ                               |            |
| 1 .                                           | 328       | ואסראה                                        | 102.315 | וְהַנַּנְיִהְהֶּם                           |            |
| בולופֿנְק-                                    |           | ָרָאֵרֶא<br>רָאֵרֶא                           | 315     | וְהַנִּיתָת                                 | 240        |
| התפללו                                        | 247. 333  | וָאֵרָא                                       |         | וַהַסִבֹּתִי                                |            |
| ביעפֿקלמ                                      | 252       | וָאֶרָאֶה                                     |         | בַּרָבִירוֹתָּ                              |            |
| הַעַּפַבְּלְתָּר                              |           | ָלָאַרְבֶּּ<br>הַאַרְבֶּּ                     |         | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓       | 350        |
| הקפללתם                                       |           | וְאָרוֹתִי                                    |         | והעברתם                                     |            |
| התפלשה                                        |           | ָּנָאָרִיב<br>נָאָרִיב                        |         | וְקַבְּלִּיתָ ,וְקַבְּלֵיתָ                 |            |
| בַּיִּהְפַּׁלֵבנּ<br>בַּיִּהְפַּלְבנּ         |           | וָאָרֶץ                                       |         | ָּרָבְּבֵבִיתִּר<br>וְבַּבְּרִתִּר          | 262        |
| בַּירָפָּלָבוּ                                | 124       | בְאָשֶׁב                                      | 318     | וָהַצֵּלִיתִיה                              |            |
| 71 IT 1 T                                     |           |                                               | '       |                                             |            |

| וְהַעֲלֵיתֵם                                 | 257      | בנאת                                  | 92. 274    | וַיַּדֶּל                                |          |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|
| י הוכמדת                                     | 74. 251  | 8233                                  |            | וַבַּנַעל                                |          |
| ודונתרתי                                     | 262      | וַיַּבְדֵּל                           | 278        | וַיַּחַלָּא                              | 111      |
| וטגעיבמ                                      | 257      | ַנְּבוֹא ,וְיָבוֹא                    | 275        | וְיִתַפוּ                                | 45. 244  |
| וָהָבְּהָה                                   | 346      | וַיָּבֶּוּ                            | 274        | <u>וַיַּ</u> הְקַמֵּר                    | 288      |
| יחפיצותי                                     | 262      | וַיִּבְטַח                            | 278        | וַנְתַלְּקֵם ,וַיַתְלְּקֵם               | 348      |
| יְרִוּפְרֵיתִיי                              | 262      | נַנָבָרא ,נַנָבֵרא                    |            | ניחלש ,ניחלש                             | 268      |
| וחפרהה                                       | 251      |                                       | 47. 104    | וַיִּתוֹ                                 | 274      |
| וחשאתו                                       | 252      |                                       | 79. 274    | ַבַּתָּן,<br>וַבַּתָּן                   | 272      |
| ווַוקיצוֹת                                   |          | נוֹבֶּוֹ                              | 279        | וַנְחָנַק                                | 281      |
| וַהַקַמֹנוּ                                  | 265      | ַניבן<br>ניבן                         | 85. 274    | ניַחץ                                    | 274      |
| ורוקמיו                                      | 252      | ַנִּיבְנֶה<br>נִיבְנֶה                | 274        | וַיַּדֶעַם                               | 348      |
| וְהַקשׁיהָ                                   |          | ַבַּבְּבֶּרָ <u>-</u>                 | 278        | וַיִּתַר                                 | 274      |
| וְחִרְבִּיהָ                                 | 251      | หานั่งรัฐ                             | 98         | ברות .<br>ברות .                         |          |
| והריעתם                                      | 257      |                                       | 228        | רַבָּילְיִיבָי                           | 346      |
| וַהַרֵמֹת                                    |          | ַרָּנֶּה<br>רַינֶּה                   |            | ביין, דביי                               | 99. 274  |
| וחרמתם                                       |          |                                       | 272        |                                          | 278      |
| וחשבתי                                       |          | ַנְיָגַל                              | 276        | נברהל                                    | 278      |
| וחשמותי                                      |          | רלבל<br>רלבל                          | 278        |                                          | 95, 281  |
| וְחִשְׁקֵיתִׁי                               |          | רייגל<br>רייגל                        | 279        | רברתר                                    | 92. 278  |
| י חלבולכים.                                  | 263      | רַבְּגְלֹּוּם<br>רַבְּגְלֹוּם         | 347        | ַבַּרּשֶׂב<br>בַּרַשֶּׁב                 | 78       |
| והתפתי                                       |          | ֓֞֞֞֓֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 281        | ַנַיִּר <b>ת</b>                         | 274      |
| וְהַתְּנַבִּיהָ                              |          | لوند است.<br>مرد المنظم               | 272        | ַנְּרָצֵר<br>בַּרָּצֵר                   |          |
| ונוטבּקמט                                    | 252      | ַבְּרָגָרֶשׁ<br>בַּרְגָרֶשׁ           | 275        | וַנִּיבֶּץ ,נוִיבֶּץ                     |          |
| **********                                   | 95. 138  | בו קיני<br>הלמונו                     | 278        | ריג שון נב. און<br>ריגשים                | 280      |
|                                              | 56. 87   | נינא                                  |            | ַנַרַישָּׁי <u>י</u> ֵם<br>בַרַישָּׁייֵם |          |
| רות הרעה<br>הידיי                            |          | וֹלֶבֶׁלֵּ<br>הַנְיֶּהֶ               | 279        | # 1 m                                    | 278      |
| ַרַנ <b>ּ</b> בָּרָרָּ<br>בְּנַיִּרְיִייִייּ |          | ام شامانه<br>المراث مرا               | 268        | ַנַיַּכְבֵּר<br>רַיַּכְבֵּר              |          |
|                                              |          |                                       |            | ַניַבֶּת<br>ניַבֶּת                      |          |
| וֹתַבּוֹת                                    | 250      |                                       | 104, 274   | יַבָּביי<br>רַרְכּהּנֵנה                 |          |
| וְתִּשְׁאַתְ                                 | 200      | ام مراجع الما<br>الم تدليق الم        | 070        | ַנְלַבַּלְ<br>הַיָּבְרָּבְּלְ            | 976      |
| נְחָיַת                                      | 020      | 24.4.<br>1.4.1.                       | 272<br>108 | 77.00                                    | 200      |
| ַרְתְּלָהָּ<br>בּיבִילִי                     | 332      |                                       |            | וַרְכַבּה                                | 0.40     |
| וְתֶלֶה                                      | 238      | נַרְתַּתֵּל                           | 079        | וַרֶּבֶלְתָּ                             | 070      |
| أشرخة                                        | 243      | קבויים, קצויים                        |            | 1271                                     |          |
| أتأطبث                                       |          |                                       | 72, 278    | וַרְכַּס                                 | 210      |
| וְהָרָת                                      |          | ַרוֹצֵא , ַרוֹצֵא                     |            | וַיְבַפַּתוּ                             | 040      |
| ַניַ <u>אַ</u> בֶּל־                         |          | 9 -                                   | 278        | וַרְבָּסְיָמוּ, וַרְבַּבֵּיּמוֹ          | 070      |
| וַיַּאַרְבֵּיּ                               |          | *                                     | 278        | וַבַּבָּוֹךַ (נַבַּבָּהָ                 | 276      |
| 7 .                                          | 78. 275  |                                       | 278        | וַיּבֹה<br>וִילֵבֶת                      | 00       |
| בַראַ דְעוֹיוּרוֹוּ                          | )        | יַרֹּוֹשִׁרבֵנִר                      | 352        |                                          |          |
| רראכלום                                      |          |                                       | 99. 274    | ַנִּימָד<br>                             | 272      |
| * .                                          | 104. 275 | - 171                                 |            | ַרָּיָם בֶּר                             | 277      |
| בַּלּאָבֵיר <u>,</u>                         |          | PZIJ                                  |            | ַרַנְיִינְינֵר<br>רַנִיקינֵר             |          |
| ויאמר                                        | (        | <u>آر ټال</u>                         | 274        | ַנְרָבֵּיך <u>ָ</u>                      | 276      |
|                                              | 88. 281  | يَوْقُونِ                             | 272        | נופוץ                                    | 274      |
| ויאספה                                       |          | בַּיָּתַהְּ                           | 274        | וַנְמַת ,וַנְמָת                         | 49. 272  |
| רַיָּאָפֿר                                   | 1        | מחטרא :                               |            | וַיָּבֶּת                                |          |
| וראסבהו                                      |          | בָּתִר, רַרְתִר                       | 274        |                                          | 272, 279 |
| ֖֖֖֖֖֖֖֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓       | 91. 278  | ַרָּתַל.                              | 276        | וַנַנַּנַת                               | 279      |

| ורנרות                                              | 105. 279. 349 | וַיֵּרָדָם                            | 001         | רַנספַר־                               | 200     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------|
| ַנַלָנס<br><u>נַלָ</u> נס                           |               | בַּבַּבָ <b>ת</b><br>בַּבֶּבָת        |             | ַרַפְּעֵב<br>רַפְּעֵב                  |         |
| ַנַלָּבָע<br>בַּלָּבָע                              |               | 2                                     | 272         | רַנְעָשׁ                               |         |
| ברב"<br>ההותליו                                     | 88. 281       |                                       | 229. 242    | רַנְּבָּט<br>רַנְּבָשָׂה               |         |
| וֹנְימָב<br>הַבּבָּר                                |               | ורבשוה<br>ייבשור                      | 229. 242    | A-2                                    |         |
|                                                     | 279           |                                       | 75. 249     | רוֹטַצַבַּיוֹת                         |         |
| רַבְּפַע<br>רַבְּפַע                                |               |                                       | 75. 249     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | 321     |
|                                                     | 268. 275      | m pingan at a                         | 75. 256     | ֖֖֖֖֖֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |         |
| רבטער -<br>האלב                                     | 272. 279      | ַנִישָׁבְּ<br>בִייִּשְׁבְּ            | 074         | וְנִפְּקַרְהָּ<br>הְנִפְּקַרְהָּ       | 253     |
| ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֓֞֞֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֟<br>֖֖֖֖֖֖֖֖֖֓ |               | בשָּׁיֵן, בשֶׁיֵן<br>קַּיִּשְׁבָּ     | 274         | וְנִקּרָהָ                             | 200     |
| ַנַיָּטֶת ּ                                         |               | مانيناء والتناب                       | 281         | ונקר                                   |         |
| ַרַבְּבֶבֶר<br>בַּיְבֶּבֶר                          |               |                                       | 111. 276    | וְנִרְצֶּא<br>וַנִּרְאָה               | 201     |
| 44444                                               | 278 f.        |                                       |             |                                        |         |
| נישל ,נישל<br>בישל הישל                             | 074           | רַרִּנַשׁע                            |             | בַּבֶּעֶד<br>בַבַּעֶד                  |         |
|                                                     |               |                                       | 88. 278     | רַנַשָּׁב                              |         |
| וַבְּעָנֶה                                          |               | ַנַיִּשׁׁרְנָה                        | 295         | רַנָּשֶׁב                              |         |
| וַלְּבֹׁתְ ,וַנְבֶּבְת                              | 272           | تشت                                   | 67. 85. 274 | בּישָּׁבָּים.                          |         |
| וַלְצֵשׁ ,וַלַצֵשׂ                                  |               |                                       | 92. 274     | וּנְתָנָם                              |         |
| <u>ניצט</u> ה                                       |               | ַבַּיָּרְגָאָר <u>בַּי</u> ּרָגָאָר   | 280         | רָּמֶאָת                               | 87      |
| וַיַּשְׁתֵּק                                        |               | וַיִּתאַיֶּה                          | 280         | וְסִתֵּיתִי                            | 261     |
|                                                     | 274           | ַבַּיִּרְהָבַּּרָ<br>בַיִּילִהְבַּּרָ | 280         | ָּוֹסְבְּסַׁבְּהָ <i>וּ</i> ר          | 261     |
| וַיָּפֶּן                                           |               | ָבָרָת <u>ָ</u> יד                    | 276         | נְסַכַּיָּל                            | 249     |
| ניפץ                                                |               | וַיִּיחָ <u>ב</u> ּס                  | 280         | רָּסֶלֶּרָה                            | 325     |
| ַנַבֶּ <b>ב</b> ֶּר                                 |               | וְבוֹינִינְתִּי                       | 261         | וְסָרָה                                | 238     |
| ַרַּפֶּר                                            |               | أزذؤرن                                | 250. 355    | ַּוְמֶרוּ בְּ                          | 243     |
| ֖֓֞֞֞֞֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓              |               | וָבָבֵּיתִירָ                         | 261         | ڵۿؙڐڵۻ                                 |         |
| וַלָּצוֹם                                           |               | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓   | 261         | רָפְּסִי                               | 95      |
| ַהַבָּאָרְכּוָה<br>בַּבָּאָרְכּוָה                  |               | ָבָ <u>ה</u> בְּדִּיל                 | 87          | וּפַעַער                               |         |
| וַנָּאָלַת                                          |               | וָלֶּד                                | 95          | הָּשִׁיַבְּיִים                        | 248     |
| וַיָּצָעָם                                          |               | וַלָּנֶהַ ַ                           | 102. 238    | 1 ಕಡೆದೆವ                               | 72. 256 |
| يتغقى                                               |               | וַמְלֵּאתָ                            | 250         | ַנַיִּ <b>פְ</b> רָּג                  | 85      |
| يَوْجَدَر                                           |               | ا فَرَدِّ فِي                         | 248         | لغزيري                                 | 250     |
| וַנָּקא                                             |               | يُقنير                                | 260         | ֓֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓  | 87. 329 |
| ַנִּיקְתוּ                                          |               | ַוַּגַּא <b>ֶ</b> מֶר                 |             | المحذر                                 | 81. 146 |
| בַּנָק <u>ּ</u> ם                                   | 81            | וַ נֶגֶאָטַפְּמָּ                     | 252         | וְקַנֵּאתִי                            |         |
| ניקו                                                | 274           | ַנַנְבְבֶּח                           | 32 <b>1</b> | וְקָּמוּ                               | 243     |
| נישף                                                | 278           | רַבַּבֶּד־                            | 222         | וַקַמְּתִּי                            | 72      |
|                                                     | 97. 273       | וַיִּבּקולָה                          |             | וַ קַצַּלָּת                           | 249     |
| نىڭل                                                |               | בַּבְּתָּר                            | 321         | וַקּרָקּר                              |         |
| <u>ت</u> ندڭلى                                      |               | ַבַּבְּקֹלֶהוּ                        | 331         | וָרַבָּּת                              | 237     |
| ַרַבְּקָר <b>י</b>                                  | 281           | וַנְיָדְשַׁבְּנָהָ                    | 252         | וְרַבּוּ                               | 243     |
| ניקוב                                               | 278           | ונוכתת                                | 255         | וְרִנִירִינִי                          |         |
| וַירֵא                                              | 98            | <u> ಇಥೆಗ್ರೇ</u>                       | 322         | וָרָצִאִתִּי                           | 111     |
| בַּבַּרָא                                           | 274           | र्धुतंरूत                             |             | וֹטֵבֶה                                |         |
| בַּבֶּרָא                                           | 281           | וַנַּתַתַם                            | 322         | רְשָּׁבר                               | 243     |
| נוּרָאָּ                                            |               | TED TED                               | 322         | וַשָּׁבַת                              | 20. 238 |
| ַנַלְרָאֶׁת                                         |               | נגלה                                  | 321         | וְשַׁבֵּה                              | 87      |
| בַיָּרֶב                                            | 274           | ឃុំងុក្សិះរុ                          | 253         | וְשַׁיִּהְ                             | 252     |
| أتأبك                                               | 274           | וּוֹמַלְתֵּם                          | 258         | וְשׁוֹבֶבְתֹּי                         |         |
| וַנְיֵבֶר ,וַנִּבֶּר                                | 276           | ַבַּנָ <b>ֶ</b> מֶב                   | 81. 320     | וְשָׁלַהֶּ                             | 250     |

| אישיביתר          | 329          | ក្នុក្នុ             | 286           | בשָׂמָיַ               | 300             |
|-------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| ושקח              | 87. 325      | וַמָּבָה             | 85. 284       | וַמַּטֵּיב ב           |                 |
| וַתאחו            | 284          | נַחָבַל              | 284           | וַמִּשׁׁיַת            | 286             |
| יַתאַלצַדוּה יַ   | 46. 105. 345 | ַנַתְּבַל            | 285           | נפשלה                  | 286. 302        |
| וַתאמֶר           | 284. 300     | וַהַּכְנַע           | 302           | נַהְשָׁלְבִּי          | 307             |
| וַתאמר            |              | וַהָּבָּס            | 285. 301      | בַשָּׁבַ               | 78. 286         |
| ותבא              | 284          | וַתְּבַּפֵּהוּ       | 345           | רַהַשָּׁב              | 283             |
| וַמַבֵּא          | 286          | נמלא                 | 300           | נפּשָׁק                | 286             |
| וַהָּבֶּז         | 286<br>284   | ַּהַ לְּבֵ <b>שׁ</b> | 300<br>286    | וֹשׁבֶּשְׁמֵי          |                 |
|                   | 286. 302     | וַמַּלֵּד            | 78. 284       | ַנָהָשָׁר יַ           |                 |
| למַבְהַ           | 67. 284. 300 | רַהֶּלָּוֹשׁ         | 36            | וַהָשָׁהָ              | 284.300         |
| וַמִּבְבֵּה       | 284. 300     |                      | 284. 301      | ಸಗ್ರಾಭನ್ನು, ಸಗ್ರಾಭನ್ನು |                 |
| יַתְבֶּן          |              | <u>ל</u> המר         | 286           | נַהָּדָבָּס            |                 |
| וָתַבְּקְשִׁי     |              | וַמְּמֹת, הַמְּמָת   | 283           | וַתַּדֵע               |                 |
| וַתַּגְּהֵל       | 302          | וַמָּנַת             | 282           | וַמַּחָשָׁבַ.          | 287             |
| וַמָּגַּת         | 303          | וַמַּנַת             | 286           |                        |                 |
| וַתְּגַל          | 285          | ַנַתָּנְתַת          | 100           | זאַב                   | 147             |
| רַתִּּצָלֵּת      | 287          |                      | 300           | וַאַבֵּר               | 197             |
| וַהַגַּע          |              | ַנַהָּסָׁר           | 286           | זַאָבִים               | 195             |
| רַהָּגָר          | 282          | וַמִּיגִּגָּ         | 283. 296      | וֹאַת , וֹאַת          | 128             |
| רַהְּגָרֵשׁ       | 301          | וַמּּלְּיִבְּת       | 283           | יָבוּב                 | 152             |
| וַמְּרַבֵּרְנָח   | 313          | آلائد                | 234           | וְבוּל                 | 153             |
| ַ הָּהַד <b>ּ</b> |              | וַמָּבֶּוֹ           | 282           | י <b>בהלה</b> ך        | 177             |
| וּהְדַבּאוּנֵנִי  | 351          | וַקְיבֵּוֹ בַּוֹ     | 303           | זבת                    | 147             |
| בַוֹּתְּהַרִּ     | 284          | ນຊຸກຼາ               |               | गृह्म                  | 231             |
| וַתַּחַר          | 284          | וַהָּצֵל             | 284           | וַבַּתוּ               |                 |
| וַתּוֹטֶת         | 286          | : تادر               | 284. 286. 302 | וָבְהַרמוֹ             | 208             |
| וַתּוֹבֵּע        | 88           | וַמְצֵלֶּח           | 355           | نقذذشم                 | 256             |
| וַתוֹצֵא          | 286. 312     | נתבן                 | 284           | <u>آ</u> ڌ             | 138             |
| ושובר             |              |                      | 300           | וְרוֹן ,זָרוֹן<br>וָח  | 177             |
| וַ מוֹשַׁע        | 286          | تقتشب                | 284.300       | וֶה וּ                 | <b>128.</b> 133 |
| וַתּוֹתֵר         | 88. 286      | וַשַּפַּל            |               | וֹה                    | 128             |
| وتوثار            |              | تِسَوَّا             | 284           | וַבָּוֹבַיתוּ          |                 |
| וַהַּוֹנֶת        |              | וַהֹפֵּע             |               |                        | 128. 133        |
|                   | 20. 91       | וָתֻבֶּר             | 286           | זוּלַת                 |                 |
| וַמַּחְבָּא       |              | تِشِيْر عَالِي       |               |                        | 203. 224        |
|                   | 36. 274      |                      | 286           | រាជ្ជា                 |                 |
| השבונל            |              | تفثم                 | 282           | וַלְבָוֹ               |                 |
| בַתְּיִיר         |              | וַמַּלְוֹגֵא         | 302           | . 7                    | 102. 153        |
| בּשַּׁמֶל         |              | <b>u</b> ppi         | 285           | ַנַירוֹן <u>.</u>      |                 |
| וַמְתַּבֶּלְנָה   |              | ָ אַד <u>ָּהַדְּ</u> | 284. 300      | זיקים ,זיקות           |                 |
| تظفةإلا           |              | נַמַּנֶאה            |               | וַרָת, וַיָּה          |                 |
| تقطفك             |              | 2000                 | 284           |                        | 83.140.195      |
| וַמְּדָנס בּ      |              | ַנַפּּרְבֶּה         | 286           | , TEF                  |                 |
| יַתַּחַשׁ בּ      |              | וַהַּיֶּד            | 284           | זְבֶר־, זְבֹר          |                 |
| יַתֵּט            |              | וַמַּיָּייָם         | 282           | וַבְּרָה               |                 |
|                   | 286. 302     | بَشْرُم              | 286. 303      | זְבֹרָהְ ,זְבְרָהּ     |                 |
| וַמִּינֶּק        |              | בַּתְּבֵיץ           | 300           | نقريا                  | 177. 191.       |
| וַתִּיכֵור        | 84           | וַסָּרָץ             | 82. 282       |                        | 198             |
|                   |              |                      |               |                        |                 |

| וִבְרוֹן               | 177          | זָר                           | 148.        | 336      | רָוֹבָּר              | 329 |          |
|------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------|-----|----------|
| זַבְרנות               | 191 f. 198   | זָרָא                         | 38          |          | ָּתְגָּרָר            | 328 |          |
| זָּכְרֹנֵר*            |              | أثرب                          | 148         |          | הַגֹּרְנָה            | 81. | 334      |
| זְבָּרָהְּ ,זָבַרָּהְּ |              | أراد                          | 243         |          | תֻגָרַת               | 336 |          |
|                        | 179. 339     |                               | 244         |          | בּוֹגוֹהֶם            | 256 |          |
| ,.                     | 67. 159. 194 | זרה                           | 230.        | 243. 244 | _                     | 216 |          |
| זֹלְגָפָת              |              | يَرين                         |             |          | הַלְלָת               | 145 |          |
| וַבְּיִה               |              | וְרוֹעֵ                       | 151.        | 184      | מנה                   | 145 |          |
| וֹבוֹרָ <b>ה</b>       |              | تربية                         | 157         |          | בובק                  | 229 |          |
| זַמּוֹת*               |              | تأرندك                        |             | 161      | ַּטָבֵל               |     |          |
| זַמוֹתָ                |              | آر ادر                        |             |          |                       |     | 325      |
|                        | 160. 194     | •                             | 339         |          | تتذر                  |     |          |
| וַמָּם ,וַמַם          | 230          | تزيرث                         |             |          |                       | 339 |          |
| זֶמֵמֶה                | 238          | لازدرندك                      | 350         |          | בורלוי                |     |          |
| -پتدا                  |              | זֹנ, <i>ינו</i> ים            | 347         |          |                       |     | 229. 242 |
| أقفظر                  |              | זַרִיתָנוּ                    | <b>35</b> 3 |          | וובלו יובלו           |     |          |
|                        | 156. 326     | זַרָם                         | 347         |          | בּלָנוּ               |     |          |
| וְמֹרָת                |              |                               | 122.        | 245      | חַבַר ,ֶבֶנֶר         | 142 |          |
| זַבֵּרוּ , זַבְּירוּ   |              | וְרַע ,וֶרַע                  | 142         |          | تأرثه                 |     |          |
| וְמֹרַת                |              | -:                            | 325         |          | ثائرا                 |     |          |
| يأفأرلا                |              |                               | 244         |          | חָדְישׁׁיכֶם          |     |          |
| וָמַת                  |              | تزيدك                         |             |          | חוָבֵב                |     |          |
| וַצַּיְתְבֶנֶת         |              | זֶרְעֹנִים                    |             |          | חוֹבֵב                |     |          |
| זַבּלּתָר              |              |                               | 232         |          | תַּנָּה               |     |          |
| أذحالا                 |              | זָבֶת ,זֶבֶת                  | 140         |          | מונטים חומים          |     | . 195    |
| זְנוֹת                 |              |                               |             |          | הַוֹירלָה             |     |          |
|                        | 194. 213     | חב                            |             |          | דורלר                 |     |          |
| וַנוּתֵיכֶם .          | 194. 214     | הבוק                          |             |          | תוֹלֶלְהָ             |     |          |
| וַבֵּרָה               |              | מַבּוּרָה                     |             | 1        | עוָלֶלְתִּי           |     |          |
| أتترر                  |              |                               | 325         |          | <b>الرفيد</b>         |     |          |
| וְבָבֶּח               |              | מַבְיוֹן                      |             |          | חומץ                  |     |          |
| זַלְמוֹי               |              | חַבָּלָת                      |             |          | חוֹמת                 |     |          |
| זַינְבִּל              |              | חָבְגַּיר ,תַבְּגֵּיר         |             |          | תוּסָה                |     |          |
| ובק                    |              | ַתַּבָּלֶּיִתָּ<br>תַבָּלֶיתָ |             |          | תוץ                   |     | 225      |
| זֹבֻקּוּ               |              | חבלים                         |             |          | תוּצָת                |     |          |
| וַבִּקִי               |              | 455                           |             |          | חוצותיה               |     |          |
| וֹגַּלַת               |              | בַבּבּבָּע                    |             |          | תוְשָׁת               |     |          |
| זַבְּלָתִי             |              | הבפום                         | 159         | 100      | חוֹתֵם ,חוֹתֶם        |     |          |
| וָפֶת ,וֶפֶת           |              | חַבַּרְבָּרוֹת                | 199.        | 188      | תַּנֶּת               |     |          |
| זקים                   |              | חַברנָת                       |             |          | חנה                   |     | 150      |
|                        | 184          | חַבֶּנֶת, חַבֶּנֶת            |             |          | _                     | 83. |          |
|                        | 149, 229     | חַבשׁ                         |             |          | תונת<br>הנות          |     | 323      |
|                        | 149          | חַבְּשָׁה                     |             |          | . *                   |     | 101      |
|                        | 145.339      | חַבָּשׁוּ<br>בַּיִּ           | 339         |          | הוגרור                |     |          |
| P.                     |              |                               |             | 146      | הוגרות<br>הוגרות      |     |          |
| וְקִנִים               |              |                               | 38.         | 1.40     | הַזְיוֹנוֹת י<br>הזים |     | . 100    |
| וֹלְנַת                |              | תֵגוֹר<br>תגור                |             |          | תויים                 |     |          |
| 411-41 41-4            | 249          | 7                             |             |          | תורר<br>היוי מוז      |     |          |
| וָבַלְּהָר             | 200          | תָגוֹרָה                      | 344         | ı        | 0.117                 | 104 |          |

| 다 기 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |             |                          |          |                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|-------------------------------|--------------|
| चिल्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | חַוִיר                                  | 152         | חַיּוֹת ו                | 187. 340 | חַלּוֹן ו                     | 176          |
| चिल्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | תויית                                   | 254         | דויות דויות              | 179      | חַלוּץ ,חָלוּץ                | 336          |
| 기원 325   마음 193   가능한 180   146     PH 325   마음 193   가능한 181   146     PH 321   147   마음 192   가능한 202   226     기류 197   147   마음 192   가능한 202   226     기류 197   148   가능한 256   가능한 250     기류 197   148   가능한 256   가능한 250     기류 188   가능한 198   가능한 289   가능한 289     기류 188   마음 144   가능한 289   가능한 289     기류 188   마음 144   가능한 280   가능한 280     기류 188   마음 144   가능한 280   가능한 244     기류 188   마음 144   가능한 256   가능한 244     지류 188   마음 144   가능한 256   가능한 244     지류 188   마음 144   가능한 256   가능한 244     지류 188   마음 144   가능한 256   가능한 256     지류 188   가루 144   가능한 256   가능한 256     지류 189   153   가루한 288   가능한 187   191     지유 180   가능한 187   191   가능한 187   191     지유 181   가능한 182   가능한 115   가능한 187   191     지유 182   가능한 185   가능한 187   191     지유 182   가능한 185   가능한 187   191     지유 182   가능한 182   가능한 187   195   195     지유 182   가능한 182   가능한 182   가능한 182   가능한 182     지유 182   가능한 182   가능한 184   가능한 284     가능한 182   가능한 182   가능한 185   가능한 284     가능한 182   가능한 182   가능한 186   가능한 296     가능한 182   가능한 186   가능한 296     가능한 184   340   가능한 186   가능한 291     마음 185   가능한 186   가능한 292     마음 186   가능한 186   가능한 292     마음 187   191   가능한 188   가능한 292     마음 188   가능한 186   가능한 292     마음 189   가능한 186   가능한 292     마음 180   가능한 186   가능한 292     마음 181   185   가능한 186   가능한 292     마음 184   가능한 185   가능한 185   가능한 286     가능한 185   가능한 185   가능한 286   가능한 286     기류 185   가능한 185   가능한 286   가능한 286     기류 187   197   가능한 186   가능한 286     기류 187   198   199   199     기류 185   가능한 185   가능한 185   199     기류 187   197   가능한 185   가능한 185     기류 187   198   198   198   198     기류 187   198   198   198   198     기류 187   198   198   198   198     기류 188   가능한 188   198   198   198     기류 188   가능한 188   198    | חויתם                                   | 256         | דלרר                     | 329      | תלחול                         | 160          |
| Pin 325   চন্টা 193   নির্মাণ নির্দা 147   চন্টা 192   নির্মাণ নির্দা 147   চন্টা 192   নির্দাণ 195   202 226   নির্দাণ নির্দাণ 147   চন্টাণ 193   নির্দাণ 195   202 226   নির্দাণ নির্দাণ 339   নির্দাণ 145   চন্টাণ 250   নির্দাণ নির্দাণ 345   নির্দাণ 207   চন্টাণ 259   নির্দাণ নির্দাণ 329   নির্দাণ 145   চন্টাণ 293   নির্দাণ নির্দাণ 352   চন্টাণ 194   চন্টাণ 293   নির্দাণ নির্দাণ 352   চন্টাণ 194   চন্টাণ 294   নির্দাণ নির্দাণ 138   চন্টাণ 194   চন্টাণ 294   নির্দাণ নির্দাণ 138   চন্টাণ 194   চন্টাণ 194   নির্দাণ নির্দাণ 138   চন্টাণ 194   চন্টাণ 194   নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দাণ নির্দ   | חנה                                     | 325         | דורכר                    | 213      |                               |              |
| Part   231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |             |                          |          |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             |                          |          |                               |              |
| नहांत, नहांत 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | תוקה                                    | 147         | , .                      |          |                               |              |
| *** বিদ্বাহ্য বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব ব   |                                         |             | • '                      |          |                               |              |
| פּבְּינִי בְּלַנִי בְּעָלֵנִי בְּעָלֵנִי בְּעָלֵנִי בְּעָלַנִי בְּעָלֵנִי בְּעָלִנִי בְּעָלִנְי בְּעָלְנִי בְּעָלִנְי בְּעָבְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָבְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָבְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעָלִנְי בְּעַלְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִנְי בְּעלִי בְּעלִנְי בְּעלִי בְּבְיבְיי בְּעלִי  בְּעלִי בְּעלִי בְּעלִי בְּעלִי בְּעלִי בְּעלִי בְּעלִי בְּיבְּיבְיי בְּבְּעלִי בְּבְּיבְיי בְּבְּיבְיים בְּבְּיבְיבְיבְּיבְּיבְּיבְיבְּיבְּיבְיבְּיבְיבְיבְּיבְיבְיבְּיבְיבְיבְּיבְּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |             | חֵיל ,חֵיל ,חֵיל         | 145      |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | חוקה                                    | 244         |                          |          | חלל חלל                       | 148. 339     |
| जिल्ला   145   जिल्ला   194   जिल्ला   244   244   246   246   352   जिल्ला   327   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   352   | מַנָּקר ,מַנָּקר                        | 329         | דורלו דורלו              | 333      |                               |              |
| ២ភូគ្គរញ់   256   ប្រជាព   176   35½ ក្នុ និ៦ភ្នំក្នុ ១៩៤   ប្រជាព   176   352   194   250   194   250   195   194   250   195   195   254   195   195   254   195   195   254   195   195   254   195   195   254   195   195   254   195   195   254   195   195   254   195   195   255   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195   195      |                                         |             | חולים                    | 194      | הַלֶּלָה                      | 239          |
| មាន ត្រូវ (រាក្សា នេះ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ នៅ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | תנקמם                                   | 256         | חרצון                    | 176      |                               |              |
| កញ្ញា 138         កញ្ញា 144         ក្នុងគ្នា 250         ក្នុងគ្នា 250           មញ្ញា 138         កញ្ញា 138         កញ្ញា 238         ភូមិគ្នា 256           មញ្ញា 153         កញ្ញា 238,351         ក្នុងគ្នា 238,351         ក្នុងគ្នា 256           មញ្ញា 151         កញ្ញា 146         ក្នុងគ្នា 326         ក្នុងគ្នា 153           មញ្ញា 155         កន្តា 340         កាំងគ្នា 161         កាំងគ្នា 179           កំពុង 158         កន្តា 340         កាំងគ្នា 264         កាំងគ្នា 266           កំពុង 157         កន្តា 340         កាំងគ្នា 266         កាំងគ្នា 266           កំពុង 158         កន្តា 340         កាំងគ្នា 266         កាំងគ្នា 266           កំពុង 157         កំពុង 159         កំពុង 179         កំពុង 244         កំពុង 179         កំពុង 266         កំពុង 266         កំពុង 27         264         ភេង ភ្ជា 266         កំពុង 27         264         កំពុង 27         ភេង ភ្ជា 266         កំពុង 226         កំពុង 226         កំពុង 26         កំពុង 266         កំពុង 320         កំពុង 266         កំពុង 266         កំពុង 27         កំពុង 27         157         កំពុង 27         261         កំពុង 27         262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             | ಗಳೆಗ                     | 327      |                               |              |
| កញ្ញា 138         ក្នុះក្នុក 238         ភូមិគ្គា 254         ភូមិគ្គា 256         ភូមិគ្គា 257         ភូមិគ្គា 256         ភូមិគ្គា 257         ភូមិគ្គា 257         ភូមិគ្គា 256         ភូមិគ្គា 257         ភូមិគ្គា 256         ភូមិគ្គា 257         ភេមិគ្គា 257         ភូមិគ្គា 257         ភេមគ្គគ្គា 257         ភូមិគ្គា 257         ភេមិគ្គា 257         ភេមិគ្គា 257         ភេមិគ្គា 257         ភេមិគ្គា 257         ភូមិគ្គា 257         ភេមិគ្គា 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |             | חַיַּת                   | 144      | תַּבְּלָת                     | 250          |
| พนุก   90, 145   145   147   84, 183, 204   153   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145   145       | בַּלַרָּגִי                             | 138         | מוקה                     | 238      |                               |              |
| អង្គា         111         ក្នុក         145         ៤៦៣         153         កង្គា         326         កង្គា         326         កង្គា         187         191         187         191         187         191         179         កង្គច្នុះ         188         កង្គក្នុះ         188         កង្គក្នុះ         179         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         188         កង្គក្នុះ         179         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         188         កង្គក្នុះ         189         264         ការម្ភុះ         265         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         264         ការអង្គក្នុះ         264         ការអង្គក្នុះ         264         ការអង្គក្នុះ         264         ក្នុះ         155         កង្គក្នុះ         264         កង្គក្នុះ         264         កង្គក្នុះ         264         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         ក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         ក្នុះ         267         ក្នុះ         267         ក្នុះ         ក្នុះ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מטָק                                    | 90. 145     |                          |          |                               |              |
| អង្គា         111         ក្នុក         145         ៤៦៣         153         កង្គា         326         កង្គា         326         កង្គា         187         191         187         191         187         191         179         កង្គច្នុះ         188         កង្គក្នុះ         188         កង្គក្នុះ         179         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         188         កង្គក្នុះ         179         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         188         កង្គក្នុះ         189         264         ការម្ភុះ         265         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         265         កង្គក្នុះ         264         ការអង្គក្នុះ         264         ការអង្គក្នុះ         264         ការអង្គក្នុះ         264         ក្នុះ         155         កង្គក្នុះ         264         កង្គក្នុះ         264         កង្គក្នុះ         264         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         266         កង្គក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         ក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         កង្គក្នុះ         267         ក្នុះ         267         ក្នុះ         267         ក្នុះ         ក្នុះ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | אטָה                                    | 153         | חַלָּהָנֶר               | 238. 351 | חבלתם                         | 256          |
| אַטְּקָ מָשְׁהָ 187. 191 אַטְּקָהָ 187. 191 אַטְּקָהָ 188 אָבָי מָשָׁה 188 אָבָי מָשָּׁה 188 אַבָּי מָשָּׁה 188 אַבָּי מָשָּׁה 188 אַבָּי מָשָּׁה 189 אַבָּי מָשָּׁה מָשָּׁה מָשָּׁה מָשְׁה 189 אַבְּי מָשָּׁה מָשְׁה 189 אַבְּי מָשָּׁה 189 אַבְּי מָשְּׁה 189 אַבְּי מָשְּׁה 189 אַבְּי מָשְׁה 189 אַבְּי מָבְי מָשְׁה 189 אַבְּי מָשְׁה 189 אַבְי מָשְׁה 199 אַבְּי מִישְׁה 199 אַבְּי מִישְׁה 199 אַבְי מִשְׁה 199 אַבְי מָשְׁבְּי מָשְׁי מִשְׁי אָבְי מִיבְי מִשְׁי 199 אַבְי מִשְׁבְּי מָשְׁי מָשְׁי מִשְׁי 199 אַבְי מִישְׁי 199 אַבְי מִישְׁי 199 אַבְי מִשְׁי 199 אַבְי מִישְׁי 199 אַבְי מָבְי מִי 199 אַבְי מָבְי מִי 199 אַבְי מְישְׁי 199 אַבְי מְבְי מָבְי מִיי 19ף 19ף 199 אַבְי מְבְי מִיי 199 אַבְי מְבְי מִיי 1 | חטָא                                    | 111         |                          |          | חלם                           | 153          |
| 155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   15    | חלא                                     | 339         |                          |          | חַלמות                        | 187. 191     |
| 155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   15    | ಜ್ಞಾಗ                                   | 232         | חבו                      | 332      | חַלֵּמוּת                     | 179          |
| בּבְּבֶּהָ הָלָבְּהָ הַלְּבָּבָהָ הָלָבְּבָּהָ הַלְּבָּבָּהָ הַבְּבָּבְּהָ הַבְּבָּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | הַטָּאָה                                | 155         |                          |          | חלמיש חַבַּמישׁ               | 161          |
| בַּלָּילָלִי 188 מְלַלְילָי 179 מְלָאָתָּר (מְלָאָתָּר (מְלָאָתָר (מְלָאָתָר (מְלָאַתָּר (מְלָאָתַר (מִלָּאָר (מִלְאַר (מִלְאַתָּר (מִלְאַר (מִל (מִלְאַר (מִל (מִל (מִל (מִל (מִי (מִל (מִל (מִל (מִל (מִל (מִל (מִל (מִל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | דוטאו                                   | 244         | תברנה                    | 265      | חלבנו                         | 264          |
| ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | חשאות, חשאות                            | 188         | חַבְּלִילֹוּת            | 179      | חַלְּמָתִּר ,חַלְּמָתִּר      | 259          |
| בַּלַבְּלָהָ 215 בַּלָהָ 77. 147 בַּלָהָ 224 בַּלָהָ 157 בַבָּה 157 בַּלָהָ 158 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ מָלָהָ בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ 159 בַּלָהָ מָלָהָ בַּלָהָ 159 בַּלָהָ מָלָהָ בָּלָהָ בַּלָהָ בָּלָהָ בַבְּלָהְ בַּלָהָ בָּלָהְ בַּלָהָ בַּלָהָ בָּלָהָ בַּלָהָ בַּלָהָ בַּלָהָ בָּלָהְ בַּלָהָ בָּלָהְ בַּלָהְ בַּלָהְ בָּלָהְ בַּלָהְ בָּלָהְ בַּלָהְ בַּלְהָ בָּלָהְ בַּלְהָ בָּלָהְ בַּלְהָ בָּלְהָ בַּלְהָ בָּלְהָ בְּלָהְ בָּלְהְ בְּלְהְ בָּלְהְ בָּבְיְהְ בָּבְהְ בָּלְהְ בָּלְהְ בָּבְיְהְ בָּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּבְּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | הַטָּאֵר                                | 197         | חַבלרלר                  | 115      |                               |              |
| בּבְּילָהְ 215 בְּבָהָ 147 בְּבָהָ 157 הַבְּיָהָ 157 הַבְּיִהְ 182 הַבְּיִהְ 146 הַבְּיִהְ 236 הַבְּיִהְ 236 הַבְּיִהְ 236 הַבְּיִהְ 236 הַבְּיִהְ 236 הַבְּיִהְ 236 הַבְּיִהְ 242 הַבְּיִּבְיִּהְ 212 הַבְּיִּהְ 212 הַבְּיִּהְ 213 הַבְּיִּהְ 214 הַבְּיִּהְ 215 הַבְּיִּהְ 215 הַבְּיִּהְ 215 הַבְּיִּהְ 215 הַבְּיִּהְ 216 הַבְּיִּהְ 216 הַבְּיִּהְ 217 הַבְּיִּהְ 218 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְיִיהְ 200 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 200 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הַבְּיִּהְ 209 הבְּיִּבְיִהְ 209 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְּיִּבְיִהְ 209 הבְיִּבְיִהְ 200 הבְּיִבְּיִהְ 200 הבְּיִּבְיִּהְ 200 הבְּיִבְּיִהְ 200 הבְּיִּבְיִּהְ 210 הבְיִבְיִּהְ 200 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְיִבְיִּהְ 200 הבְיִּבְיִּהְ 200 הבְיִבְיִּהְ 200 הבְיִבְיִּהְ 200 הבְיִבְיִּהְ 200 הבְיִבְיִיהְ 200 הבְיִבְיִּהְ 200 הבְיִבְיִיהְ 200 הבְיִבְיִיהְ 200 הבְיִבְיִיהְ 200 הבְיבְיִיהְ 200 הבְיבְיהְ 200 הבְיבְיבְיהְ 200 הבְיבְיבְיבְּיהְ 200 הבְיבְיבְיבְיבְיבְּ 200 הבְיבְיבְיבְּיבְּ 200 הבְיבְיבְיבְּיבְּיבְּיבְּיבְיבְּיבְּיבְּי                                                                                                                                                                                                                                                                                             | חָטָאָר ,חֵטָאַר                        | 215         |                          |          |                               |              |
| ר מַּבְּהָר מָבְּרָר מָבְּרָר מָבְּרָר מָבְּרָר מָבְּרָר מָבָר מָבָר מְּבָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְרָר מָבְר מָבְרָר מָבְר מָבְר מִבְר מִבְר מִבְר מָבְר מִבְר  מִבְר מִבְר מִבְּר מִבְּר מִבְּר מִבְּר מִבְּר מִבְּר מִבְר מִבְּר מְבְּר מְבְּר מִבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מִבְּר מְבְּר מְבְי מִבְּר מְבְּר מְבְיב מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּר מְבְּבְיב מְב מִבְּר מְבְּבְבְים מִבְּים מִבְּר מְבְּבְבְים מִבְּים מְבְּבְבְים מִבְּים מִבְּיִבְ מִבְּים מִבְּיִב מְבְּבְּבְים מִבְּים מִבְּיִבְ מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּיִבְ מִבְים מְבְּבְים מִבְים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּבְים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְים מִבְּים מִבְּים מִבְים מִבְים מִבְּים מִבְים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְּים מִבְים מִבּים מִבְּים מִבְּים מִבְים מִבְּים מִבְּים מִבּים מְבְּבְיב מְבְיב מְבְּבְּבְים מִבְּים מְבְּבְיב מְבְּיב מְבְּבְיב מְבְּבְּבְים מִבְּים מִבּים מִבּים מְבְּבְּבְיב מְבְּבְּבְיבְים מִבְּבְיב מְבְיבְּבְּבְיבְים מִבְּבְיבְים מִבְּבְּבְיבְּים מְבְּבְיבְים מְבְּבְיבְיבְים מְבְּבְיבְים מְבְּבְיבְיבְים מְבְּבְיבְיבְים מְבְּבְיבְ  |                                         |             |                          |          | תביץ                          | 157          |
| 「                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | חטאת                                    | 182         | חַבְּמָה                 | 146      |                               |              |
| 「                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | הָטָאת                                  | 236         | <u>ת</u> בפה             | 236      | הַלְצֵרוּ                     | 206          |
| אַרָּהָ פָּרָהָ 155 פָּרָהָ 331 בְּיָהָאָה 201 אַרָּהָ 188 בְּיַהָ 188 בְּיַהָ 189 בְּיַהָ מִיּרָ 209 בְּיִהְ 188 בְּיַהָ מִירָ 209 בְּיִהְ 188 בְּיַהְ מִירָ 209 בְּיִהְ 148 בְּיַהְ מִירָ 209 בְּיִהְ 148 בְּיַהְ מִירָ 209 בְּיִהְ 148 בְּיַהְ מִירָ 209 בְּיִהְ מִירְ 146 בְּיַהְ מִירְ 209 בְּיִהְ מִירְ 146 בְּיַהְ מִירְ 209 בְּיִהְ מִירְ 146 בְּיִהְ מִירְ מִירְ מַבְּיִרְ מִירְ 145. מוּרְ בְּיַהְ מִירְ מִייְ מִירְ מִייְ מִירְ מִייְ מִייְ מִייְ מִי מִירְ מִייְ מִייְ מִייְ מִי מִירְ מִייְ מִי מִייְ מִי מִייְ מִיּ מִייְ מִי מִי מְי מִייְ מִי מִיי מְי מִיי מְי מִיי מִי                                                                                                                                                                                                                                                                                            | בוּטָאת                                 | 72. 91. 155 | הַבְּמֵּוּ               | 242      | 77277                         | 212          |
| 148. 340   148. 340   การะุก การะุก 188   197   232   232   232   232   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   235   23    | הַטָּאת                                 | 91. 155     |                          |          |                               |              |
| בשלקיים 209 הוְבָּקְיוֹת 186 הוְבָּקָתוֹת 199 הַבְּקָתוֹת 103. 242 בְּבָּתוֹת 105 הַבְּקָתוֹת 106 הַבְּקָתוֹת 107 הַבְּקָתוֹת 108 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת 109 הַבְּקָתוֹת הַבְּקְתוֹת הַבְּקְתִיתוֹת הַבְּתְתוֹת הַבְּקְתוֹת הַבְּתוֹת הַבְתוֹת הַבְּתוֹת הַבְּתוֹת הַבְּתְתוֹת הַבְּתוֹת הַבְּתְתוֹת הַבְּתוֹת הַבְּתְתְיִים הַבְּתוֹת הַבְּתְתְיּבְתְתְיִים הַבְּתְתְּבְּתוֹת הַבְּתְתְּבְּתְתְיּבְתְתְיּבְתְתְיּבְתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְיּבְתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְּבְּתְתְבְּבְּתְתְּבְתְתְּבְתְתְבְּתְתְבְּתְתְּבְתְתְבְּבְתְתְּבְתְתְבְּבְתְתְבְּבְתְתְבְּבְתְתְבְּבְתְתְבְ  | הַטאַת                                  | 148. 340    |                          |          |                               |              |
| בּבְּבָּיִהָ 92 בְּבָּיִהְ 103. 242 בְּבָּיִהָ 45. 105 בְּבָּיִהְ 90 הַבְּיִהְ 148 בְּבָּיִהְ 90 הַבְּיִּהְ 146 בְּבָּיִהְ 159 בְּבָּיִהְ 159 בְּבָּיִהְ 146 בְּבָּיִהְ 159 בְּבָּיִהְ 146 בְּבָּיִהְ 159 בְּבָּיִהְ 146 בְּבָּיִהְ 145. 185. בְּבָּיִהְ 177 בְּבָּיִהְ 145. 185. בְּבָּיִהְ 177 בְּבָּיִהְ 145 בְּבָּיִהְ 185 בְּבָּיִהְ 185 בְּבָּיִהְ 187 בְּבָּיִהְ 187 בְּבָּיִהְ 187 בְּבָּיִהְ 187 בְּבָּיִהְ 187 בְּבָּיִהְ 188 בְּבָּיִהְ 189 בְּבָיִהְ 189 בְּבָּיִהְ 199 בְּבָּיִהְ 189 בְּבָּיִהְ 199 בְּבָּיִהְ 189 בְּבָּיִהְ 199 בְּבָּיִהְ 199 בְּבָּיִהְ 199 בְּבָּיִהְ 149 בְּבָּיִהְ 199 בְּבָּיִהְ 140 בְּבָּיִהְ 140 בְּבָּיִהְ 143. בְבַיּיִיהְ 143. בְבַּיִּיהְ 145 בְּבָיִיהְ 145 בְּבָיִיהְ 145 בְּבָיִיהְ 145 בְּבָייִהְ 145 בְּבָייִהְ 145 בְּבָיִיהְ 145 בְּבִייהְ 143. בְבִייהְ 143. בְבִייהְ 143. בְבִייהְ 143. בְבִייהְ 145 בְבִייהְ 143. בְבִייהְ 145 בְבִייהְ 145 בְבִייהְ 145 בְבִייהְ 145 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְּבִייהְ 140 בְבִייהְ בְּבִּיהְ בְבִייהְ 140 בְבִייהְ 140 בְבִייהְ בְבְייהְ בְבִייהְ בְבִייּיהְ בְבִייהְ 140 בְבִייהְ בְבִייהְ בְבִּיהְ בְבִייהְ בְבְי | המאברהם                                 | 209         |                          |          | ַתַלַקּוֹת <u>י</u> תַלַקּוֹת | 199          |
| בּהָשָׁלְחָ 90 הַבְּהָהָ 148 הַלְּבָּהָ 159 בּהָלָהָ 209 הַבְּאָרָהָ 146 הַלְּבָּהָ 159 בּהָלָהְ 348 הַלְּבָּהָ 346 הַלְּבָּהָ 77 הַבְּאָרָה 346 הַלָּבָּהָ 78 הַלְּבָּהָ זְּלָבְּאָרָה 145. 185. הוּלְבְּבָּהָ 77 הַבְּאָרָה 346 הַלָּבָּהָ מִפּרָ 197 הייבר 197 הייבר 197 הייבר 197 הייבר 197 הייבר 197 הייבר 198 הייבר 198 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 199 הייבר 143. 230 הייבר 145 הייבר 143. 230 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 145 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 146 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 147 הייבר 1 | הַפָּאהְכֶם                             | 92          | חַבָּמִים                | 103. 242 | ַחַלָּקֵר <b>־</b>            | 45. 105      |
| שלקים 209 הַבְּשָׁהָ 146 בְּבָּשָׁהָ 348 הַבְּצָּהָהְ 205 הַבְּצָּהָהְ 348 הַבְּצָּהָהְ 346 הַבְּצָּהָהְ 346 הַבְּצָּהָהְ 346 הַבָּצָהָהְ 346 הַבָּצָהָהְ 346 הַבָּצָהָהְ 346 הַבָּצָהָהְ 346 הַבָּצָהָהְ 346 הַבָּצָהָהְ 348 הַבָּצָהְ 145 הַבְּצָהְ 145 הַבְּצָהְ 145 הַבְּצָהְ 145 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּצָהְ 140 הַבְּבָּרְ הַבְּבָּרְ הַבְּבָּרְ הַבְּבָּרְ הַבְּבְּרָ הְבָּבְּרָ הְבָּבְרְיִבְּרְ הַבְּבְּבְרָרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְּבְרָרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְּבְרָבְיִבְּרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְּבְּרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְּבְרָבְיִבְּרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְיבְּבְרְ הַבְּבְּרָרְ הַבְּבְּרְרְ הַבְּבְּרְרְ הַבְּבְּרְרְיִבְיְבְּבְּרְיִבְיְיִבְיְיִבְיְיבְיִבְּיִבְיְ הַבְּבְּרָבְיִבְיּיִבְיְיבְיִבְיּבְיִבְּיִבְּיִבְיּיִבְיּבְיּבְיּיִבְ הַבְּבְּיִבְיּבְיּבְיּבְיּבְיּבְיּבְיּבְיּבְיּבְיּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | הַטָּאהֶם                               | 90          | תַבְמַת                  | 148      |                               |              |
| קַבְּקָהָה (בְּצָהָהְ 145. 185. בוּלָבְּקָהָה (בְּצָהְהָ בְּלָבְּהָ וְשַׁאַחֵנּהּ (בְּצָהְהָ בְּלָבְּהָ (בְּצָהְהָ בְּלָבְּהָ (בְּצָהְהָ בְּלָבְּהָ (בְּצָהְהָ בְּלָבְּהָ (בְּצָהְהָ בְּלָבְּהָ בְּלָבְיהָ בְּלָבְּהָ בְּלְבְּהָ בְּלָבְּהָ בְּלָבְּהָ בְּלְבְּהָ בְּלָבְּהָ בְּלָבְהָ בְלְבְּהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְּהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְּלָבְהָ בְלְבְּהָבְיְ בְּלָבְהָ בְלְבְּהָ בְלְבְהָבְּלְ בְּלָבְהָ בְלְבְּהָ בְלְבְּהָ בְלְבְהָ בְלְבְּהָ בְלְבְהָבְיִי בְּלִים בּלְבְהָ בְלְבְהָבְיוֹ בְּבְּלְבְהָ בְלְבְהָבְיִם בְּלְבְהָהְ בְלְבְּהָ בְלְבְהָבְיוֹ בְּבְּבְהָבְיוֹ בְּבְּבְהָ בְלְבְהָהְ בְּבְּהָ בְלְבְהָבְיִי בְּבְיבְהְיוֹ בְּבְיבְהְיוֹ בְּבְּבְהְיוֹ בְּבְיבְהְיוֹ בְּבְיבְיהְ בְבְיבְיהְ בְבְּבְיבְיה בּבְיבְיה בְבּיבְיה בּבְיבְיה בוּבְבְיבְיה בוּבְבְיבְיה בוּבְבְיבְיה בוּבְבְיבְיה בוּבְבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבְיבְיה בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּיה בוּבּבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּיה בוּבּיבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיים בוּבּיבּים בוּבּיבּיים בוּבּיים בוּבּיבּיים בוּבּיבּים בוּבּיבּיים בוּבּיבּים בוּביבּים בוּבּיבּים בוּבּיבּיבּים בוּבּיבּים בוּבּיבּים בוּבּיבּים   | הַעּאָהָם                               | 209         |                          |          | חלקם                          | 348          |
| ב 145. 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 197 ב 197 ב 197 ב 185. ב 185. ב 197 ב 197 ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב 185. ב | חַטאָתֵנוּ ,חַטָּאתֵנוּ                 | 215         | ַּתָּבְּמֶּהָ <b>דְּ</b> | 77       | חַלְּקַתָּה                   | 346          |
| וני מולה מולה מולה מולה מולה מולה מולה מולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಬಕೆಬ                                    | 145. 185.   | חַל                      | 326      |                               |              |
| ק 197 מַלְּהָ 199 מַלְּהָ 199 מְּהָהָ 200 מְּהָבְּהָ 183 מְלְּבָהֶ וְּ 143 מִלְּהָ מְלֵּהְ 145 מְלְּהָהָ 145 מְלָהְ 145 מְלָהְ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ וְלֵהְ וְלֵהְ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלִבְּיִי וְלְבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלְבְּיִיםְ וּלְבְּיִיםְ וּלְבְּיִיםְ מִבְּיִבְּיִיםְ וּלְבְּיִיםְ וְלְבְּיִיםְ וְלְבְּיִבְּיִים וּלְבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מְּבְּיִבְיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְיִים מִבְּיִבְּיִים וְלְבִייִים מִבְּיִבְיִים וְלִבְּיִים מִבְּיִבְיִים וּלְבִייִים וּלְבִיים וּבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְיִים וּלְבִיים וְלִבְּיִים וְלְבִייִים וְלְבִּים וְלְבִייִים וּלְבִיים וּלְבִיים וּבְּיִים וּלְבִיים וּבְּיִים וּבְּבְיִים וּבְּבְיִים מִיבְּים וּבְּיִים מִבְּיִים מִיבְּים וּבְּיִבְים וּבְּיִבְים וְבְּיִבְיִים וְיבְּיִבְים וּבְּיִים מִיבְּים מִיבְּיִים מְיבְים וּבְּיִבְים וְבְּבְיבְים וְבְּיבְים וּבְּבְיבְים וְבְּיבְים בְּבְיבְים בְּיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בוּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְיבְים בּיבְיבְים בּיבּיבְים בּיבְיבְים בּיבְיבְיבְיבְיבְּיבְים בּיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּיבְיבְיבְיבְ  |                                         | 197         | חַלָּאִים                | 97       | בומא                          | 38           |
| ק 197 מַלְּהָ 199 מַלְּהָ 199 מְּהָהָ 200 מְּהָבְּהָ 183 מְלְּבָהֶ וְּ 143 מִלְּהָ מְלֵּהְ 145 מְלְּהָהָ 145 מְלָהְ 145 מְלָהְ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ וְלֵהְ וְלֵהְ מִבְּרָהְ 140 מְלֶהְהָ מִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלָהְ מִבְּרָהְ וְלִבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלִבְּיִי וְלְבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלְבְּרָהְ וְלְבְּיִיםְ וּלְבְּיִיםְ וּלְבְּיִיםְ מִבְּיִבְּיִיםְ וּלְבְּיִיםְ וְלְבְּיִיםְ וְלְבְּיִבְּיִים וּלְבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מְּבְּיִבְיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְיִים מִבְּיִבְּיִים וְלְבִייִים מִבְּיִבְיִים וְלִבְּיִים מִבְּיִבְיִים וּלְבִייִים וּלְבִיים וּבְּיִבְּיִים מִבְּיִבְיִים וּלְבִיים וְלִבְּיִים וְלְבִייִים וְלְבִּים וְלְבִייִים וּלְבִיים וּלְבִיים וּבְּיִים וּלְבִיים וּבְּיִים וּבְּבְיִים וּבְּבְיִים מִיבְּים וּבְּיִים מִבְּיִים מִיבְּים וּבְּיִבְים וּבְּיִבְים וְבְּיִבְיִים וְיבְּיִבְים וּבְּיִים מִיבְּים מִיבְּיִים מְיבְים וּבְּיִבְים וְבְּבְיבְים וְבְּיבְים וּבְּבְיבְים וְבְּיבְים בְּבְיבְים בְּיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בוּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְיבְים בּיבְיבְים בּיבּיבְים בּיבְיבְים בּיבְיבְיבְיבְיבְּיבְים בּיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְּבְיבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּבְיבְיבְים בְּיבְיבְיבְיבְ  | יַם יים יים יים יים יים יים יים יים יים | 111         | בולֶב, הֶתלֶב            | 145      | הַמְּאָה                      | 145          |
| 192 הַמַּלְּבָל בוּסְרְּבָל בוּסְרְּבָל בוּסְרְּבָל בוּסְרְבָּל בוּסְרְבְּל בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּסְרְבְּלִם בוּעְבְּלִם בוּעְבָּלְם בוּעְבְּלִם בוּעְבָּלְם בוּעְבָּלְם בוּעבּיִים בוּעבּיִים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעבּיים בוּעביים בוּעבים בו  | חשים                                    | 197         | חלב                      | 149      | הַמָּה                        | 90. 182      |
| קבּה הַמּיִק (40 f. הַמְּבֶּה הַלְּבְּה הַלְּבָּה הַלְּבָּה הַמְּבְּה הַלְּבָּה הַלְּבְּּה הַלְּבְּּה הַלְּבְּּה הַלְּבְּּה הַלְּבְּה הַלְּבְּה הַלְּבְּּה הַלְּבְּה הַלְּבְיה הַלְּבְּה  הַלְּבְּיִים הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הָלְיִים הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הְלִיבְיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הְלִים הַלְּבְּיה הְלִיבְיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הַלְּבְּיה הְלִיבְיה הְלִים הְלְבִיה הְלְבְּיה הַלְּבְּיה הְלְבְּיה הְלְבְיה הְלְבְּיה הְלְבְּיה הְלְיה הְלָב הְלְבְּיה הְלָב הְלְבְּיה הְלִים הְלָב הְלְבְּיה הְלָב הְלְבְּיה הְלִים הְבְּבְּיה הְלָב הְלְבְּיה הְבְּיה הְבְּיה הְבּיה הְבָּיה הְבּיה הְבּיה הְבּיה הְבּיה הּבּיה הּבּיה הּבּיה הבּיה הביה הב                                                                                                                                                                                                                                                               | השין                                    | 192         | ַדַלְבְּהָי              | 210      |                               |              |
| אַנ װָל פּט װָל פּט װָל פּט װָל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּט װַל פּיי ייי אַ פּיי ייי אָל פּט װַל פּיי אַ פּיי אָי אַ פּיי אַ פּיי אַ פּי ייי אָי אָי אָי אַ פּיי אָי אָי אַ פּיי אָי אָי אַ פּיי אָי אָי אָי אָי אָי אָי אָי אָי אָי א                                                                                                    | ಶಿನೆಗೆ                                  | 40 f.       | מַלְבַּהָוּ              | 210      | המוץ                          | 151          |
| 260 הַמּמּיהָר 95.120.256 הַלְּהָׁלְ 238 הַיָּדְקְּמֶם 260 הַנְּקְמָם 140 הַמִּיהָ 232 הָלָה 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת 140 הַמָּרָת הַמָּרָת וּמָרָת 140 הַמָּרָת הַמָּרָת הַמָּרָת הַמָּרָת הַמָּרָת הַמָּרָת הַמָּרָת הַמָּרָת הַמְּרָת הַבְּיִּתְ הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַבְּיִּתְ הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּרָת הַמְּיִים הַבְּיִים הַתְּיִים הַיְּיִים הַתְּיִים הַיְּיִים הַתְּיִים הַיִּים הַתְּיִּים הַיְּיִּים הַיִּים הַתְּיִּים הַתְּיִּים הַיִּים הַיִּים הַתְּיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיְּיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּים הַיִּבְּים הַיִּים הַיְּבְּיִים הַיִּבְּיִים הַיְּבְּיִים הַבְּיִים הַיְּבְּיִים הַיְּבְּיִים הְיִבְּיִים הַּבְּיִים הְיִבְּיִים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְבְּיִּים הְבִּים הְבּיב הְבִּיבְים הְבִּים הְבִּיבְים הְבִּיבְיה הְבִּיבְיה הְבִּיבְיה הְבִּים הְבּיב הְיבְּיבְיה הְבִּיבְּיה הְיבְּיבְיּים הְיבִּים ה                                                                                                                                                                                                                                                                   | ווני                                    | 143. 230    |                          |          | חַמור                         | 79. 151. 183 |
| מוֹתָהְ 243 תְּלָהְּ 243 תְּיָה 140 תְּלָה 140 תָּלָה 140 תָּלָה 140 תַּלָּה 140 תַּלָּה 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |             | הַלְבָּמוֹ               | 208      | חַמוֹסָהּוֹ                   | 140          |
| מוֹתָה 232 הָלֹה 243 הְיָה 140 הָיָה 140 הַנָּה וּיִּה 140 הַנָּה וּיִּה וּיִה וּיִּה וּיִה וּיִּה וּיִיה וּיִיה וּיִּה וּיִיה וּיִּה וּיִּיה וּיִיה וּיִּיה וּיִיה וּיִיה וּיִּיה וּיִּיה וּיִיה וּיִיה וּיִּיה וּיִיה וּיִיה וּיִּיה וּיִיה וּיִּיה וּיִּיה וּיִיה וּיִּיה וּיִיה וּיִיה וּיִּיה וּיִיה וּייה וּיִיה וּיִיה וּייה וּייה וּיִּיה וּייה | הַנְבְּשָׁם                             | 95.120.256  |                          |          | חבותי                         | 260          |
| 144 חַבּרה 332 חַלַּה 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |             | בולו:                    |          | חַמּוֹתַהְ                    | 140          |
| 140 חַמֶּרהָ 238 חַלָּוֹם 79. 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 -                                     |             |                          |          | , ,                           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ئرثى                                    | 238         | תלום                     | 79. 151  | המיה                          | 140          |

|                                     |              |                                    |          | ,                                       |              |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| הַמִּרשָׁר                          | 219          | רַוּפְנֵר                          | 201      | וְיִרוֹן ,תָרוֹן                        | 176          |
| חָמִרשָׁית                          | 219          | דָוֹפָּנֵיָם                       |          | בָּרוּץ                                 |              |
| הַמִּרשָׁרתָרוּ                     | 206          | מפּץ                               | 79       | בורחור                                  | 160          |
| חָמְלָּח , הֶמְלָּח                 | 339          | הַפָּצִר                           |          | בוֹרָבוּר                               | 159          |
| הַבֶּם                              |              | חַפַּצֵר                           | 197      | דַוֹרָטָמָים .                          | 73. 176. 194 |
| חַבֶּנִים                           | 175          | רָפַצְנוּ                          |          | لترلير                                  |              |
| *ಬಡೆವೆಟ                             | 339          | רָפָּצְתִּר ,חָפַצְתִּר            |          | بالد                                    | 178          |
| בַּוֹבֶּיר                          | 150          | חפצהם                              |          | הַרַיהַם                                | 90           |
| המרום                               | 194          | ַהַפַּרָפָּרָ <b>ה</b> *           | 159      | חרבים                                   | 195          |
| <u>ה</u> מנים                       | 81           | חפשה                               |          | הַרְבֶּישׁ                              | 161          |
| ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |              | חַפְשׁוּת                          | 179      | בובל                                    | 231          |
| הַבֶּרמרוּ                          |              | חפשים                              | * 1      | הַרְפָּח                                | 145          |
| חָבֵּרְבָּרוּ                       |              | מץ                                 | 145      | בור פת                                  |              |
|                                     | 200. 201     | חָצֶּבְתָּר ,חָצֵבְתִּר            |          | חַלְפַתִּי                              |              |
| <u>ల్డ్రార్,</u> ల్డ్రార్డ్         |              | הַבְּבֶּהֶ                         | 256      |                                         | 161. 188     |
| הומש יי                             |              | תצל ,חצר                           | 145. 219 |                                         | 175. 194     |
| חמשה                                | 149. 217     | בָּגִּילֶם בַּ                     |          | שַׁרֶשׁ, שַּׁרֶשׁ                       |              |
|                                     | 179. 219     | ַהָצִיר ,תָצִיר<br>הַצִּיר ,תָצִיר |          | תַּבִּשׁ `` בַּי                        |              |
| * * -2                              | 195. 218     | بالقعد                             |          | <u>דורשת</u>                            |              |
| חַבְּשִׁית                          |              |                                    | 99. 159  | 7 7                                     | 231          |
|                                     | 149. 217     |                                    | 185. 199 | קוֹשִׁבּוֹן                             |              |
| <u>ಗೆಕೆದ</u>                        |              | חַצֵרוֹת                           |          | דְּוֹשֶׁבֹנוֹת                          |              |
|                                     | 200. 201     | ויבְיוֹתְיוֹ, חֵצְיוֹתְיוֹ         |          | <u>ה</u> ושויפר                         |              |
|                                     | 145          | ַתְצָרֵר                           |          |                                         | 55. 67       |
| ,                                   | 332          |                                    | 195. 199 |                                         | 149. 194     |
|                                     | 157          |                                    | 146      |                                         | 193. 194     |
| กระก                                |              |                                    | 80. 146  | השבת                                    |              |
| תונראל                              |              | برواء                              |          | يُربُهُ قَرِ                            |              |
| חניות                               |              | הַקּוֹת<br>הַקּוֹת                 |          | חַשְׁמֵלָּח                             |              |
| 1 7                                 | 77. 143. 198 | רָפֵּר                             |          | חשמנים                                  |              |
|                                     | 198. 354     | הָקִּים<br>הַקָּים                 |          | רושפי                                   |              |
| •:                                  | 195. 198     | הַלָּבֵּר                          |          | עשט די                                  |              |
|                                     | 211          | חַקַקִּים                          |          | 2                                       | 230          |
| ַ װֵלָפָּׁע ,װֵלָפָּע<br>היייי      |              | תקה<br>תקה                         |          | בַּוֹמָה, בַּוֹמָה                      |              |
|                                     | 175. 220     | <br>הַבַּוֹרָנוּהָ                 |          |                                         | 243          |
| תנמל<br>                            |              | השת<br>השייה היה                   |          | הַתְּקַתִּים                            |              |
| 11 -3                               | 230          | מֶבֶבּ                             |          | 1 -                                     | 178          |
|                                     | 336          | חרב                                |          | תחלח                                    |              |
|                                     | 230          | חֹרֶבוּ                            |          | חתם                                     |              |
| תנפר                                |              | חַרָבוּ                            |          | הַשַּׁת                                 |              |
|                                     | 75. 142      | ָּהָיְבוֹת<br>הַרְבוֹת             |          | הַתַּת                                  |              |
|                                     | 67. 74. 197  | ַ הַיְבוֹתָם<br>הַיִּבוֹתָם        |          | ಬಲಿಕೆದ                                  |              |
| 4267                                |              |                                    | 324. 329 | ָּדְוֹתַּ <i>שׁ</i> בָּר                |              |
| בוסיר<br>היפיוי                     |              | ַ חַלְבַמֵּיהֶם<br>הַלְבַמֵּיהֶם   |          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |
| הָיפָי.<br>תַּסִירָה                |              | בַּרְבֵּל                          | 161      | *יבאמאטי                                | 261          |
| ַּהָפֶיָּה<br>הַפֶּיָה              |              | בּרְבָּה<br>ביים                   |          | מבו                                     |              |
| ָּתָּמֶרָּה<br>תַּמֶרָהָּ           |              | בור ביי<br>היי היי                 |          | שַבּוּר                                 |              |
| ַתְּבֶּר<br>הַנֶּבֶּר               |              | תְּבְּיבִית<br>הַבְּיבָת           |          | טְבֹתָ                                  |              |
| ַ <u>ה</u> סְרוֹן                   |              | ָהְרָה<br>הַיָּבָה                 |          | הַבֶּת                                  |              |
| 11 1913                             | 110          | 1 11/1/1                           | 201      | ,,,,,                                   | 200          |

| מחורר                      | 151          | י אבֶר , אבָר               | 275             | רָאָכֵפוּ ,             | 294      |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| בְּיֹחוֹרָת                | 151          | ראברו ראברו                 | 291             | רַאָסַפּוּן             |          |
| בַּרֶר בּי                 | 229          | ראבה                        | 274             | ראספם                   |          |
| שַהַר                      | 104          | ראבר                        | 290             | ראספני                  |          |
| טֹתַר                      | 146          | רַאָּהָרמוּ                 | 86              | רָאָסר                  | 271      |
|                            | 73, 325      | רַאָּהַרר                   | 278             | ראסר                    | 86       |
| בְּקַדָּה                  | 339          | יאהב, יאהב                  | 273             | ראסרוני                 |          |
| טדורת                      | 254          | נַצָּיָרָבֶיָ               | 346             | ראפר                    |          |
| בְּקְרָתִּר ,טְתַרְתִּר    | 260          | ראחבו                       | 345             | רָצֵר                   | 279      |
| טוב                        | 148.194.231  | באַתַּבָּרָ                 | 273. 349        | ראר                     | 281      |
| טובה                       | 148          | רַצַּהָבַיִּר               | 351             | רארב                    | 271      |
| שובות .                    | 187          | ראור                        | 272             | בארבו הארבו             | 288.289  |
|                            | 148          | רַצָּחוֹז                   | 268             | רארגו                   | 289      |
| טוֹטָפוֹת                  | 66. 95. 159. | ראבוז                       | 268. 275<br>291 | בַאַרָרָהָ:             | 278      |
|                            | 188          | ראמווו                      | 291             | ראריבון                 | 292      |
| ದ್ದ                        | 231          | 1911                        | 79. 350         | ראשם                    | 75. 273  |
|                            | 329          | ראבלומן                     | 268, 291        | רָאִשָּׁמוּ ,רָאִשְׁמוּ | 289      |
| ದ್ದಿದ್ದರ                   | 256          | ראוווווויו                  | 79              | ראהה                    | 274      |
| يُحْرُ                     | 230          | ראחומו                      | 391             | ראתה                    | 289      |
| הַלָּאִים                  | 97           | רַאַתַר                     | 276             | באקרה                   | 290      |
| הַלָּה, הָבֶּלָה           | 148 '        | רָאָררה                     | 293             | בַּאַיָּתְרוּנְ         | 290      |
| ַ טַלְטֵלָּח<br>טַלְטֵלָּח | 343          | רַאֲבִילַחוּ                | 345             | רָבא                    | 275      |
| אָבֶא, אָבֶא               | 149          | ראבל ראבל                   | 275             | רבאו                    | 290      |
| ממא                        | 232          | בַאָבַל                     | 281             | 73827                   | 290      |
|                            | 342          | רַאָבֶל<br>ראבָלוּ, ראבְלוּ | 291             | רבאנה                   | 275      |
| טְמַאָּח                   | 149          | ראבכו                       | 294             | רַבָּאִרשׁ              | 277      |
| טַמְאָה                    | 236          | ראבלוים                     | 347             | רָבָאַט                 | 273      |
|                            | 146. 340     | ראבלהן, ראבלהן              | 291             | _227                    |          |
| אָקיָם                     | 146          | רַאַּבּלְהַּ                | 349             | רָבְגֹּר                | 268      |
| יאַק אָני                  | 345          | ראבכם                       | 348             | רַבְּדַלוּ              | 294      |
| 4850                       | 332          | ראבלמו                      | 347             | בַבְּהַרַל              | 277      |
| מָמְאוֹת                   | 188          | ראבלנה                      | 275             | רַבְּהַרלֹה             | 292      |
|                            | 348          | ראבלנה                      | 275             | בַבְּרַלֵּיִר           | 352      |
| ಬಸಪನ                       | 146          | רַאַּכְלֵנוּ                |                 | רַבַהַל                 | 276      |
| יְםְמֵאָת                  | 149          | רַאָּבְלֵּיִר               | 351             | רַבְּיַהַלֹּגּ          | 294      |
| הממק                       |              | רַאַפִירן                   | 278             | רבָּתַלּוּן             | 294      |
| המאו                       |              | באבין<br>באבין              | 278             | רָבְּדֻלֵּמוֹ           |          |
| ೫೨ಥ                        | 75           | בַבָּבֶּר                   | 281             | רַבוֹל                  |          |
|                            | 74, 75, 77   | ראפץ                        | 278             | רְבוּל                  |          |
| ಸ್ಥಾಪ್ತ                    |              | لْقَقَالُ                   | 276             | יְבֹוְנָנֵתוּי          | 345      |
|                            | 331          | ראבר                        |                 | רָבוּס                  | 272      |
|                            | 99. 340      | רַאָּמֵר                    | 100             | בבוש                    | 80. 272  |
| י קקתות י                  | 191          | יאמרו לאמרו                 | 291             | ئشئد                    | 289      |
| מְרָּדָה                   | 152          | 1142                        | 211             |                         | 80. 81   |
|                            | 221, 225     | בַּאָנַת                    | 281             | יַּבְּטָּוּ             | 268      |
| מבק                        |              | באַנְתוּ                    | 294             |                         | 273      |
| קרָם, טרַם                 |              | يُخُوك                      | 268. 271        |                         | 77. 290  |
| -5-5                       | 67. 74. 197  |                             | 346             |                         | 274. 349 |
|                            |              | רַאַסְפַּחוּ                | 343             | יָבְטָח                 | 278      |

|                              |               |                                       |          |                                        |      | w     |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------|------|-------|
| יַברא י                      | 279           | יִנְבָּהוּ                            | 290      | רבַש                                   | 99   |       |
| רַבראַר                      |               | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |          |                                        | 138  |       |
| רבראון                       |               | רַבֶּר־ ,רַבָּר                       |          | _                                      | 138. | 184   |
| ָּבִרן<br>יָבִרן             |               |                                       | 279      | רדאג                                   |      |       |
| יָבִרנוּ<br>רָבִרנוּ         | 293           | רֹבָהרלָה                             |          | יִרָבַק                                |      |       |
| רַבּרעַ                      |               | רָבַּהֵל                              |          | יַרָבַּק                               |      |       |
| יָבְבּוּ<br>יִבְבּוּ         |               |                                       | 274      | יַרְבְּקוּ                             |      |       |
| יָבְבֶּרוּן<br>יִבְבָּרוּן   |               | רגהרנה                                |          | יָּגֻבָּבְּקּ                          |      |       |
| רַבַּבּוּ<br>יַבַּבּוּ       | 291           | רָבְרַשׁ                              | Ar .     | בַּרָבָּבָר<br>הַבְּבָּרָ              |      |       |
| רבלו                         | 289           | ָּרְבְּרָער                           |          | יְרַבֶּר־ ,וְרַבֵּר                    |      |       |
| רבלון                        | 289           | רְבְּרָעהּרָ                          |          | رُلُقَار<br>نَعُ الْمَقِينِ الْمَقِينِ |      |       |
| יבב <u>ל</u> ע               |               |                                       | 149. 335 | יְרַבַּרָה ,יְדַבְּרָה<br>בַּרָיּ      | 291  |       |
|                              | 279           | רגור                                  |          | יַרְבָּטָּיי, יִיבִּיי,                | 165  |       |
| יהו<br>לבל                   | 274           | דָבֹיּה                               |          | ַרָרָהוּ<br>בַרָהוּ                    |      |       |
| . קו<br>יבנה                 | 83 f. 274     | רְבָּוֹר                              |          | יהוד יייי                              |      | 272   |
| רָבְּנֶת                     |               | רגרנו                                 |          | د نواد او ا                            |      |       |
| יַּבְנּה<br>רָבְנה           |               | קֿגָר <b>ל</b>                        |          | , .                                    | 275  |       |
| יַּבְנֵם<br>יִבְנֵם          |               | ลวิ๋ารุ๊า                             | 293      | ָּרוֹצֵי<br>יִייּן                     |      |       |
| יָבְנֵנּרּ<br>יִבְנֵנּרּ     |               | ָרְבָּר <b>ב</b> רק                   |          | רהות -                                 |      |       |
| ַבְבֶּעֶר-<br>בַבְעֶּר-      |               | ֖֖֖֖֖֖֖֖֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |          | יר רלשוב ה                             |      |       |
| יַבְגַרוּ<br>יָבְגַרוּ       | 291           | רגרעת<br>רגרעת                        |          |                                        |      | 190f. |
| ַרָּבָּצָּרָ<br>הַבָּצָרָ    | 281           |                                       | 274      | ירי הרתהך<br>ריי הרתהך                 |      | 10010 |
| רָבַקּע                      |               | ֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 279      | רהדוה                                  |      |       |
| יַבַּקע<br>יַבַּקע           |               | ร์สิง<br>วิธีร                        | 281      |                                        | 77   |       |
| רְבָּקּער<br>יַבְּקּער       |               | רָגַּלֵּה                             |          | ر الرام<br>م:                          |      |       |
| <br>בַבְּקַּקרָּי            | 292           | רָבֶּבֶּה<br>רָבֶּבָּה                |          | ָרָבָירוּר <u>ת</u>                    |      |       |
| ַרְבָּקִע<br>יַבְקַע         |               | בַּגְּלֶּהָ<br>בַּגְלֶּהָ             |          | יררבו                                  |      |       |
| רְבַּקְשׁוּ<br>רְבַּקְשׁוּ   | 291           | ָרָבֶּלָרְ<br>דָבֶּלָרְ               |          | 1                                      | 138. | 201   |
| יבקה.<br>יבקא                | 274           | רְגַּבֵּׁתַ ,רְגַבֵּׁת                |          | 1 - 7                                  | 279  |       |
| יַבְּרֵאוּן<br>יִבְּרֵאוּן   |               | יְבָבֵּתוּ<br>רְבָבֵּתוּ              | 291      | בָּרַיִּרְתּוּלְ                       |      |       |
| יַבְרָיתָן<br>יַבְרָיתוּ     |               | יגלָתם<br>יגלָתם                      |          |                                        | 212  |       |
|                              |               | יבדני.<br>רגבאד                       |          | לבכׁנו<br>לייני                        | 211  |       |
| ובלה יבלה<br>ובלה יבלה       | 977           |                                       | 279      | בָּבְבֶּבֶם<br>בְּיַבְּבֶּה            | 74   |       |
| יָבֶרֵכוּ, יְבֶּרָכוּ        |               | יהן<br>רָבְּנָב                       | 277      | יַדֶּכֶם                               |      |       |
| י קרבי יי פירבי<br>ררכב      | 269. 276      |                                       | 99. 274  | בָּבְבָּוּ<br>בַּבְבָּוּ               |      |       |
| י הויקור<br>לכלכנהוג         | 95. 269. 346  | בָּבְעוּ<br>בִבְּעוּ                  |          | יוֹ דְּיוֹיִי<br>ברל                   | 275  |       |
| تَقْشِد                      | 155           | רָבָּער רָבְער                        |          | ָּרְבְּלֶּנָּ <i>ׁ</i>                 |      |       |
| יבשו                         |               | רָגְיצָעור<br>רָגְיצָעור              |          | רָדְלָּתְּ                             | 165  |       |
| רָבְשֵּׁם                    | 1             | ר <u>ב</u> קתר                        |          |                                        | 272  |       |
|                              | 147. 151. 340 | רב תולה<br>רב תולה                    | 81. 271  | רַבֶּמָת                               |      |       |
| רַבָּשׁת                     | 155           | יָבֶּרֶת:<br>יְבָּרֶת:                |          | יָהָם ה<br>רְהָּמֵה                    |      |       |
| ַרָגָאָת<br>רָגָאָת          |               | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |          |                                        | 278  |       |
| רְגָאֵל                      |               | ָרָגָרֵע<br>רָגָרֵע                   |          |                                        | 275  |       |
| רגאל                         |               |                                       | 88. 281  |                                        | 276  |       |
| רָבָּאֵל                     |               | ָרָבֶרָשׁ<br>רָבֶרָשׁ                 |          | רְבַיבַּ                               |      |       |
| ָרְגָּאָלָרוּ<br>רָבָאָלָרוּ | 344           | רְגָרֵשׁוּ ,רְגָרִשׁוּ                |          |                                        | 101. | 241   |
| רגאלה                        |               | רְגָרְשׁוּם                           | 94       | ררער<br>ררער                           | 291  |       |
| רבאלנה                       |               | רָגִּרְתָּ<br>רָגֹרְתָּ               | 249      | ברשהן ב                                | 101. | 241   |
| יזיקי.<br>יִּלְבָּה          |               | ئردلانغد<br>ئردائش                    |          | רַרְעהוּן                              | 291  |       |
| 1.44                         |               | 10 mg                                 | 200      | 1 100                                  | 201  |       |

| רַרֶּבֵּגוּ                    | 276           | רָדוּבֶּירוּן                   | 290           | רוסת                   | 154      |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| • •                            | 353           | בַבַּוֹפוּ הָ                   | 271           | רוסת                   | 278      |
| بتبكره                         | 250           | تثلقك                           | 281           | רופר                   | 280      |
| רביצנום                        |               | רַדִּפְּבוּ                     | 288           | רָנְּמֵר               | 281      |
| רדענר                          |               | יַהַפָּכוּ                      |               | רוֹעם                  |          |
| רַבַשָּׁיִ                     |               | ברורג                           |               | רַנַבּץ                | 281      |
| بتقب                           |               | בַרַנרגוּ נַתַרְגוּ             |               | רוצרא                  |          |
| רָדִינָת                       |               | בְנַוּלְצוּלְ<br>בּוֹנִילְצוּלְ | 288           | רוצראה                 |          |
| יביתו                          | 345           | יְבַלִּרְסוּ                    | 289           | רוּצַק                 | 279      |
| ידעתין                         | 94, 348       | בַרָּבֶסוּן                     | 294           | רוצור                  |          |
| ,בְּבָּהֶן                     | 258           | בֶּדֶּרְפֶּנָת                  |               | רוּקשׁים               | 156. 337 |
| רַבָּנָנּ                      | 272           | רהתלן.                          | 112. 293      |                        | 153. 278 |
| سائل<br>د ۲۰                   | 99            | רואר                            | 279           | רוֹרַם                 |          |
| יַדְרָכוּ<br>בַּדְרָכוּ        | 292           | רואש                            | 1             | רוּרַם                 |          |
| יִרְרָכהּן                     | 288           | רוֹברכֹּוּ                      |               | רורנה                  |          |
| רָרָשָׁן י                     | 277           | רוברלון                         | 292           | בשור                   |          |
| ירשנה-                         | 102. 276. 259 |                                 | 154. 279      | רושבתר                 | 204      |
| בָּהְנֶּה                      | 234           | רובל                            | 279           | רוֹשׁרֹעה              | 292      |
| ייי פרובר<br>ברובר             | 290           | ٦٥ <u>٦</u> ٩٦                  | 292           | רושרבו                 | 348      |
| چاراد<br>رادار                 |               | רובשו                           |               | רָּנָשָׁע '            |          |
| ָרֶהְהֶפֶנּרּ<br>בְּהְהֶפֶנּרּ | 271           | רורת                            | 1             | רושת                   |          |
| יַהוּא                         | 274           | רוֹדֶרב                         |               | רוֹתָרר                |          |
|                                | 93. 278       | רָנְבַע רָנְבַצַ                |               | בּיָּתֶת .             |          |
| بسائدان                        | 93            | רורכתר                          | 122. 262      | רַוְבַּת               |          |
| أراسالشراء                     | 178           | יוּדֶּק                         |               | רובת                   | 276      |
| יחוקית                         |               | יובש                            |               | רַזְבָּתוּ             |          |
| בָּתְנֵה                       |               | רוּתַל                          |               |                        | 274      |
| ָרְהוֹיתְנָּן<br>יַרוֹיתְנָּן  |               | רוֹחֵנֶן                        |               |                        | 278      |
| רחובל                          |               | רושל                            | 1             | רווורר                 |          |
| רחולל                          | 277           | דוטל                            | 72. 280       | רוַת                   | 281      |
| יָהוֹרֵ <b>ם</b>               | 93            | רוּכֵל ,רוּכַל                  |               | أرأسها                 |          |
| יָרוֹישָׁר <u>עַ</u>           | 93            | הבֶלה , הרְּכָלה                | 289           | ,<br>בְּוָשׁגּ         | 289      |
| בְּוָר , רְוַר                 |               | רוַלֵּד                         |               | 72 17                  | 290      |
| בַּוֹלָנוּ                     | 274           | רובר                            | 156. 232. 337 | רְוָּבֶמוּתוּ          | 268      |
| בַדָּוֹרָהָ                    | 290           | רוֹלֵרָה                        | 80. 154. 183  | רוֹבָקוּ               | 290      |
| רדורלרלו                       | 93            | רָהָלֵרה                        | 294           | בוקיו                  |          |
| רַהַל                          | 119. 276      | רוֹלֵדֵת                        |               | רוְפוּ                 |          |
| רַבולוּ                        | 292           | רוֹם                            | 141. 199      | רְזֹרְבוּ              | 291      |
| יהלה                           | 268. 276      | רומו                            | 205           | רוֹרָה                 |          |
| רהלכו                          | 288. 291      | רוֹמֵירָם                       | 141. 201      | יצרה                   | 294. 291 |
| וְתַּלֵּכוּוְ                  | 291           | רוֹמָשׁ                         | 175           | 2747                   | 281      |
| רדוב כ־                        | 105. 291      | ಗಾಭಿಕ್ಕಾ ಗಾಜಿಕಾ                 |               | בַּתָבֵט               |          |
| רְחָבֶּל , יְחָבַּל            | 277           | דוּמָתוּ ,דוּמָתוּ              |               | יַרְבֹּלוּ ,יַרְגְּלוּ | 288 f.   |
| רַדוּלֵלוּ                     | 105. 291      |                                 | 165, 285      | יָהְבָּשׁ יֹי          | 268      |
| רַדוּבַּלוּ                    | 291           | רוֹבֶּה                         | 278           | בַּתַבַּשׁ             |          |
| רַבוּלֵלֶה                     | 276           | רוֹכה                           | 292           | יָרוֹפִּרּ             | 289      |
| יהלם                           | 165           | רוּפָב                          | 279           | בַּתְגֹּר              | 271      |
| ريوش                           | 274           | רוֹסִיהְ                        | 154. 278      | רַתְּבָּרִרָּ          | 288      |
| רהמו                           | 290           | רוֹסִרפוּן                      | 292           |                        | 326      |
|                                |               |                                 |               |                        |          |

| בַּתַרִים 221 בַּתַרִים 261 בַתַרָים 278 בַתַרָים 279 בַתַרָים 279 בַתַרָים 279 בַתַרָים 279 בַתַרָּים 279 בַתַרְים בַתַרְים 279 בַתַרְים 279 בַתַרְים 279 בַתַרְים 279 בַתַרְים 279 בַתַרְים 279 בַתַרְים בַתַרְים 279 בַתַרְים בַתַר 279 בַתַרְים בַתַרְים 279 בַתַרְים בַתַר בַתַרְים 279 בַתַרְים בּתַרְים 279 בַתַרְים בּתַרְים 279 בַתַרְים בּתַרְים בַתַר בַתַרְים בַתַר בַתַרְים בַתַר בַתַרְים בַתַר בַתַר בַתַרְים בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתַר בַתְר בַתַר בַּתַר בַתַר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַתַר בַּתַר בַּתַר בַּתַר בַּתַר בַּתְר בַּתַר בַּתְר בַתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְיב בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְר בַּתְים בַּתְר בַּתְב בַּתְר בַּת בַּתְי  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| בְּבַרְרָשׁ       85. 274       בַּרַבְּלָתִי בַּרַבְּלַ בַּרָבְּלַבְּלַ בַּרָבְּלַבְּלַ בַּרָבְּלַבְּלַ בַּרָבְּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַ בַּרָבְּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַ בַּרְבַבְּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַבְּלַ בַּרְבַבְּלַבְּלַבְּלַ בַּרְבָּלַבְּלַבְּלַבְּלַבְּלַבְּלַבְּלַבְּלַבְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| לַרְינָתָ 21 בַּינְתָּכֶל יָנְתָכֵל 18. 279 בְּינָתָל 289 בְּינָתְל 289 בְּינָתָל 178. 275 בְּינָתָל 289 בְינָתָל 178. 275 בְינָתָל 189 בְינָתָל 178. 275 בְינָתָל 189 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינָתָל 190 בְינִתְל 190 בְינִיל 190 בְינִתְל 190 בְינִתְל 190 בְינִתְל 190 בְינִתְל 190 בְינִי  |       |
| בַּחַשָּבוּל, בַּחַשָּבוּל, בַּחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַּחַשַּבוּל, בַּחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַּחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַּחַשַּבוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבּוּל, בַחַשַּבוּל, בַחַשַּבּל, בַחַשַּבּל, בַחַשַּבּל, בַחַשַּבּל, בַחַשַּבּל, בַחַשַּבּל, בַחַשַּבּל, בַחַשְּבּל בַּיּבְעִיבְּלוּל בוּלְי, בַּחַשְּבּל בוּ בַּעְשַּבּלוּ, בַחַבּל בוּ בַּבְּלוּל בוּלְי, בַּבְלַ בַּלְבַּל בוּ בַּבּלוּ בוּבּל בוּ בַּבּלוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּבּל בוּ בוּבַל בוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּ בוּבַל בוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּ בוּבַל בוּ בוּבּל בוּ בוּבַל בוּ בוּבּל בוּ בוּבּל בוּ בוּבל בוּבל בוּ בוּבל בוּ בוּבל בוּ בוּבל בוּ בוּבל בוּ בוּבל בוּ בוּבל בוּ בוּבל בו                                 |       |
| בַּחַשְּׁבֵּהְלְ, הַיִשְׁבֵּבּרְ בַּחַשְּׁבֵּהִלְ, הַיִשְׁבֵּבִּרְ בַּחַשְּׁבַבִּרְ בַּחַשְּבֵבִּרְ בַּחַשְּׁבַבִּרְ בַּחַשְּׁבַבִּרְ בַּחַשְּׁבַבִּרְ בַּחַשַּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבַּרְ בַּחַשְּׁבְּרְ בַּחְשְּׁבְרִ בְּחַשְּׁבְרְ בַּחְשְׁבְרְ בַּחְשְׁבְרְ בַּחְשְׁבְּרְ בַּחְשְׁבְרְ בַּחְשְׁבְרְ בַּחַשְּׁבְּרְ בַּחְשְׁבְרְ בַּחְשְׁבְּרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְחַשְׁבְּרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְּחְשְׁבִּרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְּחְשְׁבְרְ בַּבְּעְבְרְ בַּבְּעְבְרְ בַּבְּעְרְ בַּבְּבְרְ בְּחַשְׁבְּרְ בְּבְעִבְּרְ בְּבְעְבְרְ בַּבְּבְרְ בְּבְעִבְּרְ בְּבְעבְרְ בַּבְבְרְ בְּבְבְרְבְרְ בַּבְעְרְבְבְרְ בַּבְעְרְבְבְרְ בַּבְעְרְבְבְיבְרְ בַּבְעבְרְר בְּבְעבְרְבְבְרְבְבְרְ בַּבְעבְרְ בְּבְעבְרְבְבְרְ בְבְעבְרְבְבְרְ בְבְבְּבְרְ בְבְבְיבְרְבְבְיבְרְבְבְיבְבְיבְבְבְיבְבְיבְבְּבְבְיבְבְבְּבְרְבְבְיבְבְּבְּבְרְבְעבְבְּבְּבְּבְבְּבְרְבְבְיבְבְבְיבְבְּבְּבְּבְּבְבְיבְבְבְּבְּבְבְיבְבְבְּבְבְּבְבְּבְבְּבְבְּבְבְיבְבְבְּבְבְּבְבְיבְבְבְּבְבְבְּבְבְבְבְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 275   בַּהָשָּבֵנִי   270   בַּהָשָּבֵנִי   290   בַּהָשָּבַנִי   290   בַּהַשַּׁנִי   278   290   בַּהַשַּׁיבִּי   278   290   בַּהַשִּּיבְּי   278   290   בַּהַשִּּיבְּי   278   290   בַּהַשִּּיבְּי   279   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְּי   275   בַּהַשִּיבְי   276   בַּהַשִּיבְּי   276   בַּהַשִּיבְּי   276   בַּהַשִּיבְי   290   בַּהַשִּיבְי   290   בַּהַשִּיבְּי   290   בַּהַשִּיבְי   290   בַּהַשִּיבְי   276   בַּהַשִּיבְי   278   בַּהַבְי   278   בַּהַבְי   278   בַּהַבְי   278   בַּהַבְי   278   בַּהַבְי   278   בַּהַבְי   278   בַּהַבְּי   278   בַּהַבְּי   278   בַּהַבְי   278   בַהַבְּיבָּי   278   בַהַבְּיבָּי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָי   278   בַהַבְיבָי   278   בַהַבְיבָּי   278   בַהַבְיבָי   278   בַהַבָּי   271   בַהַבָּי   271   בַּהַבָּי   271   בַהַבָּי   271   בַרַבָּי   271   בַרַבָּי   271   בַרַבָּי   271   בַרַבַּי   271   בַרַבָּי   271   בַרַבַּי   271   בַרַבַי   271   בַרַבַי   271   בַרַבַי   271   בַרַבַי   271   בַרַבַי   271   בַרַבַי   271   בַבַּיי   270   בַּבַּיי   271   בַבַּיי   271   בַבַּיי   271   בַרַבַּי   271   בַרַי   271   בַרַי   271   בַרַבַּי   271   בַרַי   271   בַרַבַּי   271   בַרַבַּי   271   בַרַבַּיי   271   בַרַבַּי   271   בַרַבַּי   271   בַרַבַּי   271   בַבַּיי   271   בַּרַבַּי   בַרַיי   271   בַרַבַּיי   271   בַּרַבַּיי   271   בַרַבַּיי   בַרַבַּיי   271   בַרַבַּיי   בַרַבַּיי   271   בַרַבַּיי   בַרַבַּיי   271   בַרַבַּי   בּרַבַּיי   בַרַבַּיי   271   בַרַבַּיי   בַרַבַּיי   בַרַבַּיי   ברַבַּייי   ברַבַּיי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּיייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּייי   ברַבַּיייי   ברַבַּייי     |       |
| 290 יְחָלֵּה 290 יְחָלֵּה 291 290 יְחָלֵּה 290 יִחְלֵּה 291 290 יְחִלֵּה 291 290 יְחִלֵּה 291 290 יְחִלֵּה 291 290 יְחִלֵּה 291 291 290 יְחִלָּה 291 290 יְחִלָּה 291 290 יְחִלָּה 290 יְחִלְּה 290 יְחִלָּה 291 295 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלָּה 290 יְחִלְּה 291 יִחְלָּה 291 יִחְלָּה 291 יְחִלְּה 291 יִחְלָּה 290 יְחִלְּה 291 יִחְלָּה 290 יְחִלְּה 291 יִחְלָּה 291 יְחִלְּה 291 יְחִלָּה 291 יְחִלְּה 291 יְחִלָּה 291 יְחִלָּה 291 יְחִלָּה 291 יְחִלָּה 291 יִחְלָּה 291 יִחִלָּה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְּה 291 יִחִלְּה 290 יִחִלְּה 290 יִחִלְה 290 יִחִלְּה 290 יִחִלְּה 290 יִחִלְּה 290 יִחִלְּה 290 יִחִלְה 290 יִחִלְּה 290 יִחִייִים 290 יִחִלְּה 290 יִחְלְּה 290 יִחְלִּה 290 יִחִייִּה 290 יִחְייִּה 290 יִחִייִים 290 יִחִייִים 290 יִחִייִים 290 יִחִייִים 290 יִחִייִים 290 יִבּייִים 290 יִחִלְּה 290 יִבּייִים 290 יִחִי |       |
| 278 יַחִילָלהּ 292 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלּהּ 291 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלּהּ 291 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלַהּ 290 יַחִילַלּהּ 290 יַחִילַלַהּ 275 יַחְילַהּ 290 יַחְילַלָּה 275 יַחְילָה 290 יַחְילָרּ 275 יַחְילָה 290 יַחְילָרּ 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 271 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 271 יַחְילָרְה 290 יַחְילָרְה 271 יַחְילָרְה 291 יַחְילָרְה 271 יַחְילָרְה 291 יַחְילָרְה 271 יַחְילָר 273 יַחְילָר 291 יַחְילָר 271 יַחְילָר 291 יַחְילָר 271 יַחְילָר 293 יַחְילָר 271 יִחְילָר 293 יַחְילָר 271 יִחְילָר 293 יַחְילָר 271 יִחְילָר 271 יִחְילָר 271 יִחְילָר 290 יַחְילָר 271 יִחְילָר 271 יִחִילָר 271 יִחִיל 290 יִחִיל 270 יִחִיל 290 יִחִילָר 271 יִחִילָר 290 יִחְילִר 271 יִחִילָר 290 יִחִילָר 271 יִחִיל 290 יִחִילָר 271 יִחִיל 290 יִחִיל 271 יִחִיל 290 יִחִיל 271 יִחִילָר 290 יִחִילָר 271 יִחְילִר 290 יִחִיל 270 יִחִיל 290 יִחְילִר 270 יִחִיל 290 יִחְילִר 270 יִחִיל 290 יִחְיל 290 יִחִיל 290 יִחִיל 290 יִחְיל 290 יִחְילְיל 290 יִחִיל 290 יִחְילְל 290 יִחִיל 290 יִחְיל 290 יִחְיל 290 יִחִיל 290 יִחִיל 290 יִחְיל 290 יִחְיל 290 יִחִיל 290 יִחְיל 290 יִחְ |       |
| ביות ביות ביות ביות ביות ביות ביות ביות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 289 יַהָּשְׁכֵּה 272 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 290 יַהְתָּה 274 יַהְתָּה 288 יַהְתָּה 274 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 274 יַהְתָּה 275 יַהְתָּה 276 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 278 יַהְתָּה 270 יַהְתָּה 276 יַהְתָּה 271 יַהְתָּה 271 יַהְתָּה 271 יַהְתָּה 271 יִהְתָּה 271 יִהְתָה 271 יִהְתָּה 271 יִהְה 271 יִהְתָּה 271 יִהְתָּה 271 יִהְתָּה 271 יִהְתָּה 271 יִהְתָּה 271 יִהְה 271 יִבְתָּה 271 יִבְתְה 271 יִבְתְּה 271 יִבְתְה 271 יִבְתְה 271 יִבְתְּה 271 יִבְתְה 271 יִבְתְה 271 יִבְתְּה 271 יִבְתְּה 271 יִבְּתְּה 271 יִבְתְּה 271 יִבְתְה 271 יִבְתְּה 271 יִבְּתְּה 271 יִבְּת 271 יִבְּתְּה |       |
| בַּיִתְּמָלָ 79.100.    165   רַחְמַלָּר 74.86.274   רַחָמָלָּר   165   רַחָמָלָּר   275   רַחָמָלָּר   275   רַחָמָלָּר   290   רַחְמָלָּר   290   רַחְמָלָּר   290   רַחְמָלָר   290   רַחְמָלָר   290   רַחְמָלָר   290   רַחַמָּלָר   290   רַחַמָּלָר   290   רַחַמָּלָר   298   רַחַמָּלָר   298   רַחַמָּלָר   274   רַחַמָּלָר   288   רַחַמָּלָר   274   רַחַמָּלָר   289   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   290   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלַר   278   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   278   רַחַמָּלָר   276   רַחַמָּלָר   291   רַחַמָּלַר   271   רַחַמָּלָר   293   רַחַנְּלָר   271   רַחַמָּלַר   271   רַחַמָּלַר   271   רַחַנָּל   293   רַחַנָּל   270   רַחַנָּל   292   רַחַנָּל   270   רַחַנָּל   292   רַחַנָּל   293   רַחַנָּל   270   רַחַנָּל   293   רַחַנָּל   רַחַנָּל   293   רַחַנָּל   293   רַחַנָּל   293   רַחַנָּל   רַחַנְלָּל   רַחַנָּל   רַחַנָּל   רַחַנְלָּל   רַחַנְלְל   293   רַחַנָּל   רַחַנָּל   רַחַנָּל   רַחַלָּל   רַחַלְל   רַחַנְלְל   רַחַלְל   רַחַלְל   רַחַלְל   רַחַלָּל   רַחַלְל   רַחַלָּל   רַחַלָּל   רַחַלְל   רַחַלָּל   רַחַלְל   רַחַל   רַחַלְל   רַחַל |       |
| ל 275 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 295 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָה 290 בַּחָמָר 290 בַּחַמָּר 290 בַּחַמָּר 290 בַּחַמָּר 290 בַּחַמָּר 290 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר 291 בַּחַמָּר בּחַמָּר 291 בַּחַמָּר בּחַמָּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמָּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַת בּחַמַּר בּחַמַּר בּחַת בּחַמַּר בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַמַּר בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת בּחַת   | 274 f |
| 295 הַחָּמָר 274 בַּחָמֶּר 290 בַּחָמֶר 298 בַּחָמֶר 274 בַּחָמֶר 288 בַּחָמֶר 274 בַּחָמֶר 274 בַּחָמֶר 289 בַּחָמֶר 275 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 278 בַּחָמֶר 279 בַּחָמֶר 270 בַּחָמֶר 270 בַּחָמֶר 270 בַּחָמֶר 270 בְּחָמֶר 270 בַּחָמֶר 270 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַּחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמָר 271 בַחָּמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָמֶר 271 בַחָּמֶר 271 בַחָּמֶר 271 בַחָמֶר בַּחָר בַּחָר 271 בַחָמֶר בַּחָר בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָר בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחַב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחַב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחַב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחָב בַּחַב בַּ |       |
| בַּחָתָה 290 בַחָתָה 288 בַחָמָר 273 בַּחָמָר 288 בַּחָלָר בּרָא 274 בְּחָלָר בּרָא 288 בַּחָלָר בּרָא 274 בְּחָלָר בּרָא 289 בְּחָלֶר בּרָא 275 בְּחַלָּר בּרָא 289 בְּחָלֶר בּרָא 275 בְּחַלָּר בּרָא 289 בְּחָלֶר בּרָא 275 בְּחַלָּר בּרָא 279 בְּחַלֶּר בּרָא 278 בְּחַלָּר בּרָא 279 בְּחַלֶּר בּרָא 278 בְּחַלָּר בּרָא 279 בְּחַלָּר בּרָא 276 בְּחַלָּר בּרָא 290 בְּחַלָּר בּרָא 290 בְּחַלָּר בּרָא 290 בְּחַלָּר בְּרָא בַּרָל בְּרָא בַּרָא בַּרָא בַּרָל בְּרָא בַּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בַרְל בַּרָל בְּרָל בְּרָל בַרְל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְּרָל בְרָל בְּרָל בְּרָל בְיבְל בְרָל בְרָל בְרָל בְּרָל בְּרָל בְבְל בְּרָל בְיבְל בְּרָל בְבְל בְּרָל בְיבְל בְּרְל בְּרְל בְבְל בְּרְל בְּיבְל בְּרְל בְי  |       |
| הַבַּלַל בַּלֵל בַּלְל בַבְּל בַּלְל בַל בַּלְל בַל בַּלְל בַל בַל בַּלְל בַל בַל בַל בַל בַל בַל בַל בַל בַל בַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| און פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר פאר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ל 272 בַּקוֹקְרָל (275 בַּקוֹקְרָל (275 בַּקוֹקְרָל (275 בַקוֹקְרָל (275 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקְרָל (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹקָר (276 בַקוֹרָל (276 בַקוֹר (276 בַקוֹרָל (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַקוֹר (276 בַבְקוֹר (276 בַבְייִר (276 בַּבְייִר (276 בַּבְייר (276 בַבְייר |       |
| 278 לְּבָּהָרָל (279 לְּבָּהָרָל (278 לִבְּהָרָל (279 לְבָהָרָל (279 לְבָהָרָל (279 לִבְּהָרָל (279 לִבְהָרָל (279 לִבְהָל ל (279 לִבְהָל (279 לְבָהָל (279 לִבְהָל (279 לְבָה (279 לִבְהָל (279 לִבְהָל (279 לְבָה (279 לְבָה (279 לְבָה (279 לְבָה (279 לְבָה (279 לְבָּה (279 לְבָה (279 לְבָה (279 לְבּה (279 לְבָּבּה (279 לְבָּה (279 לְבָה (279 לְבָבּה (279 לְבָבּיבְּה (279 לְבָבּיבְּה (279 לְבָבּיבְּה (279 לְבָבּיבְּה (279 לְבָבּיבְּבָּבְּיבָּבְּיבָּבְּיבָּבְּיבָּבְּיבָּבְּיבָּבְּיבָּבְּיבָּבְיבָּבְּיבָּבְיבָּבְיבָּבְּיבָּבְיבָבְיבָ                                                                                     |       |
| 276 לְשָהֶל 290 לְהַנְגוּ 290 לְהַנּגוּ 290 לְהַנְגוּ 271 לְהַנְגָּ 293 לְהַנְגוּ 275 לְהַנְגוּ 292 לְהַנְגוּ 276 לְהַנְגוּ 276 לְהַנִגוּ 271 לְהַנְגוּ 271 לְהַנְגוּ 271 לְהַנְגוּ 271 לְהַנָגוּ 271 לְהַנָגוּ 271 לְהַנָגוּ 271 לְהַנָגוּ 270 לְהַנָגוּ 290 לְהָנִגוּ 290 לְהָנִגוּ 290 לְהָנִגוּ 290 לְהָנִגוּ 290 לְהָנִגוּ 290 לְהַנִגוּ 290 לִהַנִּגוּ 290 לִהַנִּגוּ 290 לִהַנִּגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהַנִּגוּ 290 לִהָּנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהָּנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהָּנִגוּ 290 לִהָּנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגּייִי 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִינִי 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִגוּ 290 לִהְנִינִי 290 לִהְנִייִי 290 לִהְנִייִי 290 לִהְיִייִי 290 לִהְיִייִי 290 לִהְיִייִי 290 לִהְיִייִי 290 לִהְייִיי 290 לִהְיייי 290 לִהְיייי 290 לִהְיייי 290 לִיתִיי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייִי 290 לְהִיייִי 290 לְהִיייִי 290 לְהִיייִי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהָייייי 290 לְהִיייי 290 לְהָיייי 290 לְהִיייי 290 לְהָייייי 290 לְהִייייי 290 לְהִייייי 290 לְהָייייי 290 לְהִייייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהְייִייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְיתִיי 290 לְהִיייי 290 לְהְיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְהִיייי 290 לְיתִיי 290 לְהִייי 290 לְהִייי 290 לְּבְּייִי מְייִיי 290 לְהִיייי 290 לְיתִיי 290 |       |
| 290 בְּחָלָאוּ 272 בְּחָלָאוּ 290 בְּחָלָאוּ 272 בְּחָלָאוּ 293 בְּחָלָאוּ 293 בְּחָלָאוּ 293 בְּחָלָאוּ 295 בְּחָלָאוּ 275 בְּחָלֵל 295 בְּחָל 295 בְּחָל 276 בְּחָל 295 בְּחָל 276 בְּחָל 276 בְּחָל 271 בְּחָלֶל 271 בְּחָלֶל 271 בְּחָלֶל 271 בְּחָלֶל 271 בְּחָלֶל 271 בְּחָלֶל 272 בְּחָלֵל 295 בְּחָלָל 296 בְּחָלָל 290 בְּחָלֵּל 290 בְּחָלֵּל 290 בְּחָלֵּל 290 בְּחָלִל 291 ביִּחָל 291 ביִּחָל 291 ביִּחָל 293 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָל 290 בְּחָלִל 290 בְּחָל 290 בְּחָל 290 בְּחָל 290 בְּחָל 290 בְּחָל 290 בְּחָל 290 בּחָל 290 בְּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בְּחָל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָלִל 290 בּחָלִל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָלִל 290 בּחָל בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָל 290 בּחָבּי בּחָבּי בּחָל 290 בּחָב 290 בּחָל 290 בּחָבְייבּי בּחָבּי בּחָבּי בּחָב בּחָל בּחָב בּחָבי ב |       |
| 293 הַמְּרֶרְהָּ 271 הַתְּבֶּבְּרְ 293 הַתְּבָּרָ 275 הַתְּבָּרָ 292 הַתְּבָּרָ 275 הַתְּבָּרָ 275 הַתְּבָּרָ 292 הַתְּבָּרָ 276 הַתְּבָּרָ 276 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 272 הַתְּבָּרָ 276 הַתְּבָּרָ 276 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 278 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 270 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 271 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 271 הַבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 290 הַתְבָּרָ 290 הַתְּבָּרָ 290 הַתְּבָּרְ 290 הַתְּבָּרְ 290 הַתְּבָּרְ 290 הַתְּבָּרְ 290 הַתְּבָּרְ 290 הַתְּבָּרְ 290 הַתְבָּרְ ִייִי 290 הַתְבָּרְיִייִי 290 הַתְבָּרְיִייִי 290 הַתְבָּרְיִייִי 290 הַתְבָּרְיִייִי 290 הַתְבָּרְיִייִי 290 הַתְבָּרְייִייִי 290 הַתְבְּיִבְּיִייִי 290 הַתְבְּיבְּייִי 290 הַתְבָּרְייִייִי 290 הַתְבָּרְייִייִי 290 הַתְבָּיייי 290 הַתְבָּייי 290 הַתְבָּייי 290 הַתְבְּיייי 290 הַתְבָּיייי 290 הַתְבְּיייי 290 הַתְבְּיייי 290 הַתְבָּיייי 290 הַתְבָּיייי 290 הַתְבְּייייי 290 הַתְבְּיייייי 290 הַתְבְּיייייי 290 הַתְבְּייייי 290 הַתְבְּיייי 290 הַתְבְּיייייי 290 הַתְבְּייייי 290 הַתְבְּייייייי 290 הַתְבְּייייי 290 הַתְבְּיייייי 290 הַתְבְּיייי 290 הַתְבְּייייייי 290 הַתְבְּיייייייי 290 הַתְבְּייייייי 290 הְבְיייייייייייייייי 290 הַתְבְייייייי 290 הְבִיייייי 290 הְבְייייייי 290 הְבִּיייייייי 290 הַבְיייייי 290 הְבִּיייייי 290 הְבִיייייי 290 הַבְּייייי 290 הַבְּייייי 290 הַבְּייייייייייייי 290 הַבְּייייייייייייייייייי 290 הַבְּיייייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                       |       |
| 292 מַהָּל 275 מְהָנֵלְ 292 מַהָּלָ 295 מָהָר 296 מַהָּלָ 296 מַהָּלָ 276 מְהָלָלְ 271 מַהָּלָ 271 מַהְלָּלְ 271 מַהְלָּלְ 272 מְהָלֶּלֶּלְ 276 מַהְלָּלָלְ 276 מַהְלָּלֶלְ 276 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַהְלָּלֶלְ 290 מַבְּלָלְ בָּלָלְיִילְ 290 מַבְּלָלְ בָּלָלְיִילְ 290 מַבְּלָּלְ מַבְּלָּלְיִילְ 290 מַבְּלָּלְ מַבְּלָּלְ מָבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלָּלְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיִילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּיִילְ מִבְּלְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּלְיבְילְ מִבְּיִילְ מִבְּלְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מָבְיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיְיבְּילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִיבְיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מִבְּיִילְ מְיבְיבְּיבְּילְ מִבְּיְיבְּיבְּילְ מִבְּיְיבְּיבְיְיבְיבְּיבְילְיבְיבְּיבְּיבְּיבְיבְּיבְּיבְּיבְיבְּיבְּ                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 271 יְתִּילָת 276 יְתִילָּת 271 יְתִילָת 271 יְתִילָת 271 יְתִילָת 271 יְתִילֶת 271 יְתִילֶת 271 יְתִילֶת 271 יְתִילֶת 271 יְתִילֶת 272 יְתִילֶת 80 יְתִילֶת 290 יְתִילֶת 80 יְתִילֶת 290 יְתִילֶת 80 יְתִילֶת 278 יִתִילָת 291 יְתִילֶת 271 יְתִילֶת 293 יְתִילֵת 290 יְתִילֵּת 290 יְתִילֵּת 290 יְתִילֵּת 290 יְתִילָּת 290 יְתִילֶת 290 יְתִילֶת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָת 290 יִתִילָּת 290 יִתִּילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִּילָת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִּילָּת 290 יִתִילָּת 290 יִתִּילָּת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילֶת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָּת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתְילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָת 290 יִתִּילָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתִּילֶּת 290 יִתִּילָּת 290 יִתְּילֶּת 290 יִתְילָּת 290 יִתִּילָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתְּילֶּת 290 יִתְּילָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתְּלֶּת 290 יִתְּתְּעָּלְּת 290 יִתְּלָּת 290 יִתְּלָּת 290 יִתְּלָּת 290 יִתְילָּת 290 יִתְּתְּתְּעְּלְּתְילְּתְּתְּעִּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּתְּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 271 יְמִינֶר 272 יְתְינֶגר 271 יְתְינֶגר 276 יְתְינֶגר 276 יְתְינֶגר 276 יְתְינֶגר 276 יְתְינֶגר 290 יְתְינֶגר 290 יְתָינֶגר 278 יַתְינָגר 278 יַמֶּגר 290 יְתִינָגר 278 יַמָּגר 271 יָמִיל 293 יְתִינִּגר 290 יְתִינּגר 280 יְתִינּגר 280 יְתִינּגר 280 יְתִינִּגר 280 יְתִינִּגר 280 יִתְינִגר 280 יִתְינִגר 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 292 בַשִּרפּדּן ,בַשִּרפּדּ 80 קּהָפָנדּ 290 בְּחָרנּ<br>278 בַשֶּרְ 290 בְּחָרנּ 290 בְּחָרנּ<br>271 בַשֶּרְ 290 בַּחָרָנּ<br>280 בָשָּרָ 290 בַּחָרָנּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 278. 34 בַּשֶּׁבֶּ 290 רְתַפֶּיְהְ 290 רְתִיפּיּ<br>271 רָשִׁל 272 רָחֹס 291 רְתִיפּּ<br>280 רָשָׁל 349 רְתָפּיִרְהְ 290 רְתִיפּּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 271 בַשַּל 272 הָחַס 293 הְתַבּּוּן 293 הְתַרּלּוּן 290 בְּתַרּלּוּן 290 בְּתַרּלּוּן 290 בְּתַרּלּוּן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 280 רָשָל 349 יְחַפֶּרְהְ 293 יְתִילּוּן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | J     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 276 בשלקנה   274 החסת   276 בחרשה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 290 בְּיִבְיָּבָא 290 בְחֵסוּ 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 276 יָחְבָּם ,יְחְבָּם 276 יַחְבָּם 276 יַחְבָּם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 289 בַּחְפָּמוּ 75. 273 בָּחְפָּר , בָּחְפַּר 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 291 יְטַמָּאוּ 289 בַּחְסְרוּן רָהְסְרוּ 353 יְתַּבְּבֵנוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 293 בַחַל 294 בָּקָפָאוּן 294 בַּקָפָאוּן 293 בַחַל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 278 בַּשֶּׁלָהָּ 278 בַּחְפִּרר 281 בַּקּלַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| יַחֶלֶא 274 יַחֶלֶא 268 בָחָפָץ 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 292 רָחָפֹּץ 292 רָחַפֿר 290 בַּחָפּּיץ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| יַחַפּֿג בַּרְפָּצוּ בַּרָ 291 בַּרְפָּצוּ 268. 289 בַּרְפָּצוּ 288 בַרְפָּצוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 292 יַחְלְּטוּ 268. 289 בַּחְלָטוּ 268 בַּחְלָטוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| בַחַלִּיפְנוּ 278 בָחָפָרוּ בָחַפְּרוּ 288 f. בַחַלִּיפְנוּ 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 281 יִשְׁבֵּלְ 290 יְחֲצֵוּ 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 294 רָשָלָבוּר 276 בַּתְצוּ 294 רָתָלֶלָבוּר 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 271 בְּחַלֹם 290 בַּחָצוּן 271 בַחַלֹם 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 289 ברקלמו ב93 בחלמו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 274 רָרֶנֶע 292 רְחֹקַקוּ 288 בֹחֲלֹמוּן 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 276 רְבַדֶע 271 בְחָלְנוּ 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 271 בְּחֶלָר 294 בַּחֶלָר 281 בַּחֶלָר 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 79 רְרַחֵלוּ 281 בַּחְלֶּרֶנוּ 271 בַּחְלֶּרֶנוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 288 יְתֶלְקוּ 288 יְתֶלְקוּ 29. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                   |               | • •                                                    |               |                                       |          |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|
| יִרטְבוּ                          |               | רָבֹלְּחִיד                                            | 260           | יִבוֹד                                |          |
| רְנָטִיב ,רֵיטִיב                 | 278           | רָבֶלְתִּדוּ                                           | 260           | רְלִּגִּר ,יָלִגִּר                   |          |
| הַרטרבוּ                          | 292           | רַבֶּנוּ                                               | 278           | ָרְבָּ <b>֖</b> רָהְי                 | 294      |
| רְבֵלָּרל <u>ַ</u>                | 279           | רַבּבר                                                 |               | רַלְּיָה                              | 350      |
| רַבלרלוּ                          | 293           | רָבַפֶּת                                               | 276           | רַלְרֶנּהּ -                          |          |
| יִינָק                            | 274           | רַבְּפֶּה                                              | 277           | יְלַתֵּכוּ, יְלַתֲכוּ                 | 291      |
| רונקה                             | 290           | רכסתו:                                                 | 344           | רַבָּיהָם.                            | 281      |
| רִיבֶּוְק                         |               | רבסו                                                   | 291           | יַבֶּתְמוּ                            | 294      |
| רִרבָּפוּ                         |               | רָּבְּשׁוּ                                             | 291           | ֓֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |          |
| ייפץ                              |               | רבסה                                                   | 351           | בֿלָרן                                | 279      |
| ררדא                              | 273           | 7927                                                   | 350           | רָבֶּרנה<br>בָּבְּרנה                 | 293      |
| יררָאהּ וְררְאהּ                  | 289           | רַבֶּפֶנָה                                             | 276           | רַבְּרנה                              | 293      |
| ריקאוּד                           | 350           | יָבַפֶּרַ-                                             | 276           | רַלָּרץ                               | 279      |
| רודאון                            |               | רברסמנה                                                | 115. 344      |                                       | 268. 275 |
| ררש                               | 273           | ָב <b>ְרֵ</b> ה                                        | 278           | בלה                                   | 276      |
| ָרִרָ <b>ָ</b> שֶׁקְּ             | 349           | יָבָרֵתוּן ,יִבְּרֵתוּ                                 | 294           | حَكَّة                                | 275      |
| ירשון '                           | 273           | רבת                                                    | 279           | רַּלָּכֵר                             | 281      |
| רישר                              |               | ַבְּרֵהָּ<br>בַּבְּרֵהָּ                               | 293           | רַלְפָּרָה                            | 346      |
|                                   | 97. 292       | רבתה                                                   | 293           | ָרָלְפְּ <b>ד</b> וּהָ                | 346      |
| د المرات                          | 278           | ָרְבָּתְּרָ<br>רְבַּתְּרָבִּיּן                        | 294           | ָּבָּבְרוּן<br>יַבְּבְרוּן            | 294      |
| יִּלְבָּר, יִלְבַּר               | 273           | 2257                                                   | 126           | רלפרנה                                | 271      |
| ָּיֻבֶּבְּר<br>יָּבֶבָּר          | 277           | רַלְבָשׁרּ ,רַלְבְשׁרּ                                 | 289           | ילְפָּדֶנָה<br>ילְפָּדְנוֹ            | 345      |
| יָּרְבְּרָגְּ<br>יִרְבְּבְרָגְּ   | 289           | רַלְבָּשָׁם '                                          | 348           | הַלֵבה הַלָּבה                        | 291      |
| ידד.<br>רכבדנגר                   | 269. 276. 351 | רלד                                                    | 229           | רָבֶּל יִייִּי                        | 147      |
| ָרָבֶבֶּנָת<br>הַבֶּבֶנָת         | 276           | 754                                                    | 232           | ڔؙڴۣڣۮڡ                               | 346      |
| נְכַתֵּוּ                         | 276           | רַבֵּר , רַבֵּר                                        | 276           | רַלַּמִרוּן                           | 291      |
| יבָרָנגּ<br>רְבַּרָנגּ            | 291           | בַּלְּפָּח<br>בַלְפָּח                                 |               | בַּבָּבֶּת בַ                         | 155      |
| י דונד<br>רפוף                    | 292           | רֹלָבָת                                                |               | ביי.<br>בכפור                         |          |
| רָבוֹל                            |               |                                                        |               | <u>רַלְ</u> קוּט                      |          |
| יַבּוֹן<br>יַבּוֹן                | 281           | רְבְּׂרָה<br>רָבָּרָה                                  | 244           | רַבְּׁכִּטִּוּן                       | 288      |
|                                   | 102. 294      | רָבְּיָרָה, בְלְרָה                                    | 291           | בַּבר, רָבר                           |          |
| רָבוֹצֵנה                         |               | דלדהת                                                  | 179           | רַקּאָרִים                            |          |
| רכהננה                            | 77. 272       | ׇׇ֧֧֧֧֧֧֧֓֟֝֟<br>֖֖֖֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓    | 74            | 1221                                  |          |
| יכחשוי                            | 291           | רלדיהון                                                | 210           | רַמַצֵּנר                             |          |
| רָבָרלה<br>הַבָּרלה               | 293           | קלבה קלבה                                              | 349           | רָקאַס                                |          |
| רַבּיר                            |               | -לדבו                                                  | 214           | רִמְאַסוּ                             | 290      |
|                                   |               | בַּבְּרָנָהְ ,בַבְּרֵנָהְ                              | 264           | רִמְאֶסְהְ                            |          |
| רַבּררַנהּ                        | 346<br>353    | -יברנה ,ללדנה<br>ללדת ,ללדת<br>בלדת הלדת               | 253           | רָקאָסוּרְ                            |          |
| רבבה                              | 105. 278      | רַלְּדָּתְּחוּ                                         | 75. 344       | רַפֵּר                                |          |
| רבל                               | 274           | ָרְבָּׂ <u>֖</u> ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֓֡֓֓֓֓֡ | 345           | רָּשָּבֵּר                            |          |
|                                   | 81. 229       | יָבַּיְרָהָּר                                          | 261           | יָביה דּ                              |          |
| רַבְלָּח                          | 81. 236       | ڔٛڴۣڔۺڗ                                                | 74            | <b>កង</b> ម្នា                        |          |
| רָבְלֵּח                          | 111. 274      | ָרְלָּדָׁתָּר <b>ָה</b>                                | 75. 350       | רָבָּה                                | 141      |
| קבלה קבלה                         | 242           | ָדְלָרָתָ <i>וּ</i> יִנִּי                             | 253           | רָמַהַר                               | 276      |
| רבבר                              | 291<br>291    | וַלְבַיָּהָה הָלָבַיָּהָה                              | 349           | ָרְמֶּדָר <i>וּ</i>                   | 291      |
| רָבְבֹּה                          | 291           | רַבָּדָהָב                                             | 256           | רבוט                                  |          |
| וַבַּלָבֵּל                       | 277           | רָבַּׂרְהֶּם<br>יָבָּרְתָנִי                           | 351           | יִמוֹטוּ                              |          |
| יָבַלְנְּכֹרָּ*<br>יָבַלְנְּכֹרָּ | 292           | רַלְדָתָּיִי                                           | 75. 253. 352. | רִמוֹל                                |          |
| רָבֹבֶּית                         | 147. 151. 340 | רְבִּרְהָענ <sup>ה</sup>                               | 352           | רמולו                                 | 294      |
|                                   | hr Grammatik. |                                                        |               | 0.5                                   |          |

|                                               |             |                                        |              | ,                              |               |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| יִמוֹלָל <b>ּ</b>                             | 277         | רָמַשַּׁשׁ דְּ                         | 276          | יפב                            | 279           |
| •                                             | 141. 198 f. | רמששה                                  | 87. 291      |                                | 95. 269. 277. |
| י<br>רַמוּרוּ                                 |             | רמת                                    |              | 1 77:1 :                       | 346           |
| י<br>במרתר                                    |             | ָּבָ <b>בְּת</b> וּ                    |              | רָסֹבֶבֶנוּ                    |               |
| т.                                            | 281         |                                        | 73. 355      |                                | 289           |
| نَقْشِد                                       |             | יָבֹיתַתְתוּ יִבֹּיתַתְוּ              | 345          |                                | 293           |
| בַמָּטֵר                                      |             | רנאפו                                  |              | 1                              | 294           |
|                                               | 141. 198 f. | רנאפו<br>הנאפו                         |              | רָסָבָּכוּ                     |               |
| •                                             | 215         | רָיָּאָץ                               | 274          | רַסָבֶּנוּ                     |               |
| ָרָמֵר <u>ה</u> ם<br>זַּב                     |             | 787                                    | 276          |                                | 294           |
|                                               | 141. 198 f. | רָבָאץ                                 |              | 1                              | 271           |
|                                               | 141. 193    | רַנָאָצוּן                             |              |                                | 232           |
| רָמ־ן                                         |             |                                        | 99. 273      | רָסרוּתֵיהָ                    |               |
|                                               | 152. 184    | רַנְתָּגרּ ,רַנְתַּגרּ                 | 290          | יסיבבו                         | 292           |
|                                               | 178 f.      | ר: הם                                  | 271          |                                | 71.79.151.199 |
| בָּבָּרֵבֶּרָ<br>. בַּיִּרְבֶּרָ              |             | ינובב<br>ינובב                         | 277          | יְסוֹנֵיהָ                     |               |
| ָּרְמָרתֵנּוּ<br>רְמָרתֵנּוּ                  |             | רכובון                                 | 289          | רסור                           |               |
|                                               | 75. 281     | יָכוּתַ<br>רָכוּתַ                     | 272          | יפור                           |               |
| רָפֶל ,רְפֵּל                                 |             | ביובי<br>ביוצי                         | 281          | יַסוּרוּ                       |               |
| רַמַּלֵּא                                     |             | רפועה<br>דפועה                         |              | יִסִירֵנָת                     |               |
| רְמֵלֵאוּ, רְמֵלְאוּ<br>יְמֵלֵאוּ, יְמֵלְאוּ  |             | רנופת                                  |              |                                | 279           |
| רַבֵּילָאוּן                                  |             | ַנְלָתָרְלְ<br>הַלָּתָרְלְ             |              | יוקר<br>למה                    | 279           |
|                                               | 111. 276    | בַּיְגִיג<br>רֵבְּתִרבֵּבְנָּת         | 278          | רָסַרָּמָה<br>יַפַרָּמָה       | 277           |
| יבֵּג לּוּ<br>רַבֵּג לוּ                      |             | רְנְחַל                                | 273          | יַסְמָכוּם                     |               |
| יַבֶּילָּרכּוּ<br>בַּמִּלָּרכוּ               |             | ָּרְבָּתָּלֹּה<br>דָבְּתָּלֹה          | 290          | רַסכּוּ                        |               |
| רַמַלֵּל                                      |             | רְינַתָּם<br>רְינָתָם                  |              | 1                              | 274           |
| ָרְבָּינְר<br>רְבָינִר                        |             | ָבנֵים<br>רְנַתֵּמוּוֹן                |              | 1                              | 278           |
| י די<br>רַמַּפוּ                              | 294         | רָבַנָדוֹמֶנּוּ<br>רְבַנָדוֹמֶנּוּ     |              |                                | 105. 290      |
| בַּמְבֵּלְ<br>בַּמְבֵּלְ                      |             | בַּלְתֶּנגּה<br>בַלְתֶנגּה             |              | רָסָעוּ                        |               |
| ָּרְמִעֶּלֹּה<br>בְמִעֶּלֹה                   | 268         | בְּנֶתוֹנֶר<br>בַּנָתוֹנֶר             |              | רסיצר                          |               |
| רָמְצָא                                       |             | רְנְטֹר, רְנְטוֹר<br>רְנְטֹר ,רְנְטוֹר |              | יְסַפֶּר- ,יְסַפַּר            |               |
| רַּמָּצֵאָ.                                   |             | רבר<br>רבר                             | 279          | רְסָפֶּר ,רְסָפֵּר             |               |
| ָּיִמְצָאָה<br>רָמְצָאָה                      |             | בָּינָגעַ<br>בַּינָגעַ                 | 279          | יַספַרוּ                       |               |
| ַרְמָצָאוּ ,רְמְצְאוּ<br>רָמְצָאוּ ,רְמְצְאוּ |             | בַּנְּרָתָ<br>בַּנָּרָת                |              | רְסִפֶּרוּ                     |               |
| יַּדְּאָלּן.<br>רָמֶצְאַלּן                   |             | ר: בי<br>רָגָרפָּנוּ                   |              | רָמֵר יָמָר                    |               |
| יקריין.<br>רמצאונה                            | 192. 346    | רָלְצָם                                |              | רַפֿר                          |               |
| ַרְמְצָאֶבָּה<br>רְמְצָאֶבָּה                 | 274         | ָרָבָצֵלָּה<br>רָבָצֵלָה               | 294          | בַּפְרָה                       |               |
| י דָּיֶּיְדְיׁי.<br>דרמצאוּה                  | 274. 353    |                                        | 100. 344     | בַּפְרֶהָ.                     |               |
|                                               | 192. 351    | רנצירה                                 | 49. 100. 289 | רַפְּרֵיִר                     |               |
| יַּרְבָּאָר.<br>יִמָּצֵה                      |             | רָיָקבר                                |              | רַפְּרַתוּ                     |               |
| ַבְּיִבְיּאָנהּ<br>רַמְצִראָנהּ               |             | יְנָקֵּת<br>יְנָקֵת                    | 111          | רְסְתַבֵּל                     |               |
| רַמַּקוּ                                      |             | ינקה<br>ינקה                           |              | רעבר                           |               |
|                                               | 79. 275     | רנת מה<br>רנת מה                       | 100. 289     | בְעַבְרָהוּ                    |               |
| בַמְרָ <b>ה</b>                               |             | רְיַקְשׁרּ                             | 291          | רַעַבְרוּ                      | 288           |
| ַבְּיִרָּוּ<br>בַּנְיִרוּ                     |             |                                        | 38. 91       | רַעַבְרוּם                     |               |
| ַ מְרוּלְּהָ<br>בְּיִייוּ                     |             |                                        |              | ַלֵמֵבְנָנּוּ<br>בַבְּבְנָנּוּ |               |
| ַרְבֶּירָרְהָּ<br>בְּיִירָרְהָּ               |             | בַנְשׁוּתְ<br>בַנְשׁוּתְ               | 165          | רְעַבְּדְיָנִי                 | 352           |
| בְּיִשׁוּל<br>בְּיִשׁוּל                      | 271         | בַּבָּתוֹב<br>הַבְּתוֹב                |              | רַעַבְּטוּוּן                  |               |
| רַ זְשׁלֹּהְ רָ זְשְׁלֹהְ                     | 288 f.      | רָסב                                   | 272          | רַעַבר י                       |               |
|                                               | -30 A.      | -0,                                    |              | 1 22                           |               |

| יַעַבֹרוּ ,רַעַבְרוּ       | 288 f.        | רֶעַפוּ                                | 289      | *יָפַּאָפֵּץ               | 277      |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| הַצְברוּן הַבְּרוּן        | 288           | بالمناجمة                              | 79       | יפֿלור<br>הבבי             | 75       |
|                            | 269. 271. 346 | ###################################### | 79       | ידק.<br>בַּפְקִיד          | 80       |
|                            | 192. 345      | הַבָּצִירָה                            | 240      |                            |          |
| المراجعة المراجعة          | 152. 545      | ַרַבְּרָבָּה<br>ברביר                  |          | רַפַּר                     | 001      |
| רעדרון                     | 294           | =P <u>#</u>                            |          | רָפָּדֵרוּ                 |          |
| רעול                       | 276           | ַבֶּרָבוּ<br>בַּרָבוּ                  | 290      | רָפַרוּ                    |          |
| יְעוֹלֵלוּ<br>יִעוֹלֵלוּ   |               | ָּהָבֶּרָת<br>רְּבָּרָת                |          | ָרַפַּרָנּ <b>ר</b> ּ      | 279      |
| רָעוּפוּ                   | 289           | ָרָבֶרוּ*                              |          | יַּפְרֵע                   | 281      |
| רַעור                      | 281           | ַיֵּעֹרוּ<br>                          |          | יפרפר*                     | 277      |
| רְצֵירָ                    | 276           | יְבֶרוֹת                               | 198      | ਸ਼੍ਰਾ                      | 278      |
| יְעהַנֶּנה                 | 272, 277      | יערים                                  | 198      | יָשָּמֶה                   | 277      |
| רְצָנֵת                    | 276           | יַבֶּיָרבוּ                            | 288      | רָפַתַּת                   | 276      |
| רָצוֹ                      | 272           | רַשַרְבֶנָה                            | 271      | בַּבְּתַתְּ                | 281      |
| בַבֶּנָב־                  |               | تيكترن                                 | 185      | בַּבָּיִרָּ                | 214      |
| רַבַּוְבר                  |               | רַבִּשׂ                                | 274      | 82.                        | 229      |
| רַבַּוֹבוּ                 |               | تِدِيْط                                |          | רָצָאָה, הָצָאָה,          | 236      |
| רַבְּוָבוּ                 | 294           | רַבֶּטֶּהָ                             | 346      | 1827                       | 242      |
| تقاحك                      | 350           | רַבָּשוֹר                              | 290      | יַבְּאַהַ, יְבְּאָהַ       | 291      |
| בצובה                      | 271           | רַבשון                                 | 290      | בגאנו                      | 264      |
| בַבְּוָבֶנָת               | 271           | רַגִּשִׁיר                             | 278      | רָצָאָת                    | 253      |
| רַעַוָבָנוּ                | 271           | إتانات                                 | 273      | רצאת                       |          |
| לבובני                     | 253           | יבשנה                                  | 274      | נגאני                      | 248      |
| בשנה                       | 271. 349      | 13435                                  | 289      | רצאתר                      |          |
| רַבֵּוְרָבֶם               | 351           | בַּבֶּרָר , בַבְּתַר                   | 281      | נגאמים                     |          |
| רַנְטָה                    | 274           | רָפָצֵר                                | 276      | רַבְּיָּק, הְבְּיָּק       | 273      |
| יָבֵל וְיַבֵל              |               | <b>ಇಲ್ಪ</b> ಿಕ್ಕಾ                      | 87       | יצָּיָקוּ, יצְּיְקוּ       | 289      |
| רעלה                       | 274. 278      | רפהה                                   | 274      | יִּצְרָּיִר                |          |
|                            | 281           | רְבָּה ,רְבָּה<br>רפה                  | 148      | רצוא                       |          |
| רעלו                       | 290. 292      | יפה                                    | 148      | רָצֵר                      |          |
| בַבְּבָּם                  | 46            | ָרְפַּח־פִּיָה<br>רְפַּח־פִּיָה        | 54. 159  | ָּבְצָּהָ <b>ָ</b> ה       |          |
| רַבַּלֶּנָה                | 275           | רְפּוֹצֵץ                              | 277      | نكثنا                      | 277      |
| רְבֵּלְעוּ                 | 292           | חוֹפי, חוֹפי                           | 189      | نغيٰط                      | 165      |
| רַבָּמֹד                   | 73            |                                        | 274      | *בַּצִּרג                  | 278      |
| רַבְּפָּרִ-                |               |                                        | 165      | רַאַרל                     | 278      |
| יַבֶּבְיִרוּ /             | 288           |                                        | 146      | רַצִּרליּהְ                | 350      |
| רַבמרנה                    | 295           |                                        | 81       | ראַרלה<br>ראַרלה           | 105. 349 |
| רַבָּמִיד                  | 93            | י.<br>רמרות                            | 165      | רָאַרלֵנּוּ<br>רַאַרלֵנוּ  |          |
| וַבָּן                     | 224           | רַפּרל                                 |          | ָנָצר <u>י</u> ב<br>רָצריב |          |
| רָבֶיָּת<br>רַבֶּיָת       |               | ַבְּילְהְן<br>בַּפִּרלֹהְן             |          | יציקו                      |          |
| בַּבְּנֶּדוֹ<br>בַבְּנֶדוֹ | 281           |                                        | 121. 251 |                            | 278      |
| ָרְעַנֶּרָן<br>רְעַנֶּרָן  | 346           | יָפַבֶּה                               | 979      | ikak                       | 972      |
| רַבנהוּ                    | 345           | ַבְּבְּבֶּיִי<br>רפַלוּ                |          |                            | 279      |
| רְעַנּהְנָהְ               | 252           |                                        | 289      |                            |          |
| בְבֵּיוּרָ                 | 350           | רַסַלָּרא                              |          |                            | 274      |
| 1127                       | 348           |                                        |          |                            | 96. 340  |
| רַענַם                     | 975           | רָשְּלֶּרוּן                           |          |                            | 268. 274 |
| רַבֶּנָנָה                 | 075 6         | רְפַבַּת                               | 210      | *545                       |          |
|                            | 275 f.        | רְשַׁלֵּל                              | 270      | ******                     |          |
|                            | 99. 292       | רפסת                                   | 281      | بُقَرَ                     |          |
| 무갖                         | 273           | نفتر                                   | 268      | نشرليه                     | 268      |
|                            |               |                                        |          | 25 *                       |          |

| <u>ئ</u> ڭرۇ         | 292           | רָקצרוּ               | 289          | בַרְבִּיבֶּךְ                          | 349      |
|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------|----------|
| بڅزك                 | 78            |                       | 81. 288      | ירְבָּצה ,רִבְּצה                      |          |
| רָצִּירָיָּרוּ       | 95. 269. 271. | ئظر                   |              | ירבצון                                 |          |
|                      | 346           | יָקָרָא <i>ַ</i>      | 274          | וְרָבֶּז ,יִרְבַּז                     | 273      |
| ינצת                 | 36            | יַּקרָאֶדָּ           | 346          | יִרְבָּזוּ ,יִרְבְּזוּ                 |          |
| ئقند                 | 36. 260       | יָקָרָאוּ ,יִקְרָאוּ  | 290          | יְרָבְּזוּן, יְרָבְּזוּן               |          |
| יַקבר                |               | יַקרָאָנְיָר          | 192. 351     | בַרָּהָ                                | 278      |
| רִקָּבֶנה            |               | יַּקְרָה              | 274          | בנב ב                                  | 275      |
| יפֿבׁצוּן            |               | יַקְרָיבוּ            | 101          | בְרַדָּר                               | 230      |
| רַקַבְּצָנוּ         |               | בַּקָרִיבוּן          | 101          | בַרֶּדֶה                               |          |
|                      | 84. 275       | ַבַּלְרִיבֶּנּוּ      | 278          | בַרָּבַן                               | 176      |
| יִּקֹד               |               | רַקָּרַהָּ            | 351          | יַרְ הֶּיֶבּוּ                         | 275      |
| نظيه                 | 289           | יקנה                  | 350          | ترتباط                                 | 271      |
| نظفقف                | 269. 276      | יָקָרַע ,יַקָּרַעַ    | 281          |                                        | 271. 276 |
| בַּקְבָּשׁ בַּ       | 273           | בַקְשׁוּ              |              | ירְהְפָּהוֹה                           | 345      |
| יִקְנָשׁוּ           | 289           | יַרְנשׁוּן            | 241. 292     | ירְהָפוֹ                               | 345      |
| نظتر                 | 148           | רָקשְׁתִּר            | 260          | יִרְהָפּוּנִי                          | 352      |
| וָבַוּ               | 276           | רָרֵא                 | 229          | יִרָ הָפָּהְ                           | 349      |
| نظيه                 | 294           | יָרֵא, דָרָא,         | 149          | ڔؙۯؿڒ                                  | 336      |
| ָרָקוֹ <b>ט</b>      | 275           | בָרָא                 | 281          | רורה                                   | 292      |
| רָקוּם               |               | יְרָא                 | 325          | יִרְנַת                                | 274      |
| יַקוּם               | 165           | יָראָ                 | 339 f.       | יורוין י                               | 290      |
| רָקוּמוּ<br>דָקוּמוּ | 289           | ַרֶּא ,וַרֶּא ,וַרֶּא | 274          | יָרוּמוּ                               | 289      |
| יְקוּמוּן            | 289           | יָרְאֶדוֹ             | 102. 274     | ברו מור                                | 294      |
| רְקוֹמֵ <b>ם</b>     |               | ָּרֶצָּה ,דֶּרָצָּה   | 236          | יְרהמהן                                |          |
| רְקוֹמֵמוּ           | 292           | יַרְאֶת               | 278          | יְרוֹמֲמוֹ*                            | 292      |
| יְקוֹמֵס             |               | ברֶאֶת                | 281          | تُرادِارُ                              | 82. 272  |
| ָּרָ <b>קוֹשׁ</b>    | 149           | יָרָאָה               | 339          | ברוֹעַ                                 |          |
| וָפֶת ,יַפַּת        |               | בָרָאהּ               | 55           | יְרוֹפֶפּוּ                            |          |
| וְפֶת ,ֻפֶת          | 279           | רָראַהָּ              |              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 82. 272  |
| יִפָּתוּ יִיקְּתוּ   |               |                       | 55. 290. 331 |                                        | 289      |
| نظثائه               | 274           | تَرُهو                |              | רוצצו                                  |          |
|                      | 274. 346      | רַרָּ אַהְּ           |              | יָרוֹק ָּי                             |          |
| تظفيثوه              | 278           | יַרָּאוּרָן,          | 290          | רְרוּשָׁלַ יִּם                        |          |
| بظفريا               | 291           | רַרָאַנְיָר           | 352          | בֿבַת                                  |          |
| בַקְטִרוּן           |               | בר אָם                | 348          | בָּבַת                                 |          |
| רְקרמֶנוּ            |               | יָרָאַיָּר            |              | יָרֵתוֹי                               |          |
| ַבָּקר <b>ִ</b> פַּה |               | רָרֵאנוּ              |              | וַכַתַם                                |          |
| נֿבֿלָ               |               | בָרֵאתָ               | 248          |                                        | 104. 277 |
| בַּקַלָּהָּ          |               | בֿבאנג                | 260          | יִרְתָם                                | 277      |
| רַּקבּל              |               | וָרֵאתֶם              | 256          | יְרַחֲמוּ                              |          |
| בַּבַלְלָּנִ         |               | רָאֶהֶם               | 256          | רַדַקינוּ                              | 269. 276 |
| נפם                  |               | ַנֶּרֶב               | 278          | יַבַהָּק                               | 78       |
| רָפָם ,יָפַם         |               | יָרֶב־, יָרֵב         |              | רָבְשָׁשׁרּ ,רְבְשְשׁרּ                |          |
| רָקוֹנָאוּ           |               | יָרֵב                 |              | יְרָיב ,יָרִיב                         |          |
| יקשמו                | 268           | יַרְבָּה              |              | רְרָרָתְן <u>- רְרַרָתְוֹ</u>          |          |
| יקצ <u>ה</u>         | 81            | יוֹבבוּן              |              | יִרָישֶׁנָּח                           |          |
| רַקבּץ               | 276           | רָרְבְּרוּן<br>-ביק   | 290          | 1 127                                  | 149. 184 |
| Läkzı,               | 291           | 1277                  | 330          | בָרֶהְ                                 | 149      |

| נבנ                   | 275      | רָשָׁצֵל                 | 273         | تثبت                                  | 274                 |
|-----------------------|----------|--------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| ַרָּבָב<br>יַרְבַּב   |          | רָשָּׁצֵלוּ              |             | רְשֹׁיטֲמַל                           |                     |
| בַּרְבּוֹהֵי          |          | רְשֵׁאֵלוּ               | 291         | רְשִׂשְׁמִּוּנוּ                      | 352                 |
| ַרְבַבָּר<br>         | 214      | רשאלון                   | 289         | רָשׁרב                                |                     |
| וְרַבַּיִהְ           |          | רשאַלויני                |             | רְשִׁיבֶנָה                           | 279                 |
| וְרֵבֵוִם             | 201      | רשאנה                    | 95, 274     | רַשִּׂירגה                            | 292                 |
| ַרַרְבָּ <u>ה</u> ַר  | 201      | רשָּאָנוּ                | 353         | רַשִּׁים                              | 279                 |
| בַרְפָּתֵיִם          | 201      | רע אור                   | 351         | רָשִׁיבֶּית                           | 165                 |
| ָרָהם.<br>יָרִם       | 272      | רשארו                    | 294         | רְשִׁרְמוֹן                           | 165                 |
| יבם                   | 279      | רַטָּב                   | 89, 95, 275 | רשוימם                                | 348                 |
| 1577                  | 277      | رناد                     |             | רְּשִׁירַמֵּם                         | 348                 |
| רַרַנּה               | 105. 291 | -=ឃុំភ្                  | 272         | רַשָּׁרש                              | 12                  |
| רְרַבָּנָה            | 291      | רָשָׁב                   | 277         | नर्षेत्र                              | 221                 |
| ברצ                   | 279      | רשבב                     | 277         | 727                                   | 268                 |
|                       | 272      | רֹשְׁבֶּח                | 154         | 707                                   | 268                 |
| בַּרַע ב              | 274 f.   | רַשָּׁבוּ                | 291         | רָשְׁבֵב                              | 273                 |
| יָרֶבֶּרָה            |          | רַשָּׁבּאָ רָשְׁבּאָ     |             | יִשְׁבָבוּ, יִשְׁבְבוּ                | 289                 |
| ָרָר <b>ע</b> וּ      | 293      | רָשָׁבוּן "וֹי           | 289         | רְשַׁבָּבוּן ,רְשִׁבִּבוּן            | 289                 |
| יָרָעוּן<br>יַרָעוּן  | 290      | برقط والأثالة            | 349         | רטָבָתוּ                              | 289                 |
| רעע                   | 277      | רַשִּׁבִּרַפַּיִּר       | 352         | רַשָּׁבֵם                             | 221                 |
| רִרְפָּא              | 27       | רָשֶׁבְנוּ               | 73          | וְשָׁבָּן, רְשָׁבּן                   | 272                 |
| רַרָפּאוּ             | 291      | רְשִׂבְּעוּ ,רְשִׂבְּעוּ | 289         | רשבנו ,רשבנו                          | 289                 |
| ירְפָּאֵנִי           | 353      | רשבעון                   | 289         | רשלַח                                 | 274                 |
| רָרָפּוּ              | 111. 291 | بشتر                     | 281         | רָשֶׁלֶּח, רָשֶׁלֶּחָ                 | 276                 |
| יַרָפּוּ              |          | רשבותו                   | 345         | רָשָׁלֵּת                             | 277                 |
| ירצה                  | 281      | רשברון                   | 291         | ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓  | 290                 |
| 7,477                 | 350      | רשבת                     | 268         | רָשֶׁלֶּחֵנוּ                         | 274                 |
| יָרַבַּץ              | 276      | بشتر                     | 336         | רָשֶׁלֶבוּ                            | 295                 |
| ָּרָק                 | 272      | بَضْجَ ٦٦                | 268         | ָּהְשֶׁלֶּהְ<br>רְשָׁלֵּם             | 277                 |
| יבפרון                | 291      | רשבחי                    |             | רָשַׁלְּמֵנָה                         | 276                 |
| יַרַקְבָנוּ           | 276      | רשׁבְּהֵיּ               | 204         | רִשְׁלְבָּה                           | 346                 |
| ינקנק                 | 159      | רָשָּׂנֶת                | 274         | רַשָּׁמֶח ,רַשִּׁמַח                  | 273                 |
| נַנשׁ                 | 229      | רָשַׁבַּר                | 276         | רָשִּׂמְתוּ                           | 289                 |
| ררש                   | 335      | רשבר                     | 277         | רַשַּׂמִתוּ                           | 291                 |
| רָרָשָׁרוּ            | 325      | רַשָּׁיִד                | 278         | רָשְׁמֶד, דִשְׁמֵד                    | 273                 |
| רָרַשְׁנה             | 74       | רָשׁׁוּבוּ               |             | רְשָׁמֶּב ,רְשָׁמֵּב<br>רְשָׁמְבַאלִר | 179                 |
| רַטִּעוּן             | 292      | רָשׁוּבִר                | 178         | نَفِحُدِّة                            | 273 f.              |
| త్నా, -త్నే           | 139, 221 | רַשׁהָּד                 | 272         | רשׁמְשׁרּן                            | 289                 |
| ***                   | 272      | רְטַיִיִּעה              | 105, 291    | רָשְׁמָרוּ                            | 81. 288             |
| רשאַבוּ               |          | ಗ್ರಭಾಶಗ                  | 182. 202    | ַרִשְׁמָרֶדָ                          | 349                 |
| רשאבון                |          | רְשׁׁוּרֶנָּה            | 272         | רָשִׁישָׁרֶנוּ                        | 271                 |
| רְעָצֵג               | 273      | רשוקנו                   | 272         | רָשְׁבְרֵנוּ                          | 353                 |
| רשאגר                 | 290      | רשחו                     |             | רָשְׁמָרֵנָר                          | 351                 |
| רשאחור                |          | ಇಗ್ಗಳೆ?                  | 274         | רְשׁׁרָ                               | 339                 |
| רְשָׂאַרּ ,רְשִׂאַרְּ |          | بفلتمه                   | 290         | רשנא                                  | 273                 |
| רשאום                 |          | רטָיָדוים                | 347         | רָשְׁינֶא                             | 111, 274            |
| الشهدا                | 294      | יִשְׁתַק                 | 273         | רָשָׁדָא                              | 111                 |
| רשאויך                | 349      | יִשְׁתַקּי               | 291         | רשנאה                                 | 110. 273 f.         |
| רַשְּׁאַדְּ           | 349      | רְשַׁתְרוּנְנִיר         | 192.206.351 | רָשְׁנוֹ                              | 22. 37. <b>2</b> 06 |

| רַנְיַנרּ                                     | 55. 289     | יָתְאַנַּׁםְ                           | 280           | רַתְּמֹלֶלוּ                  | 294     |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------|
| רַנְישוכה                                     | 55          | יִתְאַפַּק                             | 280           | יתמֶרֶמֵר                     | 281     |
| רְיַשׁינֵר                                    | 197         | יִתְבּוֹכֶן                            |               | יָהֶן, דְהָּוֹן               | 275     |
| רשפו                                          | 294         | יתבוננו ,יתבוננו                       | 294           | ימן                           | 279     |
| يقيد                                          | 75. 85. 142 | יָתְבּוֹשָׁשׁוּ                        | 294           | חבר , יחבר                    | 291     |
| רשָׁע                                         |             | יַתְבַּקָּעוּ                          | 293           | יַתְנַבְּאֵנִּ                | 293     |
| רָשַׁינְרוּ                                   | 142         | יַתָּבֶּרֶךְ                           | 280           | יִתְנַגַּת                    | 280     |
| רשָׁיצַבֶּם                                   | 251         | יַּיתַבַּ <u>ר</u> ַבוּ                | 293 <b>f.</b> | רוונדרו                       |         |
| ڔڛؙٚؾۯ٦                                       | 294         | יִרְנְּאָל ,יִתְנְּאַל                 | 280           | רָהָנָה                       | 346     |
| אָשִׁישִּׁישִׁי                               |             | רָתְגּוֹבֵד                            | 281           | רַתְּנוּם                     |         |
| רַשְׁפַט                                      | 268         | יְתְּגֹּרָרוּ ,יִתְגֹּרֲרוּ            | 294           | יְתְנֶּחֶם                    | 349     |
| רָשְׁפּוּטוּ                                  |             | בַּבַּלְיִי בּיִלְיִבָּבַלְ            | 280           | نشؤك                          | 349     |
| רְנָשׁבּּשׁוּ                                 | 268         | ית בור ה<br>ית בור ה                   |               | רַתְנַבֶּר־                   | 280     |
| רָשְׁמִּטוּדְי                                | 350         | רָתְבָּעֲשׁׁר                          |               | רַתְּנֶבָּת                   |         |
| רַשׁפִּרלָה                                   |             |                                        | 125. 355      | רָתְּלֶבּה                    | 275     |
| רַשָּׁקָה                                     | 278         | بْبُوْرَت                              | 280           | רהוננר                        | 351     |
| רַשִּׁקוּ                                     | 292         | ָּרִילְגֶּרֶר                          | 294           | יָתְעֵב                       | 276     |
| بْيُورُة                                      |             | רָתָד                                  | 149. 185      | יתצבו                         | 291     |
| רַשָּׁקֵנוּ                                   |             |                                        | 149           | יַתְעַבֶּבֶּר                 | 280     |
| רְשׁוֹרֶגוּ                                   |             | יִלְדוֹת לִימֹרוִת                     | 189           | רָתְעוֹפַּה                   | 280     |
| ָּרְשָׁיִלָּה                                 | 339         | יָתֵרוֹקרו <i></i>                     |               | רתעורר                        | 280     |
|                                               | 97. 290.    | ָּיִתְּחוֹלֵּל                         | 281           | יחצל                          |         |
| v : - ·                                       | 295         | יתהובלה                                |               | ירוצללוי                      |         |
| רָשִׂרְפָּה                                   | 346         | יְהְתַלָּהְ ,יִהְתַלֵּהְ               |               | -נְתְצַלֶּם-                  |         |
| רשרפו                                         |             | יתהלכו ,יתהלכו                         | 293           | רָהְצַנָּג                    | 280     |
| רשרשה                                         |             | יַתְּהַלֵּל                            | 280           | דְרָוִעֵבּנּהּ                | 294     |
| רְשָׁרֶת־                                     |             | יִּתְתַּלְּלָּנִי ,יִתְּתַלְּלִּנִּ    | 294           | יִתְפָּאָר ,יִתְפָּאַר        |         |
| ากาันว่า                                      |             | רְתָּהֹלֶּלָהְ                         | 294           | יַתְפַּבָּל־, יַתְפַבַּל      | 280     |
| <b>֓</b> ֖֖֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |             | ָרְתְנַכָּ <b>ח</b>                    |               | יִרְפַּלְּלֹּה ,יִרְפַּלְלֹּה |         |
| بْرَيْنَ بَالِيَّا الْمُ                      |             | ירת הר<br>הרת הר                       |               | יִתְפֹּצֵצוּ                  | 294     |
| בַּשָּׁהַ ב                                   | 85          | ಜತಿಬೆಲ್ಲೆ, ಜತಿಬೆಲ್ಲೆ                   | 280           | יתפקד                         | 124.280 |
| רשתו                                          | 290         | ַרְתְתַבָּאַנּ<br>רְתְתַבָּאַנּ        | 293           | יתפקדו                        | 124.293 |
| רשׁמוֹתֶת                                     | 281         | יתחוקו                                 | 293           | יִּתְפֶּרָדוּ, יִּתְפֶּרְדוּ  | 293     |
|                                               | 101. 281    | יתחשאו                                 | 293           | יִתְפֶּרְקוּ                  | 293     |
| יִשְׁמָתוּ, יִשְׁמַחוּ                        | 280         | יַרְתַתַּמֵ <b>ִ</b> ם                 | 280           | רָהְפְּשֶׁיהָ                 | 346     |
| ישַׁמַדֶנֶה י                                 | 280         | וֹלְינַתְּבֶּוֹךְ יִנְתְּתַבֵּוֹן      | 280           | יַתְפָּשׁוּם                  | 347     |
| กกุฎย์ว                                       | 294         | ָּהְלְּבֵּלְּבֵּהְ<br>הַיְּבֶלְבָּהְהָ | 293           | بُسَّمُ                       | 279     |
| אָלְיִים בּירוּרָ                             | 290         | יָרֶתְדֶיצָצרּ                         | 293           | רהוצה                         |         |
| רָשְׁתַּתְּי                                  | 280         | רַהְפֿוֹנָן                            |               | برشدك                         | 349     |
| רִשְׁתָּצֵר                                   | 280         | יַרְבַבְּעַשׁרּ                        | 293           | יְתְקַלָּשׁׁר                 | 293     |
| רָשְׁמַקּשְׁקוּן                              |             | רָּלְתַבַּפוּ                          | 294           | יחקצ                          |         |
| רשתרגו                                        | 293         | ָרִירְּג <b>ֿ</b> לוּנֶן               | 280           | רַתְּקַצָּ                    |         |
| רַתְצַבָּל ,רַתְצֵבַּל                        | 280         | יתם "                                  |               | יִתְקָפוּ                     |         |
| רָקאַבְּלוּ ,רְקְאַבְּלוּ                     | 293         | ָרְ <b>הְפֵי</b> הְמָה                 | 281           | רוניאו                        | 294     |
| בְּתְאַבֶּם                                   | 280         | רחמה -                                 | 289 f.        | יינרו                         |         |
| יתאו                                          | 96. 280     | רָׁמָשוֹ ,רָמַשוֹ                      | 290           | רְתְרוֹמֵם                    |         |
| בְּתְצֵּיֶּה                                  |             | יתמונד                                 | 281           | יְתְּרוֹן                     |         |
| רָתַאָּוּה                                    | 294         | יָתְמָכרּ<br>דְּתְמָכרּ                | 288           | יִתְרוֹצֶעה                   |         |
| רתאונן                                        |             | רְתְמַלָּאוּן                          |               | יִתְּרֶן                      |         |
| 1.                                            |             | 1,4,4,4,1                              |               | 1 Partie                      | _ , •   |

| יִתְבַּצָּה            |               | פוֹכָב                | 66. 95. 159    | בַּלְיָתִם בְּיַלִיתִם     | 88. 209     |
|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| יַרָרָבָצַ <i>בּ</i>   | 294           | פֿוּכְיוֹ             | 154            | وَدِّيْتُم                 | 209         |
|                        |               | פוגן                  | 233            | בַּבְּהָנִת הַיָּבְ        | 210         |
| 7                      | 222           | פוננת                 | 326            | בָּלוּ                     | 111. 242 f. |
|                        | 147           | פוננחו                | 326            |                            | 244         |
| פארניו                 | 92            | פרננו                 |                | בָּכֹּוּ                   | 244         |
| כאלחים                 | 92            |                       | 245. 326       | פלו                        | 225         |
| כאשר                   | 222. 225      | בוֹנְיָםְ, בּוֹנַנְהָ |                | בַּלוּלוֹת                 | 186         |
| V 11                   | 77. 148 f.    |                       | 185            | כלים                       | 347         |
| - 4                    | 149           |                       | 336            | כלות                       | 340         |
|                        | 149           |                       | 12             | בַּבּנות                   | 340         |
|                        | 326           | פתר                   |                |                            | 185. 199    |
|                        | 77. 79. 236   | פֿערוּ 'פֿערוּ        |                | פלד                        | 143         |
| בָּבַרָּת              |               | פבורהי                |                | פלים                       |             |
| פַברוּת                |               | ਜ਼ਹੁਣ                 |                | בּבּרנוּ                   | 265         |
| ;                      | 151. 184      | פחפת                  |                | פברתי                      |             |
| . *                    | 76. 151       |                       | 76. 155        | כניתם                      |             |
| כָבוֹדָת               | į             |                       | 104. 231       |                            | M. 211      |
| קבוקה<br>קבוקה         |               |                       | 156. 342       | קבוד.<br>מפה               | F. 212      |
| קביד <i>ב</i>          |               |                       | Part. 54. 134. |                            | 212         |
| קבין<br>פָבֵין         |               | 7                     | 225            | בקבל.                      | 121. 233    |
| בַבָּם ,בַבַּם         |               | 77                    | Nom. 96        | 5-5-                       | 67. 160     |
| ַבָּבָסָר<br>בַּבָּסָר |               | ה<br>בירוד            |                | בּלְבּל<br>בּלָבּל         | 160         |
| בָּבֶר<br>כְּבֶר       |               | בירון                 |                | פֿלָבֿלָּי                 | 245         |
| בַּבְהָּע<br>בַּבְּיי  |               | ביהן<br>ביהן          |                | בְּלָבְּלֵה<br>בָּלְבְּלַה | 245         |
| בַּבְשַׁוּהַ           |               | , .                   |                | בּוָבּנְהַ*<br>בּוֹבּנְהַ  | 250         |
| בּבְשָׁוּ<br>בּבְשָׁוּ |               |                       | 157. 198       | פלפלמי                     | 201         |
|                        |               | פָּרלֵר<br>ג-         | 115. 155. 188  |                            |             |
| בֿבֿהַע                |               |                       |                | בּלמנת<br>הַנְּיָם         | 208. 221    |
| _                      | 185           | בּיִקר                |                |                            |             |
| פַּדְּבָיִים           |               | פָּוֹרוֹת             |                | בַּלָנָה                   | 210         |
|                        | 221, 225      | פירום                 |                | בַּל־כָּמֵח                | 224         |
| בַּרְבַּר ,בַּרְבַּר   | 100           | בָּרשׁוֹר<br>         |                | בְּלָהָה בְּלְהָה          | 201         |
| בדרבנות                |               | פַּרָבֻרוֹן           |                | פּלְתָה                    |             |
|                        | 127. 134      | פֿכָת                 |                | פַּלֵּקוּ                  |             |
| . 4 **                 | 150. 156. 189 | בַּבַם                |                | פְּלִתְנִי                 |             |
| בָּהֹת                 | 1             | פָבֶר, בְּבֶּר        |                | בַבֶּת ,כַּמָּת            |             |
| בּהָה                  |               | בֹבּנוֹם              |                | קמו<br>                    |             |
| פַתוֹת                 |               | פַבְּרָרָם            | 201            | במוה                       |             |
| כְּתַּיּוֹם            |               | פּכ                   | 81. 146        | בייב-<br>במתו              |             |
| בַהָם, בָּהֶם          |               | בֿלָ                  | 146            | 7 1                        | 209. 223    |
| 4 - 4                  | 208. 223      |                       | 54. 146        | , ,                        | 211. 223    |
| בָּבַוּ                |               | פֿڎָּא                | 1              | בְּמוֹבֶם                  |             |
| בתון                   |               |                       | 38. 207        | . *                        | 215. 223    |
| فتيا                   |               | בּלְאָרָם             |                | . ,                        | 215. 223    |
| בֿעניי                 |               | בֿבָּאַם              |                | فأشق                       |             |
| בֿבונו                 |               |                       | 111. 260       | فغذيت                      |             |
| خُلُائِد               |               | בֿכָּׂט               |                | <u>آ</u>                   |             |
| בובע                   |               | בּבָּה                |                | בֿנוֹ                      |             |
| בוניו                  | 71            | כּבַּה                | 342            | פָנוֹר                     | 148         |
|                        |               |                       |                |                            |             |

| * was in a               | 100      |                                                  | 001         | 1                        | 000 €                |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| בְּנָוֹת*                |          | כפר                                              |             |                          | 222 <b>f.</b><br>221 |
| בני                      |          | פַפֶּרכָה                                        |             |                          |                      |
| בַּוּדָ                  | 145      | פפום                                             |             | לַאַרִיב                 |                      |
| בֿוֹלָלֵיל בּ            |          | בַּפִּיר                                         |             | לְאַדוֹן                 |                      |
| בַּנָ <b></b>            |          | בּבְּלַיִם                                       |             | לארנר                    |                      |
| בּנבּנ                   |          | خَوَرَ                                           |             | לַאַרני                  |                      |
| קַנְיֵצֵינִר <b>ְ</b>    |          | \ . ·                                            | 230         | לאריי                    |                      |
| בּיָּף                   |          | خقر                                              |             | בַארנֶיהָ                |                      |
| •                        | 191. 201 | פַפּׂרֶת                                         |             | קַאָליניהֶם              |                      |
| פּוְפֵּר                 |          | خقرئوسه                                          |             | לַארנֶיך                 |                      |
| בַּנְפֵּיהָן             |          | בַּרָת                                           |             | בַאַרֹנֵינה              |                      |
| קוָפֶּיקּ                | 212      | פָּרִיתוּת                                       |             |                          | 94. 163              |
| קנפום                    |          | בֿר <i>ַר</i> עוּמֶרה                            |             | ַלְאָחוֹר ַ              |                      |
| כַּנֹרוֹת                |          | בַרְכֹב                                          | 161         | לָאַט ,לְאַט             |                      |
| בְּנֵרוֹת                | 105. 189 | בַּרְכֹּם                                        |             | לאלהים                   | 92                   |
| פּוֹכֵיך                 | 198      | פַרְכְּרוֹת                                      | 160         | לַאמר                    | 92. 222              |
| בַּנָרֶת ,בִּנֶרֶת       | 155      | בּרֶם                                            | 184         | לַב                      | 145. 184. 191        |
| בָּסֶא                   |          | כבם                                              | 153         | לֶב−                     | 145                  |
| בָּפֵא                   |          | قَرُضرح                                          | 161         | לְבָאִיִם לְבָאִיִם      | 199                  |
| כָּקֿאוֹ                 | 105      | בַרמלו                                           | 67          | לָבִאֹתֶרוּ              | 199                  |
| בָּסָאוֹת                | 191      | פַרִבְּילִר                                      |             |                          | 79. 151. 191         |
| בֶּטֶּׁה                 | 142      | פַרְמְלִית                                       |             | לַבַב                    | 151                  |
| בַּמֶּח                  |          | ڟؚڷؚۺؗڔٳ                                         |             | לבבהו                    | 210                  |
| כפו                      |          | פְּרָעַיִם                                       | 201         | לבבות                    | 188. 191             |
| כַּפוּ                   | 244      | בַּרֹת                                           | 339         | לַבְבנוּ                 | 188. 191<br>215      |
| בַּסוּר                  |          |                                                  | 80.104.232  | לבבתני                   | 254. 352             |
| <b>בִּסוּ</b> הְ         |          | בַּרְתָה                                         |             | לבר                      | 210, 221             |
| פַסוֹת                   |          | בָּרֵהָת ,כָּרֶתָּה                              | 248         | לְבָּדָר<br>לְבָּדָר     | 221                  |
| בִּסִיל                  |          | פרתה                                             | 104. 239    | לָבַנָּה<br>לְבַנָּה     | 221                  |
| בָּסִרלֹּוּת             |          | בַּעְּיִדִיבֶּת                                  | 203         | לבההו                    | 210. 221             |
| קָּקרּלְים               |          | בְּשָׁרוֹן                                       |             | לֶבְרוֹ<br>לְבִרוֹ       | 221                  |
| קיי -<br>בפרנה           |          | בדייו,<br>פתר                                    | 68. 71. 151 |                          |                      |
| בָּסִיתָ                 | 1        | בֿעבֿע<br>בֿאַב                                  | 346         | לְבַנָּם<br>לְבַנָּם     | 221                  |
| בָּפִיתָּי<br>בָּפִיתִּי |          | בֿעבֿע<br>הַיִּילָי                              | 151         | לְבַר מִן<br>לְבַר מִן   | 225                  |
|                          | 1        | בַּלֵלבַתָּ 'פֿעבֹבַתּ<br>בַּינַבְּעָ 'פֿעבַבְתּ | 248         |                          | 210, 221             |
| ב <b>ל</b> פמו           |          | 77.77 P                                          | 259         |                          | 191                  |
| ر مردد ت                 | 195. 197 | בַּתִּלְתִּי<br>בַּתַּלְתִּי                     | 90          | לבחלנר<br>לבחלנר         |                      |
| کوگر ۱                   | 156. 197 | קרות<br>קרות                                     |             | לָ <del>בַּ</del> בָּבוּ | 910                  |
| בֿלפֿיבים                |          |                                                  |             | לבוש<br>לבוש             | 226                  |
| 1505                     | 87. 212  | ייהי<br>בעניע                                    | 12          | T                        | 153. 336             |
| בַּקְּהָה                |          |                                                  |             |                          |                      |
|                          | 140      | בָּתְנֶת ,כְּתִּנֶת                              |             | לְבוּשְׁבֶּן             | 107 101              |
| בַּבְּרוּ בִּנְה         |          | בַּתְנוֹת ,בְּשָׁנוֹת                            | 140 104     |                          | 187. 191             |
| בּפֶּקוּנִי              | 238, 351 |                                                  | 149. 184    | לֶבֶטַת                  |                      |
|                          | 223      | בַּתָּף.                                         | 149         |                          | 94. 199. 341         |
|                          | 144      | בקפות ,כְתֵפוֹת                                  |             | לָבִיָּא                 | 143                  |
|                          | 104. 346 | فقر                                              |             | לָבְלָּר<br>לִבְלָּר     | 222                  |
|                          | 184      | خظره                                             |             | לְבֹלְתִּי               |                      |
| בפוף                     |          | كأشاعه                                           | 244         | לָבָּוֹ                  | 185                  |
| כַפוֹת                   | 190 f.   |                                                  |             | לָבֶּו־                  | 149                  |

| לָבֶּן                                     | 210                      | לחפר-פרות                             | 54. 159                                                       | ਬੰਡੇਫ਼ੈ                                                            | 93                  |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| לבנה                                       | 185                      | לַּדְּפֹּר־בֵּרוֹת<br>לַדִּוֹתֵיִם    | 200. 201                                                      | 1/                                                                 | 444                 |
| לבנה                                       | 178                      | לַר "                                 | 223                                                           | לַמָּס                                                             | 144                 |
| לבנון                                      | 176                      | ליחות                                 | 92                                                            | למעלה                                                              | 203                 |
| לבנים                                      | 185                      | ליתמות                                | 210                                                           | לְמֵּכֶּלֶּח<br>לְמֵּבֵּוֹ                                         | 225                 |
| לְבָנֶת<br>לְבָנִין<br>לְבַנִים<br>לִבְנָת | 183                      | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 210<br>145                                                    | בַ <b>ְ</b> בְּרוֹת<br>בַּבְּי                                     | 94                  |
| לָבַשׁׁ ,לָבַשׁ                            | 229                      | לֿרל                                  | 84. 145                                                       | בָּאַמַתַת                                                         | 224                 |
| לְבַשׁ ׳ִדֹּ                               | 325                      | קרלה                                  | 84.182.202                                                    | לנגד                                                               | 224                 |
| לבשר                                       | 329                      | לילות                                 | 189 f.                                                        | בַּנּה                                                             | 215. 222 f.         |
| לבשם                                       | 229. 325                 | چَەر                                  | 189 f.<br>327. 341                                            | :1                                                                 | 004                 |
| לגדר                                       | 94                       | לַרֹנה                                | 333                                                           | לַנִפַּל                                                           | 94. 100             |
|                                            | 79. 340                  | לַרנד                                 | 330                                                           | קיפת<br>לַנְפָל<br>לִפְלָתוֹץ<br>לְצֶבֶּר<br>לַצְבָּר<br>לַבְּיִרר | 67                  |
| בֶּדֶת                                     | 78. 340                  | ליקחת                                 | 45. 98                                                        | לסבל                                                               | 67. 222. 339        |
| לָרָתַנֶּהוּ                               | 210                      | ליראיה                                | 98                                                            | ה<br>הְצֶבֶר<br>בִּיְבִּיִּר                                       | 224                 |
| כה                                         | 223                      | 15                                    | M. 72. 211.                                                   | לַבּוּרר                                                           | 94                  |
| ָּלְ <u>הַבְּאִ</u> ישֵׁנִי                | 351                      |                                       | 223                                                           | ליות                                                               | 144                 |
| בהבה                                       | 155                      | र्दाः                                 | F. 73. 212.                                                   | לְנָמוֹת                                                           | 224                 |
| לחושיבי                                    | 204                      |                                       | 223                                                           | לְּבָּמַת                                                          | 224                 |
| לָחָם                                      | 209. 223                 | 72, <b>7</b> 72                       | 226. 326<br>223<br>346                                        | לְבָּנוֹת<br>לְבַבְּתוֹ<br>לְבְּבְּמוֹת                            | 94                  |
| לָהַמָּה                                   | 208. 223                 | ন্ই                                   | 223                                                           | ל כבר                                                              | 76                  |
| להו להו                                    | 210. 223                 | <b>ַ</b><br>לָבֶּדָה                  | 346                                                           |                                                                    | 225                 |
| לחנה                                       | 210, 223                 | לָבֶּח                                | Pr. 223<br>226, 326<br>226, 332                               | לִפְנֶר                                                            | 178. 354            |
| לְתַנְּמִיךְ<br>לְחָצָם                    | 100                      | לַבָּה ,לַבָּה                        | 226.326                                                       | לְפָנִים                                                           | 220 f.              |
| ָלָּהָנֶ <i>ב</i> ֶם                       | 93                       | לֵכוּ ,לִכוּ                          | 226. 332                                                      | לָ <b>פַ</b> תֵּע                                                  | 221                 |
| לחשות                                      | 91                       | לבר                                   | 329                                                           | יבץ ו                                                              | 221<br>149. 336     |
| לוּ                                        | 222                      | <u>1</u>                              | 70 200                                                        |                                                                    | 94                  |
| לוא                                        | 222                      | לָבָי                                 | 212. 223                                                      | לְצוֹן                                                             | 177                 |
| 4:3                                        | 221                      | <b>چُچ</b> ٰۃ                         | 223                                                           | לְצַחֶּק                                                           | 78                  |
|                                            | 153. 337                 | ڐۣڂ۪ڗ                                 | 212. 223<br>223<br>334<br>334<br>214. 223<br>340<br>210<br>77 | בָּׁל.עֿ<br>בְּצַעֶּל                                              | 342                 |
| לְוַנְתָּוֹן                               | 176                      | לַבְנָה                               | 334                                                           | לִּפֿע<br>לָפֿע<br>לָפֿע<br>לָפֿע<br>לָפֿע<br>לָפֿע                | 75                  |
| לוּלַא                                     | 225                      | לָבֶּנָת                              | 214. 223                                                      | לָּקָת ,לָקַת                                                      | 77                  |
| לוּלָּאוֹת                                 | 178                      | לָכֵב                                 | 340                                                           | र्⊒प                                                               | 325                 |
|                                            | 225                      | <u>ڗ</u> ڂؚڟٳ                         | 210                                                           | र्वेचन                                                             | 156. 232. 337       |
| לוצָצִים                                   | 80                       | לַלֶּלֶדֶת                            | 77                                                            | לֶקתת                                                              | 236                 |
|                                            | 179                      | לָמִבַּית לָ                          | 225                                                           | לְּבֶּתָת                                                          | 87. 105. 329        |
|                                            | 143                      | לָבֵּר<br>לְבֶבֶרת לְ                 | 231                                                           | بإخاناء                                                            | 87. 105. 329<br>329 |
|                                            | 187. 191                 | خِفِرتِہ                              | 346                                                           | למחנו                                                              | 264                 |
| לַתֲטִיא                                   |                          |                                       | 244                                                           | לַבָּוֹתוֹנָה                                                      | 68, 73, 76, 202     |
| לֶתר ,לְתר                                 | 143                      | ڔؙؙڝٛڎڔ                               | 221                                                           | בָּלַכַתַהְּ                                                       | 73. 85. 253         |
| לָתַר*                                     | 201                      | كإقلائه                               | 334                                                           | לָפַתַּת                                                           |                     |
| לֶתֶיָה                                    | 207                      | ַלַּמְבֵנָר                           | 351                                                           | र्वाप्त                                                            | 250                 |
| לָחָבֵר                                    | 201                      | למדתי                                 | 253                                                           | לַּפְּטָּח                                                         | 238                 |
| לָתָנֶיה                                   | 201<br>207<br>201<br>212 | לֶמָּח                                | 68. 222                                                       | ذِ قَمُ لَا                                                        | 254                 |
| 30.05                                      | 213                      | לַבֶּתה ,לָבָּה ,לְבָּתה              | 222                                                           | כקראת                                                              | 92                  |
|                                            | 200. 201                 | למו                                   | 205. 208.                                                     | בַרא                                                               |                     |
| לַחִים                                     |                          |                                       | 223                                                           | לַרָאוֹת                                                           | 94                  |
| לְתַכָּה                                   |                          | לְמֹן                                 | 223<br>222<br>224                                             | קרונ                                                               | 144                 |
| בֶּתֶב                                     | 75. 142                  | לָמוֹל                                | 224                                                           | לְשָׁאוֹל                                                          | 87                  |
| چُرْتِ <u>ا</u> ھ                          | 78                       | ذِقشِه                                | 203, 220                                                      | לָשֵׁאת                                                            | 90. 340             |
|                                            |                          |                                       |                                                               |                                                                    |                     |

| 94 לַשָּׁבִּית             | 90. 139. 201.               | 170 מְנַבֶּת                       |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 338 לְשְׁכַּב              | 219                         | 170 בַּגַפָּה                      |
| 87 לִשְׁבֵּנֵר             | 194 מְבָאִים                | 170 מַגַּפַת                       |
| 202 לְשַׁבֶּחָה            | 203 בַּבֶּבֶלָת             | 75. 169 מִּלְבָּר                  |
| 351 לְשַׁלְּתִנָּד         | 173 מַבְהַרַל               | 169 מִרְבֵּר                       |
| 94 לַנְשָׁמָרד             | 195 מְבֹדֶהְלִּים           | 172 מְדֶבֵּר                       |
| 104 לְשַׁהַרְ              | פבוא קבוא 169               | 172. 337 מְּלָבֶּר                 |
|                            | ১৭৯৯ 171                    | קַבָּבֶר 101. 174                  |
| 221 מָאֹר                  | ਤ੍ਰੀਕੜ੍ਹ 99. 171            | 203 מִרְבַּרַח                     |
| 172 מְאָדָּם               | 171 מָבְחוֹר                | 230 מַרַר                          |
| 195 מְאָדֶמִים             | 171 מִבְתַר                 | 144 מבה                            |
| 138. 219 מַאָּה            | ਸ਼ਹੂਰ 169                   | ਸਤੂ 207                            |
| 90 מאום                    | 73 מבשחר                    | 169 מַדוֹן                         |
| 169. 198 מָאוֹר ,בְּאוֹר   | ರ್ವಿತ್ತೆ 169                | 169 מְדוֹנִים                      |
| 198 מאורר                  | 173 מַבִּיא                 | מהות 187                           |
| 219 מְאוֹת מָאוֹת          | 225 מַבִּרן                 | 221. 225                           |
| 221 מאַז                   | 225 מַבֵּרנוֹת לְ           | 192 מהרך                           |
| 201 מאונר                  | 225 מַבַּיָת לְּ            | 171. 173 מדרנה                     |
| 201 מאונים                 | 337 מְבַבָּה                | 178 בִּיִרְיָנִי                   |
| 351 מְאַזְרֵנִי            | 226 מְבַּלֹר                | 169. 195 מְדְרָנִים                |
| 220 מֵאָחוֹר               | 178 מַבְלִיגִית             | 81 מְהָמֶי                         |
| 172 מַאַתוֹז               | 225 מבלעדר                  | 170 מַרְמֵנָה                      |
| 20. 80. 100 מארבר          | 195 מִבְּלֵּעִים            | 178 מִדֶּנִר                       |
| 139. 189. מַאַרוֹת         | 172 מִבְּבֶּקָת             | 215 מקצחנו                         |
| 219                        | 226 מבלחר                   | 144 מְהַת                          |
| 131 בַּאַרָן               | 224 מבער                    | 256 מַהַחָם                        |
| 222 מַאֵרן                 | 199 מִבְצָר                 | 129 f. 133 מַה, מֶה בָּה           |
| 168 בַּאָבַל ,מַאָּבָל     | 199 מִבְצְרוֹת              | 172 מְהוֹלֶל                       |
| ים אַכלָּח 170 f.          | 194. 199 מִבְצָרִים         | 171 מהומה                          |
| 172. 342 ביאַן             | 105. 195 מְבַקְשׁים         | 171 מְחוֹּמֶת                      |
| 231. 232                   | 104. 172 מְבָרֵהְ           | 100 מֶקְדוֹת                       |
| 2 84. 131 פַּאָרָ 84.      | 104. 172. 337 מְבֹרֶהָ      | 173 מַהְלָבִים                     |
| 238 מֵאַנָּח               | 172 מְבֹרֶכֶּת              | 172 מְהַלָּל                       |
| 244 מַאַנוּ                | 189 מְבַשַּׂרוֹת            | חוֹשׁלְתֹים, חִיבֹּלְתֹים 170. 188 |
| 250 מֵאַנְתָּ              | 337 מְבַשֵּׁרֶת             | 223 מֶהַם                          |
| מַאָּנְהָ 254              | 172 מְנֹאֶל                 | 208. 223 מֵהַמָּת                  |
| 256 מַאִּוְמֶּם            | מגהו 177                    | 210. 223 מֶהֶן                     |
| 242 מאסו                   | 176 מָגְהוֹן                | 210. 223                           |
| מאס 337                    | 169. 199 מְנְדֵּל ,מִנְדָּל | מַהְנָה 210. 223                   |
| 178 מַאְפּלְרָה            | 199 מִגְהָּלוֹת             | 170 מַהְפֵּבָת                     |
| 168 מַאַרָב ,מַאָּרָב      | 199 מְנְדֶּלִים             | 93. 174 מְהָקְצָעוֹת               |
| 104. 170 מָאֵרָה           | 172 מְגוֹלֶלֶה              | מהַר 231 f.                        |
| 198 מארות                  | 193 מְגוּרָרם*              | 156. 326 מהר                       |
| 172 מאֹרָשֵׂת              | 209 מְגוּרֶם                | 326 מַהַרָּה                       |
| 170 מְאֶרָת                | 189 מגורות                  | 238 מֶחַרָּת                       |
| בייטיר 225<br>מַצְשֶׁר 225 | 173 מַגַּרֹד                | מְהַרוּ 244                        |
| 196 מְאַשְׁרֵל             | מְלָבֶּי 172                | 332 מְקַרוּ                        |
| 79. 139                    | 169 מְגַמָּת                | 329 מַדַרָר                        |
| 139 מַאָּת                 | 170 בָּגַרָּ                | מְדֵירָהְ 254                      |
| . 7. A TOO                 | 14.4 110                    | THE MOST                           |

| فتلأث            | 250          | מורגרם                           | 75. 194       | בַּתָסִיּ                         | 215       |
|------------------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| מַהַרָּמֵם       | 256          | מורט                             | 156. 337      | מַדוֹפֵנוּ                        | 215       |
| מַדוֹרָתָּוֹ     |              | מורים                            |               | מָחַסְפָּס                        | 111. 175. |
| ביהתלות          |              | מורה                             | 211           |                                   | 344       |
| מואביה           | 178          | מוֹרַשָּׁה                       | 169           | מֶתֶצָת                           | 219       |
| מואבית           | 178          | מוֹרָשֵׁר                        | 197           | מהצוצרים                          |           |
| מוֹאֵל           | 224          | מוֹרֶשֶׁת                        |               | מַהַצִּית                         | 219       |
| מובא             | 174          | מות                              | 324, 339      | מַּהִצִּרִים                      |           |
| מובאים           | 194          |                                  | 83. 96. 145   | מֶּתֶר                            |           |
| מורע, מורע       | 168          |                                  | 83. 145. 151. | מַתָּרָת ,מֶתֶרָת                 |           |
| מודעת            | 174          |                                  | 342           | בַּיבְשָׁבָת בּיר                 |           |
| מוֹט             | 339          | מֶּלְתָּח                        | 83            | השָשָׁהָה, השָשָׁהָה              | 169       |
| מוטחו            | 205          |                                  | 158. 326      | מָטָה                             |           |
| מול              | 153. 224.    | מוְחֵקנוּ                        | 351           | ದಕ್ಕೆ                             |           |
|                  | 337          | מוחתני                           |               | 1 .                               | 168. 220  |
| מול              | 224          | מוֹבַת מוֹבַת                    |               | מַשַּׂח                           |           |
| מולדת            |              |                                  | 188. 189. 191 | ಗಣ್ಣೆ                             |           |
| מוֹלֵדְתִּי      |              |                                  | 68. 104       | מטהו                              |           |
| מולדתנו          |              | פֿוֹפֿבֿע                        |               | משַהַר                            |           |
| מוליד            |              | מִּוְמוֹר                        |               | מָשַׁר                            |           |
| מוליכות          |              | מומרות                           | 170           | מְשַׁהָרָת                        |           |
| מוּם             | 90           | מַנָּדֶּת                        |               | نِدْ مُرْدِد                      |           |
| מוּמֶת           | 174          | מִוֹרֶק                          |               | न्षृष्ठ, न्युष्ठ                  |           |
| מוסב             |              | מוֹרָקות                         |               | מטחור                             | 120. 172  |
| מוֹשָׁד , מוֹסָד | 174          | פורקים                           |               | בים בור                           | 71. 171   |
| מוסדות, מוסדות   |              | מתבאים                           |               | משמונד                            | 72. 196   |
| מוֹסְדֵר         |              | מַתגרֶת                          |               | ಸಿದ್ದರೆ, ಸಿದ್ದರೆ                  |           |
|                  | 188. 199     | מחוש                             |               | מָטַבָּבוֹת                       |           |
| מוסרות           | 72. 188. 199 |                                  | 100, 225      | מָטִצָּמִים                       |           |
| מוסרותימו        | 208          | פַתוּיק                          |               | מהנא                              |           |
| מוֹסרֵר          | 199          | פַתוּיקי                         |               | מִּישְׁרוֹת                       |           |
| מוצד             | 95. 170. 198 | בַּתַזַבָּת                      |               | משַׁרֶבּ                          |           |
| בוּבֶּדָת        | 174          | בְּיֻקְבָּית                     |               | מטת                               |           |
| מוֹצֵלוֹת        |              | הַתְבָּח ,מְתַבֶּח               |               |                                   | 129 f.    |
| מוֹצֵבר          | 196          | מַתַלָּחוּ                       |               | קר <u>ה</u> ל                     |           |
|                  | 194. 198     | פתלרים                           |               | מרטב                              |           |
| מוּצֶרָת         |              | בְּיַחַלְּלָים<br>בְּיַחַלְּלָים |               | מיטיבים                           |           |
| מופו             |              | מַתִּלְמִים                      |               | מרכל                              |           |
| מוצא             | 168          | מַחלקת                           |               | מְרַלְּדוֹת                       |           |
| מוצאר            | 197          | <b>בּחַלֵּת</b> ּר               |               |                                   | 138. 192. |
| מוצאים           |              | מַתְּמָאוֹת                      |               |                                   | 193       |
| מוצאת            | 92. 174      | בֿעַדאַ פּֿרנוּ                  |               | מים                               | 77. 138   |
| מוֹקֶנָח         |              | מתנהו                            |               |                                   |           |
|                  | 170. 185.    | בֿעַנִּיתִם                      |               | ב<br>בַּרְמִינִים<br>בַּרְמִינִים |           |
| -                | 198          | פֿתַנֶּיה                        |               | ם, היה<br>מינהה                   |           |
| מוֹקשׁוֹת        | 198          | פֿעניפֿם                         |               | מָרַ בַּוֹם                       |           |
|                  | 195. 198     | 4275                             |               | מר: יקות<br>מר: יקות              |           |
| מוראבם           |              | בַּתְפֵּחוּ                      |               | בי. קר.<br>מר: קר                 |           |
| מוֹרֵג           |              | מַרופור                          |               | מרנקתו                            |           |
|                  |              |                                  |               |                                   |           |

| מְיַפְּרָךָּ                  | 212           | מָלָאבָתוֹ מְלַ           | 93            | בַּלְבֵנה בַ                                | 215          |
|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|
| قدشذم                         |               | מָלַאַכְתְּדָּ            | 93            | מַלְפַת                                     | 74. 142. 182 |
| מַכָּאֹבוֹת                   | 199           | מלאנו                     | 265           | מַלֶּבֶת                                    | 147          |
| מַכְאֹבִים                    | 199           | מלאח                      | 148. 340      | فْرَكُونُ                                   | 248          |
| מַכָּאוֹב                     | 199           |                           | 157           | מפלה                                        | 244          |
| מָבַבֵּהָ                     | 213           | מַלֵּאת                   | 155           | מַלַמֶּדְךְּ                                | 211          |
| מַבֶּח ,מַבָּח                |               | מַלֹאַת                   |               | מַלְמַטָּח                                  | 220          |
| מַבָּת                        |               | מַלָּאתָ                  |               | מַלְצַתַּע                                  | 224          |
| מָבַּׁה, מָבֶּה               |               | בָּצְאַתָּ                |               | מַלְּפֵנִר                                  |              |
| رُدْ <u>چ</u> ٰہ ؍ ؞          |               | מְלֵצֵתִי                 |               | מלפנר                                       |              |
| ַבַּבּהוּ<br>בַּבַּהוּ        |               | בָּלֵאתִי                 |               | מִלְּפָיִרם                                 |              |
| <u> ಸ</u> ಗುತ್ತಾ              |               | מלאתר                     |               | מַלְקוֹת                                    |              |
| מַבַּה '                      |               | מַלַּאִתִיךָּ             |               | מַלְקוֹתֵי                                  |              |
| מַכַּרם                       |               | מַפַּאתֶם                 | 256           | מַלְקוֹתֵים*                                |              |
| מָבְרָרָג<br>הַ בְּרָרָג      |               | הַפָּבר<br>מִלְבַר        | 225           | בַּיּלְקָתֶיהָ                              |              |
| מברל <u>ו</u>                 | 170           |                           | 75 f. 171     | בּגַּלְּמָתִים<br>בּגַּלְּמָתִים            |              |
| מִבְלוּל                      | 170           | מֹלְבּוֹ                  |               | מַלְּלָחֵים<br>בּיְּלֶּחַיִּם               |              |
| מבּלָפּֿر<br>בּבּלִפּרָ       | 179           | מַלַּה                    |               | מַבְּתִיי<br>הַבְּלְתִייִ<br>בִּיבְּלְתִייִ | 260          |
| מׄבׁכְּנְ<br>בַּבְּלְבֵּ      |               | J 1                       | 91. 111.      | בֿגלַנותם<br>בַּיבּילָינות                  |              |
| בַבְּלָּע<br>בַנְּלָּא        |               | 124                       | 242           |                                             | 67. 168. 171 |
| ÿ -                           | 223           | בַּלּוּתַ                 |               | ממונית<br>המונית                            |              |
| בַּבְמוֹרִים<br>הַבָּמוֹרִים  |               | בֿלְוָבֿע<br>בֿאַנְבּע    | 204           |                                             |              |
|                               |               | מָלְיפִר<br>בְּיִּרְיּרָר | 200           | בָּבִירת                                    |              |
| מַבְמָּר                      |               |                           |               | مغك 'فقك                                    | 224          |
|                               | 169. 171      | בַּלוֹן                   | 109           | ממני                                        | 224          |
| מבבת                          |               | מלונה                     | 109           | מְמֶכּוֹן                                   |              |
| מבומ.                         |               | מלישור<br>                | 172           | מְמַלְאִים                                  |              |
| מֶבֶּם                        |               | מַבָּת                    | 75. 85        | מַמְלֶּבֶּה                                 |              |
| מֶבֶר                         |               | בַּבֶּּת                  |               |                                             | 179. 180     |
| 7777                          | 115. 175. 344 | מַלֶּחָמֶת                | 170           | בּהְלֶבֶת                                   | 169          |
| ນລໍລໍລໍ                       | 82. 324       | מַלְתַמות מִלְתָמות       | 188           | מפֶּנָה                                     |              |
| מַבְרִּי                      | 328           | מַלְהֶנֶת                 |               | خنقرور                                      |              |
| ಬ್ರೆಪ್ರೆತಿ                    |               | בְּבֶׁט ,בְּלֵט           |               | ממני                                        |              |
| ದಕ್ಕೆ                         | 169           | ದ್ಧಕ್ಕೆದ                  |               | מָמַּדְרְנֵר ,                              | 197          |
| מְלָא                         | 147           | מֿלָטָר                   |               | ממבק 'ממבק                                  | 221          |
|                               | 78. 229. 335  | מַלְּים                   |               | מֶבֶר                                       |              |
|                               | 111. 232      | מַלָּיך                   |               | מָלָט                                       |              |
| מָלֵא                         |               | מַלְּרִנִרם               | 173           | מַמְררִים                                   |              |
| מַלא                          |               | מְלָיצָה                  | 173           | מימהו                                       |              |
| מַלֵּא                        | 326           | מָלָהַ                    | 75. 142       |                                             | 172. 337     |
|                               | 157. 193      | בֶּלֶּדֶּ־                | 339           | בַּמְתַּקִּרם                               | 194          |
| בָּלַאַוּ                     | 242           | מַלְבָּח                  | 102. 182      | فرا                                         | 139          |
| בַּלְאַוּ                     | 332           | בָּלְבִּדּ                |               |                                             | 223. 226     |
| מַלָּאַוּ                     | 244           | בַּלְבֵּר                 | 74. 77        | בָּינָאוֹת<br>מָנָאוֹת                      |              |
| מָלָאוֹ                       | 229           | בֿלְבֹיוֹת                | 190           | פִּוראֹיְבֵר                                | 20. 223      |
| מַלְאַדְּ ,מַלְאָדְּ          | 168           | מָלֶבִּרם                 | 50.77.194     |                                             | 172          |
|                               | 90. 169. 186  | מַלָּבִין                 | 192           | מָנָאָפֵת                                   | 171          |
| בַּלְּאָבׁוּת<br>בַּלְאָבׁוּת |               | لاونديهدا                 | 203           |                                             | 125. 175     |
| מַלְאָכִים                    | 194           | מלכה                      | 74. 77        |                                             |              |
| מַלְאָבֵבֶת                   | 1             | מַלֶּכֶם                  | 74. 77<br>104 | کرژب                                        | 174          |
|                               |               |                           |               |                                             |              |

| בֿוּנָּר                                   | 174        | מַסְמָרוֹת              | 170. 188. | מַדְּלָּה ,מַדְּלָה            | 220 f.         |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|
| מנחג ,מנֶחג ,מֶירֵה<br>מנחג ,מנֶחג ,מֶירֵה | 224        |                         | 189. 199  | מעלו                           | 205            |
| מִנֶּהַם                                   | 209. 223   | <b>מַסְמְרוֹת</b>       | 199       | מַצַּלְיָבֵיבֶם                | 171            |
| מַנוֹית                                    | 88. 169    | מַסְמָרִים              | 170. 195. | בַּיְבַלָּלִים                 | 168            |
| מנות                                       | 169        |                         | 199       | ದ್ದೇಶ್ವ                        | 173            |
| <b>כְּנוּחָ</b> ה                          | 169        | מַסְמָּוֶדִּב           | 170, 190  | מְדָּמָד                       | 174            |
| בָינוּהָדִרְבָר                            | 213        | מָשׂס                   | 339       | בּבַּל                         | 168            |
| בָנוּסָר                                   | 72         | מַפַע ,מַפָּע           | 168       | מְצָנֶה                        | 172            |
| מנורה                                      | 71. 169    | מַסְצֵר                 | 105       | 귀구각각                           |                |
| מנור <u>ת</u>                              | 169        | בַּסָּבִיוּ             | 206       | מֹגַרָבָת                      |                |
| מנות                                       | 340        | מַכְפַּד                |           | מָצֶרָת                        |                |
| מנת                                        | 174        | בָסׁדֶּת                | 91        | מַבַּבֶּבָת                    |                |
| מנתה                                       |            |                         | 224       | בַּעֶרְמֵּיהֶם                 |                |
| 7; •                                       | 203. 223   | מִסְתּוֹלֵל             | 174       |                                | 73. 168        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    | 224        | ַּמִלְּמֶר              |           | בַּצָשָׁה                      |                |
|                                            | 223        |                         | 173       | בַּיצִשׂהוּ                    |                |
| מַנִּיתַ<br>מַנִּיתַ                       |            |                         | 172       | בַּבְּשָׁר ,מַבְשַׂר           | 215            |
|                                            | 173        |                         | 1. 224    | מֹבְבֹּהִינוֹם                 | 209            |
|                                            | 145        | מַלְבְּרוֹת מִקְבָּרוֹת |           | מכשרו                          | Sing. 205      |
| מניות                                      |            | בֿגבּנְל<br>בַרְבְּיִי  |           | מכשרו                          | Pl. 206        |
| * *                                        | 139        | מעגלר                   | 197       | קַבַּשִּיה                     |                |
| בּוֹלָם<br>בַּיוֹן                         |            |                         | 188. 191. |                                | Sing. 213      |
| דוָדָּד<br>מוּע                            | 325        | ***                     | 199       | מיצעורנה                       | Sing. u. Plur. |
|                                            | 90. 171    | מעדור                   | 196       | . 44.5                         | 215            |
| ביובר                                      |            |                         | 191. 194. | בַּנְשָׁקּוֹת                  |                |
|                                            | 169        | 7 144.7                 | 199       | מְצָשֵׁר, מִיצְשֵׁר            | 170            |
| الدرية والم                                | 351        | قىلائىر                 |           | מאור יק גיי                    | 46. 170        |
| בובוברם<br>ביניי                           | 195        | בַּיִבְיּ               | 221       |                                | 188 f. 191     |
|                                            | 190        | ָם בּוֹז<br>מָבוֹז      |           | קבר<br>מִינְתִּיכִ             |                |
| 11.12.2<br>11.12.2                         | 20. 223    | בָי.<br>מְעַהְ נָרִם    |           |                                | 171, 175       |
| ######################################     | 20. 223    | קערנים                  |           | קַבָּרָ <u>י</u><br>מְפַבָּרִם |                |
| F. 12 14                                   | 148. 183   | בייוויי ב               | 171       | בוֹפְלַצוּוִע                  |                |
| , , ,                                      | 144        |                         |           | מַפָּלָה                       | 99             |
|                                            | 144<br>173 |                         | 169. 171  | 2,555                          | 169. 182       |
|                                            |            | מַקְזְרִים              | 146 991   |                                | 182, 205       |
|                                            | 170        |                         | 146. 221  |                                |                |
|                                            | 221. 224   | מְעַטְרֵבִי             |           | בַּפַּלְהָּדְּ                 |                |
| מָסְנְרוֹת                                 | 109        |                         | 139       | מפּלְמָּם                      |                |
|                                            | 168        | בַּבְרַן, ,בַּבְּרָן    | 100. 199  |                                |                |
| מְּקְּרוֹן*                                |            | מַקרנוֹ                 | 100 100   | מפנר                           |                |
| מַקֶּיֶה                                   |            |                         | 190. 199  |                                |                |
| ¥ -                                        | 168. 354   | פַּיִּדְרָנֵר           |           | מֿפֿג                          |                |
| מָסַהְ, מָסָהְ                             |            | מַלֶּרָ נִים            |           | <b>ה</b> פֿפֿר                 |                |
| מְסָבָּת                                   |            |                         | 104. 244  |                                |                |
| מֹסְבּוֹ                                   |            | מַנֶּבָּה               |           | מַפַר                          |                |
| מַלבּננּע                                  |            |                         | 168. 223  | מַפְרָהָ                       |                |
| ئىڭىڭ ئ                                    |            | ئىۋذ                    | 168       | قفقت                           |                |
| מַסְבָּה                                   |            | מַבֶּל                  | 221       | 82.5                           | 72. 229<br>325 |
| בַּסְלוּל                                  |            | מַצֵלֶה, מַצֵלֶה        | 173       | xxà                            | 325            |
| מסקת                                       | 170        | בַּמְצֵלָה              | 169. 173  | מָצְאָת                        | 102            |

| מְצָאָה                                                                                                        |      |     | מַפֶּדֶם               |      |           | מַרָבָּעַת               | 172  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------|------|-----------|--------------------------|------|--------|
| מָצֶאל,                                                                                                        |      |     | מָקָנָשׁ               |      |           | מַרָבֵץ                  | 170  |        |
| ַמְצֶאנָה                                                                                                      |      |     | מִקְרָשֵׁי             |      |           | מָרְבַץ                  | 170  |        |
| בָּעָצָא ֻנְהוּ                                                                                                | 344  |     | מְקַרְשִׁים            |      |           | בִּרֶנְוָדְּ             | 100  |        |
| בָּצָאנוּ                                                                                                      |      |     | מַקָנָשִׁים            | 197  |           | מַרְגְּלוֹת              | 186. | 191    |
| בָאנוּהָ                                                                                                       | 346  |     | בָּקוֹם בְּ            | 71.  | 169. 184. | מַרְדוּת                 | 179  |        |
| מצאת                                                                                                           |      |     |                        | 224  |           | فردراط                   | 100  |        |
| בֿאאַק                                                                                                         |      |     | מְקוֹם                 | 169  |           | מֶרֶה                    | 144. | 237    |
| בָּצָאקָה                                                                                                      | 346  |     | מְקוֹמוֹת              |      |           |                          | 243  |        |
| פָגָאתִר                                                                                                       |      |     | מְקֹיְ נָנוֹת          |      |           | מְרוֹמֵי                 | 196  |        |
| ַנְצָאִתִיתָ                                                                                                   |      |     | מַקשֶׁרֶת              | 169  |           | מְרוֹמִים                | 196  |        |
| מָצָאֶקֶם                                                                                                      |      |     | מַקּים                 |      |           | בְרוֹמֵם                 | 172  |        |
| ַמְצָאֶרְנוּ ,מְצָאֵרְנוּ                                                                                      | 353  |     | מַקנת                  | 191  |           | מַרוֹץ                   | 169  |        |
| ಶಸ್ತಪ                                                                                                          |      |     | מַקָנט מַקָּנט         | 169  |           | מרוצה                    | 169  |        |
|                                                                                                                | 174  |     | מַבַּוּלַ              | 172  |           | מְרוּצַת                 | 169  |        |
| מַצְבוֹת ,מַצֵבוֹת                                                                                             | 188  |     | מָקַלְלָוְגִ <b>י</b>  | 209  |           | בַּרְזָתַ                | 170  |        |
| ದಿಸಿದೆ                                                                                                         | 170  |     | מַלְלַמֵּת             | 170  |           | בְּרָזַת                 | 170  |        |
| ಟ್ಟು ಕ್ರಹ್ಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಾಪ್ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ |      |     | בַּפָבֵר               | 20.  | 100       | מַרַתַפֶּת               | 171  |        |
| בָּגָד                                                                                                         | 169  |     | מִקְנֵה ,מִקְנֶה       | 170  |           | מַרְחָק                  | 169  |        |
| בְּצוֹדֶת                                                                                                      | 169  |     | מָקְנָתוּ              |      |           | פֶּרְתַקִּים,מַ-ְתַקִּים |      |        |
| מְצוּרָה                                                                                                       | 169  |     | מִקְנֵי                | 215  |           | מָרְטָּה                 |      |        |
| מָצוּדַת                                                                                                       | 169  |     | מקניהם                 |      |           | מְרִיבָה                 | 171. | 173    |
| מָצְיָה                                                                                                        | 170  |     | מַקָנֶיךְ              |      |           | מְרָדָם                  |      |        |
| מְצַנֵּח ,מְצַנֶּח                                                                                             | 171  |     | מָקְנֵיבֶם             |      |           | מֶרְרַתִּר               |      |        |
| מְצַנְּה                                                                                                       | 171  |     | מִקּיָדְ               |      |           | מְרִיתֵם                 |      |        |
| فتتيك                                                                                                          |      |     | מקנבם                  | 213  |           | מֶּרְבֶּב                | 169. | 185    |
| فقوك                                                                                                           | 212  |     | <i>مُكَادِّ ذِن</i> ار | 204  |           | מֶרְכָּבָה               | 169  |        |
| מָצוּק                                                                                                         |      |     | מָקְצֵּה               |      |           | מֶרְכָּבוֹת              | 185  |        |
| מֹגְלָת                                                                                                        | 170  |     | מַקאָנות               |      |           | מַרְפֶּבֶת               | 169  |        |
| בֿבֿע                                                                                                          | 184. | 191 | מְקִצְעוֹת             |      |           | מַרְמֵס                  | 169  |        |
| מָצְתוֹת                                                                                                       | 191  |     | מַלָּרָא               |      |           | מַרַע                    | 173  |        |
| הַצַּעָּל                                                                                                      | 78   |     | מָקרָאֶהָ              | 207  |           | מַרְפָּא                 | 111  |        |
| מַאָּרֶג                                                                                                       |      |     | <b>פְקְרָאֶי</b> דָ    | 207  |           | מנגגב                    | 170  |        |
| מַצַל                                                                                                          |      |     | מְקַרָּקַר             | 172  |           | מְרַפֵּלָה               | 172  |        |
| מאַלָּה                                                                                                        | 171  |     | מָקְשָׁת               | 169  |           | מְרֹרוֹת                 | 187  |        |
| מָצִּלְתַּיִם                                                                                                  | 201  |     | _                      | 143. | 230       | בְּירֹרֵת                | 151  |        |
| מַצַק                                                                                                          | 172  |     | בָּרָא                 |      |           | מרשחר                    | 179  |        |
| 보고<br>보고<br>보고                                                                                                 | 172  |     | בַּרְאֵה ,בַּרְאֶה     |      |           | מֹרַת                    | 146  |        |
| ಪಸ್ಥ                                                                                                           | 170  |     | בֿרָאֶּדָ              |      |           | בֶּת                     |      |        |
| מָצֵרָה                                                                                                        |      |     | מַרְאֵידֶּם            |      |           | מַהַת                    |      | 04.146 |
| מְצְרָר                                                                                                        |      |     | בַּרְאֵיהָן            | Sing | g. 210    | מֶּרְתָּח                | 237  |        |
| מֹאַרַיִם                                                                                                      | 201  |     | בַּרְאָיוּ             | Sing | 205       | מְרָתֵים                 |      |        |
| מָצְרֵרְמָה                                                                                                    | 203  |     | פַראַיָּה              | Sing | g. 212    | מַשְׁאַבִּים             | 67   |        |
| מִּצְרָרת                                                                                                      | 182  |     | פֿרָאֵיהָ              | 212  |           | בַשָּׁאוֹן               | 177  |        |
| מָצֹרַעַת                                                                                                      |      |     | מֶרְאֵרנוּ             |      |           | מַשָּאָת                 |      |        |
| قلأثلا                                                                                                         | 170  |     | מְרָאֲשׁוֹת            |      | 191       | מָשָׁאֲרֹתָם             |      |        |
| מָצֹרָר                                                                                                        |      |     | מַרָאֲשׁוֹתֵר          |      |           | בֿהָאַת                  |      | 170    |
| فشكند                                                                                                          |      |     | מַרְבַּהִים            |      |           | מַשְׂאַת                 | 170  |        |
| מַקבּצָת                                                                                                       | 172  |     | מַרְבַּח ,מַרְבֶּח     | 173  |           | מִשְׁבֵּר                | 170  |        |

|                          | 4.50       |                 | 000           |                    | 1774           |
|--------------------------|------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
| בַּישָׁבֵּר              |            | משפחותם         |               | מִתְּפַתַת         |                |
| فشؤت                     |            | מהפֿבע          |               | מַקּקּתַה          |                |
| בְישׁקָּד־               |            | ಧಿಕ್ಷದ          |               | מָתְיַבְּאוֹת      |                |
| רְשׁוֹבֶבֶּח             |            | מְשׁקִּבֶּר     | 172           | מַמָּנָת           |                |
| מְשׁוּבֶּח               |            | د پانون ۱       |               | בְּתְנוּ ,בַּתְנוּ |                |
| מחובע                    |            | מהפעים          |               | ביתנובד            |                |
| משוט                     |            | בּהַהַּל        |               | מְתְנִיְׁכְסוֹת    |                |
| مُشِرِّة                 |            | בּשְׁקַתוּ      |               | מענעם              |                |
| מְשׁוֹרֲרוֹת             |            | מַשָּׁקָרָוּ    |               | פָּהָנֵי           |                |
| فبأغاثه                  | 174        | מהבלני          |               | בְּתְּנֵיִם        | 201            |
| قبشلا                    |            | מְשָׁדֶבֶבת     |               | מִהְנַבֵּיָת       |                |
| בֶּישָׁחַגּ              |            | ಬ್ರಹ್ಮೆಪ        | 171           | فرثة               |                |
| מַשְׁתַת                 |            | מַשְׁבַירָיוּ   | 206           | מִתְּצוֹרֵר        | 176            |
| فشياء                    |            | משרתים          | 50            | מִתְּינֶת          | 174            |
| न्याता                   |            | ಭವಿದಿದೆ         | 250           | <u>ಕೆಟ್ಕೆಬ</u> ಹೆ  | 172            |
| בְשַּׁרְּתִּיוֹ          |            | מהמשי           |               | בּשַּבְּחָבִים     | 174. 195       |
| خبقشعدك                  | 350        | ಸಿಕೆಟಗೆವ        |               | מחופפות            | 189            |
| מַשְׁטוֹת                |            | משהת, משהח      | 170           | מעלבהום            | 195            |
| מְשִׁיבָּה               | 173        | משחילל          |               | מַתְקַדֶּשֶׁת      | 174            |
| מְשִׁיבֵּת               | 173        | מּשָׁקַתָּת     |               | מתקוקמה            | 174            |
| הַשִּׁיתָ, הַשִּׁיתַ     | 152        | מִשְׁקַבְוּיתֶם | 258           | מָתָקוֹמֵמִים      | 195            |
| בְשִׁיתְהֹג              |            | משהחם           | Sing. 209     | מֶקְרָגָּם         | 174            |
| בֶּשֶׂדְ                 | 75         |                 | Sing. 205     | מקרושש             |                |
| مِنْ ا                   | 323        | משתיבם          | Sing. 215     | מתחי               | 261            |
| خبمؤخ                    | 169        | בּוֹהָשִׁרוֹ    | 124           |                    |                |
| ⊐ <b>ತಿನ್ನ</b> ನ         | 174        | מע              | 199. 231. 336 | , ×;               | 108, 134, 222, |
| מַשַּבַלָּה              | 80.172.337 | מָקבֹסֶכּת      | 174           |                    | 226            |
| מְשַׁבְּלֵח ,מְשַׁבֶּלֶח | 75. 171.   | מַתְּבָּרֵהְ    | 174           | נאבַר              | 321            |
|                          | 183. 337   | מְהָגּוֹלֵל     | 174           | נאבָרָה            | 321            |
| فشكوا                    | 169. 199   | ದಿಗೆದ           | 141. 238. 336 | נאדות              | 187. 191       |
| משׁבנות ,משׁבנות         | 199        | ದ್ಯಪ್ತ          | 249           | נָאָהֶרָר:         | 183. 203       |
| מישבנר                   | 199        | מַתְתַבּוֹב     | 174           | נֹצַיָּיָת:        | 120. 232       |
| משׁלֶּח                  |            | מענופֿן         | 174           | נָאנָת             | 158            |
| מִשֶׁלֵּר                | 197        |                 | 243           | SALE.              | 91. 158. 244   |
| فرقاتك                   | 211        | מָתְנֵהָּה      | 174           | נאות               | 320            |
| משלבח                    | 174        | מעולע           |               |                    | 86. 163        |
|                          | 116. 175.  | מחושאל          | 138           | נאזר               | 163            |
| •                        | 344        | מתושלח          | 138. 204      | נאבווו             | 247            |
| מְשַׁמָּה                | 170        | מתחילל          | 174           | נאבל ,נאבל         | 321            |
| מַשִׁמִים                |            | מהחרה           | 122. 173      | באבל               | 235            |
| מִשָּׁקּגֵּר             | 169. 196   |                 | 221, 224      | נאכְלָה            | 321            |
| בַשְׁמֵנִים              | 169        | פָתָר           | 131           | נאבלנה             |                |
| ن بن شهر ا               |            | מְתֵּר          | 139           | נאַ מָּה           | 241            |
| משָׁמֶבֶת הִישְׁמֶבֶת    |            | ביתי            | 260           | נאלמע              |                |
| מִשָּׂלָאֵר              |            | מתנהרים         | 129. 195      | עאלמהר             | 263            |
| בּוֹשָׁבֵּן              |            | מתים            | 139. 194      | :אסן               | 163. 235       |
| خبُ عَلَ                 |            | מָתִים          |               | נאמנה              |                |
| فبأبثر                   |            | בַּקרביֵת       |               | נאמנו ,נאמנו       |                |
| ಗ್ರಕ್ಕೆ                  |            | מַתְלַּתְלַהַ   | 174           | נאַמָירם           | 194            |

| נאמר                             | 321      | <u>ژ خ</u> رُش                 | 249      | נֵד                                | 141, 231     |
|----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------|--------------|
| נאנע                             | 235      | נב לָתוּ                       |          | נַר                                | 336          |
| נאסק                             |          | ַנְבֵב <b>ֶּ</b> לָתִי         | 214      | ,<br>וְדֶבֶּה                      | 182          |
| נאספו                            |          | ڔؙڎؚڕؙٞٛڟ                      |          | ָנְבַב <u>ָּ</u> בָּר              |              |
| נֵאֶכַפְתָּם                     |          | ָנִבְ <b>נ</b> ֶּת             |          |                                    | 75. 148. 182 |
| נאסרד                            |          |                                | 247      | ַנַבָּרָת<br>נַבַרָּת              |              |
| 11 (7 000<br>1 20 CH             | 104. 238 |                                | 72. 264  | נָרְרָים<br>נָרְרָים               |              |
| ַנָאַפּוּפֵּרהָ<br>נַאַפּוּפֵרהָ |          | ידייי:<br>נְבֹנִים             |          | נֶרֶת ,נֵרֶת                       |              |
| נְאָפִים<br>נָאָפִים             |          | יָבנֵית<br>יָבנֵית             |          | נדר יייניי<br>נדר                  |              |
| نهند ٦                           | 156. 232 |                                |          | ָּרִוֹשׁ<br>כָּרוֹשׁ               |              |
|                                  |          | יבים.<br>נבנתת                 |          |                                    |              |
| Çğzr<br>Ç                        |          | וְבַבְּילָת<br>וָבַנְּעָת      |          | ַנַבָּתָה<br>נַבָּתָה              |              |
| לַצַּגַּבְּ <u>ה</u>             |          | ַנְרָקָת<br>נְרָקָת            |          | יבר <i>ה</i> כיי<br>נבּוּלמִם      |              |
| באַקות באַקות                    |          | ָּבַקַּשָׁ <b>ה</b>            |          | יָדיבֵמוֹ יִדיבֵמוֹ                |              |
|                                  | 231 f.   | ַּלְבַלְּמָננ <i>ּ</i>         |          | נ <b>ר</b> מה                      |              |
| נֶאֶרְבָּה                       |          |                                | 163      | ַנְּדְמֵּה<br>בַּדְמֵה             |              |
| נְאָרִים                         |          | נבָרָאוּ                       |          | נַדְמֵיתִי                         |              |
| נָאַרְהָּ                        |          | נְבְרֵאת                       |          | נְרְמְיָתה                         |              |
| ָנְאָטָׁאֵר                      |          | إخزك                           | 322      | נַדָע, נַדַע                       |              |
| ثغفاط                            |          | ذخقر                           |          | נַדֶּצָה ,נַדְצָה                  |              |
| אָשָׁמָּר:                       |          |                                | 127. 298 | בַרֶּעָבָּבּר                      |              |
| زڅ۶                              | 235      | נֶגֶב                          | 75       | נֶבֶר ,נֶבֶר                       |              |
| נבָּאוּ                          |          | נֶגֶּד                         | 75. 224  | زأدب                               | 145          |
| נָבָּאָים ,נִבְּאָים             | 194      |                                | 149      | לְהַג                              | 325          |
| נבאק                             |          | נֶגְּלָה                       | 220      |                                    | 104. 231     |
| נפֿאטר                           | 263      | בֶּבְהַר                       | 75       | ָּ נְהָעָּה                        | 321          |
| ַּלְבָּלַ                        | 268      | रंड्रल                         | 85       | נְרָיֶּה                           |              |
| נבה                              | 102      | לָבוֹדּהּ                      | 248      | נְהָרֶה                            | 163. 235     |
| יִבְ <u>הַ</u> לַ                | 163      | בַּבָּרד                       | 322      | נ <b>י</b> ניגיל                   |              |
| נ <b>ְבְ</b> תַּלָּת             | 241      | לַבְּרֹדֶה                     | 322      | נַקְּרָתָּ ,נִקְּיְתָּ             | 241          |
| נבוא                             | 321      | בַבִּידֵינה                    | 322      | נַהַלָּאָה                         |              |
| נבוֹאָה                          | 321      | נגרנותר                        | 178      | נהללים                             | 158. 194     |
| בוב, בוב                         | 337      | ַנְגִרנַת<br>בַּרנַת           | 183      | נָהַלָּתָּ                         | 104          |
| נַבֹוַה                          | 105. 320 | נְגְלָה                        | 163      | נָהָמֶה                            | 321          |
| مُخْتُدُ مُنْ الْمُ              | 248      |                                | 163.343  | נהפוה                              | 163. 343     |
| לָבִוִּים                        |          | בָּבֹבּה                       |          | נֶרְפָּה ,נֶרְפַּה                 |              |
| לְבוֹן, נָבוֹן                   |          | גגלות                          | 163, 343 | ,<br>נֶהֶפְּכָּה                   | 241          |
| וָבוֹנִים '                      |          | בָּבְּלִרכה                    |          | נֶהָפְּכֹּרּ ,נֶהֶפְכּרּ           |              |
| נבוס                             |          | בגלרתר                         |          | נֶּלְפַּכֶּת ""                    | 163          |
| :<br>יָבְחֵרֶה                   |          | ָנְגְלָתָ <i>ה</i>             |          | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | 255          |
|                                  | 152. 321 |                                | 232      | נְּהַק                             | 12           |
| ָּבָראַת<br>נְבִראַת             |          |                                | 99       |                                    | 147. 199     |
|                                  | 111. 253 | ,                              | 235      | נהרג                               |              |
| מבכה<br>יין היי                  |          |                                | 343      | ַנְּלֶּלֶר <i>ָ</i> ה              |              |
| 7                                | 72. 194  | נָבֶּפַר ,נִבְּפַר             |          | נְּהָרוֹת                          | 199          |
|                                  | 335      | ַנַבַּבְּתָם<br>נַבַּבְּתָם    |          |                                    | 73. 77. 199  |
| נֶבֶלָּה<br>נֶבֶלָּה             |          | ¥ 1                            | 163      | נָהָרִים                           |              |
| נבלה<br>זרליי                    |          |                                | 323      | לַדַערַיִם                         |              |
| וֹבׁלָּע<br>יִבְּיִּי,           |          | ַבְּעָּיַב<br>בָגַּשׁ ,כּגַּשׁ |          | נֶהֶרְסָה                          |              |
| مسرور مساور<br>د د د د           | 140      |                                |          | נֶהֶרְסוּ<br>נֶבֶּרָרְסוּ          | 247          |
| וֹבְלַת                          | 1 7 0    | ן השָׁשֶׁבְן, השָשָׁבּן        | 022      | 1                                  | - 17         |

| נוֹצֵלה ,נוֹאַלה        | 247        | נוֹבַרָתִר                | 263        | נַחָמִים                 | 163             |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| נוֹאַלְנוּ              |            | נוֹתַרְמָם                |            | נְקַנְהָהָר ,נְחַמְהִר   |                 |
| כואש                    |            | נובת יובת                 |            | יַהַפְתַּם               |                 |
| כורד                    | 120. 233   | יוֹבְּחָת                 |            | נחמהנר                   |                 |
| נוֹדִיעָה               |            |                           | 163        | בַּתַּפֶּת               |                 |
| נורב                    |            | לַוְפָּרר                 |            | נחנר                     |                 |
| נוֹרְצָה                | 241        | נַוְבִּירָת               | 322        | נתנהר                    | 204. 255        |
| נוֹדַבּוּ               |            |                           | 248        | נחקרה                    |                 |
| נוֹדֵיבָּחָר            |            | בַולה                     | 248        | נְחָר ,נָחַר ,נְחַר      |                 |
|                         | 339        | :<br>:נֻמֶּלָת            | 322        | נֶתָרָבוּ                |                 |
| נוֹטֵיחָם               | 209        | נובקו                     | 247        | נְתָרָה ,נְתֵרָה         |                 |
| : ניקם                  | 209        | : וַבְּקַהָּ              | 253        | נטנפת                    | 163             |
| כניהון                  | 210        | בוֶר                      | 145        | چښېء, عښې                | 235             |
| 733                     | 211        | נֶּהְבָּא                 | 235        | נַחְשָׁבָּה              | 320             |
| נוֹבָתַת                | 255        | נֶחָבָּאוּ ,נֶחְבָּאוּ    | 247        | נְחַשָּׁביּ ,נְחְשָׁבּוּ | 247             |
| נובל                    |            | בָּתְבָּאָרם              | 137        | ಕಾರ್ಥವಿ                  | 266             |
| נוּבְלָּת               | 320        | בַּקְבַאָּהָ              | 253        | נחשבתר                   | 263             |
| נולה                    | 235        | נַּחָבָּת                 | 235        | נחשה                     | 161             |
| נוֹלָד                  | 163        | בַּקבּתָם                 | 36. 258    | وْبِهُ فِي الْمُ         | 73              |
| נוֹלְדוּ                | 247        | בָּתְבָּל                 | 320        | נְחָשׁתֵּים              | 73. 201         |
| נּהְבָּרה               | 247        | נֶדָה                     | 238        | والشطا                   | 176             |
| נוּס                    | 339        | <b>ב</b> עימים            |            | בַתַּה, הַתַּבָּ         | 148             |
|                         | 342        | נְתוּנֹט                  |            | נֹתַת                    |                 |
| נוֹמַסָּת               |            | מתוח                      | 321        | נְתָּהָה                 | 238             |
| נוֹסָק, קּנוֹסֵק        | 235        | 2016                      | 86. 321    | נְחַתַּהַ                |                 |
| נַּקְמָרה               |            | נַדֶּטָא                  |            | נַרְוּתוֹם               | 343             |
|                         | 339        | בָּתְרֶת                  | 321        | נַהְתִּר                 | 260             |
| 425                     |            | ڊِير <u>ٿ</u> ا           | 322        | ثنائم                    |                 |
| ניָבֶרָה                |            | ָּנָתִיבֶרוּ              | 200        |                          | 321             |
| נוֹפִיל                 |            | נֹתַל                     | 231        | נָשָׁת יַ                |                 |
| وبيجه                   | 1          | ָנָתָל                    | 235        | יָשָׁוֹת יָשְׁוֹת        |                 |
| נוצרא                   |            |                           | 182        |                          | 96. 153         |
| ניפש                    |            | בת לע                     | 142        | נָטָיוֹת                 |                 |
| در کابان                |            | בָּהְכִּוּ                | 247        | נְטָרָהּ                 | 243             |
|                         | 163        |                           | 248        | زيدة                     |                 |
| נוֹטַב                  |            | בַּתַבֶּי                 | 197        | نئفه                     |                 |
| دانهجم                  |            | נחלים                     |            | نفففن                    |                 |
| 1223                    |            | ָבֶולֵיתִי<br>בַּבְּיִתִי |            | נטמאים                   |                 |
| دانات<br>مانان          |            | נַחְלָּמָה                |            | נטמאת                    |                 |
| נושיקה                  |            | 1 51                      | 163        | נהמאבר                   |                 |
| -                       | 235        |                           | 323<br>255 | נהמאמב                   |                 |
|                         | 323        |                           | 142        |                          | 12. 111. 266    |
| ניִבֶּטָה               |            |                           | 183        |                          | 258<br>153. 336 |
| נוֹטֵינָנּגּ<br>בריייים | 200        |                           | 235        |                          | 99. 340         |
| والمثانة                | 148        |                           | 163. 235   |                          |                 |
| יוניה<br>לוקר ,נוקר     |            | ָּיָיֶב<br>:ַּחָפֶּּת     |            | 703                      |                 |
| נותרה<br>נותרה          |            |                           | 244        | 777                      | 248             |
| נותה ה<br>מינים ה       |            | מותבי                     | 220        | יה דיי<br>נְבַיעָּקִירוּ |                 |
|                         | Grammatik. |                           | . ಅರವ      | 26                       | 037             |
| 0,2240, 11001           |            |                           |            | 20                       |                 |

|                                         | 0.50       |                               | 000      |                           |              |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|---------------------------|--------------|
| נֿמֿגמֿם                                |            | וֹבְּתַבָּת                   |          |                           | 320          |
| נָטָפּרּ ,נֵטְפּרּ                      |            | נַלְ <u>ר</u> ֻמה             | 1        | נמב                       |              |
| ומבת                                    |            | נָלְ <u>הַ</u> מְּמָנּוּ      |          | נֿמַב                     |              |
| נטש                                     |            | נֹלְתַמְתֹּמִת                |          | נֹסַבָּה                  | 163          |
| ניחות                                   | 159        | נַלְ <u>ּ</u> תַמְּמִם        |          | נֿמַבּּע                  |              |
| נינם                                    | 348        |                               | 322      | נֶּסְבָה                  | 77. 235. 241 |
| ניצוק                                   | 159        | בַּלֶּדְ־ ,בַלַּדְּ           | 321      | נַסַבּוּ                  |              |
| נירָא                                   | 320        | נּלָפְּדָה                    | 241      | ַנְּסָה                   | 111. 325     |
| <b>בררה</b>                             | 333        | נֹלְכַּדְתָּ                  | 252      | נָסוּ                     | 243          |
| נ <sub>יר</sub> ב                       | 348        | ذَٰ رُقِدَ لُمْ الْمُ         | 255      | כסה                       | 331          |
| נירָש                                   | 320        | נֵלָכָּה                      | 321      | נָסוֹג                    | 65. 235      |
| נִירְנָשׁה                              | 320        | נקנבג                         | 163      | נְסוֹגִים                 | 72           |
| נכאַת                                   |            | נּלְּקָת ,נִלְקַת             |          | נסרגתי                    | 72. 264      |
| נָבָּאוּ                                |            | לַ בּיֹגרּ                    |          | נָסוּר                    | 320          |
| נבָאִים                                 | 97         | נְמְרֵבֶי                     | 197      | נָסִיבֵמוֹ                | 208          |
| וָלָבַּר                                | 320        | נִמְדָרִים<br>יִמְדָרִים      | 194. 197 | נָסְבֵּר                  | 67           |
| נַכְבֶּרוֹת                             | 196        | לַמוּ                         | 243      | בַּסְנה                   | 264          |
| נכבה                                    |            | <b>ב</b> מוג                  | 235      | נפֿב                      | 321          |
| וָכִבַּהֵיתָ                            |            | לבורל                         | 235      | נֹסָבֶּה                  | 105. 321     |
| ַנֹּכְבָּדֵיה <u>ָ</u> ם                | 196        | לַבּמוֹ לֹה                   |          | נָסַפְּרָה                | 322          |
| ,<br>נְכָבֶּדִים                        | 196        | נמולים                        | 163      | נָסְרָה                   | 320          |
| נַרְבֶּרָהָ, הָרְבַּרָהָ                |            | נמות                          | 320      | נַסְמֵּם                  |              |
| נָכְהָּר                                | <b>7</b> 5 | נִמְפַּרְנהּ                  | 266      | נפֿטר                     |              |
|                                         | 244        | נ <b>אַכּר</b> ָמָם           |          | נסתרנה                    | 266          |
| לבונה                                   | 163        | נמלא                          |          |                           | 86. 235      |
| נַבוֹנַת                                |            | לַמֶּלָת י                    |          | מַצָבֹר                   |              |
| , , ,                                   | 224 f.     | ַנְמָלֵ <b>ט</b>              |          | ַנ <u>ֿג</u> ּבְרָּת      |              |
| נכַתר                                   |            | נמלט                          | 1        |                           | 320, 349     |
| ِنْحَسَّر <i>ِ</i><br>نِحْسَر           |            | נֹמְלָטָה                     | 1        | נְגַּבְרֵם                | 322          |
| בָּבֹנוּ                                |            | ַ בָּמַלֵּטוּ                 |          | وَيُعَدِّدُهُ             |              |
| נַבְּנַגֵּ<br>בַּבְנַגַּ                |            | נמלטנו                        | 1        | נַצֶבֶרְחֵם               |              |
| נכסת                                    |            | ָנִמְלָ <b>טְ</b> תִּר        | 1        | בַצַבר                    |              |
| ָנְבְּסָתָּת<br>יַּבְּסָתָת             |            | ַנ <b>ְמְלִּי</b> וּ          |          | נַּצְבְּרָת               |              |
| ַּנְבַ <b>ּ</b> פֵּר                    |            | ַּבְּיֵל ,<br>נָמָס           |          | ַנַצֵּבְרָ <b>ה</b>       |              |
| יבפר<br>נפפר                            |            |                               | 163, 235 | בָּבְּרָר ,נֶיְבְהַר      |              |
| נֶבֶר, נֶבֶר                            |            | נמפו                          | - 1      | ָנֶצְּהָרָה<br>נֶצְהָּרָה |              |
| ַ קַבְּרָגע<br>בַבַּי, יבּבּ            |            |                               | 235. 321 | בַּבֶּבֶה                 |              |
| נַבְרָיתֵנֶּה<br>- בַּבְרִיתֵנֶּה       |            | נְנְצָּצָאָה                  |          | בֿה בּרוֹגר<br>- בּרָיי   |              |
| ַנְבָּבָּע 'נִבְּנַע<br>בַּבָּי הָּבָּי |            | ומצאת                         |          | נעור                      |              |
| ָנְכְרְתָּה<br>יִבְרָתָה                |            | נמצאתי                        | i        | יִעוּרֶרְכִר              |              |
| <u>ڐڂ</u> ڔؙڝٛۊ؋                        |            | נמקה                          | 1        | נֶעַנֵב                   | 235          |
| נלָאֵה                                  |            | נְבֵּקֹתֶ <b>ה</b>            |          | נֶצֶוָבָה                 |              |
| כלאה                                    |            |                               | 235      | בַבַּוֹבָה                |              |
| נלאית                                   |            | נַמְתִּים                     | 1        | בְיִבְינִים               |              |
| נְלְּנָה<br>נִלְּנָה                    |            | בנוס                          |          |                           | 185. 198     |
|                                         | 163        |                               |          | נעלה                      | 235. 321     |
| נלחם                                    |            | נָנְהַּסָה<br>נָנְתַל         | 321      |                           | 198. 201     |
|                                         | 163. 343   | ָנְנְצַרְתִּר                 |          |                           | 198. 201     |
| נַבְּ <u>ט</u> ִם<br>נַבְּטָם           |            | ַּנְנַחְּקָּת<br>יְנַנְחְּקָת |          | ניגלים                    |              |
| 24.5                                    |            | FF 1 = 1                      |          | +14 _114_                 |              |

| 25       26       26       26       27       28       28       29       20       22       23       24       25       26       26       26       26       26       26       27       26       27       26       27       26       27       26       27       26       27       26       27       27       28       27       28       29       20       20       21       22       22       22       22       22       22       22       22       22       22       23       24       25       26       26       27       28       28       29       20       20       22       23       24       25       26 <th>35<br/>41<br/>46<br/>6. 320<br/>91<br/>22<br/>75<br/>63<br/>47<br/>35</th> <th>בֿבּסבּבׂ<br/>בֿבּגרַת 'נְבנּגרַת<br/>נָבּגרַת ינָבנּרָת<br/>נֹבָּנִת<br/>נַבָּּערְ</th> <th>163<br/>47. 207<br/>185<br/>207<br/>336</th> <th>נְרָאֶה<br/>נְרָאֶה<br/>בֵּרֵד<br/>בֵּרֶד<br/>נִרְאֶה</th> <th>149<br/>163<br/>235<br/>241<br/>321</th> | 35<br>41<br>46<br>6. 320<br>91<br>22<br>75<br>63<br>47<br>35 | בֿבּסבּבׂ<br>בֿבּגרַת 'נְבנּגרַת<br>נָבּגרַת ינָבנּרָת<br>נֹבָּנִת<br>נַבָּּערְ                     | 163<br>47. 207<br>185<br>207<br>336 | נְרָאֶה<br>נְרָאֶה<br>בֵּרֵד<br>בֵּרֶד<br>נִרְאֶה | 149<br>163<br>235<br>241<br>321 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 24 בַּבֶּלְמָּהֹ<br>25: בַבַּמִּרָה<br>26: בַבְּמִירָה<br>27: בַבַמִּירִם<br>28: בַבְּמִירִם<br>29: בַבְּמָיִרם<br>20: בַבְּמָיִרם<br>21: בַבְּמָיִרם<br>22: בַבְּמָיִרם<br>23: בַבְּיָרָה<br>24: בַבְּרָה<br>25: בַבְּרָה<br>26: בַבְּרָה<br>27: בַבְּרָה<br>27: בַבְּרָה<br>27: בַבְּרָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41<br>46<br>6. 320<br>91<br>22<br>75<br>63<br>47<br>35       | בֿבּהַבּבּ<br>בַּבּבּרַת<br>בַּבּבּרַת 'נְּבִבּרַת<br>בַּבָּבּ<br>בַּבָּבּר<br>בַבָּבּר<br>בַבָּבּר | 163<br>47. 207<br>185<br>207<br>336 | נְרָאֶה<br>נְרָאֶה<br>בֵּרֵד<br>בֵּרֶד<br>נִרְאֶה | 163<br>235<br>241<br>321        |
| בּבַּבְּבָּבְר<br>פּבַבְּבָּבְרָה<br>בּבַבְּבִירִם<br>בּבַבְּירִם<br>בּבַבְּירִם<br>בּבַבְּירִם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירַם<br>בּבַבְּירָם<br>בּבַבְּירָם<br>בּבַבְּירָם<br>בּבַבְּירָם<br>בּבַבְּירָם<br>בּבַבְּירָם<br>בּבַבְירָם<br>בּבַבְירָם<br>בּבַבְירָם<br>בּבַבְירָם<br>בּבַבְירָם<br>בּבַבְירָם<br>בּבַבְירָם<br>בַבְּירָם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46<br>6. 320<br>91<br>22<br>75<br>63<br>47<br>35             | בֿבּסבּבׂ<br>בֿבּגרַת 'נְבנּגרַת<br>נָבּגרַת ינָבנּרָת<br>נֹבָּנִת<br>נַבָּּערְ                     | 47. 207<br>185<br>207<br>336        | נְרְצֶּה<br>נִרְצֶּהָת<br>נֵרֶד<br>נֵרָדָה        | 235<br>241<br>321               |
| בַּבֶּמְרָת   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   16   17   16   16   16   17   18   19   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46<br>6. 320<br>91<br>22<br>75<br>63<br>47<br>35             | וֹבָּהַנָּל<br>וֹבִּיר<br>נְבִּיר<br>נִבִּיר<br>נִבָּיר                                             | 185<br>207<br>336                   | נְרְאֲתָה<br>נֵבֵר<br>נֵרְה                       | 241<br>321                      |
| 19 לְבְּשׁׁוֹת<br>20 נַבְּמִרְר נַבְּמָיִרם<br>20 נַבְּמִיִּרם נַבְּמָיִרם<br>21 נַבְּמִיִּרם<br>22 נַבְּיָשׁוּ<br>23 נַבְּאָרָ<br>34 נַבְּר<br>25 נַבְּאָרָ<br>26 נַבְּרָ<br>27 נַבְּיִר<br>27 נַבְּיִר<br>28 נַבְּרָר<br>29 נַבְּרָר<br>20 נַבְּרָר<br>21 נַבְּרָר<br>21 נַבְּרָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91<br>222<br>75<br>63<br>47<br>35                            | וֹבְּטַּדֶּת<br>נְצִּיּרָת (ְצִיּרָה<br>נָצִיּרְ<br>נִצָּחִ                                         | 207<br>336                          | נֵרֶר<br>נֵרֶר                                    | 321                             |
| 32 בַּבְּמִירם<br>25 בַּבָּמִירם<br>26 בַּבָּיתָה<br>27 בַּבְּיתָה<br>28 בַּבְּיתָה<br>39 בַּבְּיתָה<br>39 בַּבְּיתָה<br>39 בַּבְּיתָה<br>39 בַּבָּית<br>39 בַבְּיתָה<br>39 בַבְּיתָה<br>21 בַבְּיתָה<br>21 בַבְּיתָה<br>21 בַבְּיתָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22<br>75<br>63<br>47<br>35                                   | וֹאַמַּנָּל<br>וֹאַנִּע<br>וֹאַנִּע (נְאַנִּלָּה<br>וֹאַנִּע                                        | 336                                 | נַרֶּרָת                                          | 321                             |
| 17 בַּבְּפַתְּיִם ,נַצַּמָנִים<br>20 בַצְנִיהִר<br>22 בַּצְנִיהִר<br>23 בַּצְבָּיִם<br>32 בַּצְבָּיִם<br>33 בַּצָּרָה<br>34 בַּצָּרָה<br>25 בַּצָּרָה<br>27 בַצָּרָה<br>21 בַּבָּרָה<br>21 בַּבְּרָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75<br>63<br>47<br>35                                         | וֹאַמַּנָּל<br>וֹאַנִּע<br>וֹאַנִּע (נְאַנִּלָּה<br>וֹאַנִּע                                        | 336                                 | נֵרְרָּה<br>בַּרָּרָה                             | 0.04                            |
| 26 לַצֵּיִהָּר<br>24 לֵצֵיהָר<br>25 נֶפְצָּיִר<br>30 נַפְצִּירְ<br>31 נַפְצִירְ<br>32 נַפְרָר<br>33 נַפְרָר<br>34 נַפְרָר<br>35 נַפְרָר<br>36 נַפְרָר<br>37 נַפְרָר<br>31 נַפְרָר<br>31 נַפְרָר<br>31 נַפְרָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63<br>47<br>35<br>58                                         | וֹגׄחַבַּל<br>הָצַת                                                                                 | 336                                 | :                                                 | 321                             |
| 26 לַצֵּיִהָּר<br>24 לֵצֵיהָר<br>25 נֶפְצָּיִר<br>30 נַפְצִּירְ<br>31 נַפְצִירְ<br>32 נַפְרָר<br>33 נַפְרָר<br>34 נַפְרָר<br>35 נַפְרָר<br>36 נַפְרָר<br>37 נַפְרָר<br>31 נַפְרָר<br>31 נַפְרָר<br>31 נַפְרָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63<br>47<br>35<br>58                                         | וֹגׄחַבַּל<br>הָצַת                                                                                 |                                     | נַרות                                             | 107 101                         |
| 23 נֶקְצֵּבְּ<br>15 נַקְצִּיִּץ<br>26 נַקְצָּרָת<br>17 נַעֲרָת<br>27 נַעֲרָת<br>21 נַמָּרָת<br>21 נַמָּרָת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35<br>58                                                     | וֹאַטַּנָּק                                                                                         | 75                                  | ָּנְרוּצָה<br>בָרוּצָה                            | 320                             |
| 23 נֶקְצֵּבְּ<br>15 נַקְצִּיִּץ<br>26 נַקְצָּרָת<br>17 נַעֲרָת<br>27 נַעֲרָת<br>21 נַמָּרָת<br>21 נַמָּרָת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35<br>58                                                     |                                                                                                     | 101. 322                            | נָרִיבֵּ                                          | 322                             |
| 15 נַבְצוּץ<br>32 נַפְצְרָת<br>35 נַצֶּר<br>77 נַצֶּרָת<br>21 נַצְרָת<br>21 נַצְרָת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                                                           | <u>רָצַ</u> ּלְנה                                                                                   | 266                                 | נָרִיצֵּ<br>יִרְפָּב                              | 321                             |
| 85 נַעַר<br>14 נַעָּרָת<br>77 נַעַרָר<br>21 נַעַרָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                           | נִצְמַהִּד                                                                                          | 263                                 | יָרַנָּנָה                                        | 105, 322<br>322<br>320          |
| 85 נַעַר<br>14 נַעָּרָת<br>77 נַעַרָר<br>21 נַעַרָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                           | וָצָנִים                                                                                            | 175                                 | נָרֶע                                             | 322                             |
| 77 נַצַרֵי<br>21 נַפַרְדָּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.143.184                                                    | וֹאָנֻל                                                                                             | 321                                 | נָרָדֶב                                           | 320                             |
| 77 נַצַרֵי<br>21 נַפַרְדָּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42                                                           | المعرفوسا                                                                                           | 00 204                              | נרָפָא                                            | 235                             |
| 21 בַבֶּרָהָ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | יארש<br>נֹאַנָת<br>יָבּי                                                                            | 324                                 | נרפאו                                             | 247                             |
| מבריכה 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              | נאַרֶּהָ                                                                                            | 346                                 | נָרְפָּתָה                                        | 111. 241                        |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03                                                           | נגנעם                                                                                               | 88                                  | נדץ                                               | 235                             |
| 15 נְשָׁרֵת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | נקבה                                                                                                | 324                                 | נָטָא                                             | 229                             |
| 21 בַּצַרֹּתָר ,נַצַרֹתָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                                                           | أظقر                                                                                                | 321                                 |                                                   | 232                             |
| 21 נַצֵּרֹתֶּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                           | נְקָהִים                                                                                            | 195                                 | 8.25                                              | 232                             |
| ່ ກັບສູ້ງ 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63. 321                                                      | נקַבָּשׁתִּי                                                                                        |                                     | נהא                                               | 340                             |
| 23 לֵבֶשָּׂוֹת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | נקה                                                                                                 |                                     | T\$#?                                             | 349                             |
| 18 יַבְּשׁוֹת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | יָ <b>ק</b> וָה                                                                                     |                                     | נישאל                                             | 343                             |
| 19 בשניורם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95                                                           | נָקוֹם                                                                                              |                                     | נִשְׁאֲלָּה                                       | 320                             |
| אַבְשָׁהָת , יֶבֶשְׂהָת 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41                                                           | נסום                                                                                                | 320                                 | נטאר                                              | 322                             |
| 16 נִנְקוֹר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63. 343                                                      | נפת<br>נְקוּמָה                                                                                     | 320                                 | נשאָרָה                                           |                                 |
| 26 :פוּלֹתִר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | נקח                                                                                                 | 321                                 | נִשְׁאֲרָה                                        |                                 |
| 24 נְפוֹצָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41                                                           | ינקתה                                                                                               | 321                                 | בשארה                                             |                                 |
| 72 נְפּוֹצֵוֹהֶם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. 258                                                       | נקטָה                                                                                               | 241                                 | נשאַרָהָם                                         | 258                             |
| 16 נפוצה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63                                                           | וקטהם                                                                                               | 72. 258                             |                                                   | 163, 241                        |
| 32 נפִילָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22                                                           | וְקִר ,וָקִר                                                                                        | 152                                 | בָּבָּאַהָּרָ                                     | 259                             |
| 19: פָלָאוֹת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 91. 241                                                      |                                                                                                     | 261. 263                            | וָשָׁאַהִּים                                      | 347                             |
| 16 :פלאת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63                                                           | נבל                                                                                                 | 235                                 | נשָאתֶם                                           |                                 |
| 11 נִבְּלָאֵתָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | נָקל ,נְקַל                                                                                         | 163. 235                            | נשב                                               | 321                             |
| 32 נפלה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                           | נקלתי                                                                                               | 264                                 | ַנַשָּׁבִּיר                                      | 322                             |
| 26 נפלרנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66                                                           | נקם                                                                                                 | 99. 324                             | נשפורה                                            | 322                             |
| 11 בְּלֵל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                                                           | נַקְפַת                                                                                             | 148                                 | יִשְׁבֶּל ,יִשְׁבֵּל                              | 320                             |
| 19 נָפֵלָת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                                                           | נظנא                                                                                                | 235. 321<br>163. 343                | נהבבע                                             |                                 |
| 25 נְפַלְּמֶם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56                                                           | 7,725                                                                                               | 163, 343                            | نفقفك                                             | 252                             |
| 24 נפער                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48                                                           | נְקְרֶאָה<br>יִקְרָאוּ                                                                              | 87                                  | נשבקתר                                            | 263                             |
| 72 נפצותם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 258                                                       | 17.7% F                                                                                             | 247                                 | נשברה ,נשברה                                      | 241                             |
| <b>ت</b> قي 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84. 198                                                      | נאבאני.<br>באבאני                                                                                   | 263                                 | נְשְׁבֶּרוּ ,נִשְׁבֵּרוּ                          | 247                             |
| חושבי 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98                                                           | 2155                                                                                                | 320                                 |                                                   | 72, 266                         |
| 20 נַפְשׁוֹחָם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09                                                           | נִקְרָבָּח                                                                                          | 77. 320                             |                                                   | 38, 242                         |
| 19 נְפִּשִׁים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98                                                           | נ <b>קר</b> ֶבָּת                                                                                   | 320                                 | נְשׁוּב                                           | 320                             |
| 14 לפֶּת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4</b> 8                                                   | فكررنار                                                                                             | 263                                 | נָשׁוּבָה                                         | 320                             |
| ਸ <b>਼</b> ਹ 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              | ئ <u>گ</u> ارشء                                                                                     | 256                                 |                                                   | 65, 235                         |
| 16 נַפְּתוּלֵי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63                                                           | נקשיב                                                                                               | 322                                 | mains a                                           | 111                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '                                                            | .1; -                                                                                               |                                     | ., .,                                             |                                 |

| נַשְׁתִּיתָת                                                                                                   | 322      | נחשוקה                 | 323          | סוֹבֵר                            | 232           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| נְשְׁתָּקת                                                                                                     | 241      | נְתְעֵלְּסָה           | 323          | סוֹרֵרִם                          | 87            |
| רְנַשֵּׁר                                                                                                      | 199      | נעפֿכָּכְ              | <b>32</b> 3  | סבור                              | 142           |
| נָשׁיב                                                                                                         | 322      | ذباقشك                 | 255          | סחרה                              | 154           |
| בָּשָׁירֵבִר                                                                                                   | 212      |                        | 324          | סבורבור                           | 120, 233      |
| נשרם                                                                                                           | 322      |                        | 80           | <b>סרגר</b> ה                     |               |
| נִשִּׁים                                                                                                       | 199      | לַ תַּכִּוּ            |              |                                   | 178           |
| ڎؚڛ۬ڗ                                                                                                          | 75       | נחקנוהו                | 344          | סיסרה                             | 99            |
| וְשִׁבְּבָה                                                                                                    | 321      | נ <u>ה</u> לומר        | 253          | סיר                               | 185           |
|                                                                                                                | 163. 241 | נתראה                  |              | סירות                             |               |
| רִשׁלוֹם                                                                                                       | 343      |                        | 20. 100      | סירים                             | 194, 198      |
| נשׁלָחַה                                                                                                       | 321      |                        | 100. 248     |                                   | 144           |
| רְשַׁלְּחָנה                                                                                                   | 322      |                        | 100, 259     | वृद्धाः                           |               |
| בָּנִישָׁ בֵּירָנהּ                                                                                            |          | נֶתֶתִּיתִּי           |              | ָסְבַּוֹת <u>ַ</u>                |               |
| נשמח                                                                                                           |          |                        | 346          | סַׁכְלֹּוֹּת                      |               |
| נשמה לישור                                                                                                     |          | נתתיחו                 | 20. 253. 344 | סבְסַבְתִּי                       |               |
| نْشِغْشِر                                                                                                      | 320      | לְתַּתִּרוּ            |              | סכת                               |               |
| בָּשָׁבֵּע                                                                                                     |          | ַנְתַּתִּיר <u>ָה</u>  |              | 1.:-                              | 143           |
| - • •                                                                                                          | 235. 320 | נְּעַמֶּם              | 100          | <b>סלולַ</b> ה                    |               |
| נִשְׁמְעֶנֶּח                                                                                                  |          | נסמם                   | 100. 258     | מַלונים                           |               |
| ַבָּשְׁנָר<br>בַשֵּׁנָר                                                                                        |          | 4.0.21                 | 2000         | סָבָּתָה                          |               |
| נַבֵּי<br>נִנַשִּׁפּוּ                                                                                         |          | מאה                    | 139. 185     | בְּבָׁם<br>הַבְּּבָם              |               |
| (ख़ैंदुध्त                                                                                                     |          | סארם                   |              | ַ בַּלְּמְלֵּהָ<br>בַּלְמְלֵּהָ   | 326           |
| ئِشْڭىد<br>ئۇشۇلى                                                                                              |          | 1                      | 116          | מלמקו <i>ת</i>                    | 75. 159. 188  |
| נְשָׁרֹם                                                                                                       |          | מאמאים                 | ſ            | סלָת                              |               |
|                                                                                                                | 106. 236 | 1                      | 90. 139. 201 | ਹੁਵੰਗ਼ਜ਼                          |               |
| ن۾ئيئر<br>ڊيمئر                                                                                                |          |                        | 324. 339     | ַם<br>סמבינות<br>הַיְּיִיתִּי     |               |
| ָנְשָׁתַּלְתָּיֶה<br>יִשְׁתַּלְתָּיָה                                                                          |          | מַבַב                  | 1            | ַ סַלְבַּלָּמ<br>הַבְּלָּנִיייייי |               |
|                                                                                                                | 269. 323 |                        | 243          |                                   | 150           |
| וֹלְעַתַּגַּלּ<br>יַבְּיּהְנָּיִלּ                                                                             |          |                        | 331          |                                   | 161, 193      |
| ּנִילִיתַוּּלֵע<br>יִּילִיתִּוּּלֵע                                                                            |          | 1                      | 329          | ם ִסנָּדוֹ                        |               |
| נִעׄתַבַּמָּת<br>;יִינּיוּלֶּ                                                                                  |          |                        | 221          | ַם.<br>קנָפִּיר                   |               |
| ָּנְתִּרבָּת<br>יִייִּרְדְּיִי                                                                                 |          | ַ<br>סברב<br>סברב      | 1            |                                   | 138           |
| ַנְתִּיבוּת<br>יְיִיּ בְּיִי                                                                                   |          | סביבות                 | i i          |                                   | 331           |
|                                                                                                                | 342      | קבי בויו.<br>קבי בותיו |              | קער<br>קער                        |               |
| נְתָּוֹד ,נְתֹּוֹ                                                                                              |          | קביבון.<br>סביביו      |              | קינפים                            |               |
|                                                                                                                | 321      | ַסְבַּהְ<br>סְבָּהְ    |              | סָבֶּרָה<br>סְבָּפָּי ב           |               |
| לַתַּלֶּבְ<br>הַייּיוּ                                                                                         |          |                        |              |                                   |               |
| ,                                                                                                              |          | סְבַּתִּר<br>סְבָּתִר  |              | שלי יסֹם                          |               |
| וְתָנָה                                                                                                        |          | סבמם                   | l l          | סְבּׂרְנָה<br>מריר                |               |
| נָתָנָה ,נְתְנָה                                                                                               |          |                        |              | ספו <b>ק</b>                      | 141. 187. 198 |
| ַנְתְּנֶת<br>נְתְּנֶת                                                                                          |          | סְגָּבַּׁת ,סְגָּבָּה  | 981          | ים וו ה<br>ספר                    |               |
| בָּתַנּהּ                                                                                                      |          | סְגְרֵנִי              | 150          |                                   |               |
| בַתְבַּה                                                                                                       |          | סגריר                  |              |                                   | 141. 198      |
| לְהָנכּה ,נְהְנכּה                                                                                             |          |                        | 337          | V                                 | 79. 145       |
| יַבְּעַנְּבָּרָ<br>בְּעַעַּבָּרָ                                                                               |          | סוגר                   |              | ם<br>קפרת                         |               |
|                                                                                                                | 76. 345  | סוּפֶּה                |              | ַלְפְרוֹ <b>בּ</b>                |               |
| וְתָנֶם י                                                                                                      |          | סור                    |              | סַפַרוּ ,סַפְרוּ                  |               |
| ַבְּרָנָנֵה בְּרָנָנָה בְּרָנָנָה בְּרָנָנָה בְּרָנָנָה בְּרָנָנָה בּרָנָנָה בּרָנָנָה בּרָנָנָה בּרָנָנָה בּר |          | סור                    |              |                                   | 79. 195       |
| ַנְתָנְנִי ,נְתָנֵנִי                                                                                          | 35 I     | סוּרֶת                 | 324          | م                                 | 231           |

| 46 פרגון                                | בר־ 54. 149. 223.    | 159. 194 בוֹנְיֵנִים |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 238 סָרָה                               | 226                  | 96. 160. 193.        |
| 243                                     | 226 בַר בִּלְתִר     | 195                  |
| ₹70 331                                 | 149 בַּרָה           | 231 שור              |
| 152 סרים ,סיים                          | 223 בר־הַם           | 156 קור              |
| 152 סרומר ,מרומר                        | 179 ברות             | 324 שוּרָה           |
| 152. 194 מַרַיּסִים                     | 190 צַּרְוֹת         | 177 בַּרָרוֹן        |
| 161 סַרַעַפוֹת                          | 143 צֶּרָר, צֶּרָר   | 191 עורות            |
| 230 סבר                                 | 148 צבר              | 105 עוְרָרם          |
| 260                                     | 223 צָּדִר           | 154 צורף             |
| 256 סַרְמָּם                            | 223 בָּדֶיהָ         | 158. 233 עורר        |
| າກຸຕຸ 12. 151                           | 223 עָדָרוּ          | 326 צוֹרֶרָה         |
| 151 סָקיוּ                              | 223 בַּדֶּרְהָּ      | 244 כורה             |
| 75 מַהֶר, סָהֶר                         | 223 קַרֶּכֶם         | 80 צוֹדֶרִים         |
| 329 סַקרר                               | 175 בַּדְבָּם        | 261 עוֹרַרְתִּּר     |
|                                         | 221                  | ភក្ស្ទ 155           |
| عتر 148. 184.                           | 221 ברָבָּה          | 232 בַּיֵּת          |
| 199                                     | 193 בַּדְנִים        | 244. 352 ביתוני      |
| בֿבַ 148 <u>ב</u>                       | בוּבָב עוּבָב 154    | 12 145               |
| ובּדָה 151                              | 221 עוד              | 99. בואול 99. 159    |
| 331 בָבֹרוּ ,עִבְרוּ                    | בוְרוּ 244           | 324 בּוְבָּה         |
| 345 עָבְרֵחוּ                           | 215. 221 עורר        | 344 בַּוַבְיָחוּ     |
| 179 עַבְּרוּת                           | 221 בובינה           | 259 בַּוַבְּתִר      |
| 203 בַבְדִּראֵל                         | 221 עוֹרָך, צוֹרְךָּ | 350 עובהיה           |
| 151 בַבֹּדֶת                            | 221 כוֹדָם           | מַבְקתִּים 347       |
| 187. 199                                | 208. 221 עוֹרֶנָה    | 258 בַּוֹבְתֶּן      |
| 158 בַבְּטִים                           | 206. 221 כוֹרֶנּוּ   | 153 בורו             |
| 194. 199 בָּבִּים                       | 215. 221 עוֹדֶנִי    | भन्न १५७             |
| 224 בֶּבֶּר                             | 339 כוז              | 80 څېټ               |
| 147. 323                                | 324 שוּהָה           | नार, नार 80          |
| 142 לֶבְּרָה                            | 12. 152 בורל         | 145 בּוֶר            |
| 331 יִבְרוּ                             | 83 בָּיֶל ,בֶּיֶל    | 353 בּוְרֵנוּ        |
| 188 בַבְרוֹת ,בַבְרוֹת                  | 83 צולָה             | 183. 202 בְּוְרָת    |
| 1. 2. 178 קבְרָר                        | 153 עולה             | 182, 202 בורָתָה     |
| 82. 328 בברר , ייברר                    | 158 f. 326 מוֹלֵלל   | 178 עַנָּחָד         |
| 190 הָבְרָיוֹת                          | 120. 261 בוֹלֵל      | 154. 336 ביין ה      |
| 195 עברים ,עבריים                       | 158 בוֹלֶל           | 161 בַּטַבַּק        |
| 142 עֶבְרֵת                             | 239 פוֹלֵלָה         | 147 בָּטֶבֶּת        |
| ภุา <u>ร</u> ช 248                      | 159. 186 עוֹלֵלוֹת   | 192 בירן             |
| 198 בַבחות                              | 87. 194 בוֹלֵלִים    | 176 בילום            |
| 198 בבחים                               | הַלְּבְיֹנֶי 250     | 151 בֶּרָם*          |
| 208 בבתימו                              | 261 עובלתר           | 145. 184 בַּרָּן     |
| 154 چپت                                 | 153 עוֹלָת           | 145 בָּוֹן ,בֵין     |
| אָבָּק, הָבָּבָּ 146                    | 182. 202 פולחה       | 158 עבן              |
| 145 בֵּנֶל                              | קון , בון 176. 199   | 190 בְּיָנוֹת        |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | 199 בולות            | 188, 190 בינות       |
| 145 בֶּלְלָח                            | 199 בוניה            | 201 ברבר             |
| 188 בֶּגְלוֹת                           | 199. 212 בונבר       | 206 ביניתו           |
| 149 עֵר                                 | פון בְּוֹנֵרנוּ      | 213 בינרה            |

| צרנים                                     | 201             | צַמֹרוּ                     | 331           | יבנ רתה                                       | 346          |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------|
| צרגרמו                                    | 208             | עמדר                        | 328           | עברתר                                         | 261          |
| צֵיפָּתָה                                 | 202             | עַמָּדר                     | 224           | יב ברתר                                       | 261          |
| יצרר'                                     | 184             | יַבְּמָּדְהָּ               | 55            | עניתיקה עניתיקה                               | 261          |
| עררה                                      | 35. 84          | فقرأنا                      | 67            | עניתם                                         |              |
| צַירוֹם                                   | 176, 194        | בַּבָּנה                    | 224           | עפרתנה                                        |              |
| עברים                                     | 194. 199        | עמהם                        | 209. 224      | בנוד,                                         |              |
| עררמים                                    |                 | עמו                         |               | בָּלָהְ                                       |              |
| يُّدَثُنْ                                 | 145             | עמור                        | 157           | וְצָבֶן ,שְּנָן                               |              |
| עַבַּבִישׁ                                |                 | עמוניות                     |               | הַכָּכָּת                                     |              |
|                                           | 148, 221, 223   |                             |               | ענקר                                          |              |
|                                           | 221             |                             | 224           |                                               | 79. 151. 199 |
| . *                                       | 54, 148         |                             | 143           | ענקות שנקות                                   |              |
| על-ארות                                   | 223             | עמים                        |               | צַנקים                                        |              |
| ַצַל <u>ְ־</u> הִּבְרָתִר                 | 203             |                             | 224           | הַנָּבַלְתְמוֹ                                | 347          |
| עלה                                       | 325             | עביה עביה                   | Masc. 211.224 | ָּנֶפֶּה<br>עֶפֶּה                            |              |
|                                           | 206             |                             | Fem. 212, 224 |                                               |              |
| בָּבֶ <b>ר</b> וֹרִ<br>בָּבֶרוֹרִ         |                 | הַמְּכָּה<br>הַיְּבְיּ      |               | עפעפרם                                        |              |
|                                           | 332             | מַבֶּבֶּב                   |               | עַפָּרוֹת                                     |              |
| צַלְנָה                                   | 143             |                             | 148           | , -                                           | 139          |
| ַצֵּלוּמֵיהָ<br>צַלוּמֵיהָ                |                 | יי מיכו                     | 209. 224      | טאר שאר                                       | 145          |
| יבלו בי. וי<br>עלו מרם                    |                 |                             | 143           | בָּצֶב, בָצֶב<br>קַּבְּרוֹן ,עִּצָּבוֹן       | 177          |
| בַּלות<br>בַּלות                          |                 |                             | 143           | הֹבְּבׁע עֹבֹבֶּבׁע<br>וויבְּבָּי, ויבּבְּיִּ | 155          |
| בָּלָוָר<br>שֶׁלָּוָר                     | 298             |                             | 215. 224      |                                               | 139. 186     |
| نام ليون<br>د يا د يون                    | 152             | גֿמָל<br>בַּבָּיניּ         |               | 1                                             | 112. 331     |
|                                           | 329             | בֿטָּפָּת<br>בָּטָּפָּת     |               | עצום                                          |              |
| _, -,                                     | 83, 148, 223    | הַבְּקּוֹית<br>בַּרְּקּוֹית |               | בצרם ברם                                      |              |
| ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֚֝ |                 | 1                           |               | בֿבֹּלִנוֹים<br>הַבָּי ה                      |              |
| . 542 , 543 ,                             | 152             | בַּמָּקִים בַּ              |               |                                               |              |
| 11,55                                     | 83, 223         | בַּמַת<br>בַּמְרָם          |               | ה̂אָם<br>בֿאַם                                |              |
|                                           | 209, 223        |                             | 45. 105. 197  |                                               |              |
|                                           |                 |                             |               | הגמר הנכר                                     |              |
|                                           | 223             | צֶנְבִרם                    |               | עָצֵמוּ ,עֶצְמוּ                              |              |
|                                           | 205, 223        | ענבמו                       |               | עַבָּמוֹת                                     |              |
| ָבֶּלְרוֹן<br>בַּלְרוֹן                   |                 | עָנֹג עַ                    |               | עָצָמוֹת                                      |              |
| עַלִּדוּ                                  |                 | עָנָה                       | 230           | בָצָמִים                                      |              |
| בּבּרונו                                  | 157             | ענה                         |               |                                               | 75. 147      |
| नार्ट्य, नार्ट्य                          | 223             | ינ <b>ו</b> ה               |               | בְּצָרֶת                                      |              |
| 7722                                      | 83, 223         |                             | 155. 342      | בַּצְּתָיה                                    |              |
| ַבְּבְּרֶבִר<br>                          | 213, 223        | אָבֶרָ דְּ                  | 148           | בַּקַב ,עָקַב                                 |              |
| پري. بات                                  | 220             | יבנר                        |               | <u>גלב</u>                                    |              |
|                                           | 205. 208. 223   |                             |               | ַבַּבָּרָן<br>בַּבַרָּן                       |              |
| עָבֵרנוּ                                  | 83, 223         | يتده                        |               |                                               | 189. 198     |
| ַצֵּלְ-רְפַר<br>בּיניים                   |                 | בּנוֹנֶת                    | 143           | הַקְבָּי                                      |              |
| עַלִּיצוּת                                |                 | יצבורת*                     |               | הלב                                           |              |
| בלפה                                      |                 | ָנְבָרָר <u>י</u> בְּרָר    |               | עקר                                           | 149          |
|                                           | 83, 202         | בְּנִיּדָה                  |               | הֿכֿללָכֿלְפָוּע<br>הُפוּר                    | 67. 159      |
|                                           | 54, 68, 78, 224 |                             | 1             | مُطَوِّداا                                    |              |
| _                                         | 144             | גלבו יבלנו                  |               | עפור                                          |              |
| ئَدُفُدِ۔                                 | 323             | יצָבָּרנה                   | 265           | הַקְּקָרַ                                     | 161          |

| עַקרַבִּים                              | 194             | צַשּׂוּרָה                            | 337             | ינתים                       | 195, 199               |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| צַקרַת                                  | 147             | צשורם                                 |                 | צַהִּים                     | 157                    |
| יבקטר, דקש                              |                 | יב שור ר                              | 352             | הַתַּבַת                    | 147                    |
| צקשות                                   |                 | צַשׁוֹכ                               |                 | 77:                         |                        |
| .1 .                                    | 199             | צשוקים                                | 193             | פַאָת                       | 139                    |
| يْرداز                                  |                 | בָּטוֹר                               |                 | פאות                        |                        |
| צַּלָבוֹת                               |                 |                                       | 148. 340        | פאר                         |                        |
| בָּרָבִר<br>בַּרָבִר                    |                 | בָּטִר                                |                 | פָארָת                      |                        |
| בָּרָבִיאִים<br>עֵרָבִיאִים             |                 |                                       | 206 f.          |                             | 91. 158                |
| ב, די זי ד<br>עַרָבַּיָם                |                 | בְּשִׁיוֹת                            |                 | פָּאֵדִים                   |                        |
| שָּיָבָּ.בּ<br>עֵרָה                    |                 | לַשֶּׁרְדָּ                           |                 |                             | 349 f.                 |
| ערת<br>ערת                              |                 | עשרנו                                 |                 | פֿאַבֶּכֶּם<br>קאַבָּירָוּ  |                        |
| ביי.<br>בֶּרְנָה                        |                 | בָשִׁירָי<br>בָשִׁירָי                |                 | קברק.<br>פגול               |                        |
| בָּיִי, יָּי<br>עָרוֹם                  | 140             |                                       |                 | •                           | 230                    |
|                                         |                 | צָשִׂירָנָה                           |                 | קייי<br>פִּרְיוֹן           |                        |
| שֶׁרְנַת                                |                 | בָּשִׂירִית                           |                 | 1, '5                       | 176                    |
| יברות<br>שתומות שתוחות                  |                 | נָטִירָ                               |                 | פרים                        |                        |
| שֶׁרוּמִים ,שֲרוּמִים                   |                 | בָּשִׁרִת                             |                 | פָּדָיִם                    |                        |
| פֶּרִים<br>פֶּרִיץ                      | 157             | ביייים                                |                 | פְּדִיתִיךְּ                |                        |
|                                         |                 | المترادية المتراد                     |                 | פֶּרָם<br>פֶּרָם            |                        |
| ֶצֶרְכָּה<br>צֵרֵל ,צֵרֵל ,שָרֵל        | 140             | בָטִיתִיהוּ<br>בָטִיתִיוּ             | 245             | פָּר, ב                     |                        |
|                                         |                 |                                       |                 |                             | 127. 221               |
| בָּרְלוֹת ,בֶּרְלוֹת                    | 104             | בְּשִׂרְהָם                           |                 | פור                         |                        |
| בָּרַם                                  | 185. 198        | בָּטִירָהֶן                           | 250             | פורָה                       |                        |
|                                         |                 | בָשִׁרתִנִּר                          | 002             | פותות                       |                        |
| בַרְמוֹן                                | 1               | الربارة                               | 349             |                             | 131                    |
| בַרֵמוֹת<br>בַרֵמוֹת                    |                 |                                       | 353             | פֿעונע<br>הַניי             |                        |
| בֶּרָמִים<br>בַּרָמִים                  | 109             |                                       | 352             |                             | 329                    |
| בֿרַמָּם<br>בַּרֵבָּי. ב                |                 | בַּטָּקָת<br>בַטָּקָקת                | 252             | פָּתִים<br>פַּתִים          |                        |
| בַּרְעוֹר<br>בַּרְעוֹר                  | 160             |                                       |                 | ַ פַּבָּב<br>פַרָּיה        |                        |
| وا د۱۱                                  | 160. 343        | בָּטָיר                               | 183, 217        |                             | 140. 340               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | 150             | پرچار ۱۱                              | 103, 211        | פֿער<br>פֿער                | 140. 540               |
| יבר ער                                  |                 | برچا ۱                                | 177<br>195. 218 | 1,000                       | 140                    |
| المراجع المراجع                         | 160<br>177      | چې د                                  | 195. 216        | פְּחָהִים                   |                        |
|                                         |                 | يربا با تا                            | 195             | فثثت                        | 138                    |
| پاپ د                                   | 185<br>138, 145 |                                       | 147, 217        |                             |                        |
| קשבות<br>קשבות                          |                 | <u>ڊنين</u>                           |                 | פִּיהָ                      |                        |
| جانباها الأ                             | 147. 340        | بنين ا                                | 105             | פִרהוּ                      |                        |
| يرت د ه                                 | 207             | يري ٦                                 | 185             | פִּרהָם                     |                        |
|                                         | 205             | د پارستا                              | 237             |                             | 210                    |
| 72                                      |                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 237             |                             | 205<br>198, 354        |
| לטַרוּ                                  |                 |                                       | 49, 237         | פָרךּ                       | 911                    |
| * * *                                   | 345             | בְּיָבְיהַר                           |                 | פרכם                        | 913                    |
|                                         | 151, 342        |                                       | 237, 351        | פרלגש                       |                        |
|                                         | 340             | בַשְׁמָרוֹת ,צַשְׁמָרוֹת              |                 | פָּי כָּגָט<br>פִּילֵגְטִים |                        |
|                                         | 205             |                                       | 161<br>141. 199 |                             | 198, 354               |
|                                         | 332             |                                       | 202, 220        | פורוי                       | 208                    |
|                                         | 96. 190         |                                       | 157             | 2.5                         | 208<br>215<br>130, 198 |
| 4.7                                     |                 | 14142                                 | 199             | madetal management          | 130 100                |
| چسەد                                    | 96, 153, 337    | 1 1102                                | 199             | 1 (11.6).8                  | 100, 198               |

| 지는 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                            |          |                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|----------|-----------------------|---------|
| ** ** *** *** *** *** *** *** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79            | 138            | פָּקִירִים                 | 76       | وفتات                 | 238     |
| רואלפן 199   מקרי   183   מקרי   250   מקרי   199   מקלאן   199   מקרי   142   183   מקרי   189   189   מקרי   144   מקרי   179   161   מקרי   179   162   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179   179    | פֿבָּא        | 75. 199        | פַרָא                      | 85. 142  | פתחר                  | 75      |
| בריקה הייני ביני ביני ביני ביני ביני ביני בי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | פַּלָּאוֹת    | 199            |                            |          |                       |         |
| האלף 75       היים 144       ליקה 189       היים 161       היים 179 142       היים 179 176       היים 179 176       היים 179 97. 194         היים 326       היים 187       קרים 187       קרים 97. 194       היים 207       ליקים 352       היים 207       ליקים 352       ליקים 159       552       ליקים 176       176       ליקים 176       176       176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       ליקים 176       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | פּלָאִים      | 199            |                            |          |                       |         |
| ר שַּבְּשִׁישׁרָ בַּשְׁרָשׁרָ בְּעָרִשׁרָ בְּעָרִשׁרָ בְּעָרִשׁרָ בְּעַרְשׁרָ בַּעַרְשׁרָ בְּעַרְשׁרְ בַּעַרְשׁרְ בַּעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְּעַרְשִר בְּעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְּעַרְשִׁר בְעַרְשִׁר בְעַרְשִּבְּעִייִּים בּערְשִׁר בְעַרְשִׁר בְעִרְשִׁר בְעִרְשִׁר בְעִרְשִׁר בְעִרְשִׁר בְעִרְשִׁר בְעִיבְּעִייִּים בּערִישִׁר בּערְשִׁר בְעִיבְּעִייִּים בּערְשִׁר בּערִישִׁר בּערִישִּיים בּערְשִּייִים בּערְשִיים בּערְשִייִים בּערְשִייִים בּערְשִיים בּערְשִייִים בּערִישִּיים בּערְשִיים בּערִישִיים בּערְשִיים בּערְשִיים בּערִישִּיים בּערְשִיים בּערְשִיים בּערִישִּיים בּערִשִּיים בּערִישִּיים בּערִישִּיים בּערִישִּיים בּערִישִּיים בּערִישִּיים בּערִישִיים בּערְשִייִּים בּערִישִּיים בּערִישִּיים בּערִישִיים בּערִישִּיים בּערִישִיים בּערִישִיים בּערִישִיים בּערִישִיים בּערישִיים בּער בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּעריים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּעריים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּערישִיים בּעריים בּעריים בּערישִיים בּעריים | פלאה          | 75             |                            |          |                       |         |
| מני מור מור מור מור מור מור מור מור מור מור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |                            |          | פתינת                 | 179     |
| 187   187   188   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   189   |               |                | פרזור פרזור<br>פרזור פרזור | 176      |                       |         |
| 150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   150   15    | y -           |                | קרות<br>פרות               | 187      |                       |         |
| הַּלְבִּילְבְּילֵבְילֵבְילֵבְילֵבְילֵבְילֵבְילֵבְילֵבְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                            |          |                       |         |
| קריים בינו בינו בינו בינו בינו בינו בינו בינו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                            |          |                       |         |
| בּינִיקְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינִינְינְינ  | 7 12 2 1      |                |                            |          |                       |         |
| אַגַּ 326 מַרְבָּיִבָּ 116 מַרְבָּיִבָּ 120 מַרְבָּיִבָּ 179 מַרְבָּיִבָּ 155 מַרְבָּיִבָּ 155 מַרְבָּיִבָּ 155 מַרְבָּיִבָּ 155 מַרְבָּיִבָּ 155 מַרְבָּיִבָּ 155 מַרְבָּיִבְּיבִּ 155 מַרְבָּיִבְּיבִּ 155 מַרְבָּיִבְּיבִ 155 מַרְבָּיִבְּיבִ 155 מַרְבָּיבְ 155 מַרְבָּיִבְ 155 מַרְבָּיִבְ 155 מַרְבָּיבְ 155 מַרְבִּיבְ 156 מַרְבִּיבְ 157 מַרְבָּיבְ 157 מַרְבָּיבְ 158 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבַ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבִּיבְ 159 מַרְבְּיבְ 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מַרְבִּיבְ 159 מִרְבִּיבְ 159 מִרְבִּיבְ 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִּי 159 מִרְבִּי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִּי 159 מִרְבְיבִּ 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מַרְבִּי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִּי 159 מִרְבִי 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבִי 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבִי 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבְייִי 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבְייִ 159 מִרְבְי 159 מִרְבְי 159 מִרְבְי 159 מִרְבְי 159 מִרְבְי 159 מִרְבְי 159 מִרְבְי 159 מִרבְי 159 מִרְבְיי 159 מִרְבְי 159 מִרְבְיי 159 מִייְ 159 מִרְבְי 159 מִרְבְיי 159 מִרְבְיי 159 מִייְים 159 מִייְים 159 מִייְים 159 מִייְים 159 מִייִים 159 מִּייִים 159 מִייִים 159 מִייִים 159 מִייְים 159 מִייִים 159 מִייִים 159 מִייְים 159 מִייְים 159 מִייִים 159 מִייִים 159 מִייִים 159 מִייִים 159 מִייִים 159 מִייִים 159  | 1.1           |                |                            |          |                       |         |
| אבלה הוא ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל ביל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | i              |                            |          | 11 11/18              | 176     |
| 지 등 54. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | (              |                            |          |                       | 222     |
| 155   157   158   159   141   159   141   159   141   159   141   159   141   159   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   152   153   152   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   15    |               |                |                            |          |                       |         |
| הַּנָהְ 141       הַנְהְיַבְהַ 208       בַּנְהַבְּרַבַּ 207       בַּנְהַבְּרַבַ 210       בַּנְהַבְּרַבַ 214       בַּנְהַבְּרַבְ 210       בַּנְהַבְּרַבַ 214       בַּנְהַבְּרַב 214       בַּנְהַב 243       בַּנְהַבְרַב 210       בַּנְהַב 243       בַנְהַב 216       בַּנְהַב 214       בַנַב 236       בַנב 207       בַנב 217       בַנב 236       בַנב 236 <t< td=""><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>T :</td><td></td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1              |                            |          | T :                   |         |
| הַּפָּהַ 207וְדָיבָּי 210בַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכֶםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיבָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיכָםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּאַתְהיבַםבַּיבַתְהיבבולבַּיבַתְהיבבולבַּיבַתְהיבבולבַּיבַתְהיבבולבַּיבַתְהיבבולבַיבַתְהיבבולבַיבַת בַּיבולבַיבַת בַיבולבַיבַת בַיבולבַיבַת בַיבולבַיבַת בַיבולבַיבַת בַיבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבַיבול בביבולבביבול בביב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | İ              |                            |          |                       |         |
| 152   152   152   152   153   153   154   155   154   155   154   155   154   155   154   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   155   15    | 1 .           |                | 1 4 *                      |          |                       |         |
| 382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   382   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   384   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   38    | т.            | 1              |                            |          | גַּרָא <u>ת</u> יכֶּם | 214     |
| 157   157   158   332   157   158   332   157   158   332   158   157   158   157   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   15    | •             |                |                            |          | 1                     |         |
| שַּלְּהָלֶה בָּיִה בָּיִל 142. 198 בַּיְרְטָה בָּיָרָ 197 בְּיִה בְּיִל 197 בְּיִרְטִה בְּיִלְה בָּיִר 198 בְּיִרְטִה בָּיִר 197 בַּיִרְטִה בָּיִר 198 בַּיִרְטַה בָּיִר 198 בְּיִרְטִה בָּיִר 198 בְּיִרְטִה בָּיִר 198 בְּיִרְטָה בָּיִר 198 בְּיִרְטָה בָּיר 198 בְּיִרְטָה בַּיר 198 בְּיִרְטָה בַּיר 198 בְּיִרְטָה בַיר 198 בְּיִרְטָה בַּיר 198 בְּיִר בְיר בַּיר בַיר בַיר בַּיר בַיר בַּיר בַיר בַּיר בַיר בַּיר בַיר בַּיר בּיר בַּיר בַּיר בַּיר בּיר בַּיר בּיר בַּיר בַּיר בּיב בַּיר בַּיר בַּיר בּיב בַּיר בַּיר בַּיר בַיר בַּיר בַּיר בַּיר בַּיר בַּיר בַּיר בַיר בַיר בַּיר בַּיר בַיר בַיר בַיר בַּיר בַיר בַיר בַּיר בּיב בַּיר בַיב בַּיר בַיב בַּיר בַיב בְיבְּיב בַּיר בַּיר בּיב בַּיר בַיב בְיב בּיב בּיב ב  |               |                |                            |          | 782                   | 46. 332 |
| בשלים בליות של השלים בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בליות בלי                                 |               | 1              | פָּרֹבֶת                   | 157      | ZXE                   | 332     |
| בּיִרָּבֶּלְ 198 (פְּרָבֵּלְר 199 (198 (פְּרָבֵּלְר 199 (199 (199 (199 (199 (199 (199 (199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | פְּנוּאֵל     | 204            | פַּרְסָה                   | 142. 198 | גאג                   | 329     |
| בּיִרָּבֶּלְ 198 (פְּרָבֵּלְר 199 (198 (פְּרָבֵּלְר 199 (199 (199 (199 (199 (199 (199 (199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فازر          | 197            | פַּרְסוֹת ,פְּרָסוֹת       | 198      | צָאֶרנָה              | 334     |
| בושף 139.184.193 f.       בושף 139.200       בושף 345       בושף 346       בושף 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | פִּיִראֵל     | 203 f.         | פַרָּמֵר*                  | 198      | Z87                   | 142     |
| 197. 220 מְרַשֵּׁה מָּ 96 מִרַשְׁהָּ 191 בַּיְבָּיה זְּרָ 205 מְרַשְׁהָ 191 בַּיְבָּיה זְרָ 178 מְרַשִּׁה זְרָ 161 בְּיִבְּיה זְרָ 143. 199 זְּרָבָּיִ 143. 199 זְרָבָּיִ 143. 199 זְרָבְּיִ 144 זְרָבְּיִי 198 בְּיִבְּיִ 194 זְרָבְּיִ 195 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִי 196 זְרָבְּיִי 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ 196 זְרָבְּיִ זְרָבְּיִ 195 זְרָבְּיִ זְרָבְּיִ 195 זְרָבְּיִ זְרָבְּיִ 195 זְרָבְּיִ זְרָבְּיִ זְרָבְּיִ זְרָבְּיִי זְרָבְּיִ זְרָבְּיִי זְרָבְּיִי זְרָבְּיִי זְרָבְּיִי זְרָבְיִי זְרָבְּיִי זְרָבְיִי ְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְרָבְיי זְבְיי זְרָבְיי זְבְּבְיי זְרָבְיי זְבְיי  זְבְיי זְבְיי זְבְיי זְיי ז    | פָּנִים       | 139.184.193 f. |                            |          | צאוֶה                 | 178     |
| בַּיִרְמִי בְּיִרְמִי בְּיִרְיִי בְּיִרְיִי בְּיִרְיִי בְּיִרְיִי בְּיִרְיִי בְּיִרְיִי בְּיִרְי בְּיִרְיִי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְי בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְי בְיִרְ בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְיִי בְּיִרְ בְּיִרְיִי בְּיִרְ בְּיִרְי בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיבְי בְּיִי בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִי בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִרְ בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיוּ בְּייִי בְּיִי בְּיִי בְּיוּ בְּיוּ בְּיִי בְּיוּ בְּיִי בְּיִי בְּייִי בְּיוּ בְּיִי בְּיוּ בְּיִי בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיִי בְּיוּ בְּיִי בְּיוּ בְּיוּ בְּיִי בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְיוּ בְּיוּבְיי בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּבְיי בְּיוּ בְּיוּבְיוּ בְּיוּ בְּיוּבְיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּ בְּיוּ בְּיוּבְיי בְּיוּ בְּיוּבְיי בְּיוּ בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְיי בְּיוּבְ  |               | 197. 220       |                            |          |                       |         |
| אַבָּר, אֲבָר       אַבָּר, אֲבָר       אַבָּר, אַבָּר       אַבָּר, אַבָּר       אַבַּר, אַבָּר       אַבַּר, אַבָּר       אַבַּר, אַבָּר       אַבַּר, אַבַר       אַבַר, אַבַר       אַבַּר, אַבַר       אַבַּר, אַבַר       אַבַּר, אַבַר       אַבַּר, אַבַר       אַבַר, אַבַר       אַבַר, אַבַר       אַבַר, אַבַר       אַבַר, אַבַר       אַבַר, אַבַר       אַבַר, אַבר       אַבר, אַבר, אַבר       אַבר, אַבר, אַבר       אַבר, אַבר, אַבר, אַבר       אַבר, אַבר, אַבר       אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר       אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר, אַבר,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | פָּנֶרמוֹ     | 205            |                            |          |                       |         |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 1              |                            |          | 1                     |         |
| קייִם 249       קייִם 198       קייִם 194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       194       195       195       170       195       195       195       195       336       195       195       177       195       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       149       140       185       185       185       185       165       165       165       165       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       145       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                |                            |          |                       |         |
| ### אַבָּרִים 198 בְּבָיִם 194 בַּבָּיִם 196 בְּבָיִם 196 בַּבָּיִם 142 בַּבָּיִם 155 בַּבָּיַם 156 בַּבָּיַם 156 בַּבָּיַם 156 בַּבָּיַם 231 בַּבָּיַם 157 בַּבָּיַם 158 בַּבָּיַם 156 בַּבָּיַם 155 בַּבָּיַם 155 בַּבָּיַם 155 בַּבָּיַם 155 בַּבָּיַם 155 בַּבְּיַם 155 בַּבְּיַם 155 בַּבְּיַם 155 בַּבְּיַם 153. 183. בּבְּיַבְּיַם 166 בַּבְּיִם 177 בְּבָּיִם 186 בַּבְּיַם 177 בַּבְּיַבְיַם 186 בַּבְּיַם 177 בַּבְּיַבְיַם 186 בַּבְּיַם 177 בְּבָּיִם 189 בַּבְּיַם 176 בַבַּים 198 בַבְּיַם 176 בַבַּים 198 בַבְּיַם 140 בַּבְּיַם 198 בַּבְּיַם 140 בְּבָּיבִם 198 בַּבְּיִם 140 בַּבְּיבַם 185 בַּבְיבָם 160 בַּבְּיבָם 177 בּבְּיבָם 198 בַבְּיבָם 140 בַּבְּיבָם 185 בַּבְיבָם 160 בְּבָּיבָם 177 בּבְיבָבם 198 בַּבְיבָם 140 בַּבְּיבָם 177 בּבְיבָבם 177 בַּבְיבָם 177 בְּבָּיבַם 177 בַּבְיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבְיבָם 177 בַּבְּיבָם 177 בַּבָּבַם 177 בַבְּיבָּם 177 בַבְּיבָּם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְּיבָם 177 בַבְיבָּב בַבוּבַּם 177 בַבְיבָּב בַבוּב בַבּיבָּב בּבָּב בַבּיב 177 בַבְּיבָב בּבָּב בַבּיב בּבָב בַבּיב בּבַב בּבְיב בּבּב בּבְיב בּבּב בּבְיב בּבּב בּבְיב בּבּב בּבְיב בּבּב בּבַב בּבַב בּבַב בּבַב בּבַב בּבַב בּב בּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | פנית          | 249            |                            |          |                       |         |
| תַּפָּ 142 שַּרָשׁ פָּנָשׁ מָּנִשְׁ 155 מְיַנִשְׁ 156 מְיַנְשָׁ 156 מְיַנְשׁ 156 מְיַנְשׁ 156 מְיַנְשׁ 156 מְיַנְשׁ 15. 344 מְיַנְשִׁ 15. 344 מְיַנְשִׁ 15. 142 מְיַנְשִׁ 15. 344 מְיַנְשִׁ 15. 142 מְיַנְשִׁ 15. 183 מְיַנְשִׁ 165 מְיָנְשְׁ 165 מְיִנְשְׁ 165 מְיִבְשְׁ 165 מְיִנְשְׁ 165 מְיִבְשְׁ 165 מְיִבְּיִבְּי 165 מְיִבְּיִבְּי 165 מְיִבְּיִבְּי 165 מְיִבְּיִבְּי 165 מְיִבְּיִבְּי 165 מְיִבְיִבְּי 165 מְיִבְּיִבְּי 165 מְיִבְיִבְי 165 מְיִבְיִבְי 165 מְיִבְיִבְי 165 מְיִבְיִבְי 165 מְיִבְייִבְי 165 מְיִבְייִבְי 165 מְיִבְייִבְי 165 מְיִבְיִבְי 165 מְיִבְייִבְי ִבְיי 165 מְיִבְייִבְיי 165 מְיִבְייִבְיי 165 מְיִבְּייִבְיי 165 מְיִבְּייִבְי 165 מְיִבְּייִבְיי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיִבְייי 165 מְיִבְייי 165 מְיִבְייִי 165 מְיִבְייִי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיִבְייִי 165 מְיִבְייִי 165 מְיִבְייִי 165 מְיִבְייִי 165 מְיִבְייִי 165 מְייִייְייִי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיִבְּייִי 165 מְיייִי 165 מְיִבְּייי 165 מְיִבְיייִי 165 מְיִייְייִי 165 מְייִייי  |               |                |                            |          |                       |         |
| קַּבֶּבְ 156 בַּבְעָי 152 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 192 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַבַעי 153 בַּבְעָי 153 בַּבָעי 153 בַּבְעָי 153 בַּבָעי 153 בַּבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַבְעָי 153 בַּבְעָי 153 בַּבְעָי וּבְעָי וּבְבְעָי וּבְעָי וּבְבְעָי וּבְבְעָי וּבְבְעָי וּבְבְיי וּבְבְ  | _             |                |                            |          |                       |         |
| און בון בון בון בון בון בון בון בון בון ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - *           |                |                            |          | צרנרנ                 | 192     |
| אַכָּלְינִי 148 פּנְיכִינִי 148 פּנְיכִינִי 148 פּנְיכִינִי 148 פּנְיכִינִי 195 פּנְיכִינִי 195 פּנְיכִינִי 195 פּנְיכִינִי 195 פּנְיכִינִי 195 פּנְיכִינִי 195 פּנְיכִינִי 197 פּנְיכִינִי 177 פְּנְיכִינִי 177 פַּנְיכִינִי 177 פַּנְיכִינִי 177 פַּנְיכִינִי 149 פּנְיכִינִי 176 פּנְיכִינִי 184 פּנְיכִינִי 185 פַּנְיכִינִי 198 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 198 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 185 פּנְיכִינִי 198 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 185 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 185 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 185 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 185 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 197 פּנְיכִינִי 140 פּנְיכִינִי 155 פּנְיכָינִי 156 פּנְיכִינִי 176 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִיי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִיי 156 פַּנְיכִינִי 156 פַּנְיכִיי 156 פַּנְיכִיי 156 פַּנְיכִיי 156 פּיִיכִיי 156 פּיִיכִיי 156 פּינִיי 156 פּינִייי 156 פּייִיי 156 פּינִייי 156 פּינִייי 156 פּינִייי 156 פּינִיייי 156 פּינִיייי 156 פּינִיייי 156 פִינִיייי 156 פּינִיייי 156 פּינִיייי 156 פּינִייייי 156 פּינִייייי 156 פּינִייייי 156 פּינִייייי 156 פִּיייייי 156 פּינִייייי 156 פּינִיייייי 156 פּינִיייייי 156 פּייייייייי 156 פּינִייייייייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |                            |          | צדמ                   | 75. 142 |
| אַכָּלְים 168 מָּנֶלְים 195 מָּנֶלְים 195 מָּנֶלְים 195 מָנֶלִים 195 מָנֶלְים 195 מָנֶלְים 195 מָנֶלְים 197 מְנֶלְים 197 מַנְלְיִלְיָה 198 מַנְלְיִם 198 מְנֶלִים 198 מְנֶלִים 198 מְנֶלִים 198 מְנֶלִים 198 מְנֶלִים 198 מַנְשָׁרְים 198 מְנָתִים 198 מְנָתִים 198 מְנָתִים 198 מְנָתִים 198 מַנְתָּם 198 מְנָתִים 198 מַנְתָּם 190 מַנְתָּם 198 מַנְתָּם 190 מַנְתָּם 198 מַנְתָּם 190 מַנְתָּם 195 מַנְתָם 196 מַנְתָּם 197 מַנְתָם 198 מַנְתָם 190 מַנְתָם 195 מַנְתָם 196 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתְם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתָם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מַנְתְם 197 מִינְתְם 197 מִנְתְם 197 מִנְתְם 197 מִנְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מַנְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְיִבְּיִבְּתְּתְם 197 מִינְתְם 197 מְיִבְּתְם 197 מְינְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מִינְתְם 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 197 מִינְיְיְם מְינִים 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 197 מִינְתְם 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 197 מִינְתְם 197 מְינְתְם 197 מְינְתְם 19 |               | 1              |                            |          | אבמת                  | 148     |
| אַרָּבֶּי 195 מַרְשִׁרְיָב 336 אַרְבָּיִב 211 מַרְשִׁרְיָב 86 מַרְשִׁרְיָב 238 בַּרְשִׁרְיָב 238 בַּרְשִׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיָב 238 בַּרְשָׁרְיַב 238 בַּרְשָׁרְיַב 232 בַּרְשָׁרְיִב 232 בַּרְשָׁרְיִב 201 בַּיְשָׁרָב 201 בַּיְשָׁרָב 201 בַּיְשָׁרָב 201 בַּיִבְּיִב 201 בַּיִבְּיִב 201 בַּיִבְּיִב 201 בַּיִבְּיִב 201 בַּיִב 266 בַּיִב בַּרְב 266 בַּיִבְּיִב 266 בַּיִבְּיִב 266 בַּיִבְּיִב 266 בַּיִבְּיִב 266 בַּיִבְּיִב 266 בַּיִבְּיב 266 בַּיִב בַּיב 266 בַּיִב בַּיב 266 בַּיִב בַּיב 266 בַּיב 200 בַּיבְיב 266 בַּיבְיב 266 בַּיב 200 בַּיבְיב 266 בַּיב 200 בַּיבְיב 266 בַּיב 200 בַּיבְיב 266 בַּיב 200 בַּיבָב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בּיב 266 בַּיב בּיב 266 בַּיב בַּיב 266 בַּיב בַּיב בּיב 266 בַּיב בּיב בּיב בַיב בּיב 266 בַּיב בַּיב בּיב בּיב בב 266 בַּיב בַּיב בּיב בּיב בּיב בּיב בּיב בַּיב בּיב ב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |                            |          |                       |         |
| קרְּשָׁרָשֶׁר (177 קּתְּשָׁרָ 211 פַרְשִׁרְעָה (177 קּתְבָּיִ 211 פַרְשִׁרְעָה (178 פַרָשְׁר (179 פַרָשָּׁר (179 פַרָשָּׁר (179 פַרָשָּׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְׁרָשִׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְּׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרְשִּׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרָּבָּעְר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְּר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרָּשִׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְּרָשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְׁר (179 פַרַשְּבָּעְּבָּעְיִי (179 פַרַבְּשְׁר (179 פַרַשְּבָּבְּעָּבְּעָּבְּעָּבְּעָּבְּעָּבָּעְּעָּבְּעָּבָּעְּעָּבְּעָּבָּעְּעָּבְּעָּבָּעְּעָּבְּעָּבָּעְּעָּבְּעָּבָּעְּעָּבְּעָּבָּעְּבָּעְבָּעְ                                                                                                                                                                           | היד:<br>מעלרם | 195            |                            |          |                       |         |
| בּינִי 184 בּינִי 185 בַּינִי 186 בְּינִי 186 בְּינִי 186 בְינִי 186 בְּינִי 186 בְּינִי 186 בְּינִי 186 בְּינִי 187 בּינִי 198 בְינִי 140 בְּינִי 185 בּינִי 187 בְּינִי 187 בְּינִי 187 בְינִי 187 בְּינִי בְּינִי 188 בְינִי בְּינִי 140 בְּינִי בְּינִי 185 בְינִי בְּינִי 140 בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּינִי בְּיי בְּינִי בְּיי בְּינִי בְּינִי בְּיי בְּינִי בְּינְי בְּינְ בְּינִים בְּיי בְּינְ בְּינְי בְּיי בְּינְ בְּינְ בְּינְ בְּינְ בְּיוּבְיי בְּיבְיי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי בְּי |               | 86             | مر ساؤه و سازه و ساز       |          |                       |         |
| ל בַּעָמָלוֹן 176 מְּעָמָלוֹן 198 פּעָמָלוֹן 140 בְּעָמָלוֹן 198 בְּעָמִלוֹן 198 בְּעָמִלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעָמָלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעָמָלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעָמָלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעַמִּלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעַמִּלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעַמִּלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 185 בּעַמִּלוֹן 140 בּעָמָלוֹן 145 בּעַמִּלוֹן 145 בּעָמָלוֹן 145 בּעָמָלוֹן 145 בּעָמָלוֹן 156 בּעָמָלוֹן 156 בּעָמָלוֹן 156 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בּעַמָּלוֹן 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 בעניין 157 |               |                | 1.5.00                     | 090      |                       |         |
| בּינְימִי 191. 198. 201 הַּינְימִי 140 בְּינְימִי 329 בְּיִמִי 198 בְּיִמִי 198 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 185 בְּיִמִי 185 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 185 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 185 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 185 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 140 בְּיִמִי 145 בְּיִמִי 145 בְּיִמִי 145 בְּיִמִי 145 בְּיִמִי 145 בְּיִמִי 145 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 156 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 158 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִמִי 157 בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּייִ בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּייִ בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִיי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִי בְּייִייִי בְּייִי בְּייִי בְּיִייִי בְּיִיי בְּייִי בְּיִייִי בְּיִיי בְּיִייִייִי בְּייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִי בְּיִייִייִייִי בְּייִייִי בְּיִייִייִייִייִייִייִייִייִייִייִייִייִי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | - 1            |                            |          | 1                     |         |
| על פָּלְמָרֶם 198 יוֹלָג 140 יוֹלָג 185 בּלַג פָּל פָּל פָּל פָּל פָּל פָּל פָּל פָּל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                | T . 1                      |          |                       |         |
| בּינִימָ 201 בּינִימָ 140 בּינִימָ 201 מְּיִמְרָים פּינְימָ 80 בְּינִימָ 97. בְּינִימָ 97. בְּינִימָ פּינִימָ אַר פּינָימָ פּינִימָ פּינִימָ אַנְימָ פּינִימָ 156 בְּינִימְ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימָ פּינִימְ פּינִימָ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינִימְ פּינְימִי פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינִימְ פּינְימִי פּינְ פּינִימָ פּינִימְ פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְ פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְימָי פּינְייי פּינְימָי פּינְייי פּינְיייי פּינְייי פּינְיייי פּינִייי פּינְיייי פּינְיייי פּינִייי פּינְיייי פּינִייי פּינִייי פּינִייי פּינִייי פּינִיייי פּינִיייי פּיייייי פּינִיייי פּינִיייי פּינִיייי פּייייייי פּיייייייי פּייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |                            |          |                       |         |
| קּקָהָ 80 מְּהָאָרֶם 256 אַ 326 אַרָּקּ פָּקרוֹן 77 פְּקָאָרִם פָּקרוֹן 97. 194 אַנָּאָרָם 261 פַּקרוֹן 176. 220 אַנָּאָרָם 156 אַנָּאָרָם 210 אַנָּאָרָם 156 אַרָּהַרָּם 210 אַנָּאָרָם 155 אַרָּהַרָּם 157 אַנָּאָרָם 157 אַנָּאָרָם 157 אַנָּאָרָם 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |                            |          | -                     |         |
| קּקָּאָרִם (פְּקָּאָרִם 77 פְּקָּאָרִם 77 פְּקָאָרִם 145 פּקּקּרוֹן 261 פּקָאָרִם 176. 220 אָנָאָר 261 פּקּרוֹן 200 פַּקּרוֹן 200 פּקּרוֹן 210 בּיקָאָר 232 פֿקּרוֹן פּקּאַר 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |                            |          |                       |         |
| פּקּרָהִי 261 פֿרָהָל 176. 220 פֿרָהַל 90. 155 פֿרָהַל 156 פֿרָהַל 210 בּרָהַל 145 פּקּרַיקֿי 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 פֿרָהַל 159 פֿרָהַל היקד 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 הקיב 157 ה |               |                |                            |          |                       |         |
| קַּהָהֶלְ 145 בְּּהָהֶלְ 145 בְּקָתּהְלָם 156 בְּּהָהֶלְ 159 בְּּהָהֶלְ 157 בְּּקָתּיקוֹיִם 157 בְּּקָתִיקוֹיִם 157 בּּקָתִיקוֹיִם 157 בּּקָתִיקוֹיִם 157 בּּקְתִּיקוֹיִם 157 בּּקְתִּיקוֹיִם 157 בּקְתִּיקוֹיִם 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִיקְיִים 157 בּקְתִּיקִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִיקְיִים 157 בּקְתִיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְיִים 157 בּקְתִּיקְייִים 157 בּקְתִּיקְייִים 157 בּקְתִּיקְייִים 157 בּקְתִיקְייִים 157 בּקְתִּיקְייִים 157 בּקְתִּיקְייִים 157 בּקְתִּיקְיים 157 בּקְתִיקְיים 157 בּקְתִּיקְיים 157 בּקְתִּיקְייִים 157 בּקְתִּיקְיים 157 בּקְתִּיקְיים 157 בּיבְּיִּים 157 בּיבְּיִים 157 בּיבְּיִּים 157 בּיבְּיִים 157 בּיבְּיים 157 בּיבְּיִים 157 בּיבְּיים 157 בּיבְּיִים 157 בּיבְיים 157 בּיבְּיִים 157 בּיבְּיים 157 בּיבְּים 157 בּיבְּיים 157 בּיבְּים 157 בּיבְיים 157 בּיבְיים 157 בּיבְים 157 בּיבְיים 157 בּיבְיים 157 בּיבְיים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְּים 157 בּיבְּים 157 בּיבְּים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בּיבְּים 157 בּיבְים 157 בבּיבְּים 157 בּיבְּי |               |                | פַּתָאִים ,פְּתָאִים       | 97. 194  | 1                     |         |
| אָנָת 157 פָּקּת־קוֹת 232 אָנָּד 157 פָּקּתּוֹת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                            |          | 1                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                |                            |          |                       |         |
| 232 אָיָּת בווין 231 פְּקִירוּהו 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |                            |          |                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فظرري         | 179            | बंधिय                      | 231      | uåź.                  | 232     |

| ujā.                  | 1           | pż               |              | تَرْثِ             |          |
|-----------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|
| 神事                    | 345         | בֿמֹאָה          |              | אַרְשָּיִר         | 352      |
| 247                   | 332         |                  | 67. 197      |                    |          |
| גַוָּתָת              | 147         | <u>ಸ</u> ೆಪಿಗ    | 75           | מַאָר              | 238      |
| בַּוֹירנָג            | 250         | шäх              | 231          | קאם                | 38. 234  |
| אַנִיתָּ              | 250         | צִּמְכֵּם        | 213          | קב                 | 339      |
| בורתר ,צורתר          | 261         | צַמָנוּ          | 264          | קבָה               | 354      |
| كترتد                 |             | ಶಿವಿಷ            | 72           | קבה                | 324      |
| אַנְּרֹתָרֶהָ         | 346         | żát              | 111. 253     | קבה                | 230. 345 |
| مجة ولادار            | 345         | يخفظر            | 72           | קַבָּל-            | 150. 224 |
| تخذرندك               | 350         | ಕ್ಷಣ್ಣಗ          | 111. 260     | קבל                | 232      |
| צורתום                |             | ಸ್ಥ ಪ್ರಗ್ರ       | 255. 352     | קבָנוּ             | 150      |
| بخذرتن                | 353         | غفركسيزر         | 119          | קבנו               | 324      |
| नार, नार              | 349         | הנאכם            | 178          | קבנה               | 156      |
| צום                   | 145. 151    | تمثلا            | 141          | לבּגַע.            |          |
| zţa                   | 347         | غاغاثا           | 160          | 4254               | 349      |
| צומות                 | 191         | צַוְתְּרוֹת      | 161          | ظفقط               | 348      |
| 42 j. ž               | 353         | ההאהות           | 160          | ظخفا               | 348      |
| بخوذر                 | 352         | בבלו             | 329          | ظقتمنت             | 347      |
| عاظئها                | 154. 336    | גהלנע            | 334          | קבר                | 75. 199  |
| צור                   | 324         | zāu              | 326          | לב                 | 75       |
| צַּרָרוֹנְ            | 176         | şet.             | 96. 153. 337 |                    |          |
| צורות                 |             | żet              |              | קברות              | 199      |
| צוּרָרם               |             | تخورا            | 184          | קברות              | 188. 199 |
| צוֹרֶדֶּירָה          | 87          | אַפור            |              | קברתיו             |          |
| <u>मण्डस</u>          |             | הֿפֿר            |              | <b>בלבינורפֿ</b> ם |          |
| ਪਕ                    | 143         |                  | 154. 336     | קּבָר              |          |
| غترب                  |             | zėżėz            | 159          | קברים              |          |
|                       | 243         | אַבַּרְהַבֻּ     | 161          | קבתו               |          |
|                       | 159. 188    | אָפֶּרָים        |              | קדוּמִים           |          |
| تجزير                 |             | Jież             | 175          | קרוש ,קרוש         |          |
| הבבע                  | 145         |                  | 96           |                    | 74. 155  |
| تخدثنا                |             | l:bå             | 241          | קַּדִימָה          |          |
| צירוני                |             | 161 <del>2</del> | 212          | څاثء               | 75       |
| تمثنده                |             |                  | 340          | קַרְמָה            |          |
|                       | 177         |                  | 230, 338     | פרמיו              |          |
| צרנק                  |             | אָרָהֶ           |              | פַּדְּמֹיִי        |          |
| גיגע                  |             | בּוֹרְפָּת       |              | פַּדְפָּתָה        |          |
| مبأثم                 |             |                  | 151. 339     | פוביובו            |          |
|                       | 145         | צָרגּר           |              | פוביהו             | 211      |
| ,                     | 150, 188    | تجرير            |              | קרקר               | 160      |
|                       | 77. 94. 208 | 77.              | 81. 146      | קוקדו              | 81       |
| אַלָּכ ,צַלָּכ ,צֵלָכ | 150, 184    | צרר              |              | קרַקּרָיה          | 211      |
| צַלְכּוֹת ,צְּלֶכּוֹת |             |                  | 194          | פַדְרוּת           | 179      |
| צְלָעִים              |             | غَرَدَد          |              | קויבנית            |          |
| צַלְפֹתֶרוֹ           |             | אָרַפַּשָּנִי    |              |                    | 81. 146  |
| אַלְצַל<br>אַלְצַל    | 160         | -                | 153          | פֿבה               |          |
| אָלֶצֶל אָלֶצֵל       |             | 77.3             |              | קַּנָשׁ            |          |
| צַלְצְלִים            | 189         | בְּרֹוֹת         | rar          | קַנָּשׁ־           | 326      |

| ظَنْشِد                |                | קיטור              | 157           | 207 קנָה             |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|
| קַבשׁוּ                | 229            | קַיַּם             | 95, 120, 232  | 71. 342              |
| קונשו                  | 332            | קוָמוּ קּיָמוּ     | 244           | 148. 340 קנות        |
| קרשו                   | 80             | קימוש              | 154           | 198 קנוֹחָם          |
| קָרָשִׁים              | 81. 195        | קרמנו ,קימנו       | 215           | 210 לוניהן           |
| קָּלָשִׁים ,קְּלָשִׁים | 195            | קרָבֵינִי          | 326           | 198 קוים             |
| קרשים                  | 193            | קרנָ <b>ה</b>      | 146. 185. 197 | 175 קנבן ,קנכן       |
| ظفشك                   | 250            | קינות              | 197           | 72P 349              |
| קו                     | 47             | קרנותיהם           | 197           | 177 קנמון ,קנמון     |
| קובע                   | 155            | קרנים              | 197           | 238 קונה             |
| פונת                   | 155            | קיצון              |               | 352 קניר             |
| קוֹח                   | 157. 342       | <b>קיקלון</b>      | 98            | 82. 328 קַטָּוֹמִר   |
| خادد                   | 244            | קיר                | 140. 185      | 193 קַּלָּמִים       |
| קוָרנוּ                | 265            | קירות              | 187. 191      | 139 קֶּמֶת           |
| קוַרתָר ,קוִרתִר       | 261            | בַלּבָּת           | 144           | 159 קַבֶּקַע         |
| <b>לוֹימֶם</b>         | 256            | ظور.<br>ظور        | 243           | 206 קַעֶּרֹתָיו      |
| קום                    | 32 <b>4</b>    | כלות               |               | 182 קפָֿרָה          |
| קום                    | 151            | ظويث               | 249           | 82. 156 קפור         |
| קוּמָת                 | 101, 324       | בַּבַּל            | 232           | 157 קפוד             |
| קוֹמָת                 | 148            | בֿוּבָּל           | 326           | 12 קפּץ              |
| קומו                   | <b>46.</b> 331 | ַקָּלָּנָ <b>ה</b> |               | 150 קצָה             |
| קוּמָי                 | 329            | קבלה               | 212           | 205 קצרור            |
| קוֹמִים                | 148. 336       | בּלְּכָּע          | 148           | 189 קצות             |
| קוֹמֲמִיוּת            | 180            | टाहुँ देख          |               | 209 קציהם            |
| קוֹמֵת                 | 148            | קב <b>ול</b>       |               | 175 קּצִין           |
| طبفتك                  | 212            | בולָבוֹג           | 121. 233      | ٧ <u>٢٣</u>          |
| קוֹנְנוּ               | 244            | ڈ <i>ا</i> ھ       | 71. 231       | 80 קַצְּרְכֶּם       |
| קוֹצִים                | 195            | קָמָה              | 148. 238      | 148. 183 קּצָּת      |
| פו-פו יפו-פו יפופו     | 54.96,159      | קמו                |               | 148 קצַת             |
| <b>جانیات</b>          | 158            | קמוש               | 154           | 229 קָרָא            |
| <b>طبینی</b> ه         | 244            | בֿובֿה             | 13            | 325 קרָא             |
| קַת                    | 100. 230.      | בֿלבּר             | 215           | 232 קרָא             |
|                        | 325            | בַּמַל             |               | 344 קרָאָרוּ         |
| קֿת                    | 325            | كأفتجا             | 80            | 331 קרָאוּ ,קרָאוּ   |
| קחו, קחו               | 331            | קמשורם             | 195           | 350 קָרָאָדְ         |
| לְתִי                  | 329            | בֿלמַת             |               | 334 קרָאֶן, קרֶאוֹן, |
| ڭل <b>ئ</b> م          | 230            |                    | 68. 72. 249   | 95, 325 קרָאֶנָּה    |
| למב-גא                 | 348            |                    | 67. 256       | 236. 253 קָרָאת      |
| בֿעע                   | 100. 340       | בֿלמַתר יבֿלמַתר   | 72, 260       | 148. 340 קראות       |
| לת                     | 221            | كَافْرُون          | 72, 256       | 248 קָרָאָהָ         |
| קשר, קשר               | 149            |                    | 145           | 253 קָרָאַתרֿ        |
| קשנה                   | 148            | Z:D                | 232           | 75 קֶרֶב             |
| קְטָנוֹת               |                | פֿנּא              | 155           | 151 קרָב             |
| קטָנִר                 |                | Zigk               |               | 325 קרב              |
| קטורם                  | 195            | *קּאָנּ            |               | 229. 326             |
|                        | 77. 260        | קנַאתִי            | 261           | קרָבָּה 324, 340     |
| ರ್ಮಿ                   |                | کاژبر              |               | 229 קַבֶבָה          |
| <b>ל</b> מר            |                |                    | 148, 325      | 339 קרְבָּח          |
| קלית                   | 151            | קוֹה               | 147. 340      | פַרְבוּל 244         |
|                        |                |                    |               |                      |

| קרבו                                       | 332      | רָצָּה           | 230        | 1   | רָבִּישִי          | 219. 3  | 55        |
|--------------------------------------------|----------|------------------|------------|-----|--------------------|---------|-----------|
| קרבות                                      |          |                  | 147, 340   |     | רְבִיעִית          |         |           |
| קרבּו                                      |          | ראָה             |            |     | רֹבֵע              |         |           |
| קרבו קרבו                                  | 176      | ראַה             |            |     | בֿבֿג              |         |           |
| קרבנה                                      | 210      | רַאַרוּ          | 345        |     | רָבְעָה            |         |           |
| קרבתי                                      |          | ראו              | 47.80.104. | 244 |                    | 144. 2  | 21        |
| קרהום                                      |          | רָאוּ            | 332        |     | רַבְּתָה           | 238     |           |
| קַרְהָמוֹת                                 |          |                  | 36. 151    |     | בַבַּהָר           |         |           |
| קַרְהָּמִים                                |          | ראובני           | 179        | 1   | רבתים              |         |           |
| בֿרָהוּ                                    |          |                  | 143.340    |     | רְגָּוָה           | 325     |           |
| קרוב                                       |          | רָאוּהָ          |            |     | ڗڋڂ                | 184     |           |
| קָרוֹבָה                                   | 151      | 7487             |            |     | רַגְּלָר           | 178     |           |
| פֿבת                                       | 156      | רָאוּיִר         | 352        | 1   | רַבְּבֻּר          | 201     |           |
| פֿנרמ                                      | 38       | ראר              | 329        | -   | רַבְּלֶר, רַבְּלֵר | 215     |           |
| קרָתִי                                     |          | בָאָר            | 81         |     | רַגְּלֵּהְ         | 212     |           |
|                                            | 140.143  | ראינת            | 73. 96     |     | רַגְּבַינֶם        | 214     |           |
| קריות                                      | 143      | ראַיִד           | 213        |     | רַגְּלִים          | 195     |           |
| פַרָּוֹ                                    | 184      | רָאֶינָה         | 111. 334   |     | רַגְּלַיִם         |         |           |
| קָרֶנוֹת                                   | 190 f.   | רָאָרנה          |            | 1   | רֹגַע              | 153. 3  | 36        |
|                                            | 200 f.   | בָאָיהָ          |            | i   | רַד                | 230. 3  | 38        |
| קַרנות                                     |          | רָאִיהָה         | 249        | 1   | בַר                | 326     |           |
| בַּוֹרָ נֵר                                | 201      | רָאִיתִי         | 260        |     |                    | 326. 3  | 40        |
| קָרָנִיִם ,קַרְנַיִם                       | 200 f.   | רָאָרתִרהָ       | 346        | İ   | רַרָּה             | 326     |           |
| פַרְסֹל                                    | 161      | רָאָרתיוּ        | 345        | 1   |                    | 332     |           |
|                                            | 200,215  | ראיניוף          | 350        |     |                    | 329     |           |
| طتغظم                                      |          | רָאִיתֶּן        | 258        |     | רבם                |         |           |
| פורפר                                      |          | <b>ቫ</b> ዷጋ      |            | _   | קָיָן              | 324     |           |
|                                            | 159.233  | רָאָם            |            |     | רֹרְפָם            | 208     |           |
| פֿבָּת ,פֶבֶת                              |          |                  | 147. 194   |     | ثثت                |         |           |
|                                            | 143      | רָאֵמָים         |            |     | ترتي               |         |           |
| קָשׁה                                      |          |                  | 72. 142    |     |                    | 146. 1  | 84        |
| קשורים                                     |          | , , ,            | 90. 219    |     | רָיֶתָה            |         |           |
| קשות ,קשות                                 |          |                  | 91, 199    |     | <u> </u>           |         |           |
| קשוֹתְיוֹ                                  | 139      |                  | 90. 178    | -   | רוּתֶכֶם           |         |           |
| קשָׁט ,קשָׁטְ                              |          | רָאָתָה, הָאָתָה | 49. 237    |     | רָנֶנֶ <b>ה</b>    |         |           |
| קשר                                        |          |                  | 237. 349   |     | רוּמָה             |         |           |
|                                            | 195.197  | _                | 144. 221.  | 230 | רוֹמוּ             |         |           |
| קַשְׁקְשׁוֹת                               |          |                  | 144. 230   | 1   | רוֹמָם             |         |           |
| <b>בַּיִּשְׂקְטוֹי</b> ֶתְרְּהְ            |          |                  | 339        | ĺ   | רוְמַמוּ           |         |           |
| קייקיים<br>קייקיים                         |          |                  | 146        |     | רוֹמַמוּת*         |         |           |
|                                            | 159.197  | רַבֹּאַת         |            |     | רוִמַּמְתִּי       |         |           |
| קשר ,קשר                                   |          | רְבָבָּת         |            |     | רוֹבָה             |         |           |
| קַשָּׁתָּח ,קַשְׁתָּה                      |          |                  | 144, 221   |     | רָתַב              |         | D.A       |
|                                            | 140.190  | רַבּוּ<br>רֹבּוּ |            |     |                    | 151, 18 | <b>74</b> |
| פַשְׁתוֹתָם ,פַשְׁתּוֹתָם                  | 140      | רבו<br>רבו       |            |     | רָתוּם<br>רַתוֹת   |         |           |
| פַשְׁתֹּרִיהָם ,פַשְׁחֹתֵּי<br>פַשְׁחִּרִי |          | רבו<br>רבו       |            |     |                    | 139. 20 | 0.1       |
|                                            | 45.105.  | רבוא             |            |     | ב'נוק<br>הייה      |         | - A       |
| · · · ·                                    | 140,206  |                  |            |     | רְחֵלִים           |         |           |
|                                            | A 701400 | 1 1/4 !          | -10        |     | - 77.1             |         |           |

|                      | 75. 142. 184   | רַבָּינר             |             | רַפּּינוּ                |          |
|----------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------------------|----------|
| בֿעַם                |                | רַ מְּסִיּ           |             | רַפּוּתי                 |          |
|                      | 231 f.         |                      | 148         | רַפְּסֹדוֹת ,רַפְּסֹדוֹת |          |
|                      | 182. 239       | رُول ا               |             | רַפָּתִים                |          |
| רֶתַמוּם             |                | רַבָּר, דּבָּר       | 329         |                          | 231. 336 |
| בֿעַמָּים            |                | רְנָנָה              | 148         |                          | 324      |
| לַתַּבֶּף, לְתַבְּּר | 349            | רַנָנוּ              | 332         | רָצָאתִי                 | 260      |
| בְּוַבְּנִית*        |                | בולינת -             |             | רָצוּר ,רָצוּר           | 337      |
| نتضنيك               | 3 <b>5</b> 0   | רָע, דֶע             |             | בָּצִים                  |          |
| בַּבָּבָּתַיִם       |                | בֿבֿ                 | 88. 139     | لأنخدا                   | 192      |
| וֹנוֹלּטֹיהם         | 347            | רַצֵּב               | 335         | بغو                      |          |
| بُشِهُ               | 232            | רְצֵבָה              |             | רֶּצְפָּה                | 87       |
| تأيثا                |                | רַצָּבוֹן, וְיצָבוֹן | 176         | ב'גַפֿע                  | 87       |
| ئننجُد               | 340            | רַעֶּרה              |             | ت بخشد                   | 249      |
| רַוָּדַצה            | 33 <b>1</b>    |                      | 134. 232    |                          | 221      |
|                      | 80. 254        |                      | 153. 336    | ָרַקְנֶע <u>ָי</u> ים    | 201      |
| רָתְּקָת             | 340            | רַבְּעָ              | 144         | רַקַע                    | 336      |
| בַּבָקקּי            |                | רוֹצָה               | 336         | שׁבַ, שֹבָ               | 326      |
| בַתַת, רַתַת         | 148            |                      | 139. 355    | 1                        | 332      |
| ದದೆವೆ                | 143            | •                    | 139         | רַשִּׁית                 | 90       |
| רָטַפַשׁ             | 115. 344       | ריצו                 |             | שְׁשֶׁים, שִשַּׁים,      | 75       |
| רטַשַׁרוּ            | 239            | רָעוֹת               | 187         | רִשְׁצָה                 | 142      |
| ند                   | 96             | רָעִר                |             | רָשְׁעַת                 | 142      |
| ריב                  | 146. 199. 327. | لبنذر                |             | רשֶׁעָרִים               |          |
|                      | 341            | ב ולה                |             | רִשְׁפֵּר ,רִשְׁפֵּר     | 67       |
| نيثب                 | 327            | רַנְּיָרָת           | 143         | ڎۺڗ                      | 340      |
| نديت                 |                | רֹצֵידֶוֹם           |             | רַתּוֹק                  | 157      |
| ליבות                | í              | רַצְיוֹן             | 176         |                          | 72. 194  |
| רַיבוּהָ             | 252            | רֵעִים               |             | וְתָת בּ                 | 12. 147  |
| ندقد                 | 199            | רָעִים               |             |                          |          |
| בים                  | 90. 194        | בֿגבּניג             | 214         |                          | 12, 133  |
| בַימִים              | 90. 194        | רַנְצַּךּ            | 139         | หู่กั                    |          |
| تيثام                | 1              |                      | 45. 142     | 1                        | 339      |
| بدشائل               |                | בּגֹּמִס             |             | הַאָבִר                  | 329      |
| בונ                  | 338            | בֿוֹבְנַ             |             | טָצַתוּ                  |          |
| <u>- 12</u>          |                | רַעֲנָנָה            |             | שאר                      |          |
| לבֿב                 |                | בן יצוב בים          |             | שַׁאַנָה                 |          |
| ئۆخۈ                 | 71             | ಗಥೆಸ್ವ               |             |                          | 151. 184 |
| רַפּוּ               | 1              |                      | 49. 77. 236 | שָׁאַלִּר                |          |
| רַכְּבָּה            |                | רָבֶּתַּבִּי         |             | האָשֶׂ                   |          |
|                      | 80. 197        | רָפָּא               |             | ישאר יי                  |          |
| ئڤىد                 | 148            | -                    | 157. 342    | שאל                      |          |
| רבור                 | 230. 243       | רָפָּאָה             |             | 7 " 1                    | 147. 149 |
| רָמוּת               | 179            | רַפְאוּת             | 179         | יָשׁאֵלֹדּנדּ            |          |
| רָמְתֵיהֶם           | 209            | רְפָּאִים            | 97          | שַׁאַלִּר                |          |
| רְבֶּיתִים           | 81             | רפאתי                | 111         | שָׁצֵּלֵּדְ              | 79. 350  |
| نفرثن                | 352            | בַפַּאמֶם            | 256         | ָשָׁצֵלָּ <u>ָ</u> תִּי  |          |
| ن قديناذير           |                |                      | 111. 325    | <b>שָׁאֶל</b> ָתִי       |          |
| أيتقرلو              | 345            | רָפְּיוֹן            | 176         | שָׁאָלְתִּיר             | 75       |

|                                     | 209           | <b>שְׁבָ</b> בִּרם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201        | אַןשָּ                                  | 83. 90. 96. |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                     | 75. 256       | שָׁבְבָנָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217        |                                         | 145         |
| וואנן                               | 158.232.341   | מַבְבַּת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217        | שוב                                     | 324         |
| שאננר שאננר                         | 73. 244       | טָבֶבְיָם, הָבִּבְיָם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 249        | שוב                                     | 151. 342    |
| שַׁאַננוֹת                          | 188           | שָׁבְּלַחֵיבֶּם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214        | שובב                                    |             |
| ישאר                                | 147           | שבעתים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201, 218   | שובב                                    |             |
|                                     | 46            | ישבר י                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40         | שוֹבַבָּה                               | 239         |
| ישאָר, ישאָר                        | 151           | שבר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231        | שובבקה                                  | 350         |
| שאַררת                              | 178           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342        | שובה                                    |             |
| שָׁבֶּרֶתַךְּ                       | 212           | ישברו לייב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | שובו                                    | 331         |
| מַאָּת*, שָּׁאָת                    | 340           | שָׁבָּבַהְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | שובר                                    | 329         |
|                                     | 231           | בְּבֵבֶשׁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | שובני                                   | 214         |
| שׁב                                 | 339 -         | שָּׁבַּרְּמָּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | שוט                                     | 83. 145     |
| שׁב                                 | 79. 96. 326   | שָׁבַּרְהִּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 253        | ಕಿರಬ್ಬ್                                 | 332         |
| ห⊋ซุ๊                               |               | בְּהֶלְבֶשְׁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256        | שושים                                   |             |
| <b>ט</b> ָּבָבִים                   |               | שבת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78, 340    | שוכה                                    | 354         |
|                                     | 326           | بَاجُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249        | שובת                                    | 354         |
| שבר שבר                             | 332           | ากรุ่ย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177        | שוּלֵל                                  | 155         |
| ישבו, אבע<br>ישבום                  | 347           | יִשׁבָּרוֹן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177        | שׁאַם                                   |             |
|                                     | 152. 198      | שגינות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 f.     | שוֹמֵב                                  |             |
| מבוברם                              | 194. 198      | يُودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150        | שוֹמֵמֶה                                | 159         |
| שָׁבוּתֵיבֶם                        | 214           | בי לים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254        | שוֹבֵים<br>שוֹבֵיםות                    | 80, 188     |
| מָבְוּתֵנוּ                         | 215           | יינר, שֶׁנֶר<br>שְׁנֵר ,שֶׁנֶר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142        | שיפמים                                  |             |
| 27.7.4<br>27.7.4                    | 185           | שר, שר<br>שר, שר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139        | שונם                                    |             |
| ב קיד<br>מובטר                      | 197           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153        | שורמי                                   |             |
| יורר<br>ליורר                       | 77. 143. 329  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 939        | הקל<br>שרקל                             |             |
| ָּהָיבָר<br>פֿיניבר                 | 76. 143       | שָׁרְּרָה ,שִׁרְּרָה<br>יַשְׁרָּרָה ,שִׁרְּרָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 239     | שוּעַלִּרם                              |             |
| הבלע<br>בב                          | 143           | יייייי איייייייייייייייייייייייייייייי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 239        | ָּהְיָבְיִרָּה<br>הַיִּבְּיָרָה         |             |
| ָהְבְיָה<br>הַבְּיָה                | 207           | וניודרות<br>היידרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 331        | שָׁיַבְיָהָר<br>שָׁיַבְיָהָר            |             |
| 2014                                | 190           | المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناسط المناس | 944        | ָּבְּיִי.<br>שוּפָמִר                   |             |
| שָׁבָּרִים<br>שָׁבָּרִים            | 195           | 7,770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244<br>265 | רבוש אופר פון                           | 155         |
|                                     | 213           | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149        | שופרות                                  | 101         |
| שָׁבִּיקָ <b>י</b> ם<br>שָׁבִּיסִים | 160           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | שָׁיָקִים<br>שְׁיָקִים                  | 105         |
|                                     |               | البات المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 201        | שָׁיָרִים<br>שְׁיָרִים                  | 104         |
| שָּׁבִרנִּר<br>שָׁבִרנִּית          |               | 1112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205        |                                         | 122. 261 f. |
|                                     |               | 1114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339        | יוֹיִם יוֹיַי                           | 105         |
|                                     | 143, 182      | חַר ווז                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191        | ا الله الله الله الله الله الله الله ال | 100         |
| הָבּיַלְתָּלֵן                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215        | שושיבה                                  |             |
| שָׁבִיהֶם<br>ייירליל                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178        | שׁוֹשַׁנְּים<br>טׁת                     |             |
| 74236                               | 106.115.161   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201        | -                                       |             |
| שָבֶּלִּי                           | 197           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144        | שָׁתָה                                  |             |
|                                     | 197           | שְׂבֵר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191        | שָׁיבוּ                                 |             |
| شعثد                                | 82. 156. 185. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191        | יַברגּ                                  |             |
|                                     | 197           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139, 201   | שַׁחוֹתִר<br>מַרבי                      | 260         |
|                                     | 264           | <b>ט</b> וברנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191        |                                         | 73. 104     |
| אַבַל, אָבַל                        | 142. 217      | न्यूष्ट्र, न्यूष्ट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 211        | יַבר יַבר יַבר יַבר יַבר יַבר יַבר יַבר |             |
| شخش                                 | 340           | טְּדֵינוּ<br>טַּדְמוֹת ,שְׁרָךּ<br>טַּדְמוֹת ,שְׁרָךּ<br>טִּדִר,<br>טִּדִר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189        | ישחרה היה                               |             |
|                                     | 217           | המי, המי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139        | שְׁחַרוֹת                               |             |
| אַבעת, אַיבעיי                      | 101. 100      | שָהַר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12<br>99   | שַׁתַרוּת                               |             |
| שבבים                               | 195. 218      | שוא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99         | הַחַרְחֹרָה                             | 159         |

| הַתָּיִים                 | 201            | מַבְתַנוּהְ                        | 350           |                                     | 238         |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|
| מתשׁ, התשׁ                | 148            | שָׁבַחָנִי                         | 229           | שׁלְחַה                             | 75. 238     |
|                           | 231 f.         | הַבַתַּהָ                          | 85            | שַׁלְּחַה                           | 238         |
| بقيتاف                    |                | שָׁבַ <b>ַ</b> חָמֵם               | 256           | שׁלַחחוּ                            | 344         |
| ಕ್ಷುಗ್ರಹ                  | 346            | מַבָּבָית                          | 238           | אָרִוּר                             | 244         |
| ಗಿಗ್ಗಳ                    | 244            | שָׁבָּלָ <b>ה</b>                  | 238           | מַלְּחוּ                            | 331         |
| بقتلاله                   | 332            | ייבלוי                             | 244           | יִשׁלָּחוּהָ<br>יִשׁלָּחוּהָ        | 350         |
| بفشنك                     | 349            | יַשָּׁבְּלוּהָ                     | 350           | שַׁלַחִים                           | 157. 193    |
| بمترقع                    | 256            | שׁכִּלִּים*                        | 193           | קרָבְישָׁ<br>קרַבָּעָי              | 349         |
| ښې۸                       | 145            | טָבַלָּת                           | 254           | קַרָבֶּ שִׁי                        | 350         |
| אַניַ י                   | 139            | שַׁבֶּלֵה                          |               | ישבר ה                              | 349         |
| שֵׁיבָה                   | 145            | <b>שַׁבְּלֶ</b> חָה                | 346           | שַׁלְחַן, שִׁלְחַן                  | 176         |
| שֵׁיבֵת                   | 145            | שׁבלחי                             |               | מֶלֶחָנוּ<br>מֶלֶחָנוּ<br>שִׁלְחַוּ | 353         |
| שַׂרָתוּ                  | 139            | שָׁבֶּלְתִּר                       | 260           | שׁלַחנוּ                            |             |
| หา้น                      | 139            | שכלחי                              |               | הוֹזְתְלָתְנוֹת הָשָׁלְתָנוֹת       | 188. 191    |
| שִׁית                     | 146. 327. 341  | שׁבַלְּחָם<br>שׁבַלְּחָם           | 256           | מַלַּהְתָּחִה                       | 346         |
| שרתו                      | 333            | שָׁבֶּם ,שְׁבֶם                    |               | <b>הַלַּח</b> ָתָה                  | 346         |
| שׁׁרתוֹר                  | 154. 183       | טְבַבֶּן, שָבֵעָי                  | 222, 229      | שבחחר                               |             |
|                           | 145            | וֹבֶשָׂ, וְבַשֹּׁ                  | 149           | שָׁלָּחֹמֶיהָ                       | 207         |
| שרלה                      | 101. 177       | וֹשְׁכָּוֹן - יְשָׁכֹּוֹן          |               | غِرَيْنِ لِيَّالِهُ فِي الْمُرْدِ   | 350         |
| ישרלדגר                   |                | שׁבּר ''                           | 232           | שָׁלַרְוֹחָנִ <b>י</b> ר            | 352         |
| שׁרַלֵּל                  |                | שׁבְּיִּר                          |               | <b>טַּ</b> וּבְּרִהְנִּר            |             |
| т "                       | 327. 341       | יַּיבֶּי רֶבִי                     | 213           | ָּשָׁ <b>בֶּ</b> רִר                |             |
| שִּׁרמֵה                  |                | שׁבֶּנֹהָה<br>שׁבָּנֹהָה           | 207           | אַבַּרוּ ,שָׁבֵּרוּ                 | 149         |
|                           | 333            | שבַּנְהָי                          | 204           | שׁלִּרשׁ "                          |             |
| שרמר                      |                | יַנוּכָר                           | 150           | יְשִׁילִריִשִׁר                     |             |
|                           | 146. 185. 198. |                                    | 340           | שַׁלָּרשִׁרם                        |             |
| •                         | 341            | שפרה                               |               | שלישית                              |             |
| מוררד <i>ו</i>            | 185. 198       | T                                  | 144           | שׁוּלֵבֶת<br>שׁוּלֵבֶת              |             |
| יָשׁררף                   |                | שׁלָאֵנֵן                          |               | אַבָּׁל, אָשָׁלָּל                  |             |
| שירות                     |                | שלחבת                              | 115. 122. 161 | שלל "                               | 230         |
| •                         | 185. 198       | יַשְׁלָּר                          |               | שַׁבְּלַב                           |             |
| שרשר                      |                | ישלו ו                             | 148           | שׁלַלֵם<br>שׁלַלֵם                  |             |
| שרשר                      |                | שלוה                               |               | שָׁלֵם                              |             |
| שִׁיָת, שִׁיָת            |                | רָּיִבְּיָּה                       |               | שַׁבֶּם                             |             |
|                           | 162. 327. 341  | נעלות                              | 88            | שׁלֵם                               |             |
| שׁרתָה<br>שׁרתָה          |                | שלור                               | 88<br>214     |                                     | 101. 177    |
|                           | 84. 140        | שׁלום שָׁלום                       | 71, 151       | יִשׁלָמוּ                           |             |
|                           | 333            | שלום                               |               | שׁלֹמֵר                             |             |
| שרתר                      |                | שלרן<br>שלרן                       |               | 1 1 7                               | 176. 193    |
|                           | 338            | שלונר                              |               | , , , -                             | 176. 193    |
| בבה, בבה<br>יוה           |                | שַׁלּוֹתָ                          |               | הַאָּמָת                            |             |
| *57, 277                  | 151. 340       | ייולרמר                            | 83 95 260     | ත්රත්, ත්රත්, -ත්රිත්               | 151, 217    |
| מפול ה                    |                | שַׁלְּוֹתֵירָהְ<br>שַׁלְּוֹתֵירָהְ |               | נשלשה                               | 151. 217    |
| שפולה                     |                | المراجعة الما                      | 88. 326       |                                     | 176. 220 f. |
| שׁבּוּבְּוּ,<br>שַׁבּוּרָ |                |                                    | 88            | שַׁלְשָׁרם<br>שָׁלְשָׁרם            |             |
|                           | 229            |                                    | 147. 338      |                                     | 151. 182.   |
| שבתי                      |                | שַׁבְּׁת, הַשְׁבָּׁת               |               | .,,,,,                              | 217         |
|                           |                | אַלָּטָה, יוּיַּטָּטָי             | 346           | מָלְשִׁקּם בּישְׁלִשְׁים            |             |
| שְׁבֵתֵי                  | 131            | 1 11111                            | 040           |                                     | 10. 400     |

| Lambai                         | 0.1                     | lamba usaa ttii                                          | 0.40            |     |                                          | 100 100  |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----|------------------------------------------|----------|
| <u>שׁלְחִיאֵל</u>              | 90                      | יִים בְּנוּרְהָ<br>וֹים בִינוּרְהָ                       | 04b             |     | שוֹהָ<br>ניזַילי                         | 139. 182 |
|                                |                         | שָׁמֶצֵיִר<br>שׁמֶצֵת ,שׁמֵצֵת                           |                 |     |                                          |          |
|                                |                         | 1250, 1250                                               | 85. 254         |     | מסחו                                     | 139. 201 |
| שׁמר, בשׁמ<br>איימיא           | 161. 177                |                                                          | 147, 324        |     |                                          | 153, 336 |
|                                |                         |                                                          |                 |     | ָּהַבְּיבְינֵי<br>בּיבָיבָי              |          |
|                                | 68. 127. 220            | שָׁמְרָ <b>ה</b>                                         |                 |     |                                          |          |
| שָׁמָּחוּ                      | 331                     | <u>שַ</u> מְרָה                                          |                 |     | טַיִּבר                                  |          |
|                                | 1                       | 11,746                                                   | 230             |     | ישר ביים                                 |          |
| <b>יִשְׁמַרְּאֵל</b>           | 139,187,193             | فكندب                                                    | 157. 193        |     | ישַּׁבֶר, ישֵּׁיבֶר ,שֵּׁיבֶר<br>שִׁבֵּר | 150      |
|                                |                         |                                                          | 104             |     |                                          |          |
| שמות<br>שמות                   | 139. 187                | ئِپچٹ<br>ئەچئانת*                                        |                 |     | שַׂבֶּרָת<br>שִׂעֹרָת                    | 1001.    |
| שַׁמּוּת<br>שָׁמּוֹתַם         |                         | Y .                                                      |                 |     | יישני.<br>שַׁצֵרגּ                       |          |
|                                |                         | בייים<br>קייף                                            |                 |     |                                          |          |
| שמוקן<br>יימו היים             | 211                     | שָׁמֶתְהוּ                                               |                 |     | שצרורה                                   | 100      |
| שַּׁמַת ,עַּמָּח               |                         | שַׂמְחוֹ<br>שִׁמְחוֹ                                     |                 |     | שׁבַרָּם                                 |          |
| שָׁמְחָ <b>ת</b>               |                         | ַ װַמְהָּ<br>מִימְהָּ                                    |                 |     |                                          | 121. 233 |
| ייי מין דור<br>יייי אייי איייי |                         | מַיִּמְתִּר                                              |                 |     |                                          | 160. 193 |
|                                | 331                     | שַּׂמְתִּרוֹ                                             | 343             |     | <u>שֶׁבֶשֶׁבְּחִר</u>                    |          |
| שְׁמָחֵר ,שִׁמְחַר             | 329                     | שַּׁמְקִים                                               |                 |     | הפו.<br>הפו                              |          |
| שמחר ,שמחר                     | 197                     | טַמְמָם                                                  |                 |     |                                          |          |
| מייחר שי מייחר                 |                         | שׁרָר, בְּשׁרָ<br>שׁרָרא                                 | 140             |     | שפיני                                    | 101      |
|                                | 256                     |                                                          |                 |     | שפתבה                                    | 212      |
|                                | 139, 214<br>148, 192 f. | שנא                                                      |                 |     | ָּטִפְּטָה<br>מינים                      | 004      |
|                                |                         | טָיָא                                                    |                 |     | טפטר                                     | 224      |
| שָׁמֶלְתֵיְהְ<br>שִׁמֶלְתֵיְהְ |                         | טונא<br>טונא                                             |                 |     | שפטר, שפטר                               | 331      |
| הִמֹלְנוֹם<br>הַבְּנוֹיוֹ:     | 213                     |                                                          |                 |     | בייפטרה.                                 |          |
| הָבֶּבֶתְ<br>הַבְּלְנִים       |                         | שָׂנָאָה                                                 |                 |     | יַטְפָּטוּנוּ                            |          |
| מַמְמֵית                       |                         | שָׁנַאָה                                                 |                 |     | שׁפְטֵרָה                                | 176      |
| הָמניע<br>הַמַלָּה             |                         | שָּׂנָאַרָּ                                              |                 |     | שפרפון                                   |          |
| שמנח                           |                         |                                                          | 349<br>148. 340 |     | 1=50                                     | 82. 329  |
| שַּׁמְנֵּרְּ                   |                         | שָׁנָאַת                                                 |                 |     | שָׁפָבַהְהוּ<br>שָׁפָּבַהְהוּ            | 945      |
| שַּבְּנִי                      |                         | קנאט<br>הנאט                                             |                 |     | הפֿר<br>הפֿר ייי                         | 990      |
| שמ:רם                          |                         | ۾ ترين                                                   | 346             |     | שָׁבֶּלְתוֹ<br>שָׁבֵּלְתוֹ               |          |
| שמנת                           |                         | שָׁנָא <i>ָרָר</i><br>שָׁנָאָרָר                         | 960             |     |                                          | 141. 175 |
| שמע                            |                         | מָנְאָ <u>ת</u> ִיךְּ                                    |                 |     | ָטְפָב<br>שׁפֵּגרם                       |          |
| המגר                           |                         | הנאטם<br>הנאיין.                                         | 211             |     | שָׁפָּבֶּת                               |          |
| שמב                            |                         |                                                          | 139. 182.       | 185 |                                          |          |
| שׁמַיב                         |                         | Y Y                                                      | 139. 198        |     | הַפַּת<br>הַפָּר                         |          |
| בַּב <u>ּ</u>                  |                         | 1                                                        | 139. 201.       |     |                                          |          |
| *ಬತಿಹೆದೆ                       |                         | ישָׁנִר ,שָׁנִר                                          |                 | 210 | מְּפָתְית, חָיהָפָשׁ                     | 141 190  |
| שָׁמֶינֶה                      |                         | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | 201             |     |                                          | 141. 201 |
| ಗಾಪಿದೆ, ಆತಿದೆಗೆ<br>ಬಡೆದೆಗಳ     |                         |                                                          | 219             |     | שפתי                                     |          |
| שָׁמֵערּ<br>שָׁמֵערּ           | 229                     |                                                          | 139. 185.       | 198 |                                          | 141. 201 |
| ئەشدە<br>ئەشتەر                |                         | بمدد ت                                                   | 139. 201.       | 216 | המשנה<br>הייב                            | 201      |
| ויימער                         | 334                     | שׁנֵים<br>שׁנֵים                                         |                 | 240 | שָׁק ,שָׁק                               |          |
| بَمْقَدُدُك                    |                         | ישנים<br>שנים                                            |                 |     | שקור<br>שקור                             |          |
|                                | 324. 346                | שנים                                                     |                 |     | שקוץ                                     |          |
| הָטְבֵּנוּ<br>הַיִּבְּנוּ      |                         | יינים ו<br>שנים ו                                        |                 |     | ישקויץ<br>ישקויצים                       |          |
| - 7 7                          |                         |                                                          |                 |     |                                          |          |

| 201 שׁקֵים, שֹקֵים        | מָתוֹתֵיתֶם               | 139         | תֹאבֻבֶלֵּנוּ                | 284. 301    |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 198 שָׁקְמוֹת             | יַשָּׁימֵר                | 201. 216    | הַאָּבֶּם                    | 304         |
| 195. 198 שַׁקְמָּרם       | שַׁתַּיָם                 | 139.201.216 | מַאָּכַּמִנָּה               | 298         |
| יַבּטָי 231               | <b>שְׁתְּיִ</b> ם         | 216         | מַאֶלַף                      |             |
| 342 שַׁקֵץ                | فاقراط                    |             | האמין                        |             |
| ווקערות 115. 122. 161     | שַׁתַּנִי                 |             | הַאַמִירנה                   |             |
| ກ່ຽນ 141                  |                           |             | מַצְפֶּוֹך ,מַצְמֵּוֹ        |             |
| 141 שָׁקַתוֹת             | লপ                        | 138. 198    |                              | 105. 298    |
| 104 שֵׁרֹאשׁר             | ת<br>מאבר ,מאבר           |             | האבינו                       |             |
| 161 שַׁרְבִּרט            | תאַבֵּד                   |             |                              | 284. 301    |
| 178 שֵׁרוֹנִי             | ייטהי<br>תאברו ,תאברו     |             | שׁאַפּּיִאנּל<br>הַיַּהַיּיּ |             |
| מרות 187                  |                           |             | האמר האמר                    |             |
| 155 שָׁרֶשֶׁת             | קאַבְּרוּ<br>באייביוּ     |             |                              |             |
|                           | תאברון                    |             | האמרו האמרו                  | 210         |
| 176 שַרְיּוֹדֶ            | קאַבְּרוּךְ               |             | תאמרה                        |             |
| 213 טַרַיָּדְ             | עַאַבְּרֵם                | 348         | האמרי                        | 300         |
| 50 שַׁרִּים               | האבַרְנָת                 |             | תאמרנה,תאמרן,                | 297         |
| 179 שׁרָירוּת             |                           | 283. 300    | הַאנָה                       |             |
| 90 שֵׁרָית                | תאבו                      |             |                              | 185. 197    |
| 104 שְׁהַרָּ              | מַאֶּתַב                  | 283.300     | בֿוֹאֲנָה*                   |             |
| מבת 232                   | מַאֶּהָב                  |             | שַׁצֵּנָה                    | 89. 166     |
| עָרָפּוּהָ 242. 346       | רָּאֵרֶבוּ                | 86.309      | שַּאָנַת                     | 287         |
| 348 שְׁרָפָּחַם           | מֶאֶהָבוּ                 | 86. 309     | קַאֲנָלָה                    | 166         |
| 332 שְׁרֵבוּ              | מַאֶּדָבוּן               | 86. 309     | קצנים                        | 197         |
| *טררים 158                |                           | 151         | קאָנִים                      | 167         |
| שרש 233                   | מַּצְּנָה                 | 166         | קאנה                         | 300         |
| 116 שַׁרְשָׁר             | מַּצָּיָת                 |             | הָאֵנָתִי                    |             |
| 245 שׁרָשׁוּ              | הַאוֹת בּ                 | 198         | האסום                        | 268         |
| 160. 189                  | מצחז                      | - 268       | מאמנ                         |             |
| *מַרְשִׁים 195            |                           | 268. 284    | תאספר                        | 72.268.299. |
| 232 فيرنيام               | תאתזנר                    | 351         |                              | 305         |
| 160 שַּׁרְשִׁרוֹת         | הַצַּתָר, הְצַתַר         | 285         | הַאָמַר                      | 304         |
| הבוט 231                  | הָאָתֶרוּ                 |             | מַּצָפָּה                    | 287         |
| າກຸງີ່ພຸ່ 203             |                           | 198         | תאפו                         |             |
| ชีซี่ 145. 217            |                           | 286         | הַאָפֶרנָה                   | 299         |
| *115. 261                 | תאבל חאבל                 |             |                              | 146         |
| 92 טשאחיק                 | הַאָבֶל                   |             | 1                            | 299         |
| កឃ្ញុំ 145. 217           |                           | 302         | Y                            | 286         |
| ישטור , שטור 177          | קאָכְלֵּחוּ<br>קאָכְלֵחוּ |             |                              | 282. 299    |
| 178. 219                  | ייאָרָבָי<br>אבָלָרוּי    | 214         | תַאַרְגִּר<br>תַּאַרְגִר     |             |
| 218 בישים                 | תאבלו ,תאבלו              | 210         | הארו                         |             |
| ਹ ਪ੍ਰਦੇ 218<br>ਸਾਬੰਦੇ 219 | מאבלה ,יואדיני            |             | הַאָריכָן                    |             |
| • •                       | 1 1 1 1                   |             | הָאָרֵשׁ<br>הָאָרֵשׁ         |             |
| ກພູ່ນີ່ 145. 217          | האכלהן<br>האכלר           |             | شقهاد                        |             |
| ກພູ 139                   |                           |             | האשם                         |             |
| 342                       | יואבלד.                   | 000         |                              |             |
| 340 שׁהֹה                 | האכלכם                    | 1 661       | הָאָשָׁמר<br>הַאָשָׁמר       |             |
| ຳກະນຸ 147. 342            | זאכַלְנָה                 |             | פַאמָה                       |             |
| รกษ์ 246                  | בַּאָבַלְנָת              | 1 298       |                              | 111, 300    |
| אוֹחשָׂ 340               |                           | 87. 301     | 1                            | 300         |
| חוֹת 139. 342             | מאבלנו                    | 353         | מבאנ                         | 309         |

| תבאר                 | 306        | קבָּנָת                | 287. 304     | ندور                       | 301        |
|----------------------|------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| <b>תבארנה</b>        | 297        | הָבָנוּ                | 309          | הַבָּל                     |            |
| הבאמו                | 347        | הָבִנִר                |              | הגל                        |            |
| הָבֹאנָה ,הָבֹאנָ    | 297        |                        | 299. 301     | הָגָבָּת                   | 301        |
| תבאש                 |            | הַבְנִית               |              | הַּנְּלֶּת                 |            |
| הבאהה                | 289        | הַבְּצִיהּן            |              | הָּנָבֶּה                  |            |
| קבׄאתָר              | 306        | مجيد                   |              | הגלה                       |            |
| הובלרו               | 268        | הַבַּגנָת              |              | הָנַלָּר                   | 306        |
| חבגור                | 268        | שַבַּצַר               |              | <b>הַנְלְנָה</b>           |            |
| מַבָּת               | 150        | חָבַבֶּרוּ             |              | הַנְמוּל                   |            |
| מַבַהַל              | 301        | מבבת                   |              | הַגְּמוּלוֹהָר             |            |
| הַבְּחַל             |            | ਮੈਹੈਫੋਰਪ               | 285          | הַנַּע                     |            |
| מַבָּחַלְּנָת        | 298        | קבַעָתַנָּר            | 269. 301.    | הָבָּעוּ הָבְּנִי          | 309        |
| מָבוֹא               | 284        |                        | 351          | הְּגְרָה*                  | 166        |
| הַבוֹאָת             | 284        | קבַּאָבָר              | 306          | הָנָרֵמִי                  | 306        |
| הבוצור               | 284        | מַבַּצַּכְּנָת         | 297          | הגרַש                      | 301        |
| חבוו                 | 304        | הַבַּקִּג              | 88. 285. 301 | הָנָרַשׁוּן                | 310        |
| הִבוֹל               | 300        | הבקק                   | 88. 301      |                            | 283.300    |
| קבונה                | 186        | שַבַּפַּגְנָת          | 297          | חרבָקרן                    | 304 f. 309 |
| חבונות               | 186        | הָבַקַשׁ               |              | הַדְּבָּקִיִּי             |            |
| קבונם                | 209        | חַבַּקָשׁ־             | 285          |                            | 284. 301   |
| מַבוּס               | 282        | חָבַקַשׁוּ, חְבַקְשׁוּ |              | הָרַבֶּר־                  | 285        |
| Pizn                 | 304        | הַבַּקָשׁי             |              | מָּדַבָּרוּ                | 310        |
| מבוש                 | 283        | הַבְקַּשָׁנָת          |              | מְּדַבָּרוּן, תְּדַבְּרוּן |            |
| הַבוֹשִׁר            | 305        | חבקשנו                 | 301          | <b>הְּרַבֵּרָ</b> י        |            |
| קבו                  | 299        | הַבְּהַ                | 301          | הָרַבַּרְנָת               | 297, 313   |
| הָבֹּגה              | 308        | קבבה, קבבה             | 285          | שבר                        | 284        |
| שַּבְתַּר            | 300        | הְבָּרֵבוּ             | 310          | فأشاد                      | 166        |
| ದ್ವವ                 | 302        | רַבְּרָבֶנוּ           | 301. 346     | הַהוֹם                     | 282        |
| הָברא                | 286. 303   | קבָרָבּוּר             | 285          | শানাল                      | 268        |
| הָבִראוּ             | 311        | חַבשׁוּ                | 309          | קרוש                       |            |
| • 4                  | 47. 104    | טַבְּהַּגַל            |              | מָדִרבֶונּגּ               |            |
| ַחָבִראָרנָ <b>ח</b> | 298. 303   | הָבַשָּׂרוּ            | 310          | קָרַבָּאוּנַנִי            | 351        |
| הָבִיאָנּוּ          | 303        | מַבָּת                 |              | ָתַּרְבֶּ <i>נ</i> ָרָה    | 296        |
| מַבִּין              | 303        | הַנְאַל                | 300          | הַפַּמוּ                   | 312        |
| הָבִרנוּ             | 311        | त्रद्दत                |              | חַבַּמִּר                  | 306        |
| שַבְבָּח             | 283.300    | תְּנְבְּ <u>הֶרנָה</u> | 296          | न्त्रतंद्व                 | 305        |
| אַבְכּוּ             | 309        | פּוּבִּיהַ             |              | فتتشديا                    | 310        |
| הָבְבָּר             |            | מַּנְדֵּל              | 302          | فكأفدياذر                  | 310        |
| הָבְבֶּינָת          |            | קַבָּדְלֶנוּ           | 301          | שָׁרָב, שֻׁרָבָּ           |            |
|                      | 166. 184   | קובה בנו               |              | מַּרְעהּן, הַּיְּדְעהּ     |            |
| شڅر                  |            | ন্যা                   |              | מַרָצִי ,תַּרָצִי          | 306        |
| הַבַּלוּל            |            | קגררה                  |              |                            | 304.306    |
| הַבְּלָית            | 167        | יַהָּגהָיָר.           | 305          | نتئأأذن                    | 305        |
| שבקב                 |            | הַּגְזַר               |              | فلتها                      |            |
| שַּבְלָּבֵמוּ        |            | הַּגִּיד               |              | لشنشا                      |            |
| שַבּלְּבֶיּוּ        |            | لأفيني                 |              | فننافه                     |            |
|                      | 75. 142    | הוֹבְיוּוּן            |              | קַּרְעַּרָּ                |            |
| שַּבְנֶּת            | 300        | בַּיּנְבַּ             | 286          | מָּרְהֹפּיּ                | 308        |
| Stade, hebr          | Grammatik. |                        |              | 27                         |            |

|                                    | 81. 146     | תוֹבִית              |          | תושיה                        | 166      |
|------------------------------------|-------------|----------------------|----------|------------------------------|----------|
| הָתוֹם                             | 167. 184    | תוביחוק              | 350      | חושרעון                      | 311      |
| מַחוֹם                             |             | תובכי                | 212      | תוְשַׁב                      | 287      |
| יש הוות מו                         |             | -                    | 283. 300 | <b>הווְטַׁי</b> בוּן         | 312      |
|                                    | 284. 300    | תובל                 | 300      | <b>הַנְיַשִּי</b> בִּר       | 308      |
| מַקָּיֶה                           | 283.300     | תוּכְלָּר            | 305      | חוֹתָת                       |          |
| מָּקְלֵּה                          |             | יַּמַבְּלַב          |          | תותררה                       | 311      |
| הַּנְּקְרוּן, הָּנְקְרוּ           | 309         | תולדות               | 166. 188 | תוֹתר                        | 88. 302  |
| מַּדְרָּר                          | 306         | תוליד                |          | תוְבַּת                      | 300      |
| הַ <b>רְּרֶרֶ</b> ינָדוֹ           |             | वार्द्ध              |          | فأفراه                       | 309      |
| ַ הַּנֶּהֶל <u>ָ</u>               | 286         | שול ע                |          | תִּוְבָּתִים<br>תּוְבָּתִים  | 347      |
|                                    | 166. 185    | חול בו               |          | ند آخ ثرور                   | 300      |
| שַּׁבַלּוּבָּח*                    | 167         | הולפת ,חולפת         | 166      | תַּוֹלֶבֶּרֹרוּ              |          |
| הָתָלוֹת                           |             | חומיה                | 154      | הַןְכַּר <b>ה</b>            | 299      |
| تفتوك                              | 268. 284    | תוֹמִם               | 90       | בַּבְּבָר                    | 304      |
| מָתַבַּלַ                          | 285         | תובת                 | 286      | הַ זְּכָּרוּ<br>הַ זְּכָּרוּ | 308      |
| תָּבַלְבֶּלֶּהָ<br>תַּבַלְבָּלֶּהָ | 285         | תוֹנֶ <b>ה</b>       | 302      | תוְפָרִי                     | 305      |
| שׁׁרַבַּּת                         |             | הניכה                |          | שַּנְּכֵּנִר                 |          |
| فننؤشك                             | 211         | רגוֹינֶנ <b>וּ</b> ר | 302      | מַנְבַרְנָה ,תִּנְבַרְנָ,    | 298      |
| הָהִיבֶּנָה                        | 298         | תוסיק                | 302      | תַּוְלָר                     | 305      |
| הָּלמוֹת                           | <b>19</b> 0 | תוסיפון              | 311      | הַּוֹנֶת                     |          |
| قظتمر                              | 306         | תוסיפי               | 307      | הַלְנוּת                     | 167      |
| ترثوك                              | 282         | תוֹסַתְּ             | 88. 302  | תַּזְנהּתֶרהָ <u>וֹ</u>      | 207      |
| قثوظ                               |             | עומת                 | 302      | שַּוֹנוּתֵרֶךְ <u>ה</u>      | 213      |
| הַּדְּפָּכוֹת                      |             | תוצבה                | 166      | מַנְנּוּתָ בְּ               |          |
| מַּהֲרֹג                           | 299         | תוֹעָפוֹת            | 166      | תונר                         | 306      |
| מַבַרֹגִי ,מַבַּרְגִי              | 308         | תוֹפַע               | 88. 286  | תוֹנִים                      | 347      |
| מַּלָרַגְּיָה                      | 298         | תוֹצָאוֹת            | 166. 188 | ָתְּלְיֶרֶנָה <b>ו</b>       | 296      |
| הַּדְרוּ                           | 309         | תוֹצְאוֹת            | 188      | فالقط                        | 300      |
| בּוֹדַבֶּרן:                       |             | תוצרא                | 302      | baiù baiù                    |          |
| הַּקְבַרֹם                         | 299         | הוֹצִראוּ            | 211      | תַּוְרַעַ                    | 286      |
| שַּהָבֶס                           |             | תוקר ,תוקר           | 286      | מֹלובֹא                      |          |
| រទ្ធជាជាមា                         | 112. 311    | תוקדים               | 193      | מַתְבּוּלות                  |          |
|                                    | 138         | מַנָּרָא             | 304      | הַּוֹרְובֹל <b>ּ</b>         |          |
| תובלון                             |             | תובר                 | 302      | ظتقر                         | 265      |
| תובלנה                             | 298         | תוּרֵד               | 303      | שַּׁלַנַת                    |          |
| תונה                               | 166         | תוֹרָה               | 166      | שַׁתַּבְּמֶנָּת              | 301      |
| מוֹנֶת                             |             | חוֹרֶה               | f        | מַדַבשׁ                      |          |
| هارا <u>ن</u>                      | 105. 286    | תורות                | 188      | קרוג                         | 299      |
| لاثلة                              | 287         | תוֹרִישׁ             | 302      | नृतानंदर                     |          |
| نازيد                              | 308         | חור רשה              | 1        | שַּׁלְוּגִּר                 |          |
| תוֹתל                              | 302         | תוֹרִישֵׁמוֹ         | 347      | מוְזגֹרוּ ,מַנְזגְרוּ        |          |
| תוֹדֶלֶת<br>הוֹדֶלֶת               |             | מוֹרָךְ              |          | מַּחְבֹּרְנָּח               |          |
|                                    | 83. 96. 145 | न्त्र                |          | قتار                         |          |
| لتبك                               | 83. 145     | בשֵׁיה, בשָּׂיה      | 166      |                              | 283. 300 |
| חַוֹבֶת                            |             | חושב                 |          | شننذخ                        |          |
| שוִבֶּתָה                          | 166         | חושבי                |          |                              | 285. 302 |
| חוֹבחוֹת                           |             | תוֹשָׁבִרם           |          | הַּחוֹלֶלְכֶם                |          |
| ಸ್ವಾಗಿ                             | 166         | त्रंध                | 286      | قتت                          | 85. 284  |

| פַתְיַת                      | 300      | מַדֵנוּ                           | 309  |        | פּֿתַתַּנִּר              | 214. | 229 |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|------|--------|---------------------------|------|-----|
| פַתוּוּ                      |          | יַּתְנַינּוּנוֹת*                 | 194  |        | ದ್ದ                       | 302  |     |
| מֶתֶנִינָה<br>מֶתֶנִינָה     | 296      | הַתְנוּנִים                       | 167. | 193 f. | ಧ್ಯವಗ                     | 283  |     |
| <u>מֶּתֶנ</u> ק              | 283      | הַדְנִרפִר                        | 307  |        | ಗಲ್ಲವು                    | 286. | 302 |
| <u>ה</u> ֶּתֶּיוֶקוּ         | 309      | קיתון, קיתון                      |      |        | הטדורה                    | 305  |     |
| הֶתוֹקר<br>הַתוֹקר           |          | <b>ה</b> ַתָּבָּת                 |      |        | השרת                      | 302  |     |
| מַדֶּנָיָא                   |          | מחס                               |      |        | הַטִּיפּוּ                |      |     |
| <u>ตี</u> นี้วุ่หร           |          | הַּרְשָּׁה                        | 300  |        | הַטְמָא                   |      |     |
| <u>ה</u> ה<br>הַהָּטִרא      |          | הַּיִּקְפָּר ,הַיִּקְפֵּר         |      |        | ಸವೆದೆಬ                    |      |     |
|                              | 284      | תחפירו                            |      |        | אַבְעָה, אַנְטָבָאוּ      |      |     |
|                              | 283. 300 | הַּחָפֹץ                          | 268  |        | הטע                       |      |     |
|                              | 285. 301 | מַתִּפָּרוּ                       |      |        | הָשָּׁבֶּדָ               | 346  |     |
| מִּתְרֹּגּן, הָתִּתִינּ      |          | מַּחְפָּשׁנָת                     |      |        | הָשָׁנוּ                  |      |     |
| فالتوءوا                     |          | בַּּהָץ                           |      |        | הִטִּיִר                  |      |     |
| فترتدرا                      |          | <u>ש</u> ַּרְקָרוּן               |      |        | הָשָׁבֶבוּ                |      |     |
| מָתְיֵינָה                   |          | מַּתְּלָא                         |      |        | הָשֹׁפֶנֶה                |      |     |
| <u>שְׁתַוֹיֵרנֶּת</u>        |          | מתרים                             |      |        | ಶಜಗ                       |      |     |
| ָּמָתִר <sup>ָ</sup> ל       |          | מַתַרִישׁוּן                      | 311  |        | קַבֶבֶּב                  |      |     |
|                              | 304. 307 | תתרשר                             |      |        | שַׁבְיהָ, שַּׁבְיהָ       |      |     |
| תַּדְוֹנֵניּ                 |          | קַּתֶּרֶץ                         |      |        | הַרגִּע                   |      |     |
| הַתּוֹנֵנִי                  | 1        | תַּתַלִישׁ                        |      |        | הַרשָבִר                  | 307  |     |
| מַּקבּם                      | 300      | בַּירָיהַ                         | 287  |        | הַרטִיב                   |      |     |
| הַּחַפַּמֵנִי                |          | יבשְׁהָהַ, יבשׁרְהַ               |      |        | הַרִּטִיבוּ               |      |     |
| תתל                          |          | הַּחְשָׁבוּנִיר                   |      |        | הרכון                     |      |     |
| פַּתַל                       | 303      | ַהַּלְישַׁבְנָּת<br>הַלְישַׁבְנָת |      |        | <b>אַרָבְּי</b> בֹּלָּהְּ |      |     |
| הַתַּוּלֵּה                  |          | מַתַשָּׁת                         |      |        | שַׁבּבּוֹ                 |      | 184 |
| הַתַלּוּאַרְבִי              |          | בושוב                             |      |        | תָּדְנָ <b>ׁ</b> קָּוּ    |      |     |
| התלואים                      |          | הַרְשׁרָּה                        |      |        | תריקר                     |      |     |
| מתבה                         | 166      | החשבר                             |      |        | ק <u>י</u> קרור           |      |     |
| הָּתְבָּרנָת<br>הַתְּבָּרנָת | 298      | בְּלַתָּת, רְתַּהָת               | 188. | 221.   | תיפי                      |      |     |
| הַתַּלִּים                   |          | ,                                 | 224  |        | שׁׁנַבֿב                  | 283  |     |
| תחבל                         |          | תחת                               | 100. | 283 f. | מרכא                      |      | 300 |
| התללה                        | 310      |                                   | 300  |        | תִּירָאוּ ,תִּירָאוּ      |      |     |
| מתפלנת                       | 313      | מָקת                              | 284  |        | הַרַלָאוּם                |      |     |
| תחלליו                       |          | वात्रात है                        |      |        | מַררָאוּן                 |      |     |
| הַתַּכֹץ                     | 299      | ַבַּרְ <b>וֹ</b> מָנ              | 224  |        | הַּרֹרָאָר ,תִּרֹרְאָר    |      |     |
| הַתַלִּצוּ                   |          | הַתְּחִוּיִר                      |      |        | היכאן                     | 296  |     |
| הַחַבֶּּק                    | 285      | הַּקְהָר ,הַקְתַּר                | 224  |        | תירוש                     |      |     |
| פַּקובֶּק                    | 287      | ַםַּלְהָ <b>הֶי</b> תָ            | 224  |        | הַרַשׁ                    | 283  |     |
| הַתְּלָּקוּ<br>הַתְּלָּקוּ   |          | <u>פ</u> ּּהְמֵּיהֶם              |      | -      | מררש                      | 300  |     |
| בַּתַחַ                      |          | פתפיהו                            |      |        | הִירָשׁוּ הִירְשׁוּ       | 309  |     |
| הַּחְמֵּר                    | 299      | מַּלְתָּרוֹ                       |      |        | הרבשה                     |      |     |
| קקמול                        |          | ַקה קרוד<br>קרוד איני איני        |      | 1      | הַררֶּ שַׁנּרָ            |      |     |
| מהמל                         |          | מַּלְמֵּיכִם                      |      |        | קישים                     | 194  |     |
| הַּקְמַלֹּוּ ,הַקְמְלָּוּ    |          | חַרְתַּרנוּ                       |      |        | הִרשִׁמְנִה               | 296  | f.  |
| החמם                         |          | הַתְּהָת                          |      |        | רָר יַּער                 | 300  |     |
| מַקמָס הַ                    | 166      | מַּהְמָּם                         |      |        | הַרשֵׁר                   |      |     |
| הָּחֹוֹן                     | 299      | פַּלְמֵּנָת                       |      | 224    | הִכְבַּר                  | 283  |     |
| מְתָנָה                      | 166      | הַּתְּהַנִּיה                     | 182  |        | מָבֶבָּדוּ                |      |     |
| 4 7 1                        | '        | , -                               |      |        | 97*                       |      |     |

27\*

| שֹׁלַבְּנִי                 | 305      | אַבּשָּׁילָר              |              | הְּלְּגֶנֶה                           |      |     |
|-----------------------------|----------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|------|-----|
| הַבְבָּסִי                  | 306      | חַבְיִּשׁלִּר             |              | न्वदेत                                | 308  |     |
| מַבֶּה                      | 302      | שַבּעב                    | 287          | הַבְּיחוּ                             | 331  |     |
| فلأخشدلا                    | 296      | מַלְּאָבֹת                | 167          | הַמַבַר                               | 285  |     |
|                             | 311      | הָלָבָּאָה                |              | הַבְּהַרוּ                            |      |     |
| بظفائد                      | 304      | מַלאוּ                    |              | הְבֵּבֶרָנָ <b>ה</b>                  |      |     |
| שֹבֶּנֶרנָה                 | 299      | מַלַבֶּב                  | 285          | קמר , המר                             | 243  |     |
| תֹבּוֹן                     | 288. 304 | הַלָּבִּישׁ               |              | המרש                                  |      |     |
|                             | 102. 287 |                           | 283. 300     | המוט                                  |      |     |
| הָבוֹנֵן                    |          | הלבש                      |              | קמוטָנָה                              |      |     |
|                             | 102. 307 | חַלְבָּשִׁר ,חִלְבְּשִׁר  | 305          | הַמרּנָה                              |      |     |
| הָּלַבַ זָּבִ <b>ִ</b> ר    |          | הַלְבַּשְׁנָה             | 296          | הַמבוּת                               |      | 300 |
| שַׄבַּחֶּב                  |          | הַלְבַשָּׁת               | 167          | חָממוּתוּ מִּמוּתוּ                   |      |     |
| מַבַּבֵּרוּ                 |          |                           | 89. 284      | הַממוּתָר.                            |      |     |
| הַבְּדְרִי                  |          | הַלְּדוּ                  |              | חַמוּהֶנית                            |      |     |
| מְבַבְּעָה                  |          |                           | 79. 306      | חָמוֹתָת                              | 285  |     |
| ישׁקַבָּהָ, יְישִׁבָּהַ     |          | מלרנה                     | 88. 297      | הַבָּת                                | 302  |     |
| מביו ייייי                  | 286. 303 | קַלַתָּט                  | 285          | הָּמָת                                |      |     |
| ה.י.<br>הַוֹּבִּירוֹ        |          | הִלוּאִים                 |              | שַׁבְּעָת                             |      |     |
| فاقر                        |          | הַלְנָה                   |              | <u>ה</u> קידור                        | 307  |     |
| <b>הַבְּלָּאִר</b>          | 305      | ָּמַלְנֶינ <b>ּ</b>       |              | <b>ה</b> ֶבְּרד                       | 221  |     |
| מכלה                        | 166. 283 | הַלּוֹנה                  |              | הָמִית                                | 286. | 303 |
| ក្នុំភ្នំក                  | 301      | הַלֶּבֶתמוּ               |              | הִמִּירָתוּנּר                        | 286  |     |
| הָבְּלֶּינָה                |          | ָּתָּלָּרְן               |              | ਪੁਕਵ੍ਹਿਲ                              | 284. | 301 |
| פַּבְּלֵּית                 |          | הַ לִּרנהּ                |              | שַׁבְּלֵא                             |      |     |
| הַבֶּלְמוּ                  | 312      | חַבְּרנוּ                 |              | תַּבְּלָאֵר ,תִּבְּלָאֵר              | 308  |     |
| חַבֶּלְמִי                  | 308      | תַּלְּרנִר<br>תַּלְרנִר   |              | המלאמו                                | 347  |     |
| הכלנה                       | 301. 346 | קבָּה, -קבָּהַ            |              | קמלאנת                                |      |     |
| ڣۊڎۭڽ                       |          | מַלְּכֵּר                 | 287          | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |      |     |
| חַבְנִיצַ                   |          | ָתְלָבֶּרוֹ<br>הַלְבָּרוֹ |              | הַמְינוּ הַמְּנוּ                     | 264  |     |
| טַבְּנֹב                    |          | ָהַבֶּבֶּרָ <i>ה</i>      |              | מָקנר.                                | 178  |     |
| מַבַּם                      |          | ַ <b>ਜ਼</b> ַּלָכּוּ      |              | نافرتم                                | 304  |     |
|                             | 285. 301 | מַלֵכוּרָ וְתֵּלְכוּרָן   | 310          | שַׁבְּנָת                             |      |     |
| ۻڂ <u>ۉ</u> ڽ               |          | ֶּמְלֵּכֶר , מֵקְלָּבֶּר  | 306          | ظفرثك                                 | 183. | 203 |
| ئر=قور                      |          | מַלַכֹּלָּנוּ             | 297          | ָּהָבֶּ <b>ס</b>                      | 166  |     |
| הַבַּפִּרם                  |          | חַלְמִיד                  |              | תַּמְעִרט                             |      |     |
| بادفك                       |          | רָבָּלֶן, וְבָּלֶן        | 303          | הַלְמִצִרטוּ                          | 311  |     |
| <u>'</u> 1¢5±               | 285      | תלנות                     | 73. 108. 167 | הַמְיצִיטִר                           |      |     |
| חַבַ <b>פֿ</b> נוּ          |          | ਸੁਫ਼ੈਵੀਸ਼<br>ਸੁਫ਼ੈਵੀਸ਼    | 287          | המצל                                  |      |     |
| מַבְּעִיםֶ בָּּח            |          | הַלָּקִים                 |              | עַכָּצָא                              |      | 300 |
| קַלפָּר                     |          | הָלְקְּלְ <b>ט</b> ִּר    |              | טַמָּצָא                              | 287  |     |
| ָהַלְּרָרֶךְ<br>הַלְּרָרֶךְ |          | הַלִּשִׁר                 | 123          | धंदेर्भेपः                            |      |     |
| שַּבְּרִיע<br>הַבָּי וּיִּ  |          | מַלְמַלִּים               |              | טַמָּצָאוּ, חִמְּצְאוּ                | 309  |     |
| מַבְּיִרינוֹבְ              |          |                           | 230          | תמצאון                                | 309  |     |
| שַבַּבֶּע<br>ישַבּבֶּע      |          | מֿם                       |              | הַנִּצְאָר                            | 308  |     |
| نفذئره:                     |          | טַבָּצֵּל                 |              | שַּבָּצִּגִּנִת                       | 111. | 296 |
| יוֹבֶבֶּירתוּ               |          | הַבְּצְעַרָּ              |              | עַפֿגאנע                              | 299  |     |
|                             | 81. 308  | שַׁבֶּאֵנוּ               | 310          | שׁמֹבֻאָנוּ                           |      |     |
| نَا جُرَبُّ مِ              | 304      | הַמְּאָס, הִּמְאַמּ       | 300          | עמל                                   | 288  |     |
| 1                           |          |                           |              |                                       |      |     |

|       | שַּׁמַקְנָת                      | 299       |     | <b>תננה</b>                              | 326 |      | ם בְּנַבַּב                  | 283    |      |
|-------|----------------------------------|-----------|-----|------------------------------------------|-----|------|------------------------------|--------|------|
|       | הַפֵּר                           | 303       |     | חנסון, חנסו                              |     |      | הַנְּנָנָה                   | 105. 2 | 298  |
|       | תמרה                             | 185       |     | نافقر                                    | 304 |      | פַּלְּכָּה                   |        |      |
|       | המרו                             | 311       |     | הנצלר                                    | 308 |      | הַוּינְהָר                   |        |      |
|       | תמרורים                          | 158. 167. | 194 |                                          |     |      | חִשִּירָה                    |        |      |
|       |                                  | 187. 198  |     | תִּנְצְרֵנִי                             |     |      | הִשנוֹלֵל                    |        |      |
|       | הַמִּרָרא                        |           |     | הַנֶּקָת                                 |     |      | הִשוֹנֵנוּ                   |        |      |
|       | תפורים                           |           |     | יונָקה<br>קנָקה                          | 312 |      | הָעוֹבָּה                    |        | 282  |
|       |                                  | 283       |     | ע <u>ונה</u> א                           |     |      | קינקת                        |        |      |
|       |                                  | 309       |     | הַנָּשָׁאַנּ                             |     | 20.  | תעור                         |        |      |
|       | فقطو                             |           |     | תנשאנה                                   |     |      | הָעוֹרָה                     |        |      |
|       | ממשרה                            | 285       |     | הַנְשָׁמֶת הִּנְשֶׁמֶת                   |     |      | תכו                          |        |      |
|       |                                  | 99. 325   |     | שׁנַמַּ <u>הַ</u>                        | 301 |      | קַעוֹב                       |        |      |
|       | ,                                | 325       |     | הַנָּהָי                                 |     |      | מַבָּוַב ,מֵבָּוֹב           |        |      |
|       | אבוניבע<br>הווי                  |           |     | הַנְהָן<br>הַנְהָל                       |     |      | מַבוָבָת, בּיַבָּת           | 346    |      |
|       | מַנְבַאוּ                        |           |     | הנהקה<br>הנהקה                           |     |      | 445152<br>44154              | 344    |      |
| נאם   | תנאף ת                           |           |     | קיבטיק<br>קנמקר                          |     |      | למובר , קיבו<br>הפובר , היים |        |      |
| -1-75 | הָנָאַפָּנָת<br>הָנָאַפְּנָת     | 297       |     | מסבני                                    |     |      | מַבּוֹבִר,                   | 305    |      |
|       | היאץ                             |           |     | הָסָבֶּינָה<br>הָסָבֶּינָה               | 296 |      | קשובני<br>קשובני             |        |      |
|       | הנפת                             |           |     | ַהַּפַגּ                                 | 303 |      | קַבָּטָה                     |        |      |
|       |                                  | 100. 308  |     | הַסְגֵּר                                 |     |      | הַבְּטְרֵבוּ<br>הַבְּטְרֵבוּ |        |      |
|       | הַנרה                            |           |     | ממובר                                    | 285 | 301  | הַעַבַּסְנָת                 | 297    |      |
|       | תיהות                            |           |     | מסובבר                                   |     | 001  | מַבֶּל                       | 284    |      |
|       | הברו<br>הברו                     |           |     | מַסוּכָר                                 |     |      | קַבֶּלֶת                     | 283 5  | 300  |
|       | הַבַּהָג                         |           |     | הָסוּר<br>הַסוּר                         |     |      | 1 2 2 2                      | 302    | , ,  |
|       | הְנֵבְּהְגָּ<br>הְנֵבָּהְגָּ     |           |     | הָסוּרוּ<br>הַסוּרוּ                     |     | 200  | הְנֶלָה                      |        |      |
|       |                                  | 332       |     | הַפִּרג                                  |     |      | הַצְלוּ                      |        | 311  |
|       | חניאון                           |           |     | שַּׁפָּרַבּ<br>הַפָּרָב                  |     |      | הַצְּלוּלִים                 |        |      |
|       | הַנרּהַ                          |           |     | הַפִּרִגִּר<br>הַפִּרִגִּר               |     |      | חַקלר                        |        | 100  |
|       | תורס                             |           |     | ַ הַּסָה<br>הַסָּה                       |     |      | קיבים<br>תענים               |        |      |
|       | · ·                              | 77. 309   |     | użóżu<br>ilań                            |     |      | תַּבֶּלֵינָת                 |        | 96   |
|       | הנוסון                           |           |     | הַסְעוּ                                  |     |      | שַּׁבְבָּם                   |        |      |
|       |                                  | 166 f.    |     | គ្គប្តគ                                  |     |      | פּצַלָּמָת                   |        |      |
|       |                                  | 303       |     |                                          | 301 | 200. | תַּצָבֶנָּת<br>תַּצָבֶנָּת   |        |      |
|       | פנתה                             |           |     | ਪਰੰਵੰਧ                                   |     |      | הַבֶּלְצוּ                   |        |      |
|       | תנחיל                            |           |     | 12©ti                                    | 319 |      | שַבְּבָּרִ <b>ִ</b>          |        |      |
|       | ַתְּיִהִילֵנוּ<br>מֵיִהִילֵנוּ   |           |     | תַּסְפֵּרִי                              |     |      | שַבַּמְרוּן ,שַבַּמְרוּ      | 308    |      |
| 377   | שִּיָּטֵל ,תִּ                   | 300       |     | ַ הַּבְּהָּיִר<br>הַבְּבָּהִיר           |     |      | שַׁבְּטִרְנָה                | 995    |      |
|       | הנקום<br>היייים                  |           |     | ַתַּקָּהָר<br>תַּסְהֵּר                  |     |      |                              | 284.   | 300  |
|       | הַנֶּתְבֵּה                      |           |     | 225                                      |     |      | קַּבָּיָה                    |        | ,,,, |
|       | הַנְּתְמוֹת                      |           |     | קבבר                                     |     |      | קבנה                         |        |      |
|       | שׁנְּעׁמִּגב<br>בּיֹגְיׁ         | 166 f.    |     | קברו<br>קברו                             |     |      | קינה                         |        |      |
|       | שׁנְישׁנְיּנְיּ                  |           |     | מַבְּרוּון מִנְבְרוּון                   |     |      | הַבְּיבָה<br>הַבְּיבָה       |        |      |
|       | שׁלְּבָּע<br>הַבְּיִבְּיִבְּיִהְ |           |     | מַלבבנם<br>היבינה היילה                  | 303 |      | 1350                         |        |      |
|       | מנר קוני                         | 329       |     | מַצְבוּד<br>מַצְבוּד                     |     |      | הַצָּנוּגִים                 |        | 193  |
|       | תַּנִיתַ*                        |           |     | הַבְּבוֹרָר<br>הַבְּבוֹרָר               |     |      | 1.12 m                       |        |      |
|       | ימלינתמנ <i>י</i><br>היני הי     |           |     | הַבְבּוּרָר<br>הַבְבּוּרָר               | 82  |      | ַ מַבְּצָינָת<br>הַבְּיִינָת |        |      |
|       |                                  | 192       |     | קיביר, קיביר                             | 288 | 299  | הַבְּנִית<br>הַבְּנִית       |        |      |
|       |                                  | 348       |     | שַּׁבְּרָנָה<br>מַבְּרָנָה<br>מַבְּרָנָה | 295 | 3.00 | नस्य                         |        |      |
|       | -34                              | 0.40      |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1                        | 200 |      | 1155                         | 300    |      |

| הַיצָנֶנוּ                            | 300      | הַפַּעַל־                               | 268      | הַצָּרָר                     | 306      |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| הַצַנֵנוּ                             | 353      | הפעלון                                  |          | فالجثرك                      |          |
| הַענור                                | 352      | הופלורי                                 | 305      | תצרנה                        |          |
| הַלַצִּאַמוֹת                         | 167      | שַּבּּׁבּלְעַנָּע                       |          | האברנה                       |          |
| ظُمُرُةِ لِد                          | 287      |                                         | 286. 303 | הַצְּרָנָר                   |          |
| הַּעַבר                               | 166. 185 | הַפַר                                   |          | חַקָּבֶבוּוּ                 |          |
| נוגע                                  | 301      | กรูกุ                                   | 311      |                              | 282      |
| הַצֶּרָבוֹת                           | 167      | חַפִּרִיתִי                             |          | הַּבַוּיֶּמֶךְ               | 285      |
| חַצָּרוֹצִי                           | 305      | הַבְּפָׁרֵשׁ                            |          | <b>הַקַרְ</b> מֶנוּ          |          |
| הַעררצה                               |          | הפשחו                                   |          | תפובול                       |          |
| תצבר                                  | 285      | תפשום                                   |          | הַקְנָת                      |          |
| فلقه                                  | 300      | הַפְשׁרטון                              | 311      |                              | 282, 299 |
| הַעש                                  | 287      | חפשקר                                   |          | תקומו                        |          |
| הַצָּשָׂה                             | 283.300  | הפת                                     |          | הקלומם                       | 302      |
|                                       | 111. 300 | ָּהָפָּ <b></b> מֶּה                    |          | חקוממיה                      |          |
| תצשת                                  |          | מַפַּמָת                                |          | הָקוֹנֵנֶנָה<br>הַקוֹנֵנֶנָה |          |
| קצמה                                  |          | עמב על בין                              |          | חַקוּפָּח                    |          |
| חַצשון                                |          |                                         | 284. 301 |                              | 283.300  |
| ר מיציטר                              |          | הוצא                                    |          | מַפָּת                       |          |
|                                       | 304. 306 | מַצאוּ                                  |          | תַּפַת                       |          |
| הַלְיבֶּשָׁירנָ <b>י</b> ת            |          | מַצאר                                   |          | הָּקָּחוּ הִקְּחוּ           |          |
| ֓֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |          | שָׁבָּאנָת ,מַבֶּאנָ                    | 297      |                              | 283. 300 |
| ָהָלְצִיִּשִׁיר <b>י</b>              |          | מַצְּנָּק ,מִצְנַּק                     | 300      |                              | 283. 300 |
| חצשור                                 |          | רָתַצַּדְּכָן <b>ר</b>                  |          | הַלְמַן                      |          |
| אַבְיִּטְרֵנוּ                        |          | מַצְנַקְנָה                             |          |                              | 93. 286  |
| הלהליה ה                              |          | מַצַּיָּה                               | 301      | הָּקִּיֹאֶנָה                |          |
|                                       | 160, 194 | מָצוֹבֵרְנָת                            |          | הִקים                        |          |
| הִפְּאָרָה                            |          | מָצַּוֹיָם ,                            |          | הָקרמוּ                      |          |
| תפארת                                 |          | הצומו                                   |          | הָקרמְנָה                    |          |
| תפבה                                  |          | างกูระเล                                |          |                              | 284      |
| תַפּוּתָ <i>ַ</i>                     |          | הַצִּיג                                 |          | नेवहर                        |          |
| הְפוֹצוֹתֵיכֵם                        |          | 1                                       | 286, 302 | הַקּלַל                      |          |
| תפוצנה                                |          | מַצֵּיל                                 | 302      | תקנא                         |          |
| הַמפּוּשׁיּ                           | 305      | הַצִּילנּה                              |          | הַפַנוּ                      |          |
| הַפַּנָּרר                            |          | מצלת                                    |          |                              | 268. 313 |
| מַפַּתָר                              |          | תּצְּלָתִי                              | 305      | שַׁבּב                       |          |
|                                       | 286. 302 | מַצְלָּיתַ                              |          | הַכֹּץ                       |          |
| הַנִּפִרלֹנְּ                         | 311      | תַּצְלִרחוּ                             |          | הַקצרנה                      | 268, 295 |
|                                       | 282. 299 | מצליתי                                  | 307      | תקרא                         | 283, 300 |
| -קפַל                                 |          | הַצְּלֶּרְנָה                           |          | הקראו                        |          |
| מפל                                   |          | מַבְּלְנָת                              |          | הַקראוּ                      |          |
| תפלה                                  |          | הַאָמִיד                                |          | הַקְרָאִר                    |          |
| תפלו                                  |          | הַּצְמִיתַ                              |          | הַקְרָאנָה הִקְרָאנָ         |          |
| הִּמֶלַּתְנָת                         |          | הַּצְּמִית                              |          | הקרב                         | 283. 300 |
| הַפַּבְּטרן                           |          | า:อ <u>ั</u> รับ                        |          | חַקְּרָב                     |          |
| הפלטמו                                |          | באב באב באב באב באב באב באב באב באב באב |          | הַקּקרב                      |          |
| חפלנה                                 |          | תצק                                     |          | הַקְרָבוּן ,הִקְרָבוּ        |          |
| עַּפְלָצֵת                            |          | תצר                                     |          | מקרבון                       |          |
|                                       | 85. 300  |                                         | 300. 303 | מַקְבַּנָה                   |          |
| 197-                                  |          | - Y                                     |          | . + 1 = 11 +                 |          |

| 285. 307 מַקְרָרב      | 311 מַרְּחִיבוּ       | 306 הַשָּׁבִר ,קַשְּׁבִּר                                                          |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 305 הקרער              | 311 הַּרְתִיקוּ       | 296 הְשָׁבֶּרנָה                                                                   |
| 296 הַּקְשׁבְנָה       | 301 הַּרַתַּם         | אַבְיחוּ 46                                                                        |
| 311 מַקְשׁוּ           | 297 הְּרָטַיְשׁנָה    | 7227 284. 349                                                                      |
| 347 הַקַשַּׁרִיב       | 311 הְּרִיבוּן        | 296 הַשֹּבְנָה , חְשֹבְןּן                                                         |
| 79. 284 מַּרָא, מַּרָא | 303 הריבנה            | 298 הַשֶּׁבְנָה                                                                    |
| 300 מַרָא              | 307 הַרַיבֶּי         | 283 הַשָּׁבַב                                                                      |
| 111. 28 הַרָאָה        | 33. הֶרֶה 105         | 300 הִשְׁשָׁבֶּר                                                                   |
| . 300                  | 283. 300 הִרְבַּב     | ਰਵੇ <b>ਘੰ</b> ਜ਼ 281                                                               |
| 287 הַרָאֶח            | 296 הִּרְכַּבְנָת     | ਤੋੜ <b>ਯੂ</b> ਜ਼ 304                                                               |
| 345 הִרְאַחוּ          | 166 הָּרְמָה          | 308 <b>ម៉</b> ណ្តិចិន្ត                                                            |
| 309 הַרָּאה            | ומרמה 167             | 296 הְּעַבְּרָה                                                                    |
| 306 הראר               | 167 הַּרְמִיה         | 300 שֹׁחְבֹבֵנוּ                                                                   |
| 111 הַּרְאֶרנָה        | 298 הַּדְבֶּסְנָה     | ਮੁ <b>ਲੂ</b> ਜ਼ 166                                                                |
| 300 תראור              | 282 הָּרֹן            | באבר באשבר 282                                                                     |
| 352 הראנר              | 269. 282 הֶּרֹנֶה     | ר אָשָּׁבֶּר, הַשָּׁבָּר 287                                                       |
| 352 הראיר              | 303 הַּרְנִדן         | 308 הַּנְשְׁבֵּרֵה                                                                 |
| 352 הראיר              | 285 הְרַבּוֹ          | 310 מְשַׁבְּרוּן                                                                   |
| 302 מֶּבֶב             | 297 מְּרַנֵּיָת       | 297 הְּשָׁבֵּרְנָה                                                                 |
| 283 הַרֶּבֶּה          | 303 מָרַע             | 298 השברנה                                                                         |
| 302 מַרְבֶּה           | ਸ <b>ੋ</b> ਗੂ 284     | הששה, הששה 268                                                                     |
| 311 מרבר               | 283 הַרָּבַב          | 307 הָשִּׁנְשֵׂגִּר                                                                |
| 309 הורבון             | 311 הָּרֶבוּ          | י מַשָּׁמָּ 301                                                                    |
| 167 מַרְבַּוּת         | מרֶק 302              | <u>ਕਿੰਘਰ</u> 282                                                                   |
| 306 הַרָבַר            | 304 מַרָפַא           | 302 חשיבב                                                                          |
| 307 הַרָבִּר           | 312 מַבְּבָאָר        | 187 השובות                                                                         |
| 296 הַּרְבֵּינָה       | 351 הְרְפָּאֵנְר      | 301 הְּשָׁהֶּה                                                                     |
| 167 תַּרְבָּרה         | 111. 296 הִּרְפֶּרנָת | במישה 101, 304                                                                     |
| 283 הְרָבַץ            | 297 מְרַפֶּינָה       | 167 קשוּבֶּת                                                                       |
| 296 הִרְבַּצְנָה       | 284 הֶּלֶץ            | 285. 301                                                                           |
| 283 חַרְבַּוֹ          | 82 بارام 82           | הַשׁוּבֶּה 167                                                                     |
| 309                    | नम्पृत्, नम्पृत् 310  | 300 קשׁרַבֶּנוּ                                                                    |
| 305 הַּוְרְבְּוִיר     | 352 הַּלְצֵנִי        | השוק 167                                                                           |
| 296 מִרְצַּוֹנֶת       | 307 פַּרְשָׁיבִי      | 305 קשׁוּרָר                                                                       |
| 296 הַרְגַּלְתִּר      | 302 הַרְשִׁיבֶנוּ     | าะวุลเปลุ 282, 300                                                                 |
| 284. 301 מַרֶד         | ២ភ្ជុះគ្មា 256        | ਸਿਯੁੰਜ਼ 284                                                                        |
| 284 הַּלֵּד            | ਲਘੁਸ਼ 283             | ವಿಗ್ರೆಕ್ಕೆ 300<br>100 ಕ್ರಿಕ್ಕೆಕ್ಕೆ 300 ಕ್ರಿಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕೆಕ್ಕ |
| 166 שַּלְבֵּקָת        | 283 הִשְאַב           | 309 nipinat                                                                        |
| באדה 282               | ন্দ্ৰভূ <b>ন্</b> 165 | 305 ਸੰਸ਼੍ਰੇਸ਼ 305                                                                  |
| 282 קרום               | ਜਿਲਾਅਜ਼ 345           | 311 הַשְּׁתְּרְתּוּן                                                               |
| 167 הְרוּמָה           | 305                   |                                                                                    |
| 285, 302 תרומם         |                       | 301                                                                                |
| בּוֹמֶמֶהְ, 285        | 13 296. 313           | កក្កាម៉ិក្ល 302                                                                    |
| 297 הְרוֹמַמְנָת       | 282                   | 307 השהחר                                                                          |
| 167 הְרוּמָה           | ⊐ឃុំក្ 300. 303       | באָטְהָ 283                                                                        |
| 167 הְרוּצֶת, הְרוּצֶת | 903 جَاتُ             | 351 הַּיְיִטְמֵיָר                                                                 |
| 167 הְרוּפָרוֹ         | ລພູກ 284, 301         | 300 השר                                                                            |
| 288 מַרוץ              | ਜ਼ਾਜ਼ 310             | 286. 303 הְשִׁיב                                                                   |
| 302 פַּרְחָרב          | 309 קייבון            | 311 הָּשִׁיבוּ                                                                     |

| קשׁיבִי                                             | 207  | 1    | הַשְּׁמֶבֶר־                                     | 000  |      | l marine marine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200      |
|-----------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| הַשִּירג<br>הַשִּירג                                |      |      | ַ הַּתְּשְׁבֶּרְנִּ<br>הַיִּבְּיָּרְנִיּ         |      |      | שֹׁלְנְבָּנִי ,מִּלְנְבָּנִי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| הָשִּׁיבּהרָ<br>הִשִּׂיבּהרָ                        |      | -    | השמרו                                            |      |      | ברי<br>היניוברי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| שׄהָבּבּר                                           |      | İ    | תשַּׁמַרוּ<br>השַּׁמַרוּ                         |      |      | תַּתְנָּר .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ההיהיה                                              |      |      | <u>ښځ</u> ځدير<br>ښېچي پ                         |      |      | תָּתְבָּרֶה<br>תִּתְבָּרָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| שָּׁהָינִיג<br>הַּיָּהָ הַ                          |      | İ    | ظمُمُدُدُ فَالْمُ                                |      |      | មាជាធិ<br>។ (ទំពុះ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| אָשִׁיתָם <u>וּ</u>                                 |      |      | הַשְׁלָא<br>הַשְׁלָא                             | 300  |      | הָתְּקָהָר<br>הַיִּיָּהָר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ਕਡੋਨੇਖ਼, ਕਡੇਨੇਖ਼<br>ਕਰਨ ਕਰਨ                         |      | 300  | संबंध<br>सर्वेत्य                                |      |      | מִתְקַבְּנְנָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| הַשְׁבָּבוּן, הִשְׁיבְּבוּן<br>בַּבְּיוּ, בִּיבְיָה | 309  |      | שְׁשָׁיִם, אַשָּׁיִם, אַשָּׁים, אַשְּׁיִם, אַיִּ |      | 217  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 287. 303 |
| uămăi<br>1.–44.0 1.–44.0                            | 283. | 300  | uániú<br>e e con contra                          |      |      | שׁלֵים בּּלְּלְ<br>בַּבְּיבִיים בְּיִבְּיבִיים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303      |
| חַבֶּשְׁבָח, חַבְשְׁבָּח                            |      |      | ناشدم                                            | 195. | 218  | שׁׁתְּבַוּבְּלָּר<br>הַיִּבְיּהַ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307      |
| าทรุพุท, าทรุพุท                                    | 309  |      | ישָׁבֶּישָׁעוּ                                   |      |      | העדופה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| חַשְׁבָּתִר, חִשְּׁשְבְּתִר                         |      |      | بَائِمُ بَرِّهُ                                  |      |      | מַתְתָהָ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ָם<br>הַשְּׁבַּקְינָה                               | 296  |      | בשׁשְׁהָ, ־בשִּשְׁהִ                             |      |      | ישלעה אי ישלעה אינ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ָהָשָׁבַּל <sup>ָ</sup>                             | 283  |      | השפרלר                                           |      |      | תחתכם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93. 303  |
| אַשַׁשַׁבֶּל                                        |      | 1    | ָם שָׁיִםְּרַלֶּגִּרָּ<br>הַיִּשְׁפִּרלָּגָּרָּ  |      |      | תחתלתל                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                     |      | 300  |                                                  |      |      | הִקְתַּמָּקִין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304, 307 |
| نامُوا۔                                             |      |      | הִשִׁפְּכִר                                      | 305  |      | בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים בילים | 287      |
| קיִיבר                                              | 302  |      | חַשְׁפַּלְנָח                                    | 296  |      | שַּׁלְּתַבֶּּנְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| הָשְׁמֹנֶּח                                         |      |      | מַשְׁקֶּחָל                                      | 302  |      | <b>שֹׁלְ</b> נַעֹּפֶׁר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| אַנְיִבְיִרָּ                                       |      |      | חשקט                                             |      |      | מִתְתַּקָּת                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| שַּהָשׁלֵג                                          | 302  | 1    | הִשְׁׁכִינִי                                     | 305  |      | שֹׁלִתֶּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303      |
| មគុំម៉                                              |      | 300  | ישֹהֶשֶׁקֶרוּן,                                  | 298  |      | שַׁתַּתָּה <b>ו</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122, 302 |
| הַשְּׁלָחוּ ,הִשְּׁלְחוּ                            | 309  |      | הָשַׁלָּצ <i>וּ</i>                              | 310  |      | הַתְּתַהָּן                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 303      |
| הְשַׁלְּחִר                                         |      |      | השקענו                                           |      |      | ناناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      |
| חָשְׁעַבַּרְגָּת                                    |      | 297. | بالأباط                                          | 299  |      | הַתְנַפִּר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                     | 300  | -    | הַשְׁיִרְפוּוּן                                  |      |      | חָתְּכִּי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311      |
| ڟؙۻٞۅٞٛٛٛ۩ۊۄ                                        | 301  | 1    | ಭ್ರಭ್ ಥ                                          | 285  |      | <b>שַׁלְוֹלְוֹצֵב</b> וּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| بَاشُرُ فُرْنَادِدِ                                 |      |      | ង់ភ្នំដ                                          | 300  |      | ישוקם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| הָשָׁלָ <b>ח</b> ָנִר                               | 351  |      | فأشوا لتند                                       | 308  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82. 282  |
| ַם הָלָי <u>ה</u>                                   |      | 301  | אַתְּבְיּהָ                                      | 312  | 0.00 | ם הַתַּם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| تباغران                                             |      |      | הַשְּׁמָּחַנֶּרנָה                               | 298. | 303  | הַקָּקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| חַשְׁלְכוּוֹן                                       |      | 1    | תְּשְׁמֶרנָה                                     | 296  | 0.07 | הקמונג                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| בהָב, בייים                                         |      |      | הַשְׁהַבִּרִין                                   |      | 307  | חָקְמּוֹנֵגְנָה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 298      |
| הַשֶּׁם־, הָעשׁׁם                                   |      | 044  | منبية حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |      |      | הַתְּמֹהְ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282      |
| הַשְׁיִּמְאָרלוּ<br>בוּיייבייי                      |      | 344  | ਮੁੰਤਹਜ਼੍ਰੇਦ                                      |      |      | הַחַפֶּב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 004 301  |
| הָשָׁמֵרוּן                                         |      | E    | הַשְׁהַפַּבְנָה                                  | 298  |      | יותה, התחור<br>המחנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 246      |
| הקהמונם                                             |      |      | מַשְׁתָּתַר                                      |      | 340  | הַוּקָּבּל<br>הַיִּינְיִייִּייִ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| הַּלְּהַמָּת                                        |      |      |                                                  |      | 340  | חִמֵּכוּ, חִמְענוּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310      |
| בתומב.<br>טַמְהַבּּע                                |      | -    | שָׁרֶאָנּ<br>הַרְאַנְּ                           | 210  |      | שׁׁעַּנְוֹבָּג<br>הַיִּהְנָּינִי, הְיִּהְיָּינִי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303      |
| תיימדיה<br>תקמחי                                    |      |      | شئغر<br>بارئين                                   | 96 9 | 303  | שַּׁתְּנֶתְלֹּה ,תִּינְנַתְלֹּה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312      |
| ಟ್ಟೆನೆಪರ<br>ಟೆಗೆಪೆಟೆನೆಟ                             | 286  | 1    | שׁנֵאלֶה<br>הַיּגְיּהָ                           | 303  | ,    | التألفة المراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 306      |
| ವಿದ್ದರ್ಥ<br>ವಿಜ್ಞರ್ಥ                                |      |      | <b>ਙ</b> ਛੋਂਕੋਪੈਂਦ<br>ਹੈਰੰਪੰਜ਼                   |      |      | תתנים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94, 347  |
| ಸ್ತಾಪ್ತದ<br>ಶ್ವಾಪ್ತನ                                |      |      | שַּׁלְישַׁנְינֵלְ<br>הַבְּיבִילִינָ              | 303  |      | קקנ <b>י</b> ה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301      |
| אַמְשְׁמָה, אַשְׁמְשְׁהָּ                           |      |      | שׁלַעבּוָנְנָנְנְּ<br>הַיּבְיּתַבְּיִנְנְנְנְּ   | 312  |      | הַלְּיִבֶּלָּה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301      |
| אַשְׁמָבוּן, הִּשְׁמְבוּן                           |      |      | মুই ইন্ট                                         | 287  |      | שַּׁלְנַפֵּם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287      |
| שַּׁמְשַׁקְּנָ <b>ה</b>                             | 296  |      | चकेंग्रेस<br>. ४ चर्चर                           | 303  |      | אַעַנַעַא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| הִשְׁמִר                                            | 282. | 299  | הַתְּבָּרָר                                      | 303  |      | מַתַב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 1.                                                  |      | 1    | 7 * 1 *                                          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

| הַתַּעָב                    | 285. 301 | הַּיְתַבַּנָגוּ | 312     |
|-----------------------------|----------|-----------------|---------|
| הַתַּצָבר                   | 306      | הִקשָרִי        | 307     |
| אַבַבוּוּ                   | 301      | ָתְרָצַרְקָּר   | 287     |
| קענטק, קענטק                | 287      | فتقفر           | 303     |
| מֹשְעַבָּכֹם ,מִיְעַבַּכַּם |          | עַסְפָּא        | 303     |
| חתוצמר                      |          | עַרְפַּלַל      | 287.303 |
| הַרְעַנָּג ,חִרְעַנַּג      | 303      | نفرنقفر         | 303     |
|                             |          |                 |         |

308 מַקּבָע 308 אַרְרָבָע 300 אַרְרָבָּק 300 אַרְרָבָּק 303 מַרְבָּבָּע 286. 303 מַרָּבָּבָּע 286. 303

#### Weitere Nachträge und Berichtigungen.

Zu S. 87. § 104. Nach den oben erwähnten Dikduke ist § 104 anders zu gestalten. Ben Ašer liest nach ihnen (§ 11) in diesen Fällen einfaches Šewâ, lehrt aber in § 14, es gäbe פפרים דבר אמח מורים, welche hier ממץ חכן punctiren. Er bemerkt am Schlusse ואין לדבר הזח שרש כי ברצין הסיפרים.

Zu S. 87. § 105. Urheber der unter 1 u. 2 erwähnten Punctationsweise ist nach den oben citirten Dikduke § 14 der Massoret פְּרְנָּחָס, doch stimmt Ben Aser ihm bei. Unter 2 sind Fälle zusammengestellt worden, welche Ben Aser trennt. Von den Beispielen, in welchen Hâţêφ Paθaḥ vor Zischlaut steht, sind nach ihm die nur in ¤"%⊼ sich findenden Beispiele zu scheiden, welche mit verbundenem Accente versehn vor Zinnor und Klein-Reβi'a stehn. Hierbei zeigt sich wieder die oft bemerkte mangelhafte Unterscheidung von Šewâ mobile und simplex. Denn diese Punctation trifft auch Fälle wie אָפֶרָא רִ"ר אַ אָבָרָא לָאָבֿ Spr. 30, 17, הַבָּלָּדְ CSpr. 30, 17, הַבָּלֶּדְ ψ 68, 24 u. s. w. Ueber diejenigen Fälle, in welche: ein nach dem Artikel stehendes, mit Vocalanstoss zu sprechendes α Hâţêφ Pa hah erhalt z. B בּהַתַּעֵב Mi. 3, 9 vergl. § 34 der erwähnten Dikduke. Ausserdem verlangt Ben Aš (Dikduke § 50) Hâţêφ Paθah für diejenigen Formen von ררד. שהלך, welche vol einem mit dagesirtem Consonanten beginnenden Worte stehn: נֵלְכָה שָׁם 1 Sa. 9, 6, אֵרֶדֶה־נָא Gen. 18, 21. Für u. אַבּל verlangt er (Dikduke §§ 51. 52) abgesehn von הַרָּשָׁהוּ nur da , wo der dritte Wurzellaut mit Segôl zu sprechen ist.

Zu S. 146. § 198 b Anm. Die Anmerkung stützt sich auf *Delitzsch*, Psalter (II) zu ψ 35, 10. Nach den Dikduke ist jedoch die dritte Stelle (vergl. *Baer* zu ψ 138, 2) nicht ψ 87, 7, sondern Jes. 40, 12 בְּלֶּל בְּשֵׁלְים 138, 2 verlangt die Massora בֹּל-

S. 256. § 448 b Z. 3. Für עִּירָחָם 1. עִּירָחָם.

S. 259. Zu § 459 a 1 füge hinzu: אָמֶרְהָּד Hiob 9, 22 aber אָמֶרְהָּד לַ 40, 11.

Zu S. 261, Z. 1 u. 2. Nach Ben Ašer (Dikduke § 49) erhält sich i. P. das ă der 1. Pers. Perf. Pi'al überall mit Ausnahme der 4 Beispiele מַּלְּמָהָ Gen. 48, 11, מַלְּהָה עָ 38, 7, יְשָׁרָהְר עָ 119, 43. 74. 81. 114. 147, יְשֵׁרָהָר 119, 128.

Zu S. 308. § 563 b α füge als Anmerkung hinzu: Hierher kann man בַּחֲלֵבלּּ Ez. 36, 3 rechnen. Wahrscheinlich ist jedoch zu ändern.

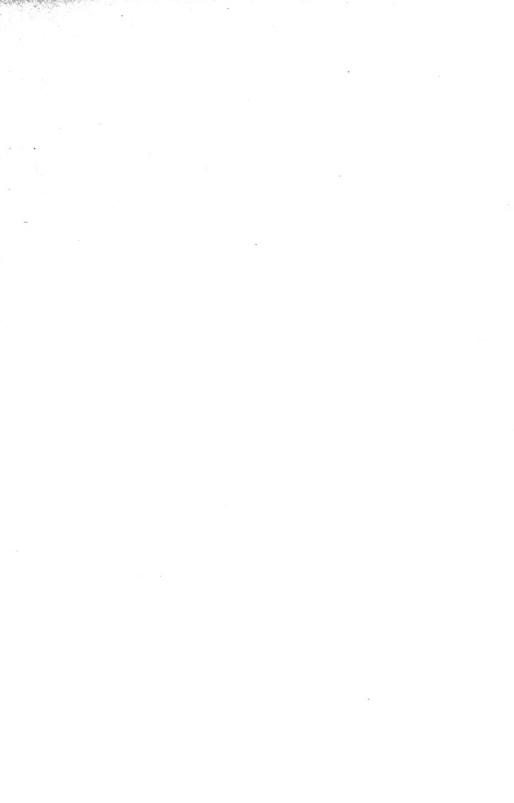

Westliche Entwickelung

| (              | .; . l                       | Stade, he                              | b. Gramm       | ١.           |              |                 |          |            | •         |     |   |
|----------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|-----------|-----|---|
|                | Cod. Petr.<br>916/17         | **                                     | n              | ~            | r            | F               | -        | -          | I.        | Q   | * |
| tschritt       | Adener<br>Grabschrift<br>718 | ž<br>Ž                                 | Ŋ              |              |              |                 | -        | 1 1        | C         | 9   | 6 |
| Quadratschrift | Kefr<br>Bereim               | <b>*</b>                               | ч              |              |              | r_              | 11       |            |           |     | - |
|                | St. Jacobus<br>Grab          | <i>\times</i>                          | IJ             |              | 7-           | =               | ~~       | _          | I         |     | 1 |
|                | Palm.                        | <b>≈</b>                               | ภ<br>ภ<br>ภ    | 7774         | <b>&gt;-</b> | スで              | 6        | _          | エ         | 9 9 | c |
|                | Aeg<br>Aram.                 | <b>X</b>                               | Y              | ~            | 2            | K               |          | -          | I         | 9   | 4 |
|                | Cilic.<br>Münzen             | *                                      | 3)<br>3)       |              | 7            | π               | -        | _          | I         |     | - |
|                | Ass. Thont.<br>Altaram.      | ************************************** | 20 20<br>20 20 | < <          | 96           | E KK            | 5        | 2          | II<br>III |     | F |
|                | Sam.                         | <b>\(\dag{\psi}\)</b>                  | 8 6            | r            | g,           | <b>k</b>        | x        | £          | A         | Ð   |   |
| äisch          | Münzen                       | ?<br>*                                 | 2              | г            | 4            | in m            | **       | <b>D</b> - | ш         |     |   |
| Althebräisch   | Siegel                       | **<br>*                                | €0.            | 1 1          | 9            | 17<br>71<br>111 | *        | H          | ш         |     |   |
|                | Mêša,                        | ** *                                   | 20             | 7            | ٩            | TIT             | 7 7      | Н          | X         |     |   |
|                | Altgriech.                   |                                        | ω<br>Σ         | <u>ا</u> ـــ | ٥            | A H A           | u.<br>44 | н          | I         | ⊕ ⊗ |   |
|                | id. 1.                       | المالية                                | <b>6</b>       | 8            | 9            | M               | 8        | A          | M         | 3   |   |

|             |        |                |       |                |      |         |          |                 |       |          | Taf. I.  |
|-------------|--------|----------------|-------|----------------|------|---------|----------|-----------------|-------|----------|----------|
| ח           | 4      | 20             | 11    | a              | A    | 60      | よれ       | 2               | 5     | \$       | <b>5</b> |
| W           | 32     | 回风             | 9     | 0              | ≫    | <u></u> | 沏        | R               | P     | W W      | 5        |
| $\wedge$    | ~      | カロ             | Fran. | 7              | >    | 5       |          | D P             | _     | >        | 5        |
| ת           |        | ח              | 111   |                | 7    |         |          |                 | 7     |          |          |
| အ           | ئ<br>ا | 25             | 13.54 | n<br>n         | ٦    | 3.9     | <b>ぶ</b> | Ľ               | भूभ ४ | 77       | አ ሌ      |
| 7           |        | ~              | Jen.  | 1              | 3    | 2       | 2        | _               | 4     | 7        | ~        |
| 7           | 1 7    | 4              | -     | *              | , ,  |         |          |                 | 7     |          | _        |
| F           | 177    | h h            | 6.1   | *              | \$ 0 | J. A.   |          | \$ 60 cm        | 6     | 73       |          |
| 25          | 7      | 37             | 77    | d.             | D    | R       | E.       | 4               | đ     | 3        | *        |
| ٠3/         | 718    | n<br>n         | Y 1   | 1              | 0    |         | M M      | A               | 6     | <b>≯</b> | *        |
| y 2         | 7 7 7  | 443            | 4 4   | HAQ!"          | 0    |         | £        | <b>&amp;</b>    | 4 4   | 3        | +        |
| *           | 2      | 1              | 1     | #              | 0    | 7       | _1       | 0               | 7     | 3        | +        |
| л<br>х<br>п | < 4    | \ \ \mathbf{x} | 2     | <del>}++</del> | 0    | J L     | Σ<br>    | ò-<br><b>e-</b> | L.    | Σ        | +        |
| 2           | o Vi   | 35             | 2     |                | 0    | 3       | 2        | 4               | 0     | 3)       | 2        |
| -           |        |                |       |                | _    |         |          |                 |       | 1        | 1        |





7241

1. Ch. Clermont-Ganneau, la stèle de Dhiban Paris 1870. 2. Z.D.M. G. III, S. 243 history of Jemish coinage London 1864 S. 44. 4b. Ebenda S. 164. 5. Revue cus Petropolitanus ed. H. Strack . Petropoli 1876 fol. 186 a.

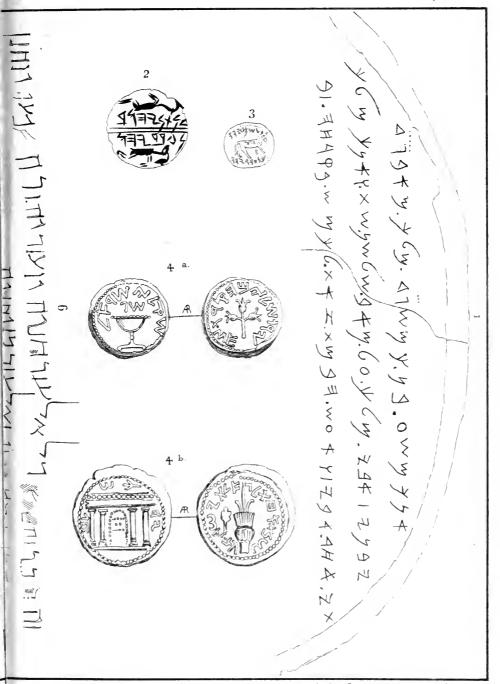

Lith & Oruck & Louis Wenzel, Giersen

M. A. Levy, Siegel u. Gemmen. Breslan 1869 Taf. III. N.21. 4 a F.W. Madden,

cheologique 1864 pl. VII N.2. 6. Ebenda N.21. 7. Joel 1,1-4. Codex Babyloni=

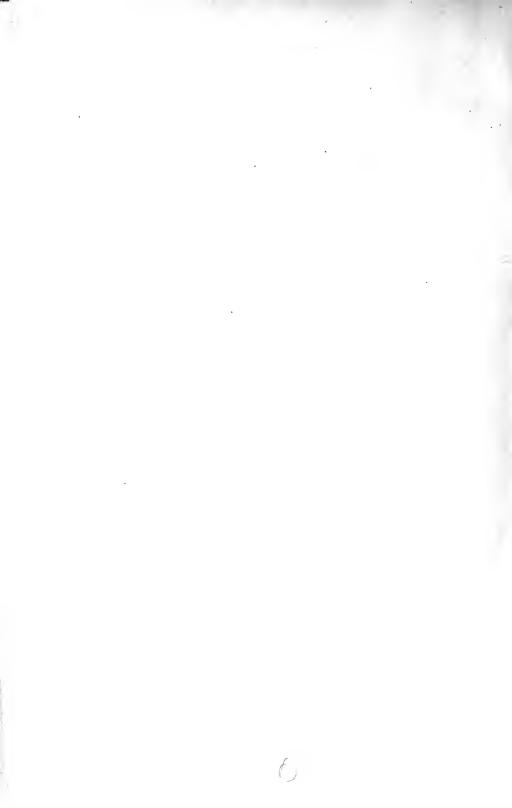







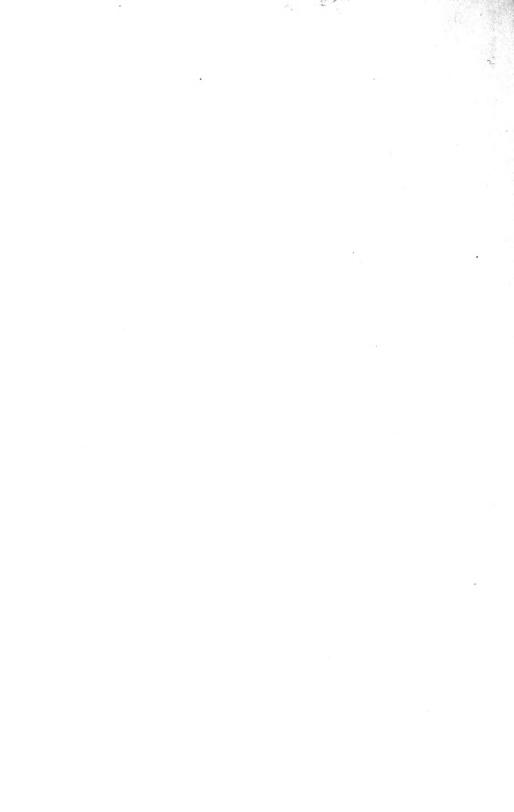

BINDING SECT. JUL 8 - 1968

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

